



3132 53

## URKUNDENBUCH

ZUR

### GESCHICHTE

DEF

MEW

# HERZÖGE VON BRAUNSCHWEIG UND LÜNEBURG und ihrer lande,

GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN

VON

### H. SUDENDORF.

DR PHIL SECRETAIR AM KÖNIGLICHEN ARCHIVE ZU HANNOVER

Croundles

ZWEITER THEIL

VOM JAHRE 1342 B18 ZUM JAHRE 1356.

HANNOVER

CARL RÜMPLER.

1860.

not bacqui scale of the court bandene in transfer,

### Verzeichniss

des

Copiare, Register und Manuscripte, die zu dem vorliegenden zweiten Theile benutzt sind.

Annaer den im ersten Theile auf Seite VII his X verzeichneten Copiaren, Registern und Mannacripten gebören hierber folgende, von denen Nr. VII, XXV und XXVII im königlichen Archive zu Hannover und Nr. XVIII im Archive der Stadt Lüneburg sich befinden.

VII. Ein Copiar in Klein-Folio auf Papier, von verschiedenen Händen im 15. und 16. Jahrhunderte geschrieben. Es enthält nur wenige spätere Eintragungen und liefert auf 376 paginirten Seiten meistens herzogliche Recesse und Erbtheilungen.

XVIII. Das im Archive der Stadt Lüneburg befindliche Registrum Primum oder, wie auf dem Deckel desselben steht, "R. Primum", ist ein starker Folio-Band von 230 Pergament-Blättern in Gross-Folio. Jede Seite enthäten zwei Spalten. Die Aufzeichunges in diesem Registro beginnen mit dem Jahre 1346 und sind von gleichzeitigen Iländen bis zum Jahre 1384 fortgeführt. Ueber den Inhalt dieses Registri geben die Worte, womit es beginnt, genügenden Aufschluss. Sie heissen: "Iste libellus inceptus eft Anno domini Millefimo Trecentefimo Quadragefimo Sexto Octana die menfs Nouembris per namum Thiderici Bromes Notarij Confulum Luneburgenfum enness Copias priüllegiorum et literarum patentium et apertarum Sigillo diete Ciuitatis Sigillatarum". Von der Hand des Diedrich Bromes sind fast alle Urkunden bis ins Jahr 1355 eingetragen. Sein Nachfolger im Amte, Nicolaus Floreke, hat das Registrum bis ins Jahr 1374 fortgeführt und noch einige spätter Urkunden eingetragen.

XXV. Ein im erzbischöflichen Archive zu Bremen angefertigtes Copiar in Klein-Folio von 152 Blättern auf Papier, von denen anfange nur die ersten 93, später die übrigen bis zum Blatte 141 nunmerirt worden sind, enthält 165 Urkunden oder vielmehr Nummern, von denen jedoch nur 28 bis zum Jahre 1408 (27 bis zum Jahre 1402) reichen. Die älteste Aufzeichnung betrifft eine Begebenheit des Jahres 1211, die nächste ist eine Urkunde aus dem Jahre 1270. Es sind Urkunden bis zum Jahre 1499 eingetragen. Den Schluss bilden einige Aufzeichnungen abem 17. und 18. Jahrbunderte. Die älteste Hand in diesem Copiar ist aus dem Anfange des 16. Jahrbunderts.

XXVII. Ein Im erzbischöflichen Archive zu Bremen angeferigtes Copiar in Klein-Folis von 188 sehon früher nummerirten Blättern auf Pepier enthält 146 Stütcke oder Nummern, von denen 47 bis zum Jahre 1407 (48 bis zum Jahre 1412) reichen. Die früheste darin enthaltene Urkunde ist vom Jahre 1202, die späteste vom Jahre 1465. Dieses Copiar ist von verschiedenen Händen des 16. Jahrhunderts geschrieben; nur ist die zusammengefaltene, gleichzeitige Abschrift einer Urkunde aus dem Jahre 1474 eingeheftet.

### Verzeichniss

der

### im vorliegenden zweiten Theile citirten Werke.

Ausser den im ersten Theile auf Seite X bis XII verzeichneten Werken gehören hierher folgende.

- A pologia oder abgenötigte gründliche Widerlegung eines vermeineten Berichtes und Discurses (dessen Abdruck, dem Leser zur Nachrichtung, zu eude angefüget) Welcher, über dem im nechst abgelauffenen 1634. Jahre, begebenen Successions-Fall des Hertzogfunbunb Braunschweigs, Wolffenbütteisehen und Calenbergischen Theils, wider der Fürstlichen Braunschweigischen Lüneburgischen Lineen, Dannenbergischen Theiles, zustehendes jus primogeniturae, in offenem Drucke hervor gegeben, und hin nnd wieder aufsgesprenget worden. Gützerw 1635. 48
- Braunschweig, historische Händel. Der Titel des auf diese Weise eitirten Werkes beisst: "Aufsführlicher warhafter historischer Bericht, die fürstliche Laud- vnd Erbatadl Braunschweig, auch der Hertzogen zu Braunschweig vnd Lüneburg Wolffenbittelschen Theils darüber habend landsefürstliche HochObrig- vnd Gerechtigkeit, auch ihre der Stadt vnmittelbare angeborne schuldige Subiection vnd Vnterthenigkeit, etc. betreffend. Theil 1. 1607. Theil II. und III. 1608. fol. Obiges ist der Titel
  des ersten Theils. Der Titel der beiden folgenden, welcher zwar mit denselben Anfangsworten beginnt,
  ist abgeändert.
- Joh. Ch. von Dreyhaupt Pagvs Neletici et Nydzici oder ausführliche diplomatisch-historische Beschreibung des zum ehemaligen Primat und Ertz-Stifft, nunmehr aber durch den westphälischen Friedens-Schluss socnlarisirten Hertzogthum Magdeburg gehörigen Saal-Creyses. Theil I. und II. Halle 1749 und 1750. fol.
- A. U. Er ath Historische Nachricht von den im alten und mittlern durchlauchtigsten Braunschweig-Lüneburgischen Hause insbesondere zu H. Wilh, des ältern u. H. Wilh. des jüngern Zeiten getroffenen Erbtheilungen. Franckfurt und Leipzig 1736. 4th.
- Zeit- und Geschicht-Beschreibung der Stadt Göttingen. Hannover und Göttingen. Theil I.-III. 1734, 1736 und 1738. 4to.
- Joh. Mich. Heineceius Antiqvitatvm Goslariensivm et vicinarvm regionvm libri sex. Francofurti ad Moenum 1707. fol.
- W. von Hodenberg L\u00e4neburger Lehnregister der Herz\u00f6ge Otto und Wilhelm und der Herz\u00f6ge Bernhard und Wilhelm Seculi XIV und XV nebst einem Homburger, einem Hallermunder und einem W\u00f6lper Lehnregister. Hannover 1856. 3\u00e9
- A. L. Jacobi Landtags-Abschiede, und andere die Verfassung des Fürstenthums Lüneburg betreffende Urkunden. Theil I. und II. Hannover 1794 und 1795. 8<sup>a</sup>.

- J. G. F. Klein ach midţ Sammlung von Landtaga-Abschieden, Reversen, Versicherungen, Bostătigungen und sonstigen die staats- und privat-rechtlichen Verh
  ültnisse der F
  ürstenth
  ümer Calenberg, Grubenhagen und G
  öttingen betref
  enden Urkunden. Theil I. und II. Hannover 1832. 4<sup>to.</sup>
- Andreae Knichen in Freeleben epopais Dauthinae hypotyposeos et summariae delineationis, quaestionis, vtrum liberae sacri Romani imperii civitates jvra principis in suis rebuspublicis obtineant. 1607. 4to.
- J. P. Kressius Vindiciae jvstitiae jvdicii recvperatorii dvcalis Gvelphici anno MDCCXXXV. MDCCXXXVI. Helmstadii exerciti vbi de mvnicipiorvm historia disseritur. 1737. 4<sup>to.</sup>
- A. Lamey Diplomatische Geschichte der alten Grafen von Ravensberg. Mannheim 1779. 410.
- G. W. Leihnitii Annales imperii occidentis Brunsvicenses. Ex codicibus bibliothecae Regiae Hannoveranae edidit G. H. Pertz. Tom. I.—III. Hannoverae 1843, 1845 und 1846. 8°
- D. B. Leuber Disquisitio planaria stapulae Saxonicae. Budissin 1658. 8º
- J. G. Leuckfeldi Antiqvitates Gandersheimenses, Wolffenbüttel 1709. 4to.
- J. L. Lyfzmanns historische Nachricht von dem Ursprunge, Anwachs und Schicksalen des im Lüneburgischen Herzogthum belegenen Klosters Meding. Halle 1772. 4<sup>to.</sup>
- F. C. von Moser Diplomatische und historische Belustigungen. Band 1.—7. Franckfurt und Leipzig. 1753—1764. 8<sup>a</sup>.
- H. Ch. Senckenberg Disqvisitio de fevdis Brynsvicensibys et Lynebyrgicis. Hyxariae 1754. 410.
- J. Wolf Geschichte des Geschlechts von Hardenberg. Theil I. und II. Göttingen 1823. 8°

Bischof von

Albrecht, 1324 - 1358 Agnes, vermible mit dem Grafen Gottfried van Ziegen-hain.

# Stammtafel der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg.

Heinrich (mirabilis) † 8. September 1332.

| Johans<br>Mains<br>1326, F<br>beck 12<br>su Halb                                                                                                                               | # " + " <                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | Ernst, seit 14. Juni 1952 Dom- herr zu Hildesheim, von 1969 – 1371 Abt su Corvey, später Probst zu Einbeck.                                                                                                                   |
| mat der áltere † 9. Mari 1561, vermibbt<br>schen 1319 mit Adelheid, Tochter des<br>Grefen Heinrich von Everstein, sie atarb<br>nach 1373.                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Ernst der ültere † 9. Mars 1381, vermählt Wilhelm,<br>nebes 1355 mis Aletherid, Techter der † wehr-<br>Grafen Heinrich von Eversedu, is einer scheinlich<br>neck 1373.         | Albrecht m S+11 Johann, bis hat felt den, pues 11 Just 1820 Dem. Alba 1836, svenskht herr m Hellerheim men 1837, svenskht herr m Hellerheim men 1837 am Age er. Techne Regiersephade des Hersep Breites Albecht von Remainden |
|                                                                                                                                                                                | Melebior,<br>1306 Bischof von<br>Osnabrück,<br>1376 Bischof von<br>Schweria,<br>† 1381.                                                                                                                                       |
| inrich von                                                                                                                                                                     | Themas,<br>Angustiser.<br>month sa Nord.<br>hausen, mechanis<br>Doctor theo-<br>logise.                                                                                                                                       |
| vermählt<br>Markgrafen He<br>n von Cypern.                                                                                                                                     | Riddag,<br>1357 to Ita-<br>lten 1362<br>am Hofe dea<br>Kaisers<br>Narf IV.                                                                                                                                                    |
| Reinrich (de Graeis) † aach 1331, vermibli<br>1) 131s mi Jata, Tobber des Markgrafen Heinrich von<br>Brantenburg und Laushberg.<br>2) 1332 mit Hedwig, Prinsessian von Oppera. | Philipp, ver-<br>malel mit der<br>Wittwe des Kö-<br>nigs Bege von<br>Gypern.                                                                                                                                                  |
| Reinrich (de Gr<br>1) 1315 mit J<br>Brandecher<br>2) 1352 mit H                                                                                                                | Batthasar, Cano-<br>nicus su Brusa-<br>echweig bis 1357.<br>† 1381, vermählt<br>mit Johanna,<br>Tocher des Grafon<br>von Fondi.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                | ortines) 3986, Alt Jofeo- two dost semb semb tres, it Jo-                                                                                                                                                                     |

Johann, Domherr su Mainz and Münster 1335, Probet su Ein-beck 1335 and Probet su Halberstadt, † 1367.

† 1421, vermibit mit der Prinzessinn Adelheid von

n Osterode und

| Otto (Tarentinus)<br>† nach 1398, | Balthasar, Cano-  | Philipp, ver-                   |                           | Thomas,        | Melebior,<br>1366 Bischof von  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| vermählt<br>1) 1363 mit Joleo-    |                   | Wittwe des Kö-<br>nigs Bege von | tien, 1362<br>am Hofe des | monch so Nord- | Osnahrück,<br>1376 Hischof von |
| the, Wittwe des                   | Tother des Grafon | Cypern.                         |                           | Doctor theo-   | Schworia,<br>† 1381.           |
| 2) 1376 mit Jo-                   |                   |                                 |                           |                |                                |
| henne, Könl-                      |                   |                                 |                           |                |                                |

Albrecht (pinguis) † 22. Soptember 1318.

| 350 000 000                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heinrich,<br>Bischof von<br>Hildenbeim,<br>1331 - 1362,                                                                                                                                                                     | Elisa- both, vermibli mid den Grafeo Grafeo van van Renne- berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                             | Albresht<br>simmt<br>1383 an<br>Ragie-<br>rrage-<br>handum-<br>Vaters<br>Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| orhill ans de<br>a Pitrateuthus<br>M. April 1367<br>I Ellecheth<br>dgrafen Rein                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erast der jüngere orbilt nas der<br>Thellang 1945 das Pitrotenbum<br>Gattlingen, *P.A. April 1957,<br>vermälbt 1359 mil Elle er but ib.<br>Techter des Landgrafen Rein-                                                     | the two liness, § 138  the feedule, Ernst    the Dec, 134, shown     |
|                                                                                                                                                                                                                             | Sephie, † 13st, † 13st, † 13st, versubhi mit dem Grafen Die 4 f. et l. et ven ven ven flohnstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                             | Акрея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                             | Weebthide, † una Jahr † 1355, ver- mähl une Jahr 1359 mit dem F Gruten B er nå n rd zn. A n b n rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ig. † 1997<br>achter de<br>ad Lands                                                                                                                                                                                         | Brast<br>nu<br>Blan-<br>kenau,<br>f nach<br>1374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| seinem Bra<br>nannich we<br>Sophie, T<br>adenburg u                                                                                                                                                                         | 00 to,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spins (pins) thefil 1345 mit seinem Brader Ernal<br>and erhalt das Vertensham Bran nachweig, † 1959)<br>rermählt mas Jahr 1377 mit Sophie, Tochter des<br>Mankgrafen Hönisch von Brandenburg nach Landie<br>berg, † 1346.   | Beinrich, 1353, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 1357, 13 |
| Hagnus (pins) thefit 1545 mit seinem Brader Ernat<br>nod etakli das Ferstenham Bra masch we ig. r 1595,<br>veremäht mas Jahr 1537 mit Sophie, Techner des<br>Markgrafen Heinrich von Bradesburg und Lands-<br>berg. r 1306. | Ladwig,<br>1335 von den<br>Herzog Wilden<br>zu Linchurg<br>zu Linchurg<br>zu Linchurg<br>zu Karbelder<br>zu Karbelder<br>1330 auf dezen<br>füll de,<br>stab 1351,<br>begraben zu<br>Wienhausse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| August 1341<br>k dem Her-                                                                                                                                                                                                   | Albreeht, 1359 Probst 1359 Probst 1359 Frobst 1361 Err. bleehd von bleehd von pleenen, † 1390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otto (largus) † 30. August 1341<br>Agnes, vermählt mit dem Her-<br>20ge Barnim von Pommorn                                                                                                                                  | Magnes (corquates) an der Regierung an der Regierung seines Vierri, anch dem Tode seines Todes Ludwig rethierer Scholiger Gebruicher 1975 Gebruicher 1975 sermählt vor 1956 vormählt vormählt vor 1956 vormählt vo |

| 1.35         |   |
|--------------|---|
| , bull       |   |
| 'n           | I |
|              |   |
| _            | ١ |
| nuns) t      | ١ |
| (strongue) + | 1 |

| aberg † 1836,<br>Bernhard von Anhalt (sie lebte mo<br>Erich von Sachaen-Lasenberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mechild, vermeltit  1) 1356 mit dem Herroge Lud- wig voo Brannachweig,  2) 1358 mit dem Grafen Otta von Schauen burg.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| William 2. N. Verbert and confine One was Recented T-130,<br>1) and Marie T-2, Toketer and confine Ones was Recented T-130,<br>2) and Marie T-2, Toketer and confine Ones William 131, and Marie T-2, and Marie | Elisabeth + 1384, versatish 1) 1303 and dean Herrage Otto von Sechsen- Vittenberg + 1300, 2) 1354 and den Grefen Nicoless van Hultstein 21 Reselberg + 1300. |
| Otto † 1th August 1332]  "Coding the Week bilde, "Coding for the Week bilde, on Macklembar Ste bete each 135%, war took am 12 Mar 1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beebtild, vermahlt III) mit dem<br>Genken Otto van Weldeck,                                                                                                  |
| Johnn, Administrator 0110 †  des Siffes Breusen, vermalistrator  de 1.224 von Mesk  son Mesk  son Mesk  son Mesk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Otto ortrinkt nie Kind<br>to der Umenau.                                                                                                                     |

g.

### Geschichtliche Einleitung.

### Die Söhne des Herzogs Albrecht (pinguis).

Als Herzog Otto von Braunschweig, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, am 30. August 1344 starb, lebten von seinen Brüdern nur noch Magnus, Ernst, Heinrich und Albrecht. Letzterer war 1324 Bischof zu Halberstadt und Heinrich 1331 Bischof zu Hildesheim geworden. Ernst, zwar dem geistlichen Stande bestimmt und 1329 Domherr zu Hildesheim und Halberstadt, hatte diesen Stand verlassen, als die Hoffnung, dass die zweite Ehe seines Bruders Otto mit männlichen Nachkommen gesegnet sein würde, immer mehr und mehr schwand. Wie in der herzoglich grubenhagenschen Linie drei Prinzen im weltlichen Stande verblieben, so scheint in den herzoglichen Familien zu Lüneburg und auch zu Braunschweig um diese Zeit Grundsatz gewesen zu sein, als Stammhalter nur zwei Prinzen dem weltlichen Stande zu wahren und die tibrigen dem geistlichen Berufe folgen zu lassen. Schon vor dem Jahre 1339 wird Herzog Ernst aus der Geistlichkeit ausgetreten sein; denn in diesem Jahre vermählte er sich mit Elisabeth, Tochter des Landgrafen Heinrich von Hessen, nachdem er schon vorher mit Sophie, Tochter des Grafen Bernhard von Anhalt, verlobt gewesen war. Drei Jahre nach seiner Vermählung, als ihm schon Kinder geboren waren, kam ihm zur Kunde, dass er in einem von der Kirche bei Schliessung von Ehen verbotenen, nämlich im vierten Grade der Verwandtschaft zu seiner Gemahlinn stehe, und suchte bei dem papstlichen Pönitentiar. Bischofe Gaucelin von Albano, deshalb um Dispensation nach. Dieser wollte die Angelegenheit dem Bischofe Albrecht von Halberstadt, zu dessen Sprengel der Herzog gehörte, nicht zur Untersuchung übertragen, denn derselbe war von dem Papste in den Bann erklärt und ausserdem ein Bruder des Herzogs, sondern übertrug sie am 3. Juli 1342 dem Bischofe Ludwig von Münster, einem Oheime des Landgrafen, indem er zugleich für den Fall, dass die Behauptung früherer Unkenntniss dieser Verwandtschaft wahr befunden würde, ihn, weil die Ebe nicht ohne Aergerniss getrennt werden könnte, zur Ertheilung der Dispensation bevollmächtigte. Der Bischof vollzog am 10. August desselben Jahres seinen Auftrag und erfüllte die Bitte des Herzogs.

Die Herzöge Magnus und Ernst traten nach dem Tode ihres Bruders Otto gemeinsam die Regierung an und heiten bald darauf noch im selben Jahre 1344 einen grossan Lehntag ab, auf dem unter anderen die Grafen von Reinstein, die edelen Herren von Diepholt, von Schönberg, von Werningerode, von Dorstadt, von Werberge und von Meinersen ihre Lehne in Empfang nahmen. Hier belehnten die Herzöge die Grafen von Reinstein mit dem Schlosses Neindorf und mit mehraren Dörfern, Wäldern und anderen Gütern, mit denen sehon 1258 die Grafen von den Herzögen belehnt worden waren. Die edelen Herren von Werberge belehnten sie mit den Grafechaften zu Süpplingen, Wolstorf und Käleben, mit der Vogtei zu, Osterbaddelsben\* und mit den Greichten zu Wolstorf, Käleben und Rhode Warberg, den edelen Herrn Conrad von Werningerode mit dem Schlosse Elbingerode. Die von Kerztelingerode erhielten zu Lehn den vierten Theil des Schlosses Alten-Heichen, die von Rössing und von Stenberg Theile des Schlosses Sausfenburg, die von Vreden das Schloss Neu-Freden bei Alfeld, die von der Asseburg das Schloss Langeleben, die von Neindorf, Schenken der Herzöge, das Schloss Neindorf, die von Utze das Kämmererant mit daus gebörende fütern und die von Schoff den 10f und die Kennade zu Rottor. Ferner verlechten die Herzöge augsbehen auf Gettern und die von Rottorf den 110f und die Kennade zu Rottor. Ferner verlechten die Herzöge augsbehen auf

den Sehlössern Niedeck, Campen, Königlautter, Hessen, Calvürde und Esbeck. Im Fürstenthum Lüneburg wurde von ihnen verlehnt das Dorf Langenbeck bei Harburg den von der Schulsnburg und der Werder Höbbeck eis Gartow den von der Gartow. Gegenstände der Belehnung Lüdeten ausserdem Pfannen auf der Saline zu Kniestedt, Salzwerke und Pfannen zur Sehöningen, Einkünfte aus der Münze und dem Zolle in der Stadt Goalar, Hebungen von den Juden daselbst, Höfe in der Stadt, Einkünfte aus der Vogtei und der Münze in der Stadt Goalar, Hebungen bei dem Räthe zu Königslutter, Buden zu Seböningen, Einkünfte aus der Grafschaft oder dem Freidinge zu "Pessele" (Pisser?), Einkünfte aus Mühlen, aus Fischerei und Vogelfang, endlich Vogteien, Patronatrechte, Zehnten, Fischereien, Zins, Dörfer und Leute, Höfe, Koten, Hausstellen, Berge und Hügel, Sümpfe, Ländereien, Hufen, Wiesen, Wälder, Holzstätten, Holznutzungen, Mühlen, Mühlenstellen und Wege.

Beide Herzöge verkauften am 13. December desselben Jahres an die Lude den Zehnten zu Süpplingen auf Wiederkauf und belehnten sie damit, bewilligten am folgenden Tage dem Capitel der Kirche St. Cyriaci bei Braunschweig das Patronatrecht über den von dem Bürger Friedrich von Renninge dotirten Altar St. Simonis, Judae und Magni, belehnten im folgenden Jahre am 6. Februar den Henning Badelaken mit Ländereien auf dem Felde zu Jerxheim und ordneten am 14. und 15. Februar ihre Verhältnisse mit der Stadt Brannschweig. Sie nntersagten nämlich am 14. Februar zu Gunsten der Stadt die Errichtung von Klöstern und Conventen in derselben und in der nächsten Umgegend, so weit die städtische Viehtrift reichte, sicherten Allen, die in der Altstadt, im Hagen, in der Neustadt, in der Alteu-Wiek und im Sacke zu Bürgern aufgenommen waren, die Freiheit, versprachen, dass Alle, die ferner daselbst Bürger würden und Jahr und Tag ohne abgefordert zu werden dort verweilten, ferner Bürger bleiben sollten. Diejenigen jedoch, welche die Bauerschaft gewonnen hätten, innerhalb Jahr und Tag aber zurückgefordert würden, sollte der Rath nicht als Bürger behalten, ohne sich deshalb mit der Herrschaft zu vergleichen. Die Herzöge nahmen die genannten fünf Städte zu Braunschweig in ihren Schirm, versprachen, deren bisherige Rechte und Freiheiten zu vertheidigen und die Gerechtsame derselben wohl zu vermehren, nicht aber zu mindern. Jeder, welcher einen Bürger als seinen Leibeigenen zurückforderte, Ansprüche oder Forderungen gegen ihn erhöbe oder ihn beschuldigen wollte, sollte zu Recht stehen vor dem herzoglichen Gerichte in der Stadt, welches jedoch, wie weiter unten sich zeigen wird, dem Rathe überlassen war. Den Grundsatz, dass wo kein Kläger, auch kein Richter ist, als massgebend betrachtend, gestatteten auch die Herzöge, falls ihnen selbst kein Schaden daraus erwüchse, den Bürgern der genannten fünf Städte, ihre Gerechtsame, wo. sie könnten, zu verbessern. Sie verlieben ihnen Zollfreiheit im Herzogthume and iu allen herzoglichen Schlössern. Dem herzoglichen Vogte wiesen sie die Stadt nud nächste Umgegend, so weit die städtische Viehtrift reichte, als Gerichtsbezirk an und ernannten in Klagen der Bürger gegen herzogliche Mannen einen besonderen Richter, den Marschall. Sie verboten ihren Dienstleuten, einen Bürger mit Lehngut au einen tiefer stehenden Lehnsherrn zu verweisen, versprachen, falls durch Tod eines Dienstmannes ihnen Lehngut heimfalle, das von ihm an Bürger verlehnt sei, dieselben für gewöhnliche Gebühren damit zu belehnen, nnd gelobten, bei allen von ihren Eltern und Vorfahren den Bürgern verliehenen Rechten dieselben zu vertheidigen und zu beschirmen. Den Rathsberren in der Altstadt, im Hagen und in der Neustadt überliessen sie darauf am 15. Februar pfandweise für 690 Mark feinen Silbers die denselben früher von ihrem verstorbenen Bruder Otto verkaufte Vogtei in der Stadt Braunschweig und die besonderen herzoglichen Gerichte in der Alten-Wiek und im Sacke, verpflichteten die Einwohner dieser beiden Gerichtsbezirke, den Rathsherren Gehorsam zu leisten und Schatz zu entrichten, die Rathsherren aber, mit Beseitigung alles Grolles sie als ihre Bürger huldvoll zu behandeln. Ausserdem machten sie Handel und Verkehr in beiden Bezirken von der Bewilligung der Rathsherren abhängig. Nachdem die Stadt Braunschweig diese Begünstigungen, denen, weil sie fast ein halbes Jahr nach dem Antritte der Regierung der Herzöge erfolgten, längere Verhandlungen vorangegangen sein mochten, erlangt hatte, huldigten Rath und Bürger beiden Herzögen und gelobten, die Stadt Braunschweig ihnen zu gute zu halten. Das Schloss Asseburg mit dazu gehörenden Gütern, wie es die Gebrüder Burchard und Günzel von der Asseburg pfandweise besessen hatten, war von dem verstorbenen Herzoge Otto für 1470 Mark löthigen Silbers dem Rathe und der Stadt Braunschweig verpfändet worden. Als Zubehörungen zum Schlosse hatte er ihnen mit demselben verpfändet das Gericht und Goding zu "Altvelt", das Weichbild und Gut zu Kissenbrück, eilf Hufen zu Wittmar, die Holzung Wittmar-Horn, das Dorf und den Zehnthof zu Denkte mit Gericht und Vogtei und die herzoglichen Besitzungen zu Volzum. Sikte und Salzdahlum und auf der Saline daselbst. Er hatte das Schloss mit diesen Rechten und Gütern nicht wieder eingelöset und seine Brüder, die Herzöge Magnus und Ernst, bestätigten dem Rathe der Stadt Braunschweig am 15. Februar auch diese Verpfändnug, Unter der Bedingung, dass der Stadtrath ohne Bewilligung der berzoglichen Räthe, des Gebhard von Werberge und des Johann von Honlage, oder anderer herzoglicher Bevollmächtigten, falls einer der ersteren oder beide stürben. keine Bauten am Schlosse vornähme, gelobten die Herzöge die Kosten des Baues nach Abschätzung eben jener Bevollmächtigten bei der Einlösung des Schlosses zu ersetzen. Falls das Schloss erobert würde, verpfliehteten sie sich. so lange Feinde des Eroberers zu sein, bis der Rath das Schloss wiedererlangt habe oder wieder zu seinem Gelde gekommen sei, auch ihm eben so lange mit aller Macht und auf eigene Kosten zur Erbauung eines anderen Schlosses im selben Gerichtsbezirke, falls er sich zum Baue entschlösse. Hülfe zu leisten und ihn im Besitze des Geriehtes und der übrigen verpfändeten Stücke zu schützen. Beiden Theilen wurde die Kündigung des Pfandverhältnisses vorbehalten und dem Rathe, falls die Rückzahlung der Pfandsumme nicht zur richtigen Zeit erfolgte, gestattet, das Schloss an herzogliehe Mannen oder an Andere mit Ausnahme der Fürsten, Grafen nnd Freien weiter zu verpfänden, voransgesetzt, dass der neue Pfandinhaber den Herzögen wegen Erfüllnng der ihm aus dem Pfandverhältnisse erwachsenden Verpfliehtungen eine von den herzoglichen Mannen für genügend erachtete Sicherheit stellte. Den Burgmannen zu Asseburg befahlen die Herzöge, dem Rathe eine rechte Burghude nnd Burgfrieden zu leisten nnd zu geloben, dass sie das Schloss so lange, bis er sie wieder an die Herzöge wiese, gegen jeden schützen und halten würden. Den Rath aber verpflichteten sie, die Burgmannen bei den denselben vom verstorbenen Herzoge Otto und von ihnen verliehenen Rechten zu lassen. Ferner gelobten die Herzüge, jeden Burgmann, der seinen Burgsitz verliesse, binnen Jahr und Tag zu mahnen, dass er ihn wieder beziehe, ihm, falls er nicht gehorchte, einen Gerichtstag anzusetzen, ihm das Burglehn mit Recht abzusprechen und dasselbe wieder zum Schlosse zu legen. Endlich einigten sie sich mit dem Rathe wegen 100 löthiger Mark, die ihr Bruder Otto demselben schuldig geblieben war, in der Weise, dass die Zahlung innerhalb des nächsten Jahres aus dem Lösegelde der Gefangenen, falls das Kriegesglück ihnen einige zuführte, erfolgen oder die Schuld zu der Pfandspmme des Schlosses Asseburg hinzugerechnet werden sollte. Die durch solche Begünstigungen meistens schon von dem verstorbenen Herzoge Otto der Stadt eingeräumte Selbstständigkeit und Macht bildete wohl nebst ihrem durch Betriebsamkeit erlangten Reichthum die Grundlage für die hervorragende Stellung, die sie im Rathe der mit ihr verbündeten Städte einnahm, zeugt aber auch von dem grossen Vertrauen, welches die Herzöge in ihre Hanptstadt setzten.

Nur noch zwei Handlungen der gemeinsamen Regierung der Herzöge Magnus und Ernst sind zu erwähnen, nämlich die Belehnung des Meiers zu Woltorf mit zwei Hufen zu Woltorf am 4. März 1345 nnd die Belehnung des Ritters Heidenreich Strutz von Gladebeck mit dem Gerichte zu Gladebeck, dem dritten Theile des Dorfes Schlarpe und einiger Güter zu Altengrone und Wollbrechtshausen am 3. April desselben Jahres. Beide Herzöge, obgleich längst im kräftigen Mannesalter stehend, hatten sich die Vormundschaft ihres Bruders, nämlich seine in ihrer dreier Namen geführte Regierung, bis zu seinem Tode gefallen lassen. Eine gleiche Bevorzugung hätte auch Herzog Ernst zum Wohle des herzoglichen Hauses und des Landes seinem älteren Bruder, dem Herzoge Magnus, einränmen oder wenigstens mit ihm in brüderlicher Eintracht nach dem Beispiele seiner beiden Vettern zu Lüneburg die Regierung führen sollen. Geschah es nicht, so lag wohl nicht an dem Herzoge Maguns, dem die Geschichte den ehrenden Beinamen des Frommen gegeben hat, die Schuld davon. Schon im vorigen Jahre hatte Herzog Ernst eine Regierungshandlung einseitig vorgenommen, nämlich dem Albrecht von Hottensleben und dem Diedrich Lude drei Hufen Landes und zwei Höfe zu Esbeck nebst einem Hofe auf dem Schlosse daselbst wiederkänflich verkauft und sie damit belehnt. Jedenfalls hatte er dadurch seine Befugniss überschritten. Trotzdem machte er seinen Fehlgriff durch einfachen Wiederkanf, wie es ihm freistand, nicht wieder gut. Zerwürfnisse unter den herzoglichen Brüdern scheinen allerdings der am 17. April 1345 vorgenommenen Theilung des Herzogthums vorangegangen zu sein. In dieser Theilung erhielt Herzog Magnus das Land Brannschweig mit der Hauptstadt Braunschweig und den übrigen Städten des Landes, Herzog Ernst das Land Oberwald mit der Hauptstadt Göttingen und den Städten Northeim, Münden, Uslar nnd Dransfeld. Jeder erhielt dazu die in seinem Lande gelegenen Burgen, Dörfer, Vogteien, Gerichte, Zölle, Sudendorf, Urkundenbuch II.

Geleite, Klöster, Mönchshöfe, Erbe, verlehnte und unverlehnte Güter, geistliche und weltliche Lehne und alle verpfändeten und unverpfändeten Gerechtsame. Die gemeinsame Grenze bildete das Dorf Hahausen am Barenberge. Die auswärtigen Activ-Lehne, die vier Erbämter, nämlich das Marschall-, Drosten-, Schenken- und Kämmereramt, und folgende Besitzungen in der Stadt Braunschweig blieben gemeinsam: die weltlichen und geistlichen Lehne in der Stadt, unter letzteren die Präbenden, Altäre und Vicarien zu St. Blasius in der Burg und auf dem Cyriacus-Berge ver der Stadt, die Vogtei, Erbe, Gut und Gülte in der Stadt, der Tempelhof in der Stadt, wenn er von dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg, der ihn zu Pfande besitzen mochte, erledigt sein würde, das Moshaus in der Burg und die Kemnade dabei. Dagegen erhielt Herzog Magaus besonders den Hof beim hohen Grashofe in der Bnrg, die Pfarren und Kirchen in der Stadt Brannschweig, alle anderen geistlichen Lehne ausserhalb der Stadt im Lande Braunschweig, welche bisher von beiden Herzögen verliehen waren, die Klöster in und vor der Stadt, nämlich das Kloster St. Aegydn, den Hospitalshof vor der langen Brücke, das Kloster auf dem Rennelberge und alle Klöster ausserhalb der Stadt im Lande Braunschweig. Alleiniger Lehnsherr des Johann von Godenstede wurde Herzog Magnns. Dagegen sollten Lippold und Basilius von Vreden, welche das Schloss Neu-Freden bei Alfeld und den Hof zu Engelade bei Seesen von den Herzögen zu Lehn besassen, und Hermann und Aschwin von Steinberg zu Bodenburg, die mit Gütern zu Breinnm bei Bodenburg von den Herzögen belehnt waren, ihre Lehne nur von dem Herzoge Ernst empfangen. Wenn Letzterer einen Hof in der Burg oder auf anderer Freiheit in der Stadt kaufte, sollte er ihn zu gleichem Rechte besitzen, wie sein Bruder den ihm zugefallenen Hof. Von den Baukosten, die der Eine auf das Moshaus verwenden würde, sollte der Andere, wenn er davon Gebrauch machen wollte, die Hälfte ersetzen. Von den verpfändeten Gerichten und Gülten in der Stadt Braunschweig, die der Eine einlösen würde, sollte er dem Anderen die Hälfte gegen Erstattung des halben Preises überlassen. Sechs Tage nach dieser Theilung gelobte denn auch Herzog Magnus, den einseitigen Vertrag seines Bruders Ernst mit Albrecht von Hottensleben und Diedrich Lude über die Güter zu Esbeck zu halten. Auch kamen beide Brüder am selben Tage darin überein, ihrem bisherigen gemeinsamen Notar, dem Hermann der Vögtinn zu Göttingen, in Anerkennung seiner treuen Dienste die erste erledigte, von ihnen zu verleihende Präbende in der Kirche St. Blasii zu Braunschweig oder in der Kirche St. Cyriaci vor der Stadt zu versprechen. Derselbe blieb im Dienste des Herzogs Magnns, hat die von diesem bis zum Jahre 1350 ausgestellten Urkunden geschrieben und das herzogliche Lehnbuch und Regestenbuch bis zum genannten Jahre geführt. Acht Tage nach vollzogener Theilung, nämlich am 25. April, trat sie dadurch in Wirklichkeit, dass jeder der Herzöge die Herren, Ritter, Knappen, Bürger und Bauern in den dem andern zugefallenen Gebieten der ihm wegen Mannschaft und Lehn geleisteten Gelöbnisse und Eide, die Rüthe und Bürger der Städte nicht nur dieser sondern namentlich auch der geleisteten Huldigung entliess und sie sämmtlich an seinen Bruder wics. Indem Herzog Ernst dies that, machte er mit den Bürgern von Braunschweig nur hinsichtlich des ihm wegen Lehngutes in der Stadt geleisteten oder zu leistenden Eides und Gelöbnisses eine Ausnahme, weil der Theilungsurkunde gemäss diese Lehne ihm und seinem Bruder gemeinsam verblieben. Das gemeinsame Recht über die geistlichen Lehne in der Stadt Brannschweig konnte bei Vergebung derselben leicht zu Streitigkeiten zwischen den beiden herzoglichen Gebrüdern führen. Es bedurfte deshalb genauerer Bestimmungen über die Ausübung desselben. Diese wurden am 4. und 5. Mai 1345 dadnrch gefunden, dass die beiden Herzöge, indem sie die ihrem Notar Hermann gegebene Znsage erneneten, unter sieh verabredeten, ihr Lehnsrecht sowohl über die Präbenden zu St. Blasins in der Burg und zu St. Cyriacus auf dem Berge, als anch über die Altäre und Viearien in der Burg alternirend auszuüben. Dies ihr gemeinsame Lehnsrecht war übrigens durch die vielen vorgenommenen Theilnngen sehr beschränkt. Die Probstei zu St. Blasius in der Burg verliehen die Herzöge zu Lüneburg, zu Braunschweig und zu Grubenhagen gemeinsam. Von den achtzehn Herren-Präbenden daselbst verliehen die Herzöge zu Lüneburg (seit der im Jahre 1267 vorgenommenen Theilung) die Hälfte und von der überbleibenden Hälfte gebührte den Herzögen zu Grubenhagen (seit der im Jahre 1286 geschehenen Theilung oder seit dem Jahre 1292) wieder eine Hälfte, so dass die herzoglichen Gebrüder Magnus und Ernst immer etwa die vierte Präbende zu verleihen hatten, in welches Recht sie sich nun theilten. Den Altar St. Laurentii in der Burg verliehen sie allein, von den fünf anderen Altären daselbst, nämlich von den Altären beatae Mariae, St. Petri, St. Nicolai, St. Crucis und St. Bartholomaei nur die Hälfte, die Herzüge au Grubenhagen die andere Hälfte. Das Rocht der Besetzung der Probstei zu St. Cyriacus und der zwölf Präbenden daseibst theilten die beiden Herzöge nur mit den Herzögen zu Lüneburg. Diese Regelung des Lehnsches galt wenigstens etwa ums Jahr 1420 und wird schon zur Zeit der Herzöge Magnau und Ernst bestanden haben. Gemeinsam präsentirten beide Herzüge noch am 11. December 1345 und zugleich mit ihren Vettern zu Lüneburg zu dem durch Resignation des Johann Hud erledigten Canonicate auf dem Berge St. Cyriaci den Jacob Hud. Aber schon am 25. Mai des nächsten Jahren ertheilte Herzog Magnau allein dem Ludolf von Bertenslehen, Probste zu Salzwedel, die Bewilligung, seinem Bruder Günzel für einen Altar auf dem Schlosse Tangermünde seine Präbende in der Burg zu Braunschweig tauschweise zu überlassen und rümmte in Folge dieses Tansches am 3. August den Herzögen zu Lüneburg die Präsentation zur nächsten vonanten Präbende in der Burg zu Lüneburg die Präsentation zur nächsten vonanten Präbende in der Burg zu Lüneburg die Präsentation zur nächsten vonanten Präbende in der Burg zu Zulneburg die Präsentation zur nächsten vonanten Präbende in der Burg zu Lüneburg die Präsentation zur nächsten vonanten Präbende in der Burg ein der

Wie erfreuet auch Herzog Ernst sein mochte, jetzt die Regierung in einem Lande, welches er das seine nennen konnte, allein zu führen, so mussten doch auch endlich ihm die Gefahren, die für das herzogliche Haus mit der vollzogenen Theilung verbunden waren, einleuchten. Er widersetzte sich deshalb der Errichtung einer Erbverbrüderung nicht. Am 4. und 5. Mai 1345 gelobten sich heide Herzöge gegenseitig, dass, falls einer von ihnen, ohne Erben zu hinterlassen, stürbe, der Andere dessen Land, Gut und Gülte besitzen und behalten sollte. So war denn wiederum eine Theilung im herzoglichen Hause vollendet und dadurch eine Trennung der Lande, die über hundert Jahre danern sollte, berbeigestihrt. Die Nachtheile der vollzogenen Trennung der Lande machten sich dem Herzoge Magnus gleich fühlbar. Das Schloss Hotensleben mit acht dazu gehörenden Dörfern und einem Hofe hatte Erzbischof Burchard von Magdeburg an die Grafen Conrad und Gebhard von Werningerode für 550 Mark Brandenburger Silbers verpftindet, Durch weitere Verpfändung waren der verstorbene Herzog Otto von Braunschweig und sein Bruder Magnus in den Besitz derselben gelangt. Das Schloss und diese Dörfer, das dem Stifte Magdeburg vom Kaiser Otto I. im Jahre 973 bestätigte Bahrdorf mit dem Schlosse daselbst und die Schlösser Linder, Calvörde und Vorsfelde, welche dem Herzoge Magnus in der Theilung zugefallen waren, hatte der Erzbischof Otto von Magdeburg schon von dem verstorbenen Herzoge Otto als Gebietstheile seines Erzstiftes vergeblich zurückverlangt und stellte nun dasselbe Verlangen an den Herzog Magnus. Ausserdem machte er dem Herzoge die schönsten Städte und Schlösser der Markgrafschaft Landsberg und der Pfalzgrafschaft Sachsen streitig. Durch die Theilung der Lande verlor der Herzog die Hälfte seiner Macht und das war entscheidend für seinen Streit mit dem Stifte Magdeburg.

Eine der ersten Handlungen, welche Herzog Magnus nach der Theilung vornahm, war die Belehnung der Gehrüder Buskisten, Burgmänner zu Esbeck, mit einem Zehnten zu Schöningen unter Vorbehalt des Wiederkaufs am 1. Mai 1345. Sodann beschäftigten ihn seine Irrungen mit den von Bertensleben. Von seinem Bruder, dem verstorbenen Herzoge Otto war am 2. Februar 1343 den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden und den Gebrüdern Günther und Günzelin von Bertensleben das Schloss Linder bei Uthmöden, welches er in einer Fehde mit dem Heerschilde vom Stifte Magdeburg erobert hatte, in der Weise verpfändet worden, dass es vor dem 11. November 1345 nicht wieder eingelöset werden konnte. Die von Bertensleben waren ausserdem im Besitze der Schlösser Wolfsburg und Vorsfelde. Ersteres werden sie zur Hälfte von demselben Herzoge, weil er diese am 24. Mai 1324 von dem Convente zu Königslutter erworben hatte, zur andern Hälfte vielleieht von dem Markgrafen von Brandenburg oder vom Stifte Magdeburg zu Pfand besessen haben. Letzteres wird ihnen, weil es 1309 den Markgrafen zufiel, von diesen, wenn nicht auch vom Herzoge, dessen Vater schon im Besitze des Schlosses gewesen sein soll, verliehen oder verpfändet sein, weshalb sie in ihrem Vertrage mit den Herzögen zu Lüneburg am 14. Mai 1345 die Bedingung stellten, mit den Schlössern nicht gegen den Markgrafen noch gegen die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig dienen zu brauchen. Ueber das Schloss, Städtchen und Land Vorsfelde hatten die von Bertensleben mit dem verstorbenen Herzoge Otto von Braunschweig, vielleicht als er ihnen das Schloss Linder verpfündete, einen Vertrag verabredet und ihm darüber eine denselben enthaltende Urkunde auszustellen sich anheischig gemacht, ihr Versprechen aber nicht gehalten. Der Vertrag scheint, weil er sich nicht allein auf das Schloss, sondern auch auf das Städtchen und das Land erstreckte, nicht etwa nur das Oeffnungsrecht am Schlosse sondern das Eigenthumsrecht der Herzöge über das Land, Schloss und Städtchen betroffen zu haben. In diesen Irrungen mit den von Bertensleben sollte durch ein Schiedsgericht entschieden werden und Herzog Magnus wählte seinerseits 1345 seine Räthe Gebhard von Weferlinge

und Gebhard von Werberge zu Schiedsrichtern. Wie der Streit entschieden wurde, ist nieht bekannt. Der Herzog aber gelangte zum Beeitze des Schlosses und der Erzbischof Otto von Magdeburg, der das Eigenthum darüber beanspruchte, klagte, dass der Herzog das Schloss ihm vorenthalte. Den Gebrüdern von Wederden, gleichfalls Pfandbesitzern des Schlosses Linder, welches der Erzbischof mit fünf dazu gehörenden Dörfern ebenfalls von dem Herzoge vergeblich wiederforderte, verpfändete letzterer am 15. Mai das in der Nähe gelegene Schloss Calvörde mit der Stadt gleiches Namens für 1108 Mark Silber bis zum 11. November 1346, von welchem Tage an jedem Theile die Kündigung freigestellt wurde. Er erlaubte ihnen, falls er die Pfandsumme nicht zur rechten Zeit zurückerstattete, jedem, der ihm gehörige Sicherheit stellen würde, jedoch mit Ausnahme des Erzbischofs von Magdeburg, Schloss und Stadt weiter zu verpfänden, behielt eich dabei das Recht der Oeffnung des Schlosses vor und gestattete ihnen in allen Fällen, in denen er ihnen nicht zum Rechte verhelfen könnte, vom Schlosse aus sich selbst Recht zu verschaffen. Der herzogliehe Amtmann, den er auf das Schloss, um Krieg davon zu führen, schicken würde, sollte ihnen für die dereinstige Rückgabe des Schlosses Sicherheit stellen, ihnen in Feindes Lande Ersatz für den an ihrem Gute zu erleidenden Kriegsschaden anweisen und, während er das Schloss besetzt halten würde, alle Kosten zur Unterhaltung, Verproviantirung und Verwaltung des Schlosses tragen. Wenn dann dasselbe im Dienste des Herzoges verloren würde, so verpflichtete er sieh, ihnen ein anderes als l'fand anzuweisen, wenn es aber erobert und gebrochen würde, ihnen ein anderes Schloss im selben Gerichtsbezirke zu erbanen und zu beschützen, auch mit dem Eroberer nicht eher Frieden zu schliessen, bis eie in den Besitz aller mit dem Schlosse verpfändeten Güter gelangt sein oder die Pfandsumme zurückerhalten hätten. Diese Bestimmungen bezogen sich auf einen unvermeidlichen Krieg mit dem Stifte Magdeburg, welches auch das Schloss Calvörde als sein freies Eigenthum zurückforderte. In den Kriegen, welche der verstorbene Herzog Otto bald mit dem Erzbischofe von Magdeburg, bald mit dem Markgrafen von Brandenburg und dieser mit jenem geführt hatte, mag Calvörde arg heimgesucht worden sein. Wahrscheinlich blieb es sehon 1324 nicht verschonet, als Herzog Otto mit den Grafen von Mansfeld, von Hohnstein, von Werningerode, von Hackeborn, von Lindau, von Barby und von Regenstein, mit den edelen Herren von Hadmersleben und Querfurt und mit den Städten Magdeburg, Halle und Kalbe gegen den Erzbischof Burchard von Magdeburg verbunden war und deshalb mit ihnen allen in den Bann gerieth. Albert von Alvensleben hatte die Stadt Calvörde zerstört. In dem zum Schlosse gehörenden Lande waren während seines Krieges mit dem Erzbischofe fünf Dörfer verwüstet worden. Der Markgraf batte die berzoglichen Mannen von ihren Burglehnen vertrieben. Sechs Dörfer gehörten zum Schlosse. Waldungen zum Werthe von 3000 Mark lagen in dem dazu gehörenden Gebiete und sehöne Wiesen nmgaben das Schloss. Der Zoll und Holzzins brachte jährlich 20 Mark ein. Auch der Markgraf war in diesem Gebiete berechtigt und bezog aus Mühlen und von Aeckern jährlieb 40 Viertel Getreide. An den zum Schlosse gehörenden Waldungen hatte er Antheil und würde, falls er den Holzverkauf bewilligt hätte, iährlich fast 100 Mark daraus haben heben können.

Am 31. Mai 1346 nahm Herzog Magnus die Stadt Helmstedt mit demselben Rechte, wie sein Bruder Herzog Otto sie besesen hatte, in seinen Schutz und ertheilte ihr die Verzieherung, Ordenzegistlichen die Niederlassung daseibst zu verweigern und den Bürgern gegen dieseiben beizusteben. Wahrscheinlich für diesen Schutz entrichtete ihm die Stadt jährlich eine Beede von 40 feinen Mark. Einen Beweis damals ungewöhnlicher Duldsamkeit nad Vorurtheilsferbbiet gab er dadurch, dasse er das Recht der Juden zu Braunschweig, welches ihnen von seinen milden. Bruder Otto entweder gegeben oder auch nur von neuem verbürgt war, bestätigte. Vor geistlichen und weltlichen Gerichten wurde es überall dem Juden sehwer gemacht, sein Recht durchzusetzen und gegen Uzrecht Schutz zu erlangen. In dem damaligen Gerichtwerfahren hing fast Alles davon ah, welche Partei zum Beweis elangte; zu demselben drängten sich daber beide Parteien; der Beweis aber war um so leichter zu führen, als der Eid in Fällen zugelassen wurde, in denen er jetzt unmöglich wäre. Wie die gerichtlichen Urtheile bei dem allemensien Judenbasse, von welchem Kläger, Zeugen nad Richter angesteckt waren, ausfallen umseten, wenn sie Juden betreien, ist nicht sehwer zu ermitteln. Hülfe dagegen bei dem Landeaherru war in den meisten Fällen nicht leicht zu erlangen, denn hre Beichtväter und die ganze Geistlichkeit hatten die Saat ausgestrenet, aus welcher der Hass erwachsen war. Auch hatten nicht alle Färsten der Geistlichkeit gegenüber den Muth, die Errichtung von Klöstern, wie Herzog Magnus in

Braunschweig und Helmstedt, zu untersagen, viel weniger den verhassten Juden gerecht zu werden. Ehre deshalb dem frommen Herzoge Magaus! Er bestätigte die Verfügung seines Bruders Otto, dass alle Klagen gegen Juden, mochten sie von Juden oder Christen kommen, nur vor der Synagoge erhoben werden sollten, "denn", sprach er öffentlich aus, "vor der Synagoge haben die Juden ein besseres Recht, der Anschuldigung zu entgehen, als irgend ein anderer, Schuld auf sie zu hringen." Allerdings mochte vor dem Gerichte in der Synagoge wohl mancher der ihm gebührenden Strafe entgehen, aber nnendlich mehr Unschnldige wurden vor ungerechter Strafe bewahrt. Eine jährliche Beede scheint die einzige Abgabe gewesen zu sein, die der Herzog von der Judenschaft zu Braunschweig erhob. Ein Jude, Namens Jordan von Helmstedt, der vom Herzoge Magnus am 15. Mai 1345 grösseren Schutz und wichtigere Begünstigungen als die ührigen Jnden erlangte, entrichtete für sich und seine ganze Familie nur zwei Mark löthigen Silbers jährlicher Ahgabe, worin die jährliche Beede eingerechnet war. Der Herzog gestattete ihm, zu Braunschweig zu wohnen, nahm ihn in seinen Frieden, versprach, vor seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, ihn gegen Gewalt und Unrecht zu schützen, und stellte es dabei seinem Bruder anheim, ob er mit ihm jene Abgabe theilend, dem Juden denselben Schutz verleihen wollte. Auch gegen die Herzöge gruhenhagenscher Linie, die wohl gleiches Rocht, wie sie beide, über die Stadt Braunschweig besassen, versprach er Schutz und ertheilte dem Juden und dessen Nachkommen die Zusicherung, dass er ihnen kein Hinderniss bereiten, sondern ihnen förderlich sein wollte, falls sie beabsichtigten, aus Braunschweig wegzuziehen. Am 6. December 1346 versicherte er sämmtliche Juden zn Braunschweig seines Schutzes und gelobte, sie bei ihrem Rechte zu vertheidigen und zu erhalten. Um von dem Einzelnen und von der ganzen Genossenschaft, wenn ein Jude in den Ruf, ein Verbrechen begangen zu haben, gerieth oder dessen angeschuldigt wurde, ungerechte Gewalt abzuwehren, verfügte er nach deshalb vorher mit der Judenschaft gepflogener Verhandlung am 27. März 1349, dass ein Jnde wegen eines Verbrechens nur dann bestraft werden sollte, wenn er entweder durch zwei unbescholtene Christen und durch zwei unbescholtene Juden desselben überführt oder auf frischer That ergriffen würde, nnd dass in beiden Fällen die andern Juden sein Verbrechen nicht entgelten sollten. Um das Recht, welches von herzoglichen Vögten damals nur zu oft gebeugt wurde, zu schützen und Gerechtigkeit desto sicherer zu handhaben, liess er nicht selten die streitigen Parteien vor sich kommen und entschied selbst als Richter, wenn er den Streit nicht in Güte schlichten konnte. Auch wo es sich darum handelte, späteren Streitigkeiten unter Unterthanen durch urkundliches Zeugniss vorzuheugen, hielt er es nicht für zu gering, selbst die Urkunde anszustellen. Freibriefe seinen aus der Leibeigenschaft entlassenen Leuten auszustellen, überliess er nicht seinen Vögten oder Meiern, sondern er selbst bescheinigte ihnen ihre Freiheit und ihre Berechtigung, zu kaufen, zu verkaufen, zu verschenken, Verträge zu schliessen, vor Gericht zu stehen, Weihen zu empfangen und Testamente zu errichten, wie andere Freien. Er selbst stellte am 11. November 1345 dem Pfarrer zu Oelper, einem der herzoglichen Capellane, welcher, wie es scheint, eine Reise zu unternehmen hatte, am 15. Juni 1346 seinem Diener Hermann von Sassenhausen nnd am 12. November 1349 seinem Capellan und hesonderen Diener, dem Dechanten der Kirche St. Simonis et Judae zu Goslar, ein Schutz- und Empfehlungsschreiben aus, welches bei weiten Reisen, wie später der Pass, ein nnentbehrlicher Begleiter war. So wollte der Herzog überall selbst sehen, hören und helfen. Den befreundeten Nachbarfürsten stand er in Gefahren zur Seite. So eilte er dem mit ihm nahe verwandten Markgrafen Ludwig gegen den König von Böhmen zu Hülfe, kam am 4. Juli 1345 in Berlin an, um die Mark gegen die Böhmen zu vertheidigen, und zog, als die Gefahr vorüber war, am 18, desselben Monats in sein Herzogthum zurtick, wo drohende Kriege seine Gegenwart erforderten. In der Liebe seiner Unterthanen nnd in der Achtung der übrigen Reichsfürsten und des Kaisers fand er die Belohnung für die Sorgfalt, die er ersteren widmete, und für die Dienste, die er letzteren leistete. Ein Zeichen besonderer Achtung und Vertrauens gab ihm Kaiser Ludwig, indem er ihn beanstragte, den Bischof Heinrich von Merseburg mit den Reichslehnen dieses Stiftes zu belehnen. Herzog Magnus entledigte sich dieses Auftrages am 9. October 1345.

Obgleich Herzog Magnus aller seiner Hülfsquellen, so weit sie nicht für die Verwaltung des Landes in Anspruch genommen wurden, zur Bestreitung der Kosten unahweislicher kriegerischer Unternehmungen bedurfte, so liess er doch nicht die Gelegenheit ungenutzt vorübergehen, sich am 6. August 1345 auf mindestens vier Jahre in den Pfandbesitz des Dorfes Rorsheim von dem Grafen Heinrich von Regenstein für 200 löthige Mark setzen zu lassen, weil dabei durch

Einräumung des Näherrechtes die dereinstige volle Erwerbung des Dorfes in Aussicht stand. Wegen der vielfachen Zerwürfnisse mit dem Stifte Magdeburg, die den Krieg mit demselben herbeiführen mussten, durfte der Herzog bei Abschluss des Vertrages wohl die Möglichkeit, dass ihm das benachbarte Schloss Heasen genommen würde, berücksichtigen. Der Vertrag selbst vermehrte die Zerwürfnisse, denn der Erzbischof Otto von Magdeburg legte gegen denselben Protest ein, weil das vom Kaiser Otto I. im Jahre 973 dem Stifte Magdeburg bestätigte Dorf Rorsheim, wie er behauptete, durch den Tod des letzten Lehnsträgers, nämlich des Grafen Ulrich von Regenstein, ihm erledigt sei. Weil der verstorbene Herzog Otto während seiner Kriege durch Verpfündung von Schlössern und Gerechtsamen die gewöhnlichen Einkünfte schon sehr geschmälert hatte, genügten sie nicht mehr, die Kosten der erforderlichen Rüstungen zu decken und die nöthigen Dienstverträge mit Rittern und Knappen aufrecht zu erhalten. Herzog Magnus machte deshalb am 25. Mai 1345 Anleihen bei mehreren Bürgern Braunschweigs und verpfändete vier Tage später scinen Antheil an der Münze zu Brannschweig, die er mit seinem Bruder Ernst gemeinsam besass, dem Rathe und den Bürgern der Stadt. Darauf wandte er sich gegen den Ritter Johann von Ambleben, der das Schloss Ambleben von dem verstorbenen Herzoge Otto von Braunschweig zu Lehn empfangen, sich dann aber am 28. September 1342 mit seinen Söhnen Johann und Wilhelm und mit dem Schlosse in ewigen Dienst der Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg begeben hatte. Herzog Magnus führte die Söhne desselben, Rötger und Johann, am 24. Juni 1345 zu ihrer Pflicht zurück und nahm sie mit dem Schlosse in seinen Dienst. Sie mussten ihm geloben, das Schloss, falls sie oder ihr Vater es verpfänden oder verkaufen wollten, nnr ihm, falls er es aber dann nicht erwerben wollte, nur einem seiner Mannen zu überlassen. Er verhinderte dadurch, dass seine Vettern zu Lüneburg das Näherrecht an diesem Schlosse, wie sie es sich schon an dem auf braunschweigschem Grund und Boden erbaueten Schlosse Holdenstedt am 13. September 1342 hatten verschreiben lassen, erwarben oder dass wohl gar der Erzbischof von Magdebnrg sich in dem Schlosse festsetzte, und sicherte sich seine lehnsherrlichen Rechte. Dass der Herzog schon um diese Zeit in einen Krieg verwickelt war, zeigt der Umstand, dass er seinem Knechte Rudolf Schutte für die in herzoglichem Dienste erlittene Gefangenschaft am 11. October 1345 einen Hof zu Süpplingenburg als Schadenersatz verschrieb. Der Krieg mit dem Stifte Magdebnrg war noch nicht ausgebrochen, wohl aber ein anderer mit der Stadt Goslar. Schon in dem Lehnbuche des verstorbenen Herzogs Otto vom 22. September 1318 werden Einkünfte aus der Vogtei zu Goslar erwähnt und das Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst 1344 beweist, dass sie im Besitze der Vogtei und Münze der Stadt Goslar waren. Die kaiserliche Verleihnng des Zehnten zu Goslar im Jahre 1235, welcher von den Bergwerken entrichtet wurde, konnte keine Ansprüche auf Vogtei und Münze begründen. Weil die Herzöge die Einkünfte aus beiden an Andere zu Lehn verliehen, darf man annehmen, dass sie die Vogtei und Münze nicht zeitweilig oder als Pfand besassen, sondern dieselben mussten ihnen vom Reiche besonders verliehen sein. Die Macht, welche die Herzöge dadurch in der Stadt gewannen, konnte dem Rathe und den Bürgern, welche nur unter dem Reiche zu stehen gewohnt waren, nicht erwünscht sein. Dies Verhältniss musste vielfache Veranlassung zu Streitigkeiten zwischen ihnen und den Herzögen bieten. Mochte nnn Herzog Magnus nach der Theilung des Herzogthums die Berechtigung in der Stadt Goslar gemeinsam mit seinem Bruder Ernst behalten haben oder allein besitzen, wie dem auch sei, er gerieth mit der Stadt in Krieg, nahm die Besitzer eines benachbarten Schlosses, nämlich seinen Lehnsmann, Ritter Johann von Godenstidde, nad den Ritter Diedrich von Walmoden mit den Knappen Ulrich und Conrad von Weferlinge in seinen Dienst gegen die Stadt und versprach ihnen am 13. December 1345 Ersatz für allen Schaden, den sie während der Dienstzeit auf dem Felde an ihrer Habe, an ihrem Schlosse oder darch Gefangenschaft erleiden würden. Es drobete ihm ein noch unangenehmerer Krieg. Die Zerwürfnisse zwischen den beiden herzoglichen Gebrüdern, durch welche, wie es scheint, die Theilung herbeigestührt war, hatten mit derselbez ihr Ende nicht erreicht. Die Heftigkeit und der harte Sinn des Herzogs Ernst drängten zu einer gewaltsamen Lösung der Streitfragen. Wenigstens hatte Herzog Magnns hinlänglich Grund, gegen seinen Bruder auf seiner Hnt zu sein. Es scheint, dass ein Einvernehmen des Herzogs Ernst mit dem Bruder seines Schwiegervaters, dem Erzbischofe Otto von Magdebnrg, zu befürchten war, der so viele Gebiete des Herzogthums Braunschweig als seines Stiftes Eigenthum zurückverlangte. Sogar über diese hinaus erstreckten sieh des Erzbischofs Forderungen. Die Schwiegermutter des Herzogs Magnus hatte am 12. März 1321 die Lehnsrechte des Erzstiftes über Schloss und Stadt Sangerhausen mit

21 Dörfern, weil von ihrem Gemahle das Eigenthum über dieselben 1311 dem Stifte zugestanden war, ferner über das Schloss Reideburg mit 31 Dörfern, über das dem Stifte von dem Kaiser Friedrich II. 1215 geschenkte Schloss Sehkopau mit 17 Dörfern und über das Schloss Lauchstädt anerkanut, auch für den Fall ihres Todes dem Erzbischofe Burchard in diesen Gebieten Huldigung leisten lassen. Der Kaiser hatte darauf 1333 und 1341 mit der Markgrafschaft Landsberg und mit der zur Burg Lauchstädt gehörenden Pfalzgrafschaft zu Sachsen den Herzog Magnus belehnt. Nach dem Tode der Schwiegermutter des Herzogs forderte Erzbischof Otto von Magdeburg nuu auch alle jene Schlösser, Städte und Gebiete nebst der Stadt Schaafstedt als Eigenthum zurück. Wenn Herzog Magnus einen Krieg mit dem Stifte nicht scheuete, so fürchtete er doch einen Bruderkrieg, den, wie er selber aussprach, Gott verhüten wolle, und sicherte sich für den Fall, dass der Krieg nicht abgewendet werden könnte, die Hülfe des Grafen Hermann von Everstein. Am 6. December 1345 schloss er mit dem Grafen ein Bündniss, durch welches derselbe sieh veroflichtete. ihm in diesem Kriege 50 Gewaffnete zu stellen, er es aber übernahm, mit eben so viel Mannschaft die gräflichen Schlösser zu besetzen, und dem Grafen die Zusicherung ertheilte, falls der Feind in dem gräflichen Lande sieh festsetzte und eine Feste erbauete, nicht eher Frieden zu sehliessen, bis sie gebrochen sei, auch den Grafen von jeder Belagerung zu befreien. Ferner sollte in jedem Treffen, falls die herzoglichen Truppen nur unter Anführung eines Amtmanns des Herzogs füchten, die Gefaugenen zwischen dem Herzoge und dem Grafen uach Verhältniss der Anzahl Reisiger eines jeden vertheilt werden. Falls aber der Herzog selbst am Treffen Theil uähme, sollte er den besteu Gefangenen. Fürsten und Herreu ausgenommen, und darnach der Graf den besten zu sich nehmen; die übrigen Gefangenen aber sollten nach dem erwähnten Verhältnisse vertheilt werden. Eben so sollte der Sohn des Herzogs, Herzog Magnus der jüngere, falls er statt des Vaters am Treffen Theil nähme, den besten Gefangenen vorab bekommen. Der junge Herzog mochte das 17. Lebensjahr erreicht haben, also schon seit fünf Jahren mündig sein. Er uahm, wie am 25. Mai 1345, an Regierungshandlungen seines Vaters Theil und verlich ihnen sogar in besonderen mit seinem Siegel versehenen Urkunden, wie am 21. December desselben Jahres, seine Zustimmung. Der Muth und die Kühnheit, die ihn später in hohem Grade auszeichneten, führten ihn schon im Jünglingsalter dahin, wo durch Tapferkeit Ehre uud Ruhm zu erwerben war. Herzog Magnus der ältere versprach dem Grafen Hermann von Everstein für die zu stelleuden Hülfstruppen 200 Mark, zur Hälfte aus Brandschatzung zu erheben, nnd ein Ross zum Werthe von 50 Mark. Dabei machte er die Bedingung, auch auf andere Weise den Grafen wegen jener 250 Mark befriedigen zu dürfen, uämlich durch Verpfändung des halben Schlosses Hindenburg (oder Hinnenburg), welches zwischen Badenhausen und Osterode lag (nicht Hinnenburg bei Brakel). Die andere Hälfte des Schlosses war an die von Steinberg verpfändet oder verlehnt, wie daraus hervorgeht, dass der Graf, falls der Herzog ihm uach erfolgter Kündigung die Pfandsumme nicht auszahlen würde, seine Hälfte des Schlosses weder an Fürsten noch an Herren, sondern aur an Standesgenossen der von Steinberg verpfänden sollte. Am selben Tage, als der Herzog diesen Vertrag mit dem Grafen schloss, nämlich am 6. December 1345, verpfändete er ihm auch die Hälfte des Schlosses Tonnenburg bei Corvey für 65 löthige Mark auf die Dauer von zehn Jahren und vertrauete ihm zugleich die Hälfte der Stadt Höxter unter der Bedingung an, dass die Hälfte von Schloss und Stadt ihm in allen Nöthen geöffnet würde und dass der Graf gegen jeden mit Ausnahme seiner bisherigen Bundesgenossen, nämlich des Herzogs Ernst zu Grubenhagen und des Herzogs Otto zu Lüneburg, ihm während der zehn Jahre getreulich Hülfe leistete. Während der Daner des Vertrages erkannte der Graf in allen seinen Nötheu und Irrungen mit Auderen die Entscheidung des Herzogs an und dieser gelobte dafür, ihn gegen jeden zu vertheidigen. Auch versprach der Herzog, ihm zur Wiedereroberung der Hälfte des Schlosses, wenn derselbe daraus vertrieben würde, behülflich zu sein oder ihm im selbeu Gerichtsbezirke ein anderes Schloss bauen zu helfen. In den Besitz der Hälfte des Schlosses Tonnenburg war der Herzog auf folgende Weise gekommen. Das von dem Abte Ruprecht von Corvey 1315 erbauete Schloss scheint dem Grafen von dem Stifte Corvey, weil er am 25. März 1343 einer Geldforderung, die von ihm gegen den Abt wegen des Schlosses erhoben worden war, entsagte, verpfändet gewesen zu sein. Ob er nun das Schloss dem Stifte verenthalten und Herzog Magnus mit seinem verstorbeneu Bruder Otto sich dem Stifte zur Hille gegen den Grafen verpflichtet hatte oder ob die Herzöge auf andere Weise Feinde des Grafen geworden waren, ist nicht ermittelt, so viel aber gewiss, dass sie im Kriege dem Grafen das Schloss mit ihrem Heerschilde abgewannen, es dem Stifte wiedergaben

und demselben zugleich das Schloss Werburg anelieferten. Dafür verlieh ihnen am 9. April 1332 auf Lebenszeit der Abt die Hälfte des Schlosses Tonnenburg und die Stadt Höxter, welche trotz der im Jahre 1265 erfolgten Belehnung der Herzöge von Braunschweig mit der Vogtei in der Stadt doch dem Abte allein gehörte. Er wollte jedoch die Stadt nngetheilt mit ihnen besitzen; sie sollte nach ihrem Tode ihm heimfallen; anch sollte ihm, wenn sie die Hälfte des Schlosses verpfändeten, Sicherheit dafür geleistet werden, dass nach ihrem Tode die Rückgabe dieser Hälfte an das Stift für 65 Mark löthigen Silbers erfolgte. Er versprach zugleich, die Bürger ihnen huldigen zu lassen und verpflichtete diese, ihnen die Stadt zu allen Nöthen offen zu halten, wogegen die Herzöge am selben Tage der Stadt einen Schutzbrief ausstellten und dem Abte und dem Stifte ihren Schntz versprachen. Schon drei Wochen vorher waren sie Vormünder des Stiftes geworden, wie in einer Sühne, die der Abt Ruprecht am 17. März 1332 mit der Stadt Hüxter errichtete, angedeutet ist. In derselben gelobte er, diese Stadt und das Schloss Tonnenburg nicht zu versetzen, zu verkaufen, zu vergeben oder dem Stifte zu entfremden, noch ohne Willen und Rath der Stadt mit einem Herrn Bündniss zu schliessen oder nach dem Tode der beiden Herzöge einen Vormund zu wählen, und versprach, dass das Schloss Tonnenburg dem Rathe stets offen sein sollte. Nach dem Tode des Herzogs Otto wird dem Herzoge Magnus die Hälfte der Stadt Corvey und des Schlosses Tonnenburg, da sie ihnen heiden verschrieben war, zugefallen sein. Weil er nur einen lebenslänglichen Besitz der ihm zugefallenen Hälfte beider beanspruchen konnte, verpflichtete er für den Fall, dass er während der nächsten zehn Jahre stürbe, am 6. December 1345 den Grafen, gegen Erlegung der Pfandsumme dem Abte und dem Stifte die Einlösung des halben Schlosses zu gestatten und ihnen die halbe Stadt auszuliefern.

Es gelang, die Gefahr eines Krieges mit dem Herzoge Ernst zu beseitigen. Herzog Magnus fuhr jedoch fort, sich für den Krieg gegen das Stift Magdeburg ernstlich zu rüsten, sieh mit den dazu erforderlieben Mitteln zu versehen und durch Verkänfe und Verpfändnigen seine Schatzkammer zu füllen. Am 13. December 1345 nahm er den Ritter Hermann Tubeke mit dem bei Marienthal gelegenen Hofe Alvestorf in seinen Dienst, verpflichtete ihn, mit dem Hofe sich in keines anderen Herrn Dienst zu begeben, liess sich für den Fall einer Verpfündung oder des Verkaufs das Näherrecht an dem Hofe einräumen und gestattete, wenn er von diesem Rechte keinen Gebrauch machen würde, nur die Verpfändung oder den Verkauf an einen seiner Mannen. Auf dem Hofe zu Alvestorf wurde nun eine Feste erbauet, die in einem Kriege mit dem Stifte Magdeburg von wesentlichem Nutzen sein konnte. Erzbischof Otto entnahm daraue eine Veranlassung zu nenen Klagen. Heinrich Schenck, als Obmann beider Fürsten, entschied zwar: wenn der Beweis erbracht würde, dass das Schloss dem Stifte zu nahe gebauet sei, so müsse es gebrochen werden. Der Beweis mochte aber schwer zu führen sein und die Feste blieb stehen. Am selben Tage, an welchem der Herzog den Vertrag mit dem Ritter Hermann Tnbeke abgeschlossen hatte, erhob er von Günzel von der Asseburg nnd von den Gebrüdern Heinrich und Ludolf von Wenden 800 Mark löthigen Silbers für das halbe Schloss Jerxheim und für das Dorf und Amt Dettum, welche er ihnen verpfändete. Während der nächsten beiden Jahre sollten sie vom Schlosse ohne seine Bewilligung niemandes Feind werden, unstreitig damit es in seinem Kriege gegen den Erzbischof von Magdeburg ihm ausschliesslich zur Verfügung stände. Darnach aber sollte ee ihnen erlanbt sein, in allen Angelegenheiten, in denen er ihnen nicht zum Rechte verhülfe, sich vermittelst des Schlosses dazu zu verhelfen. Anch gestattete er ihnen, das halbe Schloss, wenn er es nicht einlösete, einem seiner sesshaften Mannen zu verpfänden, machte ihnen hinsichtlich des Dorfes und Amtes Dettum, woran er fünf Monate später der Frau des Günzels von der Assehnrg hundert löthige Mark als Leibgeding bewilligte, dasselbe Zugeständniss und versprach, da sie in ihren Streitigkeiten sich seiner Entscheidung unterwarfen, sie zu vertbeidigen. Die Pfenniggülte oder den Zins im Dorfe Jerxheim, den er mit der Hälfte des zum Schlosse gebörenden Ackers und Zehnten ihnen ebenfalls überliess, versprach er, sobald der Zinstag erschienen sei, für sie auspfänden zu lassen, und bewilligte ihnen, wenn dies nicht geschähe, die Pfändung selbst vorzunehmen. Mit Bewilligung seines Sohnes Magnus verkaufte er acht Tage darnach dem Dechanten und Capitel des Stiftes St. Blasii zu Braunschweig jährliche Einkünfte, nämlich 71/2 Pfund Vogtpfennige zu Oelper und Rischau mit Vogtei, Beede, Dienst, Pflicht und Gericht, das Halsgericht ausgenommen. Mit diesen Einkünften und Gerechtsamen stifteten nämlich die Ritter Conrad von Rostorf und Johann von Hardenberg und der Knappe Bertram von Veltheim als Testamentsvollstrecker seines verstorbenen Bruders, des Herzogs Otto,

dessen letztwilliger Verfügung gemäss für denselben ein Jahrsgedächtniss in der Kirche St. Blasii und entrichteten dem Herzoge Magnus als Kaufsnmme 80 löthige Mark. Ferner verkaufte der Herzog am 5. Januar 1346 an die von dem Kerkhove und an die Elers. Bürger zu Braunschweig, sein Gut und die Gülte zu Lauingen, den Zehnten zu Rieseberg und eine Wiese bei Braunschweig für 110 Mark löthigen Silbers und belehnte sie damit, behielt sich aber das Recht des Wiederkaufes vor. Am 21 desselben Monats erhob er von Burchard von Sunstidde 100 Mark löthigen Silbers, überliess dafür ihm und zu dessen treuer Hand den von Bertensleben während der nächsten drei Jahre die in zehn Mark löthigen Silbers bestehende jährliche Abgabe des Weichbildes Schöppenstedt und verpflichtete sich, nach drei Jahren die 100 Mark zurückzuzahlen. Dem Günzel von Bertensleben, dem Probste Ludolf zu Salzwedel, Bruder desselben, den Gebrüdern Ludolf und Johann von Houlage (Honloge, Houlege, Hollege), dem Johann von Papestorf und dessen Sohne Heinrich verpfändete er am Tage darauf das Schloss Esbeck, das Weichbild Schöningen, das Obere- und Niedere-Dorf und das Kloster daselbst mit dem Hofe zu Wobeck. Er erhielt von ihnen dafür drei hundert Mark löthigen Silbers, versprach, diese Summe mit Zinsen und mit allen wegen des Schlosses von ihnen zu leistenden Auslagen, die sie mit den dazu gehörenden Hebungen nicht würden decken können, am 29. September des nächsten Jahres zurück zu erstatten, widrigenfalls er ihnen erlaubte. Schloss. Weichbild. Dörfer. Kloster und Hof weiter zu verpfänden; eine ausdrückliche Vertragsbestimmung aber untersagte ihnen, dieselben an erbresessene Mannen des Erzbischofes von Magdeburg oder an Fürsten und Herren weiter zu verpfänden. Diese Gebrüder von Honlage besassen das Schloss Weferlingen vom Stifte Halberstadt zu Pfande. Ihr Verhältniss zum Herzoge Magnus sicherte ihn, dass von diesem Schlosse ihm in einem Kriege mit dem Stifte Magdeburg keine Gefahr drobete: denn wie sie in einem Dienstvertrage mit seinen Vettern zu Lüneburg am 2. Februar die Bedingung stellten, gegen ihn das Schloss nicht öffnen zu brauchen, werden sie noch viel weniger seinem erklärten Feinde, dem Erzbischofe, die Thore desselben zu öffnen bereit gewesen sein. Am 14. Mai 1346 lieh der Herzog von seinen Dienstmannen, den Gebrüdern von Wederden, denen er vor einem Jahre das Schloss Calvorde vermfändet hatte, 200 Mark Silber, setzte ihnen zur Sicherheit dasselbe Schloss, verschrieb ihnen dafür 20 Mark jährlichen Zinses, zur Hälfte aus der Beede der Stadt Helmstedt, zur andern Hälfte aus Zoll und Geleite zu Wolfenbüttel zu erheben, und liess am 15. Juli die Bürger zu Helmstedt geloben, ihnen jene zehn Mark während der nächsten vier Jahre jährlich zu entrichten. Obige 200 Mark Silber verwandte der Herzog noch am selben Tage, als er sie erhob, um für seine Kriegsmacht eine festere Stellnng gegen das Stift Magdeburg zu erwerben. Das jenseits der Grenzs des Herzogthums Braunschweig auf dem Wege nach Magdeburg gelegene Schloss Erxleben musste wegen seiner vorgeschobenen Lage in Verbindung mit den Schlössern Calvörde und Linder den besten Punkt, von dem ans das Stift Magdeburg angegriffen würde, gewähren. Zu dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, den die Besitzer des Schlosses, nämlich Ritter Heinrich von Alvensleben und sein Sohn Ritter Busse, als ihren Herrn anerkannten, war Herzog Magnus durch seine Vermählung mit Sophie, Tochter des Markgrafeu Heinrich von Brandenburg und Landsberg, in nahe Verwandtschaft getreten. Ihm, seinem Schwager, wie er ihn nennt, war er gegen den König von Böhmen zu Hülfe geeilt. Trotz einiger obwaltenden Irrungen konnte er versichert sein, dass der Markgraf dem Abschlasse eines Dienstvertrages mit den von Alvensleben über das Schloss Erzleben nicht hinderlich sein würde, Letztere fanden sich denn auch bereit, auf ein Dienstverhältniss zum Herzoge Magnus und dessen Sohne Magnus einzugehen. Sie gelobten am 14. Mai 1346, den Herzögen mit dem Schlosse gegen jeden, ausgenommen den Markgrafen, die übrigen von Alvensleben, die von Wanzleben und die Gebrüder Friedrich und Gerbard von Wederden, zu Dienste zu sitzen. Auch auf diesen Vorbehalt verzichteten sie hinsichtlich der von Alvensleben. Wanzleben und Wederden, wenn sie den Herzögen gegen dieselben innerhalb vier Wochen nicht zum Rechte verbelfen könnten oder dieselben um irgend eines Fürsten oder Herrn willen Feinde der Herzöge würden. Der Sold für dieses Dienstverhältniss bestand in jenen von den Gebrüdern von Wederden dem Herzoge geliehenen 200 Mark brandenburger Silbers oder vielmehr im Niessbrauche dieses Geldes. Durch Rückzahlung desselben, welche jedoch nicht vor dem letzten Mai des Jahres 1349 erfolgen sollte, konnten Ritter Heinrich von Alvenaleben und sein Sobn sich und das Schloss von der übernommenen Pflicht zum Dienste befreien. Die Herzöge übernahmen es, sobald sie auf das Schloss gelassen zu werden verlangen würden, dasselbe mit Vorrätten zu versehen, mit Mannschaft zu besetzen und die Sudeadorf, Urkundenbuch II.

Beköstigung der Leute zu stehen; nur Pflugknechte und Hirten sollten die von Alvensleben selbst beköstigen. Würden die Herzöge von dem Schlosse Krieg führen und den Erzbischof von Magdeburg davon angreifen, so sollten von der zu erhebenden Brandschatzung hundert brandenburger Mark den von Alvensleben vorabgegeben werden. Verhinderte aber eine Sühne mit dem Erzbischofe die Erhebung jener hundert Mark Brandschatzung, so sollten die von Alvensleben von obigen 200 Mark Sold nur 150 zurückzahlen. Falls überhaupt der Krieg mit dem Stifte Magdeburg begünne, wiesen ihnen die Herzöge die beideu in Feindeslande gelegenen Dörfer Germeraleben und Bornstedt an, um sich an deuselben wegen zu erleidenden Schadens zu erholen. Auch der Fall wurde vorgesehen, dass, nachdem die von Alvensleben hundert Mark aus Brandschatzung erhoben und die Herzöge eine Sühne mit dem Erzbischofe errichtet hätten, der Krieg mit dem Stifte von neuem begönne. In diesem Falle wurden den von Alvensleben die beiden Dörfer wiederum angewiesen und 50 Mark brandenburger Silbers verschrieben. Zu weiteren Zahlungen verpflichteten sich die Herzöge nicht, wohl aber zur Anweisung von Feindesgut als Ersatz für den Schaden an dem vom Schlosse aus bewirthschafteten Lande, falls sie vor Rückzahlung der 200 Mark Sold die Dienste der von Alvensleben und ihres Schlosses gegen den Erzbischof oder gegen Andere in Anspruch nähmen. Auch wurde Ritter Busse verpflichtet, wenn er gefangen würde und, um das Lösegeld herbeizuschaffen, die Hälfte des Schlosses verpfänden wollte, durch den einzugehenden Pfandvertrag die fernere Oeffnung des Schlosses den Herzögen zu siehern. Wie das Dienstverhältniss es verlangte, versprachen die Herzöge den von Alvensleben, sie in ihrem Rechte zu schützen, und diese, sich ihrer Entscheidung zu fügen. Endlich verpflichteten sich die Herzöge, das Schloss von jeder Belagerung zu befreien und, falls es in ihrem Dienste verloren würde, bis zur Wiedereroberung den von Alvensleben das Schloss Jerxheim anszuliefern.

Die eine Hälfte des Schlosses Campen war dem Aschwin von Campe entweder als Amtmann oder als Pfandinhaber überlassen worden. Um ihre Kriegscasse zu füllen, verpfändeten Herzog Magnus und sein Sohn Magnus die andere Hälfte am 25. Mai 1346 für 300 löthige Mark den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlage, welche vier Monate vorher das Schloss Esbeck und das Weichbild Schöningen als Pfand in Besitz genommen hatten. Mit der Hälfte des Schlosses Campen wurde denselben die Hälfte der Dörfer Hattorf und Rotenkamp, des Nordholzes, der Fischerei, des Vorwerkes zu Flechtorf mit vier Hufen, der Gerichte zu Schandelah, zu den Bruners-Eichen bei Lehre und zum Lappenberg, ferner im Falle die Wiedereinlüsung nicht nach zwei Jahren geschähe, wozu jedoch die Herzöge unter Angelobung eines Einlagers sieh verpflichteten, auch der Lehrer Wald und zu allem dem noch dreiseig Mark feinen Silbers jährlicher Hebung von der Beede aus der Stadt Helmstedt überlassen. Die Herzöge, welche sich das Oeffnungsrecht am Schlosse vorbehielten, versprachen, dass ihr Hauptmann, sobald sie auf das Schloss gelassen zu werden forderteu, die zur Haltung des Schlosses erforderlichen Kosten tragen, die von Honlage vor Schaden auf dem Schlosse und in dem dazu verpfändeten Gute sicher stellen und ihnen für den an letzterem zu erleidenden Schaden auf ihre Forderung Güter zum Ersatz oder sogenanntes Friedegut anweisen sollte. Sie gelobten ihnen, im Falle das Schloss erobert würde, bis zur Wiedereroberung Feinde des Eroberers zu werden oder ihnen die Pfandsumme wieder auszuzahlen, überhaupt sie in ihrem Rechte zu vertheidigen, und gestatteten ihnen Selbsthülfe vom Schlosse, wenn sie ihnen nach vierwöcheutlicher Frist nicht zum Rechte verhülfen. Zuletzt ertheilten die Herzöge ihnen die Versieherung, während der Dauer dieser Pfandschaft den Aschwin von Campe nicht von der anderen Hälfte des Schlosses zu entsetzen, und liessen am 23. Juni die Bürger zu Helmstedt geloben, den von Honlage obige dreissig Mark feinen Silbers während der nächsten vier Jahre von der Beede jährlich zu entrichten. dieser und den früheren Verpfändungen gelöseten Summen schwanden bald aus der Casse und wurden bei den grossen Rüstungen zum Kriege gegen das Stift Magdeburg schnell vergriffen, so dass Herzog Magnus sich genöthigt sah, am 2. Juni 1346 eine Anleihe von 400 löthigen Mark bei seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, zu machen und am 15. Juni den Bischof Heinrich von Merseburg um hundert Schock Groschen, die derselbe vielleicht wegen der Belehnung vom 9. October vorigen Jahres noch schuldete, und einige Bürger zu Nordhausen um Zahlung ihrer Schuld zu mahnen. Während aller kriegerischen Zurüstungen schenkte der Herzog am 28. Juni 1346 dem neuen Hospitale vor dem Peters-Thore zu Braunschweig das Eigenthum über Güter zu Halchter und Bungenstedt, nachdem die Gebrüder von der Asseburg ihr Recht daran den Provisoren des Hospitals käuflich überlassen hatten.

Die bedeutenden Kosten zur Vorbereitung auf den Krieg werden nicht auffallen, wenn man bedenkt, welch grosse Anzahl von Schlössern der Herzog, nur um sein Herzogthum Braunschweig zu schützen, mit Besatzungen und Vorräthen versehen musste. An der gefährdeten Ostseite des Herzogthums lagen die Schlösser Calvörde, Linder, Vorsfelde, Wolfsburg, Bahrdorf, Alvestorf, Süpplingenburg, Königslutter, Erxleben, Langeleben, Harbcke, Warberg, Esbeck, Ingeleben, Jerxheim und Hessen, die Stadt Helmstedt und das Weichbild Schöningen. Sie alle, vielleicht auch das halberstädtsche Schloss Weferlingen, mussten in Vertheidigungsstand gesetzt werden. Aber nicht sie allein, auch alle diejenigen Schlösser der Markgrafschaft Landsberg und der Pfalzgrafschaft Sachsen, welche den Augriffen des Erzbischofs ausgesetzt waren, mussten befestigt und mit ihren Besatzungen unterhalten werden. Zudem scheint es dem Herzoge an Bündnissen mit anderen Fürsten gefehlt zu haben, durch welche dieselben verpfliehtet gewesen wären, ihm Hülfstruppen zu senden. Zwar war ihm der Markgraf Ludwig von Brandenburg zu Dank verpflichtet, aber er befand sich im stidlichen Deutschland bei seinem Vater, während der Burggraf Johann von Nürnberg die Regierung in der Mark führte, und seine und seines Vaters, des Kaisers, Angelegenheiten beschäftigten ihn zu sehr, als dass er Anderen hätte belfen können. Ausserdem muss wegen des Schlosses und der Stadt Vorsfelde, welche 1309 mit der Mark Brandenburg vereinigt waren, nnn aber vom Herzoge als sein Eigenthum besetzt und gegen den Erzbischof von Magdeburg vertheidigt wurden, eben so wegen des Schlosses Bahrdorf, über welches der Markgraf 1343 die Rechte eines Lehnsberrn sich angemasst hatte, Uneinigkeit zwischen dem Markgrafen und dem Herzoge entstanden sein. Zwar stand der Herzog mit seinen beiden Vettern zu Lüneburg, mit dem Markgrafen Friedrich von Meissen und mit dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg vertragsmässig in solchem Verhältnisse, dass er von ihnen und sie von ihm keine Feindseligkeiten zu befürchten hatten. Aber Schutz- und Trutzbündnisse mit einem der vier Fürsten liegen nicht vor. Ausserdem scheinen Zerwürfnisse mit dem Herzoge Rudolf obgewaltet und seinen Unmuth erregt zu haben. Die Bischöfe Albrecht zu Halberstadt und Heinrich zu Hildesbeim, Brüder des Herzogs Magnus, bedurften selbst der Hülfe, um sich in ihren Bisthümeru zu halten, und sein Bruder Ernst war, nachdem er durch Theiling der Lande die Hälfte der früher gemeinsamen Macht an sich gebracht hatte, wie es scheint, wenig geneigt, gegen den Bruder seines Schwiegervaters, den Erzbischof von Magdeburg, seinem Bruder beizustehen. Dagegen war Graf Hermann von Everstein dem Herzoge Magnus seit dem 6. December des vorigen Jahres zur Hülfe verpflichtet und Graf Hermann von Regenstein konnte als Vasall ihm in keiner Angelegenheit seinen Beistand versagen, den er unter andern am 25. Mai durch seine Bürgschaft leistete. Der Herzog war also fast nur auf seine eigene Macht angewiesen und genöthigt, die mangelnden Hülfstruppen befreundeter Fürsten auf eine seinen Schatz erschöpfende Weise zu ersetzen. Der Erzbischof mochte sich gerade die Zeit, in welcher der Herzog auf seine eigenen Kräfte beschränkt war, dazu auswählen, um durch unberechtigte Handlungen ihn zum Kriege herauszufordern. Er entriss ihm Zoll und Geleite in der Markgrafschaft Landsberg und Pfalzgrafschaft Sachsen und in dem damit verbuudeuen Sangerhausen. Als er auf darüber erhobene Klage des Herzogs nicht Genugthuung leistete, erklärte dieser den Krieg, der dann sehr bald nach Abschluss des Vertrages über das Schloss Erxleben ausgebrochen sein muss. Durch Plünderung, Brand, Gefangenschaft, Lähmung, Todtschlag und Verwundung wurden den Leuten des Erzbischofes und seinen Truppen von den herzoglichen Schlössern, Festen und Städten der Markgrafschaft Landsberg und Pfalzgrafschaft Sachsen, namentlich von Landsberg, Delitzsch, Reideburg, Schkopan, Lauchstädt, Schaafstädt, Sangerhausen und Altebof so empfindliche Verluste zugefügt, dass sie sich auf 2000 Mark belaufen haben sollen. Der Erzbischof überliess, wie es scheint, seine in der Nähe jener Schlösser gelegenen Gebietstheile ihrem Schicksale und wandte sieb mit seiner Heeresmacht gegen das Herzogthum Brannschweig. Zwischen dem Schlosse Erxleben, wo Herzog Magnus feste Stellung genommen hatte, und dem eine Meile davon entfernten Schlosse Alvensleben, dessen eine Hälfte das Stift Magdeburg am 29, Juni 1321 von dem edelen Herrn Conrad von Meinersen und einigen Anderen gekauft hatte, scheinen beide Heere anf einander gestossen zu sein und ein Treffen geliefert zu haben. Es folgte darnach am 25. Angust 1346 eine Zusammenkunft des Herzogs mit dem Erzbischofe auf der zwischen beiden Schlössern gelegenen sogenannten Hangelhöhe. Hier gelobten beide, ihre Streitigkeiten dem schiedsrichterlichen Urtheile des Herzogs Rudolf von Sachsen des älteren und der Grafen Albrecht von Anhalt und Albrecht von Regeustein zu unterwerfen und ihrer Entscheidung innerhalb vier Wochen zu gehorchen. Der Graf von Regenstein wird von dem C.

Herzoge, der Graf von Anhalt von dem Erzbischofe gewählt worden sein und über den Herzog Rudolf als Obmann werden sich beide geeinigt haben. Zur Bürgschaft für die Haltung ihres Gelöbnisses verpfliehtete sich jeder von beiden, im Falle seines Ungehorsams ein Einlager mit seinen Bürgen zu halten. Herzog Magnus sollte zu Ouedlinburg oder, wenn er durch Leibes Noth daran verhindert würde, zu Haldensleben, der Erzbischof zu Helmstedt, jeder unter sieherem Geleite des Anderen das Einlager halten. Zwei Tage nach dieser Zusammenkunft errichteten sie eine Stihne mit einander und bestimmten das Verfahren vor dem Schiedsgerichte. Jeder sollte seine Klagen, schriftlich abgefasst und besiegelt, bis zum 17. September an den Grafen Albrecht von Anhalt nach Dessau senden. Der Graf sollte dann des Herzogs Klagschrift dem Erzbischofe nach Wollmirstedt und des Letzteren Klagschrift dem Herzoge nach Wolfenbüttel schieken. Zwei Wochen nach Empfang derselben sollte jeder von ihnen seine Vertheidigungsschrift auf die Anklage bei dem Grafen in Dessau einreiehen. Darnach sollten die drei Schiedsrichter wo möglich eine gütliche Entscheidung treffen, falls sie aber sich über dieselbe nicht einigen könnten, in der Zeit bis zum 6. Januar des nächsten Jahres die Sache rechtlich entscheiden. Möchte der Herzog von Sachsen wegen Unmuthes an der Entscheidung sich nicht betheiligen, so sollten die beiden Grafen einstimmig das schiedsrichterliche Urtheil dem Rechte gemäss fällen oder sie sollten durch Verhandlungen mit beiden Parteien und mit deren Willen eine gütliche Schliehtung erzielen. Stürbe oder erkrankte einer der Schiedsrichter, so sollten die beiden anderen ohne ihn, aber einmüthig die Sache beenden. Würde keine rechtliche oder gütliche Entscheidung erfolgen, so sollte keine beider Parteien dadurch Nachtheil an ihrem Rechte erleiden, sondern sie sollte ihre Angelegenheit, wie früher, zu fördern befugt sein. Auch gelobte man, mit Tode abgegangene Bürgen durch neue zu ersetzen. Von den beiden Klagschriften ist nur die des Erzbischofes und von den beiden darauf erfolgten Vertheidigungsschriften nur die des Herzogs erhalten. Als lediges, freies, eigenes Gut seines Stiftes, dem der Herzog es unrechtmässiger Weise vorenthielte, forderte der Erzbischof folgende in oder bei dem Herzogthume Braunschweig gelegene Gebietstheile zurück: das Dorf Hotensleben mit acht Dörfern und einem Hofe, das Schloss Linder mit fünf Dörfern, das Schloss Calvörde mit dem Werder und den Dörfern, das Schloss Vorsfelde mit allem Zubehör, mit dem "Remernest" und dem Werder zu Vorsfelde und endlich das Dorf Rorsheim. Er gab an, dass das Schloss Hotensleben von dem Erzbischofe Burchard den Grafen Conrad und Gebhard von Werningerode verpfändet, das Schloss Linder ihm und seinen Mannen mit Gewalt und Unrecht genommen, das Dorf Rorsheim, aus welchem der Herzog unrechtmässiger Weise die Gülte bezüge, dem Stifte vom Grafen Ulrich von Regenstein erledigt worden sei und dass niemand von ihm das Schloss Vorsfelde zu Lehn verlangt oder empfangen habe. Es ist ungewiss, ob er mit letzterer Behanptung habe einräumen wollen, dass der Herzog ein Recht besessen habe, es von ihm zu Lebn zu nehmen. Ferner brachte er vor: Nach einer Uebereinkunft mit dem verstorbenen Herzoge Otto von Braunschweig hätte das Schloss Alvestorf nicht gebauet werden dürfen; auch sei zu Recht erkannt, dass es gebrochen werden müsse. Dadurch dass dies nicht geschehen sei, erleide er einen Schaden von 300 Mark. Das Schloss Bahrdorf sei gegen seinen Willen und gegen Recht auf Stiftes Grund nnd Boden erbauet; er fordere, dass es gebrochen und er an des Stiftes Eigen ungehindert gelassen werde. Von der Markgrafschaft Landsberg und Pfalz Sachsen forderte er als lediges, freies, eigenes Gut seines Stiftes das Schloss Reideburg mit 31 Dörfern, das Schloss Schkopau mit 17 Dörfern, das Schloss Lauchstädt mit einem Hofe daselbst, das Schloss Schaafstädt mit Zubebör und als seines Stiftes eigenes Gut Stadt und Schloss Sangerhausen mit 21 Dörfern zurück, behauptete, dass die drei ersteren Schlösser und Sangerhausen ihm durch den Tod der Wittwe des Markgrafen Heinrich von Brandenburg und Landsberg, Schwiegermutter des Herzogs, heimgefallen wären, und klagte letzteren an, dass er ihm Schaafstädt mit Unrecht vorenthielte und sich der übrigen Schlösser ebenfalls unrechtmässiger Weise unterwände. Zur Begründung seiner Ansprüche führte er an, dass das Schloss Reideburg dem Tileman von Dizkowe von dem Stifte anvertrauet gewesen, dass derselbe dort schlossgesessen war und das Schloss von Stiftswegen in Besitz hatte, dass das Schloss Schkopau Lebn des Stiftes gewesen sei, schon bevor der Markgraf Heinrich es besass, und dass die Bürger und ritterbürtigen Leute zu Sangerhausen, wie durch lebende Zeugen bewiesen werden könne, dem vorigen Erzbischofe zum Behufe des Stiftes gehuldigt bätten. Ferner klagte er gegen den Herzog, dass derselbe die Güter der von Hakeborn und von Querfurt, die sie vom Stifte zu Lehn besässen und die des Stiftes eigene Güter seien, in Besitz genommen habe. Er forderte eine richterliehe Entscheidung darüber ob er hinsichtlieh aller jener Gebietstheile in der Markgrafschaft Landaberg und Pfalagrafschaft Sachsen, die, wie er beweisen k\u00fcnne, seine und seines sigenen G\u00e4ter und in seiner eigentlichen W\u00e4hre seien (an denen ihm n\u00e4milen das Besittrecht zustebe), sein Eigenathumsrecht vor Gericht zu beweisen eher befugt sei, als irgend ein Anderer, der etwa ant Lehn Anspruch mache, sein Lehnrecht zu beweisen, und ob der Herzog sich dagegen, jedoch mit Ausschluss seines eigenen Eides, zu verantworten verpflichtet sei. Endlich beklagte sich der Erzbischof \u00e4ber die ihm and den Seinen aus den Schl\u00f6nsten zu sehnsten der Schlossern und Studten Landsberg, Delitzseh, Reideburg, Schkopau, Lanchstaft, Schaafstidt, Sangerbussen nnd Albet, seines sich auf 2000 Mark belaufenden Verluste, nicht weniger \u00fcber die grossen auf 2000 Mark Silber zu sch\u00e4tzenden Kosten und Nachtheile, die der Herzog ihm durch Vorenthaltung der Stiftsg\u00e4ter bereitet habe, und stellte es zur Entseheidung des Gerichts, ob ihm, weil er der erzek K\u00e4ger sei, der Herzog zuerst antworten solle.

In seiner Gegenschrift erklärte Herzog Magnus: Das Schloss Hotensleben mit den Dörfern sei ihm verpfändet, er und sein verstorbener Bruder Otto hätten es rechtmässig besessen: auch wolle er es denen, von welchen es ihm verpfändet sei, gegen Erstattung der l'fandsumme wieder ausliefern. Ihm sei nicht bekannt, dass das Schloss Alvestorf einer mit seinem verstorbenen Bruder Otto getroffenen Uebereinkunst zuwider gebauet sei, und er sei bereit, dem Erzbischofe dartiber dem Rechte gemäss Antwort zu stehen. Das Schloss Linder mit den Dörfern habe sein verstorbener Bruder seinen Feinden mit Heeresschild in offener Fehde abgewonnen, auch bis an seinen Tod besessen und darauf habe er es, ohne rechte Ansprache darüber zu erleiden, bis jetzt in Besitz gehabt. Ebenfalls ohne rechte Ansprache habe Herzog Otto das Schloss Calvörde manches Jahr und er nach ihm bis jetzt besessen. Das Schloss Bahrdorf aber liege auf seinem und nicht auf des Stiftes Grund und Boden, nämlich in dem "Remerneste" selbst, welches von Alters her zum Schlosse Vorsfelde gehört habe. Letzteres Schloss mit allem Zubehör hätten seine Eltern, sein Grossvater und dessen Vater redlich und rechtlich bis an ihren Tod besessen und der zuletzt genannte niemals Lehn vom Stifte Magdeburg empfangen. Deshalb glaube er auch nicht, irgend eins dieser Schlösser und Güter vom Stifte zu Lehn nehmen zu brauchen. Falls aber das Stift über eins derselben das Lehnsrecht besitze, so habe der Erzbischof laut Urkunde versprochen, es ihm als Lehn zu verleihen oder, wenn er selbst es von ihm nicht empfangen wolle, es zu seiner Hand herzoglichen Mannen zu verleihen. Das Dorf Rorsheim endlich besitze er zu Pfande. Was zuletzt die Schlösser der Markgrafschaft Landsberg und der Pfalz Sachsen, nämlich die Schlösser Reideburg, Schkopau, Lauchstädt, Schaafstädt und Schloss und Stadt Sangerhausen mit allem Zubehör beträfe, so habe er sie in rechter Währe oder Besitz, sei mit ihnen von ihrem Lehnsherrn belehnt und wolle darüber dem Erzbischofe nach dem Rechte Rede und Antwort stehen. Ebendasselbe versprach er wegen der Güter der von Hakeborn und Querfurt zu Schaafstädt, weil diese Güter nach dem Rechte von ihm zu Lehn gingen. Er habe alle jene Schlösser, an denen der Erzbischof eigentliche Währe oder Besitzrecht zu haben vermeine, in wirklichem Besitze und hisher besessen, sei auch erbötig, sieh da, wo er es von Rechts wegen müsse, darüber zu verantworten. Der Erzbischof nenne sie zwar sein eigen und setze den Fall, dass jemand sie zu Lehn beanspruche. Er gestehe aber dem Erzbischofe kein Eigenthumsrecht daran zu, habe diese Gebietstheile in wirklichem Besitze, erkenne davon den rechten Lehnsherrn an und wolle dem Rechte gemäss sich dieserhalb verantworten. Wegen des von den Schlössern dem Erzbischofe zugefügten Schadens hoffe er keinen Ersatz leisten zu brauchen, denn dieser Schaden sei in einem offenbaren Kriege erlitten, zu welchem von dem Erzbischofe durch Anmassung des Zolles und Geleites und durch Weigerung einer Genugthnnng dafür die Veranlassung gegeben worden sei. Zudem habe der verstorbene Herzog Otto mit dem Erzbischofe wegen der fraglichen mit dem Lande Brannschweig vereinigten Schlösser und der zu denselben gehörenden Güter eine Sühne errichtet. Diese Behauptung des Herzogs bezog sich wahrscheinlich auf die zwischen seinem verstorbenen Bruder und dem Erzbischofe am 11. August 1336 über alle ihre Irrungen und Kriege erfolgte Anssöhnung, in welcher letzterer auch seine bei dem päpstlichen Gesandten zu Nürnberg gegen die Städte der Altmark wegen verlangter Unterthanspflicht erhobene Klage zurücknahm.

Die ganse Angelegenheit war vor ein dem Herzoge nicht günstig gestimmtes Gericht gerathen. Der Einzige darin, auf den er vielleicht Zutranen setzen durfte, war der Graf Albrecht von Regenstein. Der Herzog Rudolf von Sechsen-Wittenberg versah trots seines Unmuthes sein schiedzrichterliches Amt und konnte im Interesse der Sache, deren Parteiginger er war, nichts besseres thun. Kurz vorher, ehe er zum Schiedsrichter gewählt wurde, nämlich

am 11. Juli 1346, hatte er den Gegenkönig Karl IV. zu Rense gewählt und es mochte ihm die Gelegenheit sehr erwiinscht sein, der Partei des Kaisers Ludwig durch einen möglichst strengen Richterspruch in der Angelegenheit des Herzogs Magnus die bittere Täuschung seiner vielen und grossen Hoffnungen zu vergelten. Graf Albrecht von Anhalt war mit dem Herzoge Rudolf und mit dem Erzbischofe von Magdeburg verbündet und wohl von gleicher Gesinnung gegen das Haus und die Anhänger des Kaisers geleitet. Man sieht dies unter andern schon daraus, dass am 17. September 1346, bis zu welchem Tage der Herzog Magnas und der Erzbischof ihre Klageschriften einreichen sollten, durch Vermittlung des Burggrafen Johann von Nürnberg, Hauptmanns der Mark Brandenburg, ein Frieden nur auf acht Wochen zwischen den drei Verbündeten und dem Sohne des Kaisers, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, zu Stande gebracht und verbürgt werden konnte. Durch ihre engen Beziehungen zu dem Gegenkönige wurden alle drei bewogen, ihn am 21. September des folgenden Jahres aus der Geldverlegenheit zu ziehen, in welche ihn die Kosten der am 2. desselben Monates vollzogenen Krönung zum Könige von Böhmen versetzt hatten. Als Herzog Magnus sich die Wahl des Grafen Albrecht von Anhalt zum Schiedsrichter gefallen liess, erinnerte er sieh wohl nicht, dass die Pfalzgrafschaft Sachsen nebst dem Fürstenthume und der Mark Landsberg, nm die es sich hier handelte, am 27. September 1320 von dem Könige Ludwig an ebendenselben Grafen, an dessen Bruder Waldemar und an ibren Vetter, den Grafen Bernhard von Anhalt verlieben worden war, erinnerte er sich wohl nicht, dass von seinem Bruder, dem Bischofe Albrecht von Halberstadt, diesen drei Grafen die Grafschaft Askanien vorenthalten wurde. Wohl in Erwartung, dass bis dahin die Angelegenheiten des Königs Karl IV. sich bessern, die des Kaisers Ludwig sich in eben dem Grade verschlimmern und ihren nachtheiligen Einfluss anf die Stellung des Herzogs Magnus ausüben würden, verzögerte das Schiedsgericht seine Entscheidung bis zum äussersten Termine. Nachdem alle drei Schiedarichter sich über sie geeinigt hatten, wurde sie endlich am 5. Januar 1347 zu Calbe abgegeben und bestimmte Folgendes: Der Herzog Magnus soll diejenigen, die ihm das Schloss Hotensleben verpfändet haben, benennen und zu rechter Zeit gegen den Erzbischof stellen. Bei dem Rechte, welches sie ihm dann an dem Pfande zu sichern vermögen, soll es bleiben. Weil der Herzog seines verstorbenen Bruders Erbe und Gut zu sieh nimmt, soll er auch an dessen Statt die von demselben wegen Alvestorf übernommenen Verpflichtungen erfüllen. Was das Schloss Linder betrifft, so durfte der Herzog dem Stifte eigenes Gut mit Heeresschild nicht abgewinnen, falls er es nicht mit Recht vom Stifte erworben hatte. Weil er aber im wirklichen Besitze sich befindet, soll es ihm gelassen werden, bis ihm das Besitzrecht gerichtlich aberkannt wird. Klagen auch die erzbischöflichen Mannen, denen das Schloss abgewonnen ist, gegen ihn, so soll er dem Rechte gemäss sich gegen sie verantworten. Wenn der Erzbischof sein Eigenthamsrecht über das Schloss Calvörde, woran der Herzog kein Lehn oder Eigenthum sondern nur den Besitz beansprucht, beweiset und das Besitzrecht dem Herzoge gerichtlich abgswinnt, so vorenthält der Herzog ihm das Schloss mit Unrecht. Die Urkunden aber, welche ibm der Erzbischof über die Schlösser Vorsfelde und Bahrdorf und über das "Remernest" ausgestellt hat, soll er ibm billiger Weise halten. Binnen rechter Zeit soll der Herzog diejenigen, welche ihm wegen des Dorfes Rorsheim Gewähr geleistet haben, gegen den Erzbischof stellen und soll desjenigen Pfandrechtes sich erfreuen, das sie ihm rechtlich sichern können. Gebricht es aber an der gesetzmässigen Vertretung und beweiset der Erzbischof dem Rechte gemäss, dass ihm das Dorf heingefallen ist, so soll der Herzog ihn am Dorfe nicht hindern. Den Lehnsherrn, von welchem der Herzog behauptet, die fraglichen Schlösser der Markgrafschaft Landsberg und der Pfalz Sachsen und die Stadt und das Schloss Sangerhausen empfangen zu haben, soll er benennen und binnen rechter Zeit gegen den Erzbischof stellen. Von diesem Lehnsherrn sollen seine Ansprüche auf die Schlösser und die Stadt vertreten werden und der Herzog soll dieselben billiger Weise, nngehindert vom Erzbischofe, behalten, falls ihm von dem Lehnsherrn eine dem Rechte genügende Vertretung geleistet wird. Gebricht es aber an derselben und beweiset der Erzbischof sein lediges Eigenthum, so soll dieser es billiger Weise, ungehindert vom Herzoge, behalten. Falls jemand zu Sangerhausen dem vorigen Erzbischofe zum Bebuf des Stiftes gehuldigt hat, so mag er vom Erzbischofe darum gemanet werden und soll ihm darüber zu Rechte antworten. Erkennen die von Hakeborn und von Ouerfurt den Erzbischof als Lehnsherrn ihres Gutes zu Schaafstüdt und beweiset er, dass es seines Stiftes Eigenthum ist und dass sie es von ihm zu Lehn haben, so soll der Herzog sie daran ungehindert lassen, weil er kein Eigen oder Lehn daran beansprucht, sondern nur behauptet, dass es von ihm zu Lehn gehen sollte. Die

richterliehe Entscheidung auf die Frage des Erzbischofes, ob hinsichtlich der fraglichen Gebietstheile in der Markgrafschaft Landsberg und Pfalz Sachsen er zum Beweise des Eigenthumsrechtes befugter sei, als irgend ein Anderer zum Beweise seines vermeintlichen Lehnrechtes, liege in der Bestimmung des sächsischen Landrechtes (Buch II. Artikel 43, S. 1.) vor: "Sagt jemand, ein Gut sei sein Lehn, ein Anderer, es sei sein eigen, und beanspruchen sie es mit gleichem Besitzrechte, so muss der Eine durch das Zeugniss zweier Schöffen es besser zu eigen behalten, als der Andere zu Lehn." Auch steht im sächsischen Lehnrechte (Artikel 37, §. 3.) geschrieben: "Wer die rechte Gewähr an einem Gute hat, soll es mit mehrerem Rechte behalten, als jener, dem die rechte Gewähr fehlt." Glaubt der Herzog Kriegsschaden nicht ersetzen zu brauchen, so steht dem entgegen, dass kein Krieg ein Recht ist, es werde denn selbst mit Recht erworben. Alles, was während des Krieges geschehen ist, soll man daher von beiden Seiten vergüten. Ebenfalls soll der Herzog die auf 2000 Mark Silber veranschlagten Kosten und Nachtheile, die der Erzbischof durch Vorenthalten der Stiftsgüter erlitten haben will, mit Busse vergüten, falls er eingesteht. Leugnet er aber, so mag er dureb eigenen Eid von der Beschuldigung sich reinigen. Zwar darf er sich auf die zwischen seinem verstorbenen Bruder Otto und dem Erzbischofe errichtete Sühne wohl hinsichtlich Plünderung, Brand und anderen Schadens berufen; was aber die fraglichen Schlösser in den braunschweigschen Landen betrifft, so kann er sein vermeintliches Recht darüber mit keiner Sühne beweisen, sondern soll sich ihretwegen rechtlich verantworten. Auf die Frage des Erzbischofes, ob ihm, dem ersten Kläger, der Herzog erst antworten solle, gebühre der Rechtsspruch (sächsisches Landrecht, Buch III, Artikel 12. §, 1.): "Wer erst klagt, dem soll man erst antworten."

Die Rechtsfindung war für beide Parteien genügend mit "Wenn" und mit "Aber" versehen, genauer betrachtet war sie dem Erzbischofe sehr günstig. Zwar liess sie in den meisten Fällen Alles von den noch zu erbringenden Beweisen beider Parteien abhängen, schrieb aber solche Beweise vor, dass den Umständen nach der Erzbischof siegen musste. Hotensleben und Rorsheim hatte der Herzog durch seine Erklärungen in der Gegenschrift selbst schon aufgegeben. Linder und Calvörde musste ihm auf Grund dieser Rechtsfindung verloren gehen. Nach derselben konnte er auch nur etwa eins der Schlösser Bahrdorf und Vorsfelde als ein Lehn sich retten. Viel misslicher stand es um die Gebietstheile der Markgrafschaft Landsberg und Pfalz Sachsen und um Sangerhausen. Der Lehnsherr derselben, auf den der Herzog sich berief, war Kaiser Ludwig und das Reich, dessen begründeten Ansprüchen sich fügen zu wollen der vorige Erzbischof im Vertrage mit des Herzogs Schwiegermutter am 12. März 1321 gelobt hatte. Der hervorragendste unter den drei Schiedsrichtern, Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg, erkannte den Kaiser nicht an, sondern war der eifrigste Anhänger des Gegenkönigs Karl IV., der andere Richter, Graf Albrecht von Anhalt, gleichen Stammes mit ihm, und der Kläger, nämlich der Erzbischof, waren mit dem Herzoge Rudolf im Bündnisse gegen den Sohn des Kaisers, welcher Umstand nach Lage der Verhältnisse sie auch als Gegner des Kaisers bezeichnet. Kaum ist es anzunehmen, dass Graf Albrecht von Regenstein es von sich wies, seine und seines Bruders Bernhard Feindschaft gegen den Bischof von Halberstadt, Bruder des Herzogs Magnus, falls er es mit dem Anscheine des Rechtes konnte, seinen eigenen Lehnsherrn entgelten zu lassen. Welchen Erfolg konnte Herzog Magnus sich versprechen, wenn er zum Beweise seines Rechtes auf die fraglichen Gebietstheile der Markgrafschaft und Pfalz den Lehnbrief des Kaisers, welcher auf die Mark Landsberg und die zur Burg Lauchstädt gehörende Pfalzgrafschaft Sachsen lautete, aber keins der fraglichen Schlösser und Städte besonders bezeichnete, einem Gerichte vorlegte, in welcher die Mehrzahl der Richter den Kaiser nicht anerkannte? Wozu würde vor einem solchen Geriebte eine nachträgliche kaiserliche Erklärung über die im Lehnbriefe gemeinten einzelnen Gebietstheile genützt haben? Und würde nicht gleich, wenn Herzog Magnus den Lehnbrief des Kaisers vorlegte, einer der Schiedsrichter, Graf Albrecht von Anhalt, den seinem Hause verliehenen weit älteren Lehnbrief desselben hervorgezogen haben? Deshalb war in der Rechtsfindung die Forderung betont, dass die Ansprüche des Herzogs von seinem Lehnsherrn vertreten werden sollten. Zwar besass König Karl nur den Namen, Kaiser Ludwig die Macht, und doch diese nicht in dem Grade, dass er seinen eigenen Sohn, den Markgrafen, weniger noch den Herzog gegen seine Peinde hätte schützen können, Wie leicht wurde es dem Erzbischofe gemacht, sein vermeintliches Eigenthumsrecht über die Gebietstheile der Markgrafschaft und der Pfalz zu erhärten! Die Aussage zweier Schöffen zu seinen Gunsten sollten den Herzog zum Beweise seines Leharechtes nicht gelangen lassen. Und ondlich sollte der Herzog dem Erzbischofe erst auf alle Klagen gerecht werden, bevor auch nur eine seiner Klagen berücksichtigt würde. Das war wenn auch ein auf Landund Lehnrecht gestütztes, doch hartes Urtheil und entfernte sich weit von einer gütlichen Entscheidung, die das Gericht erztreben sollte.

Herzog Magnus hatte, wie es scheint, die Wendung, welche die Angelegenheit nehmen würde, und die Nothwendigkeit, sich ferner zu rüsten, vorhergesehen. Anderthalh Monate bevor ihm die Rechtsfindung mitgetheilt wurde, und gleich nach Ablauf des auf acht Wochen zwischen dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, dem Erzbischofe Otto von Magdeburg, dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg und dem Grafen Albrecht von Anhalt am 17. September geschlossenen Friedens, nämlich am 17. November 1346, verband er sich zu Tangermünde mit dem Markgrafen Ludwig auf die Dauer von vier Jahren. Bisherige Zwistigkeiten unter ihnen, vielleicht über die Schlösser Brome, Vorsfelde und Bahrdorf sollten während der Zeit mit Ausnahme gütlicher Vorstellungen ruhen. Der Markgraf ernannte an der Stelle des bisherigen Hauptmanns der Mark Brandenburg, nämlich des Burggrafen Johann zu Nürnberg, der jenen Frieden zu Stande gebracht hatte, nach dem Rathe und Willen des Herzogs den Ritter Friedrich von Lochen zum Amtmanne in der Altmark, liess denselben geloben, statt seiner, falls er selbst sich nicht im Lande Brandenburg aufhielte, in derselben Weise, wie er es hätte thun müssen, dem Herzoge Hülfe und Heeresfolge zu leisten, und verpflichtete sich, ihn nicht ohne des Herzogs Rath und Willen während des nächsten Jahres vom Amte zu entsetzen, darnach aber, falls er ihn entsetzte, oder derselbe seine Entlassung nähme, ans dem markgräflichen Hofgesinde einen ehrbaren Mann wieder zum Amtmanne zu ernennen, der dem Herzoge dasselbe, wie der frühere, leistete. Dafür gelobte der Herzog, fünf und zwanzig Mann mit Helmen zwei Wochen nach erhaltener Aufforderung dem Markgrafen zur Hülfe zu senden, die ihm nach jedem Ende der Mark, wo er ihrer bedürfte, und zehn Meilen darüber hinaus folgen sollten. Sobald sie in sein Land kamen, sollte der Markgraf ihnen Beköstigung und Futter geben, auch die Kosten für Hufschlag aber nicht die Zeche in den Herbergen bezahlen. Bedürfte er grösserer Hülfe, so wollte der Herzog ihm mit seiner ganzen Macht folgen und helfen, dafür aber verhältnissmässig nach der Anzahl der Mannschaft an dem Gewinne Theil nehmen. Eroberte Schlösser jedoch oder Festen sollte der Markgraf behalten. Durch dies Bündniss verband sich der Herzog mit ihm gegen jeden, ausgenommen seine Vettern zu Lüneburg, den Markgrafen Friedrich von Meissen und den Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenherg, gegen die er ihm keine Hülfe gelobte. Jedoch versprach er, ihm auch gegen den Herzog Rudolf zu helfen, wenn derselbe ihm Unrecht zufügen wollte. Heizog Magnus der jüngere, der, falls sein Vater innerhalb der nächsten vier Jahre stürbe, die von demselben übernommenen Verpflichtungen ausführen sollte, gelobte, mit ihm und an seiner Statt das Bündniss zu halten. Um die Kriegscasse zu füllen, nahm Herzog Magnus auch von neuem Verkäufe und Verpfändungen vor. So verkanfte er am 12. Juli 1346 auf Wiederkauf Gefülle aus einer Mühle den Gebrüdern Münter, entlieh von den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden für das ihnen schon am 15. Mai 1345 mit der Stadt gleiches Namens verpfändete Sehloss Calvörde 30 Mark Silber und verpfändete am 30. November desselben Jahres von dem Schlosse Jerxheim, dessen eine Hälfte er am 13. December des vorigen Jahres an Günzel von der Asseburg und an die Gebrüder Heinrich und Ludolf von Wenden pfandweise überlassen hatte, die andere Hälfte dem Luthard von Wenden nnd dem Ritter Hildemar von Steinberg für 800 Mark löthigen Silbers. Mit der Hälfte des Schlosses erhielten sie 14 Hufen Landes, den halben Zehnten auf dem Felde daselbst und folgende zum Schlosse gehörende zehn Dörfer: Söllingen, Dobbeln, Ingeleben, Secker, Jerxheim, Beierstedt, Gevensleben, Watenstedt, Neinstedt und "Vinsleben" mit Beede und Gericht über dieselben und die früher zum Schlosse Voigtsdahlum gehörende Gülte zu Watenstedt. Die Beede betrug jährlich 37 Mark löthigen Silbers und der herzogliche Amtmann wurde angewiesen, ihnen bei Erhebung derselben nöthigen Falls mit Pfändung zu helfen. Sie mussten aich verpflichten, den Pfandvertrag nieht vor Ablauf der nächsten drei Jahre und nur zu Weihnachten zu kündigen, wonach ihnen ein Jahr darauf die Pfandsumme erstattet werden sollte. Dagegen räumten sie dem Herzoge die Befugniss ein, zu Weihnachten jedes Jahres zu kündigen und am folgenden ersten Mai das Pfandstück einzulösen. Falls ihnen der Herzog, nachdem sie in der vertragsmässigen Weise von ihrem Kündigungsrechte Gebrauch gemacht hätten, ein Jahr darnach die Pfandsumme nicht erstattete, sollten sie befugt sein, an herzogliche sesshafte Mannen unter der Bedingung, dass diese dieselben Verpflichtungen übernähmen und Besitz vom halben Schlosse nicht zum Behufe von Fürsten, Herren oder Bürgern ergriffen, die

Halfte des Schlosses weiter zu verpfänden. Den Pfandinhabern gestattete er, nur nachdem sie auf die vor ihn gebrachte Klage zwölf Wochen lang Rechtshulfer von ihm vergeblich erwartet haben würden, vom Schlosse Krieg zu Kirken. Sie geloblen übrigens, in ihres Streifigkeiten sich seiner Entscheidung zu fügen, und er, sie zu verthedigten. Er behielt sich das Oeffnungsrecht am Schlosse vor und gelobte, dass der Amtnann, den er, um davon, Krieg zu führen, darzuf setzen würde, ihnen Burgfrieden und Burgbude leistan sollte. Zuletzt verpflichtete sich der Hernog wenn in seinem Kriege die Halfte des Schlosses verloren würde, mit dem Eroberer keinen Frieden oder Sühnen zu errichten, bevor sie das Schloss oder die Pfandaumme wieder, erhalten hätten, oder ihnen zum Bau eines, anderen Schlosses im selben Gerichtabesirke, von wo aus sie die ihnen verpfändeten Gefälle zu erheben im Stande wären, behülßlich zu sein. Weil Jerzheim eins der Schlösser war, welches Angriffe des Erzbischofes auf das Herzogthum abwehren sollte, machte seine Verpfändung solche Bedingungen erforderlich.

Wegen der damaligen Bauart, da selbst die festasten Plätze nicht ganz massiv sondern mit vielem Holswerke aufgeführt wurden, waren auf den Schlüssern besonders zur Zeit vor einem Kriege die Zimmerleute unembehrliche Leute und standen im Solde des Herzoge. Am 25. November 1346 verlieh er sogar einem derstelben, seinem lieben Diener und Zimmermanne Heinrich Folen auf Lebenszeit Güter zu Süpplingenburg. Anderstahl Monate hernach, am 31. Januar 1347, sehritten Herzog Magnus undes in Sohn Magnus wieder zu einer Verpfändung. Von ihrem Anstmanne Hans von Papestort und dessen Sohne Heinrich, von den Knappen Glünzel von der Asseburg, Hans von Westerlünge, Gebhard von Bortveld, Bertold Buskiste, Ulrich von Wanzleben, Heinrich von Lauingen und Lippold von Steinbeke und von dem Bürger Albrecht von Hottensleben zu Helmstädt entlichen sie 60 Mark löthigen Sülbers and überliessen ihnen daßtr sehn Mark jährlicher Gülte zu Bornum bei Königeluter.

Obgleich der Erzbischof erklärte, Pfand und Sicherheit dafür stellen zu wollen, dass er dem Rechte gentigen würde, war er doch selbst durch die Rechtsfindung der Schiedsrichter nicht ganz zufrieden gestellt und säumte nicht, den Herzog anzugreifen, nachdem er sich überzeugt hatte, dass derselbe sich ihr nicht fügen würde. Er setzte nun nicht allein gegen das Herzogthum die Feindseligkeiten fort, sondern drang auch in die Mark Landsberg ein. Dies nöthigte den Herzog auch hier zu besonderen Anstrengungen und zu Verpfändungen, um sich die Mittel zur Fortführung des kostspieligen Krieges zu verschaffen. Am 12. Februar 1346 hatte er die Wittwe des Diedrich von Tzerntz, Frau des Hans von Hildesheim, mit den zu Landsberg, Kockwitz, Reinstorf, Rabutz, Klepzig, Nanendorf, Sietzsch, Reissen und in einigen anderen benachbarten Dörfern gelegenen Gütern ihres ersten Mannes, später am 25. November desselben Jahres die Margaretha, Frau des Diedrich Schonehoch, mit dem Lehngute ihres Mannes zu Benkendorf bei Schkopau zur Leibzucht belehnt. Jetzt, am 20. März 1347, verpfändete er dreien seiner Diener, die sich das vorige Jahr im Kriege gegen den Erzbischof ausgezeichnet und demselben vom Schlosse Schkopau vielen Schaden zugefügt hatten, nämlich dem Diedrich Schonehoch und den Gebrüdern Diedrich und Albrecht Kriwitz, für 400 Schock Grosehen das Schloss Landsberg mit 40 Schock Grosehen Gülte aus den Dörfern Gollmen, Döbertsau, Kockwitz, Siedersdorf, Reinstorf, Reissen, Landsberg, Cunnersdorf, Güetz, Düringsdorf, Wachau und aus einigen anderen dazu gebörenden Dörfern. Die Pfandsumme nahm er nicht zu sich, sondern liess sie ihnen als einen Yorschuss, aus dem sie für ihn Proviant und Fourage anschaffen sollten. Was sie weniger verausgabten, sollten sie ihm gut schreiben; Schaden, den sie dabei litten, wollte er ihnen ersetzen. Nach einem halben Jahre sollten sie Rechnung ablegen und darauf sie sowohl als er zur Kündigung befugt sein. Er machte ihnen das grosse Zugeständniss, dass sie das Schloss und die Gülte, falls er ein halbes Jahr nach der Kündigung ihnen nicht zahlte, nicht nur an seine Mannen und ihre Genossen, sondern auch an Herren und andere Leute weiter verpfänden dürften, wenn dieselben ihm nur Sicherheit leisteten, dass ihm das Schloss bliebe und ihm und seinem Lande davon kein Schaden zugefügt würde. Ausserdem behielt er sich in alleu Nöthen das Oeffnungsrecht am Schlosse vor, liess sieh von ihnen geloben, dass sie in allen Dingen seine Entscheidung anerkennen würden, und gestattete ihnen, sich von dem Schlosse gegen jeden zu wehren, gegen den er innerhalb zwei Wochen nach ihrer Klage ihnen nicht zum Rechte verhelfen könnte. Von den Gebrüdern von Raspenberg entlich er und sein Sohn Magnus am 8. April 1347 80 Schock Groschen, von denen er ihnen 30 Schock baar und das Uebrige vermittelst l'ferde und Tuches, welches einen Theil des Einkommens aus dem Zolle der Mark Landsberg gebildet haben mag, nach einem halben Jahre zurückzuzahlen versprach. Am Sudendorf, Urkundenbuch 11

6. Mai desselben Jahres verofändete er und sein Sohn Magnus sogar an Ausländer, nämlich an die Gebrüder von Tuckenrode in der Grafschaft Hohnstein, für 70 Schock Grosehen das Vorwerk zu Sangerhausen mit dazu gehörenden Hufen, gestattete ihnen, falls am nächsten 25. Juli die Wiedereinlösung nicht vollzogen würde, die Ernte zu sich zu nehmen und das Gut selbst zu bebauen oder an Andere zu verwachten. Ausserdem überliess er ihnen, wenn die Wiedereinlösung sich länger als vier Jahre verzögerte, das Vorwerk zu rechtem Lehn und sicherte ihnen im Falle eines Krieges mit dem Grafen von Hohnstein ihr volles Recht. Alle Anstrengungen des Herzogs, sich in der Mark Landsberg des Erzbischofes zu erwehren, führten nicht zum Ziele. Das Schloss Schkopau wurde erobert, das Schloss Reideburg belagert. Der fferzog suchte nun Hülfe bei dem Markgrafen Friedrich von Meissen, mit dem und dessen Städten es früher wohl zur Fehde gekommen war. Der Markgraf aber, welcher nieht vergessen konnte, dass die Mark Landsberg einst seinem Hause gehört hatte, forderte ein grosses Opfer für seine Hülfe; er verlangte nämlich, dass ihm die Mark Landsberg käuflich überlassen würde. Der Herzog hielt sieh von seinem dem Kaiser im Jahre 1341 geleisteten Versprechen, das Lehn nicht zu verpfänden oder zu veräussern, für entbunden, weil der Kaiser ihm keinen Schutz gewähren konnte, und entschloss sich, den Verlust der Mark doch vorausschend, zum Verkaufe. In Gegenwart des Bischofs Heinrich von Merseburg, des Grafen Günther von Schwarzburg zu Arnstein, des Grafen Heinrich von Schwarzburg und seines Sohnes Günther, des Friedrich von Schönburg zu Stolberg, des herzoglichen Geheimraths Gebhard von Werberg, des Hans von Hollege, des Diedrich Schonehoch und Anderer verkauften er und seine Söhne zu Weissenfels am 5. Juni 1347, während das erzbischöfliche Heer das Schloss Reideburg umzingelt hielt, dem Markgrafen Friedrich die Mark und das Fürstenthum Landsberg mit dem Schlosse gleiches Namens, dazu Schloss und Stadt Delitzsch und die Schlösser Reideburg und Altehof mit Mannschaft, geistliehen und weltlieben Lehnen, Gerichten, Dörfern, Zöllen, Geleiten, Münze und allem sonstigen Zubehör für 8000 Schock Groschen. Der Markgraf verpflichtete sich, den vierten Theil dieser Summe, nämlich 2000 Schock, von denen er jedoch zum Behuf der Einlösung der Schlösser Landsberg und Altchof das Geld, wofür der Herzog sie verpfändet hatte, abziehen wollte, am nächsten 29. September und darauf 2000 Schock an jedem 29. September der nächsten drei folgenden Jahre zu Frankenhausen oder, wenn der Herzog es vorzöge, zu Merseburg zu zahlen und nach Sangerhausen zu geleiten. Als Pfand für den Kaufpreis überwies er dem Herzoge sogleich die Schlösser Eckartsberga, Wiehe und Camburg mit dazu gehörenden Städtchen nebst Gerichten, Dörfern, Mannschaft, geistlichen und weltlichen Lehnen, Zöllen, namentlich mit dem Geleite zu Eekartsberga und mit allem übrigen Zubehör. Schloss Camburg sollte nur bis zur geleisteten ersten Zahlung, die beiden anderen Schlösser aber sollten bis zur völligen Erlegung des Kaufpreises dem Herzoge verbleiben. Falls der Herzog und der Markgraf mit vereinigten Kräften das Schloss Schkopau wieder eroberten, sollten sie dasselbe gemeinsam, jeder zur Hälfte, besitzen. Würde das vom Erzbischofe und dessen Verbündeten jetzt belagerte Schloss Reideburg innerhalb der nächsten neun Tage von demselben erobert, so sollte der Verlust den Herzog und nicht den Markgrasen treffen, letzterer die Zahlung der ersten 2000 Schock Groschen nm 1000 kürzen und dennoch die Forderung und das durch Kauf erworbene Recht an dem Schlosse behalten. Würde es aber nach den neun Tagen erobert, so sollte der Verlust den Markgrafen treffen und derselbe zu einem Abzuge von den 2000 Schock Groschen nicht befugt sein. Der Markgraf gelobte, dem Herzoge, dem mit ihm errichteten Bündnisse getreu, gegen den Erzbischof und dessen Verbündete Hülfe zu leisten, jeden Angriff auf die Schlösser und Güter, die dem Herzoge in der Nähe der Markgrafschaft Meissen und Landgrafschaft Thüringen verblieben, abzuwehren und keinem seiner Amtleute und Diener zu gestatten, dass sie ihn an denselben hinderten. Er verpflichtete sich, die Mannschaft in der Mark Landsberg bei ihren bisherigen Lehnen zu belassen. Fehden, in welche sesshafte Mannen der Mark und der Herrschaft gegen ihn oder seine Städte bisher verwickelt gewesen waren, sollten ruhen und beendet sein. Weder der Herzog noch der Markgraf sollte einer ohne den andern mit dem Erzbischofe und dem Stifte Magdeburg Frieden oder Sühne errichten, os sei denn, dass dem Einen von ihnen eine Sühne oder ein Frieden würde, der ihnen beiderseits nach beider Rath erwünscht sei. Herzog Magnus und sein Sohn Magnns, übernahmen es, dem Markgrafen für das Fürstenthum Landsberg und für die damit verkauften Schlösser, Güter und Lande baldmöglichst Gewähr zu leisten, ihn in den Besitz der Herrschaft, der Schlösser, Lande und Leute zn setzen, vor dem Reiche nnd dem Herrn, von dem dieselben zu Lehn gingen, darauf zu verziehten und

dafür zu sorgen, dass die Herzoginn Sophie, Gemahlinn des Herzogs Magnus des älteren, auch Verzicht darauf leistete. Mit Vollziehung dieses Vertrages waren noch nicht alle Beziehungen zu dem abgetretenen Gebiete aufgehoben oder vergessen. Noch drei Wochen darnach besebenkte der Herzog einen Altar in der Kirche zu Delitzsch mit einigen Höfen und Hufen Landes. In Berücksichtigung dessen, dass es dem Markgrafen nicht so leicht fiel, die Kaufsumme zu entrichten, war der Verkauf als ein Tausch anzusehen, durch welchen der Herzog für die entlegensten, durch das angrenzende magdeburgische Gehiet sehr geführdeten Schlösser andere ganz unangefochtene in der Nähe der ihm verbleibenden Gebietstheile der Pfalz Sachsen erwarb. Grade zur rechten Zeit hatte er den Verkauf vollzogen, denn der einzige, der ihn hätte rechtlich schützen können, der Kaiser Ludwig, starb ganz unerwartet etwa vier Monate nachher am 11. October 1347 und der Markgraf Friedrich von Meissen, der sich sicher dem Erzbischofe überlegen hielt, unterlag noch im selben Jahre der Uebermacht desselben. Weil die Kaufsumme für die Mark Landsberg später nur zu 7000 Schock Groschen angegeben ist, wird das Schloss Reideburg noch vor dem neunten Tage nach obigem Vertrage von dem Erzbischofe erobert worden sein. Der Markgraf bemächtigte sich des Schlosses und liesa daraus der erzbischöflichen Stadt Halle vielen Schaden zufügen. Der Erzbischof zog vor das Schloss und belagerte Zwischen ibm und dem Markgrafen, der, um das Schloss zu entsetzen, mit grossem Heere herbeieilte, kam es zur Schlacht. Der Markgraf verlor sie, musste flieben und eine sehr grosse Anzahl seiner Leute in der Gefangenschaft zurücklassen. Das Schloss wurde erobert und zerstört. Der Erzbischof hatte also zwei der in der Markgrafschaft gelegenen Schlösser, die er als die seinen beauspruchte. Schkonau und Reideburg, mit gewaffueter Hand genommen.

Während der Erzbischof dort siegte, bereitete der Herzog sich vor, ihn, wenn derselbe das Herzogthum Braunschweig augriffe, gerüstet zu empfangen. Er hatte sich jetzt der Hülfe seines Bruders, des Bischofs fleinrich von Hildesheim, der am 10. November des vorigen Jahres die Rube in seinem Bisthume hergestellt hatte, zu erfreuen, Weil der Markgraf Ludwig von Brandenburg seiner Gemahlinn Margaretha gegen den König Karl IV. nach Tirol zu Hülfe geeilt war und daselbst bis zum Juli blieb, rief Herzog Magnus den Hauptmann der Altmark, Friedrich von Lochen, herbei, ihm die versprochene Heerfolge zu leisten. Dieser sah sich dadurch genöthigt, den Friedeu dem Erzbischofe von Magdeburg aufzukundigen, welches denn auch zu grossem Bedauern des letzteren, da er den Krieg mit dem Markgrafen gern vermieden hätte, vor dem 25. Juni geschalt. Am 4. Juli 1347 ernannte der Herzog die Gebrüder und edelen Herren Gebbard und Burchard von Werberge und die Gebrüder Ludolf und Hans von Honlage oder Hollege zu Amtleuten, seinem Kriege vorzustehen. Sie sollten uämlich für Proviant, Fourage und Verpflegung sorgen, so viele Ritter und Knechte besolden, als zum Kriege nöthig wären, und alles, was man zum Kriege bedürfte, anschaffen. Dafür verpfändete er ihnen das Schloss Dahlum mit dem Gerichte und allem Rechte, wie er selber es besass und einst dem l'epeke (l'apestorf?) anvertrauet hatte. Würden sie gefangen werden oder Schaden erleiden, so sollte es zum Ersatze dessen ihnen nicht verpfändet sein. Falls er das Schloss, welches ibm in allen seinen Nöthen offen bleiben sollte, innerhalb eines Jahres, nachdem sie die Erstattung ihrer Auslagen gefordert haben würden, nicht einlösete, durften sie für den Betrag ihrer Forderung es einem seiner sesshaften Mannen verpfänden. Reisige Leute, die sie zu Gefangenen machen wurden, sollten mit Ausnahme der ibm abzuliefernden Fürsten, Herren, Grafen und freien Herren, ihnen, falls einer von ihnen selbst in Gefangenschaft gerathen wäre oder sie Verlust an ihrer reisigen Habe erlitten hätten, als Gefangene verbleiben und das Lösegeld derselben dazu dienen, ihren Schaden zu ersetzen. Jeden, den sie würben oder dem sie Sold zahlten, wollte er gegen Schaden im Kriege sichern. Erlitten sie durch Gefangenschaft keinen Schaden, so sollten ihre Gefangenen ihm abgeliefert werden, um gegen sie herzogliche in Gefangenschaft gerathene Mannen einzutauschen oder mit ihrem Lösegelde Kriegskosten und Sold zu bezahlen. In einer besonderen Urkunde verpflichtete sich der Herzog, diesen vier Amtleuten und dem Heinrich von Veltheim, den er gleichfalls zum Amtmanne ernannt hatte, allen zu erleidenden Schaden zu vergüten, auch jeden, der, von ihnen geworben, mit ihnen in seinem Dienste Verluste erlitte und von ihnen an ihn gewiesen würde, gegen Schaden zu sichern und ihm zum Ersatze zu verholfen. Die Rüstungen forderten fortwährend die Auftreibung neuer Summen. Der Herzog sah sich veranlasst, von den Bürgern des Weichbilds Schöningen 50 Mark Silber zu entleihen, und stellte ihnen den Ritter Heinrich von Alvensleben zum Bürgen. In dem Weichbilde standen unter der Vogtei des Herzogs manche Höfe, von denen er am 25. Mai des vorigen Jahres einen halben Hof zu Gunsten zweier. Bürger davon befroiet und mit Weichbildsrecht versehen hatte. Auch eine jährliche Beede von 25 Mark Siber bezog er aus dem Weichbilde. Durch die kriegerischen Aussichten beuaruhigt mochten die Bürger eine genügendore Bürger sechaft fordern. Der Herzog gab sie ihnen am 8. Juli 1347, indem er die Bürger auf die Daner der beiden nichtsten. Jahre von der Beede befreiete, und sie enliessen ihn der Schuld. Für eine andere Forderung von sechs löthigen Mark verwies er am 22. Juli desselben Jahres zwei Bürger zu Braunschweig auf die Einkünfte des Zolles zu Thiede.

· Unterrelessen richtete der Erzbischof seine Herresmacht, gegen die beim Herrogebame Braunschweig gelegenen streitigen Schlösser und machte, wie es scheißt, mit dem Schlosse Calvorde den Anfang. Durch den über dieses Schlogs am 15. Mai 1345 abgeschlossenen Pfandvertrag hatten zwar die Gebrüder Priedrich und Gerhard von Wederden die Verpflichtung übernommen, das Schloss nicht an den Erzbischof von Magdeburg weiter zu verpflinden. Dass sie ihm aber mit demselben nicht zu Dienste sitzen sollten, war, obgleich es den lierzoge fast dieselben Nachtheile bringen musste, nicht dam gesagt. Es scheint nicht, dass das Schloss vom Erzbischofe erobert, wohl aber, dans die Gebritier von Wederden gefangen und nach Magdeburg abgeführt wurden. Hier schlossen sie nun am 24. November 2000 Wederden gefangen und nach Magdeburg abgeführt wurden. Hier schlossen sie nun am 24. Novomber 1347 mit dem Erzbischofe einen Vertrag, wodurch sie sich verpflichteten, mit dem Schlosse, so lange es ihr Pfand sein wirde, ihm, wo er dessen bedürfe, zu Diensten zu sitzen. Die Pfandsumme versprachen sie, sobald sie zurtlekbezahlt sei, in Lehngütern des Süftes anzulegen. Sie fügten sich in allen Irrungen seiner Entscheidung; er übernahmt sei, in Lehngütern des Süftes anzulegen. er übernahm, sie bei Recht zu erhalten und zu vertheidigen, sie nach dem Ermessen der von beiden Seiten erwählten Vertraussen. Vertrauenamänner für ihren mit dem Schlosse zu leistenden Dienst, falls sie um seinetwillen in Krieg geriethen, zu belohnen und im Vertrauenamänner für ihren mit dem Schlosse zu leistenden Dienst, falls sie um seinetwillen in Krieg geriethen, zu belohnen und im Vertrauen auf dem Schlosse zu sorgen, belohnen und in Feindes Lande zu entschädigen, während des Krieges für Beköstigung auf dem Schlosse zu sorgen, ihren Schoolen und in Feindes Lande zu entschädigen, während des Krieges für Beköstigung auf dem Schlosse zu sorgen, ihren Schaden und die Boschädigungen am Schlosse zu ersetzen, dasselbe, wenn es belagert würde, zu befreien und alle Angerite alle Angriffe sogleich mit aller Macht von ihnen abzuwehren.

Sonderbar klingt es, dass, obgleich nach Lage der Sonderbar klingt es, dass, obgleich nach Lage der Verhältnisse der Wederden ausdrücklich Verhältnisse der Vertrag dem Erzbischofe nur gegen den Herzog Hülfe sichers sollte, die von Wederden ausdrücklich bervorhober. hervorhoben, gegen diesen nicht dienen zu wollen. Doch das war wohl nur eine Klausel, welche det Erzbischof sich bervorhoben, gegen diesen nicht dienen zu wollen. Doch das war wohl nur eine Klausel, welche det Erzbischof sich gefallen liese gefallen liess, urn durch dieselbe augenblicklich ihrer Ehre zu genügen. Wenn die Umstände es forderten, fand sich das Uebrige. das Urbrige. Mitten im Winter zog nun der Erzhischof mit gamer Macht gegen das Herzogthum Braunschweig weiter. Bei seinen der Bei seinen der Berzhischof mit gamer Macht gegen das Herzogthum Braunschweig zu weiter. Bei seinen der Berzhischof mit gamer Mitteln. Dies Mal mussten die Herzöge zu Bei seinem Herannahen fehlte es dem Herzoge wieder an Mitteln. Dies Mal mussten die Herzoge zu Bei seinem Herannahen fehlte es dem Herzoge wieder an Mitteln. Dies Mal mussten die Herzoge zu Marenholtz mit dem Barie sehr zu Sei es, dass Burchard von Marenholtz und Otto von Marenholtz mit dem Barie sehr zu aushielfen. Sei es, dass Burchard von Marenboltz und Otto von Marenboltz und O Lüneburg aushelfen. dass der Herzog das geskirrdete Schloss besser verwerthen oder in sicherere Hande bringen wollte, er und sein Sohn Magnus vorkauften Magnus verkauften ihren. Vettern zu Lüneburg am 13. December 1347 für jene Summe und für 1000 Mark löthigen Silbers dieges ihren. Silbara dieses ihm von dem Erzbischofe streitig gemachte Schloss und das Schloss Süpplingenburg mit Gericht und Vogtei und allem 2-1-1: Vogtei und allem Zubehör, ausgenommen das Gericht zu Helmstedt und Neumark. Sie versprachen, ihre Vettern in den Benitz der Schlützungenommen das Gericht zu Helmstedt und Neumark. Eine Zahlung auf die Kaufsunme den Bestitz der Schlösser zu setzen und ihnen für dieselben Gewähr zu leisten. Eine Zahlung auf die Kusfunnzie erfolgte jedoch erse erfolgte jedoch erst am 20. Januar des folgenden Jahres.

Lech also die Kette von Schlössern und Festungen, die das Er bemächtigte sich des Weichbilds Schöningen, durchbrach also die Kette von Schlössern und Festungen, die das Herzogthum achtitzen und Weichbilds Schöningen, durchbrach also die Kette von Schlössern und Festungen, die das Herzogrhum schittzen sollten. Das ganze Land lag offen vor ihm da. Herzog Magnus erblickte kein anderes Heil, als Suhme mit ihm zu schliessen, wollte sich jedoch auf keine Unterhandlungen über die streitigen Schlösser der Markgrafschaft Landals. So kam denn eine nur das Herrog-Markgrafschaft Landsberg, wollte sich jedoch auf keine Unterhannungen und denn eine nur das Herrog-thum Braunschweig nach der Pfalz Sachsen und über Sangerhausen einlassen. So kam denn eine nur das Herrog-thum Braunschweig nach der Pfalz Sachsen und über Sangerhausen einlassen. So kam denn eine nur das Herrog-thum Braunschweig nach der Pfalz Sachsen und über Schlösser betreffende Sühne am 18. December 1347 thum Braumschweig und die bei demselben gelegenen streitigen Schlösser betreffende Sühne am 18. December 1347 in dem Weichbilde Sales. in dem Weichbilde Schöningen selbst zu Stande. Nachdem Herzog Magnus selber in der auf die Klage des Ersbischofes eingereichen gelbst zu Stande. bischofes eingereichten Gegenschrift das Schloss Hötensleben und das Dorf Rorsheim aufgegeben hatte und darch die Rechtsfindung des Rechts Rechtas ningereichten Gegenachrift das Schloss Hötensleben und das Dort Korsnerm aufgegemange des Schloss Hötensleben und das Dort Korsnerm aufgegemange des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
es sieht bei Abschlutsse das Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte
das Lehn des Schlosses Vorsfelde ihm ziemlich gesichert war, konnte es sich bei Abschlusse der Sthies wenigstens das Lehn des Schlosses Vorsteide inm zemmen gewennt und nicht allen des Schlosses Alvestorf brechen und nicht allen das beanspruchte Eigenthunse der Sthine, nur darum handeln, ob er das Schloss Alvestorf brechen und Calvörde verlieren, anne der Schlosses Linder und nicht allen das Schlosses Vorsteide inm zemmen. sondern auch die den Werth über das Schloss Bahrdorf und den Besitz der Schlosser zusch auch die den Werth derselben repräsentirenden Summen, wollt er sie verpfändet oder verkauft hatte, rieder ersetzen sollte. Vermäßishe auch die den Werth derselben repräsentirenden Summen, wofür er sie verpränden Summen ander Schlöser Verpflichtete er sich zu Letzterem nicht, so war, weil mit den innebehaltenen Summen ander Schlöser zu erwerben in damaliger Zeit sieh oft Gelegenheit bot, der Verlust nieht so gar gross, wenigstens war, da der Krieg leider diese sehr grossen Summen verzehrt hatte, die Befriedigung vorhanden, dass sie nicht dem Feinde in die Hände gefallen, sondern nach eigenem Ermessen verwandt waren und dass der Feind die Gebiete, auf die verziehtet wurde, von den Pfandinhabern theuer erkaufen musste. So geschah es denn auch. Der Herzog gelobte dem Erzbischofe Otto eine rechte Sühne und übergab ihm und dem Stifte das Schloss Hötensleben ledig und los mit allen Güterm die Panstorf und Johann von Eckendorf mit dem Schlosse von ihm besessen hatten, namentlich mit den Dörfern Wackersleben, Ohrsleben und "Karlstorf". Er fiberliess ihm das Schloss Bahrdorf mit allem Gute, wie es Ritter Harneit von Marenholtz und dessen Sohn Burchard besessen hatten und wie die Herzüge zu Lünebnrg es nun besassen, ferner das dem Friedrich und Gerhard von Wederden am 15. Mai 1345 und am 14. Mai des folgenden Jahres verpfändete Schloss Calvorde und das dem Friedrich von Wederden und dem Günther von Bertensleben am 2. Februar 1343 verpfändete Schloss Linder mit allem Zubehör der Schlösser. Aber der Erzhischof sollte Calvorde und Linder von den Pfandinhabern für die Pfandsummen einlösen und das Schloss Bahrdorf, obgleich es nur für 600 löthige Mark den Herzögen zu Litneburg verkauft war, für 1000 Mark Silbers wiederkaufen. Es dem Erzbischofe dafür zu überlassen, forderte der Herzog seine Vettern zu Lüneburg auf, indem er sie mit dem Schlosse und dessen Einlösung an den Erzbischof verwies. Auf das Dorf Rorsheim endlich leistete er Verzicht. Weil die Sühne nieht der Schlösser Alvestorf und Vorsfelde erwähnt, wird der Erzbischof sich darin gestigt haben, auf den Abbruch des ersteren nicht zu bestehen und letzteres dem Herzoge stillsehweigend zu lassen. Wenigstens werden Schloss und Stadt Vorsfelde zehn Jahre später, die Stadt sogar schon 1352 im Besitze des Herzogs gefunden. Dem Fürstenthume Braunschweig and dem westlichen Theile des Stiftes Magdeburg wurde, wie Allen, die in diesen Gegenden an dem Kriege Theil genommen hatten, Ruhe durch diese Sühne gesichert. An derselben sollte auch der Bischof Heinrich von Hildesheim Theil haben. Alle Gefangenen, die auf dem bezeichneten Gebiete beider Fürsten gefangen wären. sollten entlassen werden. Falls aber der Herzog auf dieser Seite seines Gebietes die Feindseligkeiten wieder eröffnen wollte, sollte er es ein Vierteliahr vorher dem Erzbischofe anzeigen. Für die Abtretung des Schlosses Hötensleben räumte der Erzbischof das Weichbild Schöningen.

" Ein Frieden, obgleich gewöhnlich nur auf gewisse Jahre oder auf Lebenszeit der Streitenden geschlossen, betraf doch immer das zukünftige Verhältniss derselben zu einander und leistete gegen Erneuerung des Krieges in einem genau bestimmten längeren Zeitraume Sicherheit. Eine Sühne aber bezog sich nur auf Verhältnisse der Vergangenheit; das Gelöbniss der Sühne stellte nur die rechtliche oder gütliche Erledigung schwebender Irrungen und gegenseitiger Klagen in siehere Aussicht und hinderte nach deren Beseitigung nicht den Abbruch der Waffenruhe, Von der durch obige Sühne ihm ansdrücklich gewährten Freiheit der Entschliessung, die Feindseligkeiten vom Herzogthume Braunschweig aus aufs neue zu beginnen, machte der Herzog' keinen Gebrauch. An der Fortsetzung des Krieges gegen Sangerhausen und die Pfalz Sachsen wurde der Erzbischof wohl dadurch verhindert, dass auch seine Mittel erschöpft waren. Hatte Herzog Magnus etwa darauf gerechnet, dass derselbe aus gleichem Grunde nicht im Stande sein würde, die abgetretenen Schlösser bald einzulösen, so zeigte die Folgezeit die Richtigkeit dieser Berechaung hinsiehtlich des Schlosses Calvörde. Der Herzog verlor es nicht, so lange der Erzbischof die eine Bedingung, es einzulösen, nicht erfüllte. Noch zehn Jahre nach der Sühne findet man den Herzog im Besitze dieses Schlosses. Das Schloss Bahrdorf aber war in so feste und getreue Hände gerathen, dass der Herzog, wenn nicht wegen Mittellouigkeit des Erzbischofes, schon deshalb die baldige Uebergabe des Schlosses an letzteren nicht zu befürchten brauchte. In einem Vertrage, den er am 1. Januar 1348 mit seinen Vettern zu Lüneburg abschloss, bewilligten diese ihm und seinen Nachkommen das Recht, innerhalb der auf die nächsten fünf Jahre folgenden hundert Jahre die Schlösser Bahrdorf und Süpplingenburg zu jeder Zeit nach jährlicher Kündigung für die Kaufsumme von ihnen wieder zu kaufen, und stellten dabei nur die Bedingung, dass bei dem Wiederkaufe Bankosten und die für Einlösung der zu den Schlössern gehörenden Gitter von ihnen verausgabten Gelder bis zum Betrage von 400 Mark löthigen Silbers ihnen vergittet würden, zu welcher Bedingung sich denn auch Herzog Magnus und sein Sohn Magnus fünf Tage später verpflichteten. Erst am 20. Januar desselben Jahres konnten die Herzöge zu Lüneburg die 600 Mark feinen Silbers, woftir das Schloss Bahrdorf von den von Marenholtz eingelöset werden musste, und die Hälfte der anderen im Vertrage vom 13. December vorigen Jahren bedungenen Kaufgelder, nämlich 500 Mark, herbeischaffen. Die letzten 500 Mark feinen Silbers zahlten sie darauf am 9. Marz 1348 mit Bewilligung des Herzogs Magnus und seinen Sohnes Magnus an Johann von Honlage aus, mit dem letztere wegen Verpfündung der Schlösser Eabek und Campen, der Beede zu Helmstedt und wegen der Auslagen während des letzten Krieges in Abrechnung standen.

Durch die Kosten der Rüstungen zum Kriege war Herzog Magnus zu Verpfändungen genöthigt worden; jetzt zwangen ihn dazu die durch den Krieg erwachsenen Schulden. Seinem Bruder, dem Bischofe Heinrich von Hildenheim und dem Donicapitel daselbst verpfändete er und sein Sohn Magnus für 450 Mark löthigen Silbers, die sie ihnen wahrscheinlich für geleistete Hülfe oder als Ersatz für Verluste im Kriege schuldeten, am 24. December 1347 ihren Theil des Gogerichtes zu der Pisser, das freie Gut, die freien Leute, den Zins und alle ihre Besitzungen zwischen der Fuse und Erse mit Ausnahme des verlehnten Gutes, dazu das Amt zu Siersse und die Holzmark mit allem Rechte, gelobten, im Falle eines Krieges mit dem Stifte dies Gnt und die Leute nicht zu befehden, sondern sie unbeschädigt zu lassen, bedungen sich das Recht, innerhalb der nächsten acht Jahre nach vierwöchentlicher Kündigung die Pfandstücke wieder einzulösen, und überliessen, falls die Einlösung die nächsten acht Jahre unterbliebe, dem Stifte das Eigenthumsrecht. Die Pfandbesitzer des Schlosses Esbeck und des Weichbilds Schöningen mochten durch die Angriffe, die zur Eroberung des letzteren Platzes geführt hatten, so sehr gelitten haben, dass dadurch dem Vertrage vom 22. Januar 1346 gemäss die Pfandsnume von 300 Mark löthigen Silbers auf 400 Mark anwuchs. Für dieses Geld verpfändete Herzog Magnus am 6. Januar 1348 das Schloss und Weichbild, das Obere- und Niedere-Dorf und das Kloster zu Schöningen mit dem Hofe zu Wobeck dem Ritter Günzel von Bertensleben zur Wolfsburg, einem der bisherigen Pfandinhaber, den Gebrüdern Paridam und Iwan von dem Knesebeck und dem Jacob von Ekendorf. Der Pfandvertrag sollte jedes Jahr nach einer beiden Theilen zustehenden halbjährlichen Kündigung gelöset werden können. Würde alsdann die Auszahlung der Pfandsumme versäumt, so sollte den Pfandbesitzern gestattet sein, Schloss, Weichbild und Zubehör an Standesgenossen, welche erbgesessene Mannen des Herzogs wären, weiter zu verpfänden, und zwischen ihm und diesen sollte derselbe Vertrag von neuem abgeschlosseu werden. Güter oder Gülten, welche die Inhaber des Schlosses zu demselben ankauften oder einföseten, versprach der Herzog ihnen bei der Einlösung des Schlosses zu bezahlen oder ihnen als ein Lehn bis zur dereinstigen Zahlung zu lassen. Das Schloss sollte ihm zu allen Nöthen offen sein und der von ihm etwa darauf zu setzende Amtmann ihnen gegen Unfug und Schaden und für Wiederauslieferung des Schlosses Sicherheit stellen. Ausserdem gelobte der Herzog, ihnen Schaden zu ersetzen, im Falle eines vom Schlosse zu führenden Krieges ihnen Friedegut zu geben, ferner, wenn es in seinem Kriege erobert würde, mit dem Feinde keine Sühne oder Frieden zu schliessen, bevor sie wieder in den Besitz des Schlosses oder der Pfandsumme gelangt seien, oder ihnen ein anderes Schloss im selben Gerichtsbezirke bauen zu helfen, von wo aus sie die Gülte erheben könnten. Er gestattete ihnen Selbsthülfe vom Schlosse in allen Fällen, in welchen er ihnen nicht innerhalb vier Wochen nach der Klage zum Rechte verhelfen könnte. Vermuthlich um erneueten Angriffen von Seiten des Erzbischofes von Magdeburg kräftiger begegnen zu können, hatte der Herzog die Absicht, Schöningen stürker zu befestigen. Er gab den Pfandbesitzern von Esbeck und Schöningen nun das Versprechen, sie durch den Bau nicht an dem ihnen mit dem Schlosse Esbeck verpfändeten Gute zu hindern, widrigenfalls ihnen das neue Festungswerk zu Schöningen auf ihr Verlangen auszuliefern. In diesem Falle sollten sie dasselbe ihm treu bewahren und die Kosten der Bemannung und Verwaltung tragen. Noch im selben Jahre wurde der Bau grossen Theils auf einem Hofe im Weichbilde Schöningen, welcher der dortigen Kirche St. Laurentij gehörte, aufgeführt. Zur Entschädigung für den Hof wies der Herzog der Kirche am 8. September desselben Jahres eine Mark Zinses in dem Meierdinge zu Schöningen an. Das Westerthor zu Schöningen wird in dem Kriege sehr beschädigt worden sein oder es erschien auch hier überhaupt ein Nenbau räthlich. Der Herzog schloss am 20. Januar 1348 mit Johann Witte einen Vertrag ab, wodurch dieser sich verpflichtete, sobald als möglich zehn löthige Mark zu einem Baue an demselben zu verwenden. Der Herzog verpfändete ihm für dieses Geld das Thor mit dem Neubaue und erlaubte ihm, es einem Standesgenossen und herzoglichen erbgesessenen Manne weiter zu verpfünden, falls er ihm nicht gleich auf sein Verlangen diese Summe erstattete.

Die Zeit, nach welcher die Hälfte des Schlosees Campen von den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlege eingelöset werden musste, lief ab; das Geld, dieselben zu befriedigen, war nicht vorräthig. Herzog Magnus und sein Sohn Magnus hatten zu erwarten, dass sie von den Gebrüdern von Honlege aufgefordert würden, mit ihren Bürgen ein Einlager in der Stadt Braunschweig zu halten. Um diesem zu entgehen, wandten sie sich an ihre Vettern, die Herzöge zu Lüneburg, und wurden mit ihnen über die Abtretung des Schlosses einig. Sie verkauften ihnen nämlich am 25. Februar 1348 für 1250 Mark löthigen Silbers das Schloss Campen, dazu die Dörfer Hattorf, Rotenkamp und Boimstorf, ihre Güter zu Flechtorf, die Geriehte zu Lehre, Schandelah und Lappenberg, Vogtei, Beede, Lehne, alle Znbehörungen des Schlosses, den halben Wald zu Lehre mit Jagd und Trift, mit dem Rechte, in dem Walde Holz zur Bereitung von Kohlen, Brennholz, Zimmerholz und alles übrige für die Schlösser Bahrdorf, Süpplingenburg und Campen nöthige Holz fällen zu lassen. Mit ihren Vettern gemeinsam wollten sie einen Forstmeister über den Wald anstellen und mit ihnen den Wald ungetheilt behalten. Beide Theile verpflichteten sich, kein Holz daraus zu verkaufen. Dagegen sollte der Forstmeister von den Mastgeldern und von allen Geldern, die er aus der Nutzung des Waldes lösete, und von den Strafgeldern oder Brüchen die eine Hälfte den Herzögen zu Lüncburg, die andere dem Herzoge Magnus und seinem Sohne auszahlen. Am Verkaufstage selbst befriedigten Herzog Magnus und sein Sohn einen ihrer Gläubiger, den Ritter Albrecht Bokmast, dadurch, dass sie ihm 50 feine Mark von der Kaufsumme versprachen, worüber sie ihm am 2. März die nöthige Anweisung ausstellten. Auch dies Mal gelang es ihnen, ihre Vettern zu Lüneburg zu bewegen, dass sie den Verkauf in eine Pfandschaft umgestalteten. Am 30. März 1348 nämlich bewilligten diese dem Herzoge Magnus, seinem Sohne Magnus und den Nachkommen derselben das Recht, innerhalb der auf die nächsten neun Jahre folgenden hundert Jahre das Schloss Campen und Alles, was damit verkauft war, jeder Zeit nach jährlicher Kündigung für die Kaufsumme von ihnen wieder zu kaufen, indem sie nur eine Vergütung von hundert Mark löthigen Silbers für Baukosten und für Güter, die sie zum Schlosse durch Einlösung erworben haben würden, beanspruchten. Schon am nächsten Tage erklärten sich Herzog Magnus und sein Sohn bereit, diese Bedingung beim Wiederkaufe zu erfüllen, und erhielten sechs Tage darnach die Kaufsumme von ihren Vettern ausbezahlt. Nach dem Verkaufe des Schlosses Campen folgte nun eine Verpfändung und Veräusserung auf die andere. Am 12, März 1348 verkaufte Herzog Magnus dem Heinrich von Godenhusen vier Mark feinen Silbers jährlicher Gülte in dem Salzwerke zu Barnstorf für 40 Mark löthigen Silbers unter dem Vorbehalte, die Gülte mit baarem Gelde und Pferden wieder zu kaufen. Vier Tage darauf verkaufte er den Gebrüdern Ludolf und Johann von Wenthusen, Bürgern zu Braunsehweig, für 90 Mark das Amt zu Bornum bei Konigslutter mit Hufen, Höfen, Zins, Leuten und Vogtei, mit den bei Heirathen und Sterbeställen der Leibeigenen zu entrichtenden Abgaben, mit aller Berechtigung in Felde, Dorf, Mühlen, Beede, Dienst, Holzung und Weide und mit aller Gülte. Er belehnte sie damit unter dem Vorbehalte, das Amt nach dem nächsten 11. November, wenn er vier Wochen vorher kündigte, wieder kaufen zu können. Er verbot seinen Vögten und Amtleuten, vor dem Wiederkaufe Beede oder Dienst von dem Gute oder von den Leuten zu fordern, verzichtete bis dahin auf den von einigen der Leute ihm zu entrichtenden be-onderen Zins oder Muntpfennig und auf die Befriedigung irgend welcher Forderungen, die er oder seine Beamten gegen die zum Gute gehörenden Leute erheben könnten. Keiner seiner Vögte sollte wührend der Zeit in dem zu Bornum gehörenden Holzbezirke auf dem Elm Kohlen oder Asche brennen noch Holz fällen lassen. Godingsbrüche sollten die Vögte von den zum Gute gehörenden Leuten nicht selbst eintreiben, sondern dazu die Vermittlung der von Wenthusen nachsuchen. Falls diese dann nicht Rath schaffen könnten, wollte der Herzog die Sache erledigen Er und sie sollten den Vogt zu Königslutter von der Verpfändung benachrichtigen, damit derselbe ihnen Sicherheit stellte, dass er sieh an dem verpfändeten Gute nicht vergriffe. Ausserdem belehnte er sie am selben Tage mit der Vogtei über acht Hufen im Dorfe Honrodt und mit Zins, Dienst und Beede darüber. Das Dorf Schandelah, worin eins der Geriehte gehalten wurde, welche er mit dem Schlosse Campen seinen Vettern abgetreten hatte, verkaufte er am 16. März 1348 für 1071/2 Mark löthigen Silbers dem Ritter Bertold von Veltheim mit aller Berechtigung in Felde, Dorf, Mühlen, Teichen, Zinsc, Beede, Dienst, Holzung, Weide, Pflicht und Gtilte, belehnte ihn damit unter dem Vorbehalte, nach dem kommenden ersten Mai, wenn er vier Wochen vorher kündigte, es wiederkaufen zu können, und verbot seinen Vögten oder Amtleuten, vor dem Wiederkaufe Beede oder Dienst von den Leuten oder aus dem

Dorfe zu fordern. Der wiederkäusliche Verkauf des Amtes Bornum, merkwürdig als ein Beispiel, aus welchem die einzelnen Berechtigungen des Herzogs in einem Amtsbetirke zu erkennen sind, und der Verkauf des Dorfes Schandelah mit dem wichtigen herzoglichen Rechte, Steuern oder Beede zu erheben, sind bei der nach kurzer Frist beabsichtigten Wiedereinlibeung ein Beweis von zwar dringender aber nur augenblicklicher Verlegenbeit des Herzogs.

Diedrich Schonchoch und die Gebrüder Diedriche und Albrecht Kriwitz, denne am 20. Mürz 1347 das Schloss Landsburg für 400 Schock Groschen verpfündet worden war, beaassen uach dem am 5. Juni 1347 erfolgtan Verkaufe der Markgrafenhaft Landsburg das Schloss von dem Markgrafen Friedrich von Meissen zu Pfande. Für jenes Gelé hatten sie dem Herzoge Proviant und Fourage in seinem Kriege anschaffen sollen. Ihre Auslagen aber überstiegen, wie es scheint, die Pfandsumme nu 178 Schoek Groschen, für welche Forderung der Herzoge ihnen ann Zahlung oder Sicherheit leisten musste. Deshalb verpfündete er, seine Genahlinn Sophie und sein Sohn Maganus ihnen am 6. April 1348 Schloss und Stadt Wiehe, welche ihm dem Vertrage vom 5. Juni des vorigen Jahres gemäss, bis die Kaufumme für die Markgrafschaft völlig bezahlt sei, als Pfand verblieb. Die Pfandinhaber sollten dem Herzoge in allen seinen Nöthen Schloss und Stadt öffnen, der von ihm auf das Schloss zn settende Antmann ihnen Gewähr für dasselbe, auch Burgfrieden und Burghude leisten und ihnen für ihr Pfugwerk Priedegut geben, falle es den Feinden abgenommen werden könnte. Der Herzog gab ihnen ausserdem die gebräuchliche Versicherung, im Falle das Schloss erobert wirde, und gestattete ihnen die Selbsthülfe von demselben in Ermangelung seines Beistandes.

Die Ereignisse der letzten Jahre hatten, so scheint es, in Herzog Magnus die Schnsucht erweckt, Erleichterung der Sorgen und der Regierungslast zu finden. Mit grosser Hoffnung sah er auf seinen Sohn Magnus, der noch lebensmuthig und in voller Manneskraft sich unch einem Wirkungskreise umsah, in welchem siehen kühnen Geiate Aussicht auf Ruhm und Ehre eröffindet. Ihm überlieferte Herzog Magnus am 27. April 1348 zu Wolfenbütte mit Bewilligung seiner Gemahlinn Sophie das Schloss und die Stadt Sangerhausen nebst allen Festen auf jener Seite des Harzes, also dasjenige Gebiet, welches in die Sühne mit dem Erzbischofe von Magdeburg nicht eingeschlossen war, in welchem daher der Krieg seinen Fortgang nahm oder zu jeder Zeit wieder begonnen werden konnte. Als Antmann oder Vogt sollte der junge Herzog diesem Gebiete vorstehen, jedoch keine der Festen Gebietswerstehen verfüssern oder verkausen, noch ohne seiner Eltern Bewilligung wichtige Angelegenheiten zu Ende führen. Auch verpflichtete er sich, nach seiner Eltern Tode über dies Gebiet kein besonderes Recht zu besanpruchen, sondern mit seinem Brütdern gemeinsam zu besitzen. Die Lehaleute im Gebiete von Sangerhausen hingen wie früher, unmitzelbar von dem Herzoge Magnus dem älteren ab und wurden von ihm, wenn eine Belehnung erforderlich war, auch ferner belehnt. So belehnte er und nicht sein Sohn die Wiltwe des Heinrich von Schellenberg am 22. September 1350 mit Gittern zu Sangerhausen und "Kysellusen".

Die Folgen des Krieges machten sich noch fortwährend sehr bemerklich. Herzog Magnus sah sich genöthigt, von einer Verpfändung und Veräusserung zur anderen zu sehreiten, um das zur Fortführung der Regierung erforderliche Geld, weil der Krieg alle Einkünfte vorweg genommen und verzehrt hatte, berbeizuschaffen. Dem Heinrich Waggen und dem Hans von Himstidde, Bürgern zu Braunschweig, verpftindete er einen Zins in der Mühle zu Gross-Denkte und in einer Hufe zu Drütte. Dem Lippold von Stembeke und dem Ulrich von Sunstidde verkaufte er am 1. Mai 1348 für 311/2 Mark löthigen Silbers die Dörfer Schickelsheim und Scheppau mit Zins, Beede und Dienst auf Wiederkauf und belehnte sie damit. Dem Rathe und den Bürgern zu Braunschweig verpfändete er am 1. Juni 1348 auf weitere fünf Jahre seinen ihnen am 29. Mai 1345 pfandweise überlassenen Autheil der Münze daselbst. Seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, schuldete er seit dem 2. Juni 1346 die Summe von 400 Mark löthigen Silbers. Zwar hätten sie der Verabredung gemäss am 20. Mai 1347 zurückbezahlt werden sollen; wahrscheinlich aber waren die Mittel dazu nicht vorhanden gewesen. Vielleicht für diese Schuld überliess Herzog Magnus im Jahre 1348 seinem Bruder seine Rechte über das Schloss Tonnenburg und über die Stadt Höxter. Er gebot dem Grafen Hermann von Everstein, das Schloss dem Herzoge Ernst auszuliefern und es von demselben, wie bisher von ihm, zu besitzen. Die Stadt Höxter aber bat er, seinem Bruder zu huldigen, und entliess sie, falls sie sich dazu entschlösse, der ihm geleisteten Huldigung. Weil Herzog Magnus nur für seine Person ein Recht über die Stadt besass und nach seinem Tode kein Schutzberr ohne Einwilligung der Stadt, wie der Abt von Corvey 1332 gelobt hatte, eingesetzt werden sollte, hing es allerdings von der Entschliessung der Stadt ab, ob sie den Herzog Ernst als Herrn anerkennen wollte. In der Erwartung, dass die Bürger sich dessen weigerten, beabichtigte Herzog Magnus, einen Vogt in die Stadt zu setzen, der sie seinem Bruder zu einem offenen Schlosse hielte und für ihn sein Recht dort wahrakhne, bis eine Einigung mit dem Rathe und den Bürgern erfolgt sein würde. Für 40 Mark löthigen Silbers, deren Rückzahlung er in Pferden und Tuch zu leisten sich vorbeihelt, versehrieb er den Gebrüdern von der Horst einen Zins zu Bühne und Hoppenstedt im Gerichte Hessen. Auf Wiederkauf verkauße er am 18. Juni 1348 den Bürgern Grube und von dem Damme zu Braunschweig für 100 löthige Mark eine aus vielen Hufen, Höfen und Kothen bestehende Besitzung zu Bornum bei Kissenbrück. Sechs Tage hernach verkauße er für 50 Mark löthigen Silbers den Knappen von Adelebsen jührliche Hebungen in dem an das Stüft Hildesheim verpfündeten Gerichte zur Pisser auf Wiederkauf. Zwei Woehen darauf verpfündete er für 30 Mark löthigen Silbers das "Lohnebruch" bei Bornum Johann von Wedersleben. In diesen drei letzteren Fällen belehnte er auch die Käufer oder Pfandinhaber mit den ihnen überlassenen Gütern. Den von Dalem wies er am 1. September desselben Jahres den Zehnten zu Sechöningen zu Zahlungsstatt an. Der Belehaung des Eggeling Kogel mit dem Zehnten zu Boimstorf am 25. November und der gleichzeitigen Ueberlassung des Patronatrechts im Dorfe Nordsteinke beim Schlosse Vorsfalde und einer Wurt im Dorfe Weddendorf bei Uebisfelde an Burchard von Marcholtz lag wohl auch ein Verkauf zu Grunde.

Unter so vielen Sorgen vergass Herzog Magnus, der sich den Beinanen des Frommen erworben hat, nicht der eistidiehen Stiftungen, in denen nach damaliger Ansieht die Frömmigkeit ganz besonders ihren Sitz genommen hatte. Einer seiner Lehnsherren, der Abt Johann von Werden, war mit dem Convente St. Ludgeri bei Helmistelt in Streit gerathen. Als Schiedarichter stiftete der Herzog am 14. Juni 1348 Versöhnung zwischen ihnen, ohne die eigentliche Steiffrage, os lange der Abt lebet, zur Entscheidung kommen zu lassen. Am 8. Juli selenkte er die my von dem Kaappen Wedekind von Garazenbüttel rosignirten jährlichen Einkünfte zu Sülfeld den Kalandsbrüdern zu Papenteich, am 19. August die ihm von den von Bertensieben resignirten Hufen auf dem Felde zu Süpplingen dem Kloster auf dem Marienberge bei Helmstedt, um der guten Werke desselben theilhaftig zu werden, und am 25. November verlich er den Kirchen zu Destedt, Schulenrode, Hemkenrode und Kremlingen das Eigenthum des ihnen von seinem Lehnsmanne Heinrich von Veltheim geschenkten Zinses in denselben Dörfern. Am 10. November einigte er sich mit seinem Bruder Ernst über einen von ihrem verstorbenen Bruder Otto in der neuen Capelle zu St. Blasius in der Burg zu Brannschweig gestifteten Altar und eximite ihn von den geistlichen Lehnen, die sie mit ihren Vettern gemeinsam zeichnten.

Nachdem Herzog Magnus seinen Sohn Magnus als Amtmann oder Vogt über Schloss und Stadt Sangerhausen und über alle Festen auf jener Seite des Harzes am 27, April 1348 gesetzt hatte, verschaffte er sich am 11. Juli desselben Jahres noch grössere Erleichterung dadurch, dass er den Sohn seines langjährigen treuen Rathes, des Geblards von Weferlinge, Namens Conrad, zum Amtmann ernannte und ihm als einem Vogte sein Land und seine Schlösser, nämlich das Fürstenthum Braunschweig, auvertraute. Demselben und seinen Freunden, die in herzogliehe Dienste treten würden, sollte Ersatz für erlittenen Schaden geleistet werden; auch wurde ihm Vergütung seiner Kosten und Auslagen, sofern sie nicht durch die Einnahmen gedeckt würden, nachdem bei seiner Dienstentlassung seine Rechnungsablage von seinem Vater und den übrigen herzogliehen Räthen richtig befunden wäre, zugesichert. Noch vor Ende des Jahres fällt ein Ereigniss, welches freilich wohl zu erwarten war, aber nichts desto weniger den Herzog beunruhigt haben muss. König Karl IV, suchte seine Stütze in den Reiehsfürsten, die sieh vou seinem Vorgünger, dem Kaiser Ludwig, für ungerecht behandelt hielten; die Feinde desselben waren seine treuesten Anhänger. Zu ihnen gehörten ganz besonders die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und die Fürsten von Anhalt. Zu seinem eigenen Vortheile musste er ihnen manche Gunst erweisen und konnte dies um so weniger vermeiden, wenn sie um etwas baten, was Kaiser Ludwig ihnen genommen oder nicht gehalten hatte. So belehnte er nicht nur mit der Mark Brandenburg sondern auch mit der Mark Landsberg am 2. October 1348 den seit 1319 verstorbenen oder verschollenen, nach 29 Jahren wieder erschienenen Markgrafen Waldemar von Brandenburg und 18 Tage darnach die jungen Herzöge von Sachsen-Wittenberg und die Grafen Albrecht und Waldemar vou Anhalt für den Fall, dass Markgraf Waldemar ohne Erben zu hinterlassen stürbe. Wohl mit ihrer aller Bewilligung aber verlieh er am 3. December 1348 Sudendorf, Urkundenbuch II.

dem Fürsten Bernhard von Anhalt die Fürstenthümer, mit denen ihn einst König Ludwig am 27. September 1320 belehnt hatte, nämlich die Pfalz Sachsen, die Markgrafschaft Landsberg mit allen ihren Festen und Zubehörungen an beiden Seiten der Saale und die kaiserlichen Pfalzen Kyffhausen und Allstedt. Die Markgrafschaft Landsberg zwar hatte Herzog Magnus an den Markgrasen Friedrich von Meissen verkanst, welchen obige Belehnung um so unerwarteter und empfindlicher traf, als er kurz vorher sich durch den König Karl IV. hatte bewegen lassen, die anf ihn gefallene Wahl zum römischen Könige abzulehnen. Dem Herzoge aber blieb noch die Pfalz Sachsen und diese musste sein Sohn zu Sangerhausen von nun an gegen die Grafen von Anhalt vertheidigen. Vielleicht mit ihnen verbündet waren die Grafen Bernhard der ältere und der jüngere von Regenstein. In einem Kampfe, welchen der junge Herzog mit den beiden Grafen bestand, war er nicht glücklich. Er und sein Vater gelobten ihnen, dem Grafen Ulrich von Regenstein und allen denen, die dabei gewesen waren, als sie ersteren hinderten, am 31. Mai 1349 eine Sühne und versprachen, innerhalb eines Jahres nicht Feinde der Grafen von Regenstein und der von Mansfeld zu werden, anch den Frieden, wenn sie ihn später nicht mehr halten wollten, aufzukundigen. Mit dem Erzbischofe Otto von Magdeburg war inzwischen ein gutes Vernehmen insoweit wieder hergestellt, dass Herzog Magnus der ältere sich am 3. Januar 1349 mit ihm gegen die von Ambleben verbinden konnte. Diese hatten dem Herzoge einen seiner Amtleute, den Knappen Hans von Papstorf, abgefangen. Der Zweck des Bündnisses war dem Herzoge die Befreiung desselben. Um die Hülfe des Erzbischofes zu gewinnen, verpflichtete er sich, ihm gegen die von Ambleben mit aller Macht so lange behülflich zu sein, bis sie beide durch Verträge mit ihnen befriedigt sein würden. Er erreichte seinen Zweck schon vor dem 24. Juni desselben Jahres, denn an diesem Tage war sein Amtmann wieder auf freien Füssen. Unter den Räthen, Amtleuten und Vögten des Herzogs, wenn sie bei Regierungshandlungen mitrathend oder als Zeugen gegenwärtig waren, erscheint auch bisweilen der herzogliche Speisemeister Otraven von Bodenrode. Dieselbe Auszeichnung widerfuhr auch dem Speise- oder Küchenmeister am Hofe der Herzöge zu Lüneburg und an den Höfen vieler Fürsten damaliger Zeit. Herzog Magnus hatte die Dienste seines Speisemeisters durch Belehnung mit Häusern in der Stadt Braunschweig belobnt, zu deren Verpfündung er ihn 1348 und am 5. Februar 1349 ermächtigte.

Zwischen dem Herzoge Ernst zu Göttingen und dem benachbarten Stifte Hildesheim hatten sich mancherlei Irrungen erhoben. Die Lehnsleute des Herzogs, die von Vreden, hatten das ihnen von ihm zu Lehn ertheilte, bei Alfeld im Stifte Hildesheim gelegene Schloss Freden 1347 dem Stifte geöffnet und dem Bischofe das Näherrecht an demselben zugestanden. Ausserdem war der Solling ein Gegenstand des Streites zwischen dem Stifte und dem Herzoge. In Folge der Verpfändung des Gogerichtes zu der Pisser, der Besitzungen zwischen Fuse und Erse und der Holzmark zu Siersse an das Stift gerieth, wie es scheint, mit demselben auch Herzog Magnus in Zerwürfnisse, die er vielleieht selbst durch Verkauf jührlicher Hebnigen aus dem verpflindeten Gogerichte an die von Adelebsen am 24. Juni 1348 veranlasst haben mochte. Beide Herzöge vereinigten sich nnn und verabredeten am 7. April 1349 ein Bündniss gegen das Stift, dessen Bischof ihr Bruder Heinrich war. Herzog Magnus und sein Sohn Magnus versprachen dem Herzoge Ernst und dessen Sohne Otto, so lange sie leben würden, Hülfe in allen Angelegenheiten gegen das Stift und in einem etwaigen Kriege mit demselben. Nur Festungsbauten nahmen sie davon aus. Sie verpflichteten sich, funfzig behelmte Mannen ihnen zu balten und davon die eine Hälfte in braunschweigsehe, die andere in göttingensche Schlösser zu legen. Brandschatzungen sollten gleichmässig, Beute nach Anzahl gewaffneter Leute getheilt werden und eroberte Schlösser ihnen gemeinsam verbleiben. Wenn einer von ihnen ohne die anderen am Treffen Theil nähme, so sollte ihm der beste Gefangene, Fürsten ausgenommen, zufallen. Verlust sollte durch Bente, so weit sie reichte. ersetzt werden. Sühne, Frieden oder Waffenstillstand sollte keiner obne des anderen Bewilligung schliessen. Herzog Magnus and sein Sohn gelobten, gleich nach der Aufforderung dazu dem Stifte den Krieg zu erklären, die Hülfe mit aller Macht zu leisten und innerhalb zwei Wochen die funfzig Mann gerüstet zu stellen. Man gelobte, nie Feindschaft unter sich aufkommen und sich gegenseitig bei Rechte zu lassen, und setzte sowohl für eigene Irrungen als für die Zwistigkeiten der Mannen ein Schiedsgericht ein. Es bleibt ungewiss, ob dieses Bündniss jemals besiegelt oder überhaupt zur Ausführung gekommen ist. Das Verbältniss des Herzogs Magnns zum Stifte blieb aber ein solches, dass die Einlösung der dem Bischofe verpfändeten Stücke nothwendig erschien. Um diese vorzunehmen, lieh der Herzog und sein Sohn Magnus am 24. Juni 1349 von den von Cramm und von Salder 315 Mark löthigen

Silbers, deren Rückzahlung im Jahre 1352 erfolgen sollte. Bis dahin sollte das Capital mit zehn Procent aus dem Zolle zu Linden verzinset werden, Rückzahlung auf das Capital neben entsprechender Minderung der Zinsen den Herzögen, Uebertragung der Forderung an Andere den Gläubigern gestattet sein. Zur Tilgung des Capitals bestimmten die Herzöge die Einkünfte der Holzmark zu Siersse, der sechs zur Hese Linden gehörenden Dörfer, des halben Geriehtes zu der Pisser und aller Stücke, die dem Stifte verpfändet waren, und überlieferten diese Pfandgüter nebst dem Zolle an sechzehn Ritter und Knappen, meistens herzogliehe Räthe, Amtleute und Vögte, die sie zu Bürgen stellten und zugleich verpflichteten, von den Einkünften des Zolles die Zinsen zu entrichten und die aus den Pfandstücken erhobenen Brüche, Beede und Gülte den von Cramm und von Salder zur Tilgung des Capitals auszuzahlen. Auch gestatteten sie ihnen, zur Hebung des Zolles und der übrigen Geställe einen eigenen Vogt anzustellen, wenn sie sich dazu des herzoglichen Vogtes zu Wolfenbüttel, der ihnen, wo sie dessen bedürften, Hülfe leisten sollte, nicht bedienen wollten. Zu grösserer Sieherheit gelobten sie, nöthigenfalls mit ihren Bürgen ein Einlager zu Braunschweig zu halten. Ausserdem überwiess Herzog Magnus den von Salder am selben Tage eine einmalige Hebung von zwei Mark löthigen Silbers in dem Zinse und in der Gülte zu Fümmelse. Obgleich das Schloss Süpplingenburg an die Herzöge zu Lüneburg verkauft war, belehnte er dennoch am 17. September 1349 die Gebrüder Heinrich und Anno von Heimburg mit einem Burglehn daselbst, welches in der am Moshause liegenden Kemnade und einem Vorwerke. der alte Marstall genannt, bestand, und mit zwei Drittel des Zehnten zu Stipplingen. Dass dies geschehen konnte, weiset auf das innige Verhältniss zu seinen Vettern hin, die nieht beabsiehtigten, sich mit dem Seinen zu bereichern, sondern es ihm zu erhalten. Er erwiederte diese freundschaftliche Gesinnung unter andern dadurch, dass er kein Hinderniss in den Weg legte, als die von Bortvelde am 27. Juni 1354 sich mit dem in seinem Gebiete gelegenen Schlosse Gebhardshagen in den Dienst seines Vetters, des Herzogs Wilhelm zu Lüneburg, begaben. Vier Tage nach obiger Belehnnng erfolgte schon wieder eine Verpfändung, nämlich die Verpfändung von acht Höfen zu Salzdahlum, einer Wiese an der Wabe und der Holzung Herzogenberg zwischen Sikte und Kremlingen. Die Gebrüder von Dalem zahlten für diese Pfandstücke dem Herzoge Magnus dreissig Mark löthigen Silbers. Gleich darnach, am 11. November 1349, verpfändete er an Hermann von Salder, an dessen Frau und Söhne und an die Gebrüder Burchard, Johann und Hermann von Salder das Schloss Hessen für 550 Mark löthigen Silbers. Die gewöhnlichen Bestimmungen über Verpfändung des Schlosses an Andere, Oeffnung desselben, Friedegut, Beköstigung der Leute auf dem Schlosse während eines Krieges, Ersatz für Verlust des Schlosses, über gestattete Selbsthülfe und über Abrechnung wegen der bei der Einlösung sich vorfindenden Saat wurden in den Pfandvertrag aufgenommen. Dem Hermann Bock und dessen Brüdern schuldete der Herzog wahrscheinlich für Kriegsdienste zehn löthige Mark, welche er am 28. März ihnen nach einem halben Jahre zu bezahlen versprach. Mit den zu Kriegsamtleuten am 4. Juli 1347 ernannten edelen Herren von Werberge stand er noch in Abrechnung und versprach ihnen am 9. October 1349 eine Zahlung. Das ihnen verpfändete Schloss Dahlum lösete er, wic es scheint, vor dem 25. April 1349 wieder ein. weil er an diesem Tage und später, am 24. Juni desselben Jahres, über Ländereien zu Dahlum verfügte. Auf Entrichtung der Kaufsumme für die Markgrafschaft Landsberg, mit welcher er erforderliche Ausgaben hätte decken können, hatte er schon seit zwei Jahren vergeblich gewartet. Daraus erklärt sich die Nothwendigkeit obiger Verpfändungen und erwuchs dem Herzoge eine Veranlassung, in die Markgrafen Friedrich und Balthasar von Meissen zu dringen, dass sie die Schuld ihres Vaters Friedrich, welcher die Markgrafschaft gekauft hatte, endlich abtrügen. Sie einigten sich am 10. December 1349 mit dem Sohne des Herzogs, Magnus dem jüngeren, über die seinen Eltern und ihm für das Fürstenthum und für die Herrschaft Landsberg schuldigen 7000 Schock Groschen und über eine andere auf 1000 Schoek sich belaufende Schuld. Sie versprachen nämlich, 1000 Schoek, von denen jedoch das zum Behuf der Einlösung der Schlösser Landsberg und Altchof erforderliehe Geld abzuziehen sei, am 29. September 1350 zu entrichten. Wenn diese Zahlung geleistet und jene in einem besonderen Schuldbriefe verschriebenen auderen 1000 Sehock, von denen am nächsten ersten Mai 500 ausbezahlt werden sollten, abgetragen wären, sollten die drei Festen Landsberg, Altehof und Camburg den Markgrafen ausgeliefert werden. Die übrigen 6000 Schoek verpflichteten sie sich in drei Terminen, nämlich an jedem 29. September der auf das Jahr 1350 zunächst folgenden drei Jahre 2000 Schock, zu entrichten. Aber auch dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Die Markgrafen leisteten nur die Zahlungen, von welchen die Abtretung jener drei Pesten abhängig gemacht war. Um einigen Ersatz für das mit Sicherheit erwartete Geld zu erlangen, verpfündete Herzog Magnus der jüngere das Schloss Lauchstädt mit der Beede für 1500 Schock Groschen an Bertram von Weissenfels. Für die rückständigen 6000 Schock beass er die Schlösser Eckartsberga und Wiehe zu Pfande. Endlich erlangte er am 8. October 1352 so viel, dass die Markgrafen gelobzen, auf jene 6000 Schock vor dem 29. September 1353 500 abzutragen und vor dem 3. März desselben Jahrer ihm das Schloss Lauchstädt einzulösen oder ihm 1500 Schock Groschen auszuzahlen. So blieben sie noch immer 4000 Schock Groschen schuldig. Noch länger währte es, bis die Verhältnisse zwischen dem Markgrafen Friedrich und em Erzhischofe 010 von Magdeburg geordnet werden konten. Erst am 21. Mai 1357 kam zu Wirtengrez wischen ihnen durch Vermittlung des Markgrafen Ludwig des Römers von Brandenburg und des Herzogs Rudolf von Sachsen-Wittenberg eine Einigung über das Gebiet zu Staude, welches zu dem zerstörten Schlosse Reideburg gebört hate. Wall und Dorf zu Reideburg wurden zwischen beiden getheilt, so dass jeder von ihnen seine Gerichtste daselbat behielt. Auch das dazu gehörende Land und Gericht wurde getheilt; die nach Halle hin gelegene Hälfte sollte dem Erzhischofe, die nach Delitzsch hin gelegene dem Markgrafen gebören. Das Patronatrecht zu Reideburg blieb gemeinsam.

Weil Herzog Magnus und der Erzbischof Otto von Magdeburg die Feindseligkeiten gegen einander nicht erneuerten. bedurfte ersterer nicht mehr des Dienstes, welchen Ritter Heinrich von Alvensleben und dessen Sohn Busse mit dem Schlosse Erxleben ihm zu leisten am 14. Mai 1346 gelobt hatten, und kündigte ihnen deshalb den Dienst. Dadurch floss eine nicht ganz unbedeutende Summe Geldes in die herzogliche Casse zurück. Von den 2001 Mark Silbera Dienstgeld, welche sie erstatten mussten, trugen sie am 21. September 1350 freilich erst 60 Mark ab. Die Finanzen des Herzogs besserten sich in der Art, dass er von dem Rathe der Stadt Braunschweig das Schloss Asseburg wieder einlösen konnte. Es geschah wahrscheinlich schon vor dem 1. Mai 1349, weil er an diesem Tage über Ländereien verfügte, welche als Burglehn zum Schlosse gehört hatten. Bei der Einlösung gerieth er mit dem Rathe der Stadt über Erstattung der Bankosten in Streit, welcher von dem Bischofe Heinrich von Hildesheim als Schiedsrichter dahin entschieden wurde, dass die Kosten für die zur Zeit des verstorbenen Herzogs Otto mit Genehmigung der herzoglichen Räthe ausgeführten Bauten dem Rathe der Stadt ersetzt werden müssten, dass aber Herzog Magnus die zu seiner Zeit ohne Genehmigung vorgenommenen Bauten nicht zu vergüten brauchte. Die Zahlung der 1470 Mark Silber. wofür das Schloss versetzt war, und der zur Erstatting der Baukosten erforderlichen Summen ersehöpften jedoch die Schatzkammer, so dass der Herzog am 10. April 1351 eine verhältnissmässig kleinere Summe anleihen musste. Er verpfändete nämlich dem Rathe zu Helmstedt die Vogtei in der Stadt und den seit 1307 damit verbundenen Neumark nebst Holzberechtigung im Büddenstedter Walde für 2(4) Mark. Die Tilgung kleinerer Schulden beschaffte er auf eine die Casse nicht berührende Weise. So belehnte er am 1. Februar 1351 den Heinrich von Evessen mit Gütern zu Nord-Gleidingen, um demselben für den bei ihm wahrscheinlich im Kriege erlittenen Schaden Ersatz zu leisten. und dem Hartung von Eltze, dem er 24 löthige Mark schuldete, versprach er am 12. März desselben Jahres vermittelst Pferden und Tuches Zahlung zu leisten. Obgleich Verpfändungen noch nicht ganz vermieden werden konnten, war doch eine erfreuliche Besserung der Verhältnisse nicht zu verkennen. Sie ermunterte den Herzog, seinem frommen Sinne, dem er während der unglücklichen Jahre nicht immer durch die That hatte entsprechen können, zu folgen, geistliche Stiftungen zu beschenken, ihnen seine Sorgfalt zuzuwenden und, wo er es mit Recht konnte, sich ihrer anzunehmen. Am 21. December 1349 beschenkte er die Kirche zu Sonnenberg und die Kapelle St. Livini beim Schlosse Harbcke. Gewiss nicht ohne sein Zureden zeigte sich Ritter Hermann Tubeke am 21. März 1350 billig und gestigig in dem zu Gunsten des Klosters Marienthal von dem Herzoge entschiedenen Streite. Im selben Jahre erlangte Abt Friedrich zu Königslutter, welcher sich einen Altar im Kloster wegen seiner Noth reservirt hatte, gegen ieden, der deshalb ihn belästigen würde, Schutz beim Herzoge. Letzterer fand sich am 12. Juli 1352 bewogen, zu Gunsten des Domcantors zu Hildesheim und Archidiacons Günther von Bertensleben einen flof in der Stadt Vorsfelde von Wacht, Schatz, Zins und jeder ihm gebührenden Pflicht zu befreien. Seine grosse Fürsorge für die Geistlichkeit bewies der Herzog am 19. März 1353, indem er, dem vom Hersoge Otto von Braunschweig und Lüneburg im Jahre 1306 gegebenen Beispiele folgend, in seinem Gebiete den argen Missbrauch abschaffte, welchen seine Vögte

und Diener sich bisher dadurch erlaubt hatten, dass sie sich des Nachlasses der Geistlichen, als wären dieselhen leibeigene Leute, bemichtigten. Auf seinen Wunseh verpflichtete sich dafür die gesammte Geistlichkeit seines Herzogthums, dass zwei Mal im Jahre sich jeder Erzpriester mit den Geistlichen seines Bannes versammeln und zum Heile des Herzogs, seiner Vorfahren und Nachkommen einen besonderen Gottesdienst halten sollte.

Am 11, November 1353 entschloss sieh Bernhard, Domherr zu Magdeburg und Hildesheim, der Letzte aus dem edelen Geschlechte der von Meinersen, zu einem Schritte, der ganz dazn geeignet war, zwischen dem Herzoge und seinem Bruder, dem Bischofe Heinrich von Hildesheim, die Zwietracht zu erneuen. Er überliess nämlich dem Bischofe and dem Stifte alle Güter der edelen Herren von Meinersen, Eigenthum und Lehn, namentlich das Schloss Oelper and erkannte die Lehnsherrlichkeit des Stiftes über Schloss and Herrschaft Meinersen an. Die vogteilichen Rechte, welche der Herzog schon vor dem 21. December 1345 zu Oelper austibte, weisen darauf hin, dass er im Besitze des Schlosses war. Ein verhältnissmässig sehr grosser Theil der Güter der edelen Herren lag im Herzogthume Braunschweig. Ob die Irrungen mit dem Markgrafen von Brandenburg wegen Brome, Vorsfelde und Bahrdorf schou ausgeglichen waren, bleibt unentschieden; so viel aber steht fest, dass der Herzog am 18. Fehruar 1355 im Besitze des ersteren Schlosses war. An diesem Tage verpfändete er die Hälfte desselhen den Gebrüdern Ludolf and Henning von dem Knesebeck und den Gebrüdern Iwan und Paridam von dem Knesebeck für 300 Mark Silber unter der Bedingung, es ihm zu öffnen und nicht mehr zu befestigen. Wie schon Paridam von dem Knesebeck 1352 das Schloss besass, so müssen auch sie die Hälfte desselben schon früher besessen haben, denn der Herzog gestattete ihnen, den daselbst von ihnen vollendeten Bau erforderlichen Falls auszubessern. Vier Tage hernach erlaubte er ihnen auch, Gebäude von Holzwerk daselbst zu errichten. Ueber Verpfändung an Andere, über Selbsthülfe und Ersatz des Schlosses, falls es vom Feinde genommen würde, sollten die gewöhnlichen Bestimmungen gelten. erklärte der Herzog sich geneigt, die von dem Knesebeck in seinen Dienst zu nehmen und sie dafür, wie seine anderen Mannen, zu besolden. Die Uneinigkeit zwischen dem Herzoge und der Stadt Braunschweig über Vergütung der Bauten auf dem Schlosse Asseburg war bald und so gründlich ausgesöhnt, dass er ihr nicht nur am 4. Juni 1354 Frieden und Bann üher einige ihr von ihm verkauften Wiesen vor dem Wenden-Thore überliess and denselben Weichhildsrecht verlieh, sondern ihr auch hald darnach ein anderes Schloss anvertrauete. Das am 11. November 1349 den von Salder für 550 Mark löthigen Silbers verpfändete Schloss Hessen und wahrscheinlich auch den am 24. Juni desselben Jahres an die von Cramm und von Salder verpfändeten Zoll zu Linden lösete er mit Hülfe der Bürger und des Rathes der Stadt Braunschweig, indem sie 400 Mark Silber dazu vorschossen, am 22. März 1355 wieder ein. Für dieses Darlehn verofündete er ihnen das Schloss mit dem Dorfe Hessen, mit dem Kloster Stöterlingenburg. mit Leuten, Dienst, Vogtei und Gericht, mit dem von Papestorf beanspruchten Gute und Wohnung auf dem Hause im Dorfe und, falls das Schloss nicht innerhalh dreier Jahre eingelöset würde, mit dreissig Mark jährlicher Hebung aus dem Zolle zu Linden. Er versprach, das Schloss von jeder Belagerung zu befreien, es sie nicht entgelten zu lassen. wenn während der Zeit der Verpfändung dasselbe verloren würde, sondern ihnen zur Wiedereroberung oder zur Erbauung eines neuen Schlosses zu helfen und sie zu vertheidigen, falls des Sehlosses oder seiner Zubehörungen wegen ein Krieg entstände. Er gestattete ihnen, Thurm, Moshaus und Mauern auf dem obersten Hause, die Mühle, die Grähen, die Planken und den Burgfrieden ausbessern zu lassen and in der Vorburg für hundert löthige Mark an Steinwerk zu verbauen, indem er ihnen die Auslagen nach Abschätzung zu erstatten gelobte. Er behielt sich die Einlösung in jedem Jahre vor, gestattete die Kündigung dem Rathe aber nur nach den drei ersten Jahren, erlauhte ihm auch nur im Falle die Einlösung nicht zur verabredeten Zeit geschähe, das Schloss jedem mit Ausnahme von Fürsten und Herren weiter zn verpfänden. Weil dasselbe ein Leibzuchtsgut seiner Gemahlinn Sophie war, ertheilte sie ihre Zustimmung zu der Verpfändung. Bei dieser Gelegenheit entliess er auf Bitten der Bürger und des Rathes mehrere Leute, die wahrscheinlich von der Stadt aufgenommen waren, aus der Leibeigenschaft. Dass der Zoll zu Linden wieder eingelöset sei, wird nicht allein durch obige dem Rathe zu Braunschweig gegehene Verschreihung wahrscheinlich. sondern auch dadurch, dass der flerzog, als er am 15. Juni desselben Jahres dem Ritter Balduin von Dalem den Hof in der Stadt Braunschweig, welcher den Tempelherren gehört hatte, verpfändete, ihm zugleich eine iährliche Hebnug aus dem Zolle verschrieb and am 29. September dem Hans von Honlege, dem Diedrich von dem Damme und dem Conrad Elers eine Anweisung von 40 Mark löthigen Silbers auf denselben ertheilte. Auch das dem Günzel von der Asseburg and dem Heinrich and Ludolf von Wenden am 13. December 1345 für 400 Mark löthigen Silbers verpfändete Dorf und Amt Dettum lösete er wieder ein, um es au cinige Bürger zu Braunschweig am 15. Juni 1355 in ähnlicher Weise, wie er am 16. März 1348 das Amt Bornum bei Königslutter verkauft hatte, für 350 Mark löthigen Silbers wiederkäuflich zu überlassen, also 50 Mark darauf abzutragen. Das Schloss Esbeck mit der Stadt Schöningen, mit dem oberen und niederen Dorfe und mit dem Kloster daselbet, mit Höfen zu Elmsburg, Wobeck und Offleben, mit dem Gerichte und allem Zubehör, die geistlichen Lehne ausgenommen, verpfändete er am 24. Juni 1355 den von der Asseburg und von Wenden für 370 löthige Mark, also für 30 Mark weniger, als das Schloss am 6. Januar 1348 verpfändet worden war. So minderte sich die Schuldenlast, iedesmal zwar in kleinen Beträgen. im Ganzen aber doch nicht nnbedeutend. Mit dem Schlosse Ambleben, einem Lehne der Herzöge zu Braunschweig, hatten sich die von Ambleben am 28. September 1342 in den Dienst der Herzöge zu Lüneburg begeben. Nachdem Herzog Magnus sich am 24. Juni 1345 das Näherrecht am Schlosse hatte einräumen lassen, erwarb er wenigstens einen Theil desselben und verpfändete ihn am 24. Juni 1355 den von Ambleben für 220 Mark löthigen Silbers, für welche Summe, wahrscheinlich aie ihm den Theil verkauft hatten. Sah er sich zwar am 29. September 1355 veranlasst, das Gericht und die Vogtei zu Bornum bei Kissenbrück auf Wiederkauf zu verkaufen, so erwarb er dagegen das Dorf Bornum bei Königslutter von den von Wenthausen wieder und blieb ihnen am 12. März 1356 nur einen Rest der Kaufsumme schuldig. Durch Holzverkäufe aus den herzoglichen Horsten im Bruche zwischen Wendeburg und Bortfeld, aus der Holzmark zu Zweidorf und aus den Holzungen der Ordensritter zu Lucklum flossen der herzoglichen Casse Summen zu, deren sie früher, weil die Verwerthung der Holzungen versäumt war, hatte entbehren missen.

Zu dem erfreutichen Umstande, dass die Einnahmen sich mehrten und die aus dem Kriege erwachsenen Schulden sich minderten, gesellte sich der noch weit wichtigere, dass der llerzog, nachdem er so beträchtliche Gebietstheile verloren hatte, den grossen Verlust seinen Nachkommen durch ein herrliches Fürstenthum mit ziemlicher Gewissheit ersetzt sah. Herzog Otto zu Lüneburg war am 19. August 1352 gestorben und hatte seinem Bruder Wilhelm das Herzogthum Lüneburg hinterlassen. Dieser, dem, so oft er sieh auch vermählt hatte, nur Töchter geboren waren, zeigte aus Liebe und Freundschaft zu seinem Vetter Magnus und zu dem Stammlande Braunschweig sich wohl geneigt, durch ein Ehebündniss zwischen einer seiner Töchter und einem Sohne seines Vetters die seit 88 Jahren getrennten Lande Braunschweig und Lüneburg wieder zu vereinigen. Herzog Magnus der jüngere hatte sich mit Katharina, der Tochter des Grafen Waldemar von Anhalt, vermählt. Dieses Ehebündniss, für welches am 6. October 1356 Dispensation nachträglich erfolgte, scheint in der Absicht geschlossen zu sein, dass es einen Vergleich zwischen dem Herzoge und dem fürstlichen Hause Anhalt über die streitige Markgrafschaft und Pfalz herbeiführte. Weil also Herzog Magnus der jüngere schon verehelicht war, wurde einer seiner Brüder, Herzog Ludwig, dazu ausersehen, dereinst die altherzoglichen Lande unter sich zu vereinigen. Am 23. Juni 1355 wurden die Verträge darüber abgeschlossen. Herzog Ludwig sollte sich mit Mechtild, einer Tochter des Herzogs Wilhelm, ehelich verbinden und, falls letzterer, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, stürbe, die ganze Herrschaft Lüneburg nebst dem dazu gehörenden Antheile an der Herrschaft Braunschweig als rechter Erbe und Herr derselben mit seiner Gemahlinn bekommen und behalten. Zu diesem Zwecke sollte ihn Herzog Wilhelm zu seinem Erben einsetzen und ihn mit der Herrschaft belehnen. Für den Fall, dass dem Herzoge Wilhelm Söhne geboren würden, sollten diese die Herrschaft erben, seine Tochter Mechtild aber die Schlösser Bahrdorf, Campen und Süpplingenburg oder statt des letzteren, wenn es verkauft wurde, das deshalb wieder einzulösende Schloss Vorsfelde als Mitgift erhalten. Dafür sollte Herzog Magnus der ältere bei seinem Leben nnd ohne Verzug seinen Sohn Ludwig in die Herrschaft Braunschweig einsetzen, so dass dieser im ersteren Falle einst beide Herrschaften ungetheilt und ohne Widerspruch seiner Brüder erhielte. Ausserdem wurden Bestimmungen getroffen, die für den Fall, dass Herzog Ludwig vor dem Herzoge Wilhelm stürbe, einem Bruder des ersteren die Nachfolge in beiden Herrschaften unter denselben Voraussetzungen sicherten. Am 9. December desselben Jahres, an welchem Tage Herzog Ludwig allen Eingesessenen der Herrschaft Lüneburg ihre Rechte bestätigte, war die Ueberlassung der Herrschaft Lüneburg an ihn and seine Einsetzung in dieselbe schon erfolgt.

Ner Herzog Magnus der ältere batte die ihn betreffende Bestimmung des Vertrages noch nicht erfüllt, erklätte sich aber zur Vollziehung bereit, sobald sein Sobn Ludwig oder Herzog Wilhelm es fordern würde. Nachdem darauf an 18. December Herzog Ludwig miter Bürgschaft seines Vaters gelobt batte, die Gemahlinn des Herzog Wilhelm nach dem Tode desselben bei der ihr verschriebenen Leibzucht zu belassen nnd zu beschützen, waren alle auf die Nachfolge im Herzogtbume Lüneburg bezüglichen Pnakte zwirschen den beiden herzoglichen Linien geregel: Die Freede hieraber sollte nicht ungestrübt belieben. Um diese Zeit nämlich vorlor Herzog Magnus der ältere seine Gemahlinn Sopbie. Nach dem Willen ihres Oheims, des Königs Ludwig, war sie 1320 mit dem Grafen Ludwig von Hobenlohe verlobt worden, seit etwa 1327 aber mit dem Herzoge vernählt und hatte ihm während der 29 Jahre fere Ehe ausser einigen Töchtern sechs Söhne geboren. Die Nachrieht von ihrem Tode bringt ein Ctwande des Jahres 1356, in welcher der Herzog es sieh angelegen sein liess, ihre Magd Sophie während des Restes ihrer Tage ver Sorgen zu sichern, indem er ihr ein eigenes Haus in der Burg zu Brannschweig nebst jährlicher Gülte nnd Zias verlich.

Hatte Herzog Magnus seit seinem Regierungsantritt manche seiner wiebligsten Unternebunnngen missglütchen sehen nuf die Last der Regierung sehwer getragen, so war seinem Bruder Ernst zu Göttingen ein weit sorgenloseres Leben beschieden. Im Übigen ist seine Vermählung, die Theilung zwischen ihm und seinem Bruder, das gegen ihn von diesem und dem Grafen Hernann von Everstein am 6. December 1345 geschlossene Bindniss, das Darlehn, mit welchem er seinem Bruder Magnus am 2. Juli 1346 zu Hulfte kann, die zwei Jahre spätter erfolgte Abtretung dos Schlosses Tonnenburg und der Stadt Höxter und das am 7. April 1349 zwischen beiden Brüdern gegen das Stift Hildesbeim verahredete Bündniss sebon erwähnt. Es bleibt hier nur noch Einigen über die Regierung des Herzoge Enst nachsztutzgen übrig.

Das Schloss Nienover mit der Vogtei war von dem verstorbenen Herzoge Otto an die edelen Herren von Plesse pfandweise überlassen. Einen Theil der Pfandsumme hatten die von Hardenberg erlegt und deshalb liessen die edelen Herren sie am 17. Juni 1320 zum Mitbesitze des Schlosses gelangen. Weder die Herzöge Magnus nnd Ernst löseten, als sie nach dem Tode ihres Bruders Otto die Regierung antraten, noch Herzog Ernst allein, als ihm in der Theilung das Schloss zufiel, dasselbe wieder ein. Wohl aber fanden sich die edelen Herren von Plesse mit den von Hardenberg wegen des Antheils derselben am Schlosse ab, verpfändeten jedoch das halbe Schloss mit Vogtei, Gericht und allem Zubehör, auch den vierten Theil des Zebnten zu Duderstadt und drei Mark jährlicher Einkünste aus dem anderen vierten Theile am 26. März 1346 für 230 Mark löthigen Silbers dem Heinrich von Bertolderode und den Gebrüdern Heinrich und Conrad Kuse. Von dem ihnen verbleibenden anderen halben Theile überliessen sie am 21. December des folgenden Jahres die Hälfte dem Grafen Otto von Lutterberg und seinen Söhnen pfandweise für 80 Mark löthigen Silbers und am 1. Mai 1356 die zebn Jahre verher verpfändete, nun wieder eingelösete Hälfte des Schlosses mit Gericht und Halsgericht den Rittern Albrecht und Hermann von Brakel für 200 Mark löthigen Silbers. Bei allen diesen Verpfändungen wurden die Rechte des Herzogs Ernst gewahrt und bestimmt, dass die neuen Pfandinbaber ihm den ursprünglichen Pfandvertrag balten und zu jeder Zeit, wenn der Herzog das Schloss einzulösen beabsichtigte, ihren Antheil daran gegen Auszahlung der Pfandsumme abtreten sollten. Ansserdem gelobten Heinrich von Bertolderode und die Gebrüder Kuse, das halbe Schloss nieht an Pürsten zu verpfänden, und die von Brakel, es nur ihren Genossen zu überlassen, auch vom Schlosse nicht Feinde des Herzogs zu werden, noch ihm und den Seinen Schaden zuzufügen. Mit den von Adelebsen ging Herzog Ernst am 23. Mai 1347 einen Tansch ein, dessen Zweck wohl darin zu suehen ist, ein ihnen früher verliehenes Halsgericht wieder unter herzogliche Gewalt zu bringen. Sie zahlten ihm funfzig Mark löthigen Silbers und überliessen ihm das von ihm zu Lehn erhaltene Dorf Wellersen mit Gericht, Halsgericht und Vogtei und den vom Stifte Mainz zu Lebn erhaltenen Zehnten daselbst. Dafür empfingen sie von ihm zu Lehn das Gericht zu Asche, die dazu gehörenden Dörfer Barterode, Güntersen, Eberhansen, Behrensen und Thüdinghausen, alle Mühlen an der Auschnippe, die Vogtei über alle Güter der von Adelebsen zu Varmissen und die Vogtei über alle diese Dörfer. Seiner Residenzstadt Göttingen bestätigte er am 21. Juli 1345 ihre Privilegien, verkaufte ihr sogar am 30. April 1351 auf die Daner von wenigstens sechs Jahren die Münze und Wechsel daselbst für 200 Mark löthigen Silbers und bestätigte am 10. Januar 1348 den mit

Bewilligung seines verstorbenen Bruders Otto in der Kirche St. Johann zu Göttingen gestifteten Altar St. Eustachii, an welchem Seelmessen für seine Eltern gelesen wurden. Obgleicher die Münze und Wechnel zu Göttingen verkaufte, Schloss und Annt Bovenden am 18. November 1346 und das Dorf "Wosbeke" am 15. Juni 1349 verpfündete, auch das Dorf Woßhagen mit dem Patronatrechte über die Capelle daselbet am 12. Marz 1356 dem Hans Meise, Blürger zu Goslar, für funfzig löthige Mark auf Wiederkauf verkaufte, so scheint es ihm doch nicht am Mitteln gefehlt zu haben. Nicht nur seinem Bruder, dem Herzoge Magnus, lich er eine beträchtliche Summe Geleks, sondern auch dessen früherer Feind, der Erzbischof Otto von Magteburg, Oheim seiner Gemahlinn, schuldete ihm 750 Mark Silber, wahrscheinlich als empfangenes Darlehn. Hierfür setzte ihm der Erzbischof das Schloss Alvensleben am 24. März 1355 in der Weise zur Sieherbeit, dass es dem Herzoge ausgeliefert werden sollte, falls nicht innerhalb der nichsten drei Jahre die Schuld abgetragen würde. Auch seinen Vettern zu Lüneburg, dem Herzoge Otto und dem Herzoge Willen, dessen Gemahlinn Sophie früher seine verlobte Braut gewesen war nnd als dessen treue Hand ein in dem Ehevertrage vom 12. März 1346 erscheint, vermochte er durch Vorschüsse dienlich zu sein. Sie verpfündeten ihm daßtir die Schlösser Thune und Wendhausen, löseten sie aber am 16. October 1347 wieder von ihm ein. Wegen eines Rostes seiner Forderung von funfzig Mark feinen Silbers gericht er mit seinem Vetter Otto nitm ein. Wegen inse Rostes seiner Forderung von funfzig Mark feinen Silbers gericht er mit seinem Vetter Otto nitm ein. Letzterer, welcher lieber in Güte als nach dem Rechte mit ihm handeln wollte, zahlte sie ihm am 11. Mai 1348 aus.

Bald nachdem Herzog Ernst die Regierung angetreten hatte, erhoben sich Irrungen mit dem benachbarten Stifte Ilildesheim. Bischof Otto hatte das Amt Freden bei Alfeld an Hermann und Aschwin von Steinberg verpfändet. Mit Bewilligung des nachfolgenden Bischofs Heinrich löseten Ritter Lippold von Vreden, dessen Bruder Basilius und ihre Söhne Ilans und Lippold das Amt von den von Steinberg ein und erhielten es mit allem Zubehör nebst den Gerichten von ihm für ihre treuen Dienste am 6. Mai 1344 zu Lehn. Zugleich gestattete er ihnen, ein Schloss zu bauen, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie damit ihm, dem Stifte, seinen Nachfolgern und bei einer Sedisvacanz dem Doncapitel zu Dienste sitzen und ihm und dem Stifte keinen Schaden davon zufügen sollten. Das Schloss, welches Lippold und Basilius in Folge dessen erbaueten, wurde Neu-Freden genannt. Sie liessen sich mit demselben und mit dem Hofe zu Engelade bei Seesen 1344 von den Herzögen Magnus und Ernst belehnen. Seit der Theilung der herzoglichen Lande trugen sie das Schloss und den Hof von dem Herzoge Ernst zu Lehn, der ihnen auch wahrscheinlich die Hälfte des Schlosses Gandersheim verpfändete. Der Bischof, den es verdross, dass das in seinem Amte mit seiner Bewilligung erbauete Schloss Neu-Freden herzogliches Lehn geworden war, auchte das Näherrecht daran zu erwerben oder den Vertrag vom 6. Mai 1344 rückgängig zu machen, welches letztere um 80 eher gelingen konnte, weil, wie es scheint, das Domcapitel seine Zustimmung, wenn auch zur Erbauung des Schlosses, so doch nicht zu den anderen Bestimmungen des Vertrages ertheilt hatte. Am 17. August 1347 erreichte der Bischof seine Absicht. Es wurde ein neuer Vertrag mit den von Vreden über das Amt, welches sie auf jede Weise sieh zu sichern wünschten, geschlossen. Mit Bewilligung des Domcapitels verpfändete der Bischof ihnen auf ihre Lebenszeit für 600 Mark löthigen Silbers das Dorf zu Grossen-Freden, das Amt daselbst mit dem Zehnten, mit Höfen, Leuten und mit dem Gute, ferner das Dorf Oldenrode, das Amt daselbst mit Höfen, Leuten, Gut und mit allen Gerichten, mit dem Patronatrechte zu Grossen-Freden, mit der Wiese vor Alfeld und mit den Kothstellen im alten Dorfe vor Alfeld. Ebenfalls mit Bewilligung seines Domcapitels gestattete er ihnen und ihren Nachkommen, das erbanete Schloss zu behalten, und versprach, sie dabei zu vertheidigen, sie vor Schaden zu bewahren und denjenigen Schaden zu ersetzen, welcher dem Schlosse von des Stiftes ledigen oder nicht verpfändeten noch verlehnten Schlössern zugefügt würde. Er behielt jedoch sich, seinen Nachfolgern und dem Domcapitel bei einer Sedisvacanz das Oeffnungsrecht in allen Nötheu gegen jeden vor, indem er sich verpflichtete, zwei Wochen bevor er vom Schlosse Krieg führen würde, ihnen Anzeige davon zu machen. Der alsdann auf das Schloss zu sendende bischöfliche Amtuann sollte ihnen gegen Schaden und Unfug Sicherheit leisten, Thurmleute, Wächter und Pförtner beköstigen und ihnen für eins ihrer Dörfer nnd für ihr Pflugwerk vor dem Schlosse Friedegut in der Feinde Lande, wo sie es finden könnten, gewähren. Dagegen gelobten sie, den Bischof, das Domeapitel und deren Leute von dem Schlosse vor Schaden zu bewahren und denjenigen Schaden, welcher von dem Schlosse an des Stiftes ledigen Schlössern und Gütern geschähe, zu ersetzen. Der Hauptpunkt des Vertrages bestand darin, dass sie sich verpflichteten, falls sie aus Noth das Schloss verkaufen

müssten, es ihm, seinen Nachfolgern und dem Domcapitel vor allen anderen anzubieten, es ihnen für den Preis, den ein anderer böte, zn lassen, auch falls der Bischof oder das Domcapitel dann innerhalb des nächsten Vierteliahres den Ankauf nicht vollstührten, das Schloss keinem Fürsten, keinem Herrn und keiner Stadt käuflich zu überlassen und den Käufer in dieselben Verpflichtungen gegen Bischof und Stift treten zu lassen. Durch diesen Vertrag sollte das Schloss, über welches der Herzog Lehnsherr war, dem Bischofe selbst in einem Kriege gegen denselben dienstbar und der Ankanf des Sehlosses dem eigenen Lehnsherrn unmöglich gemacht werden. Es ist nicht unwahrseheinlich. dass deshalb Herzog Ernst mit seinem Bruder, dem Herzoge Magnns, über ein gegen das Stift Hildesheim zu schliessendes Bündniss im April des Jahres 1349 in Unterhandlung trat. Von nun an suehte er in den zum Herzogthume Lüneburg gehörenden, dem Stifte benachbarten Schlössern sich festzusetzen und deren Besitzer in seinen Dienst zu ziehen. Es gelang ihm mit den Schlössern Eldagsen und Calenberg. Die Grafen Ludolf und Heinrich von Hallermund gelobten am 19. November 1349, ihm mit ihrem Theile des Schlosses der Stadt Eldagsen zehn Jahre lang gegen jeden, gegen den sie ihm nicht innerhalb vier Wochen nach der Anzeige zum Rechte verhülfen, zu Dienste zu sitzen und Hülfe zu leisten. Hiervon nahmen sie die Herzöge zu Lüneburg, deren und füre eigenen erbgesessenen Mannen aus, gestatteten ihm aber, sich gegen diese Mannen von der Stadt aus zu wehren, falls es ihren Bemühungen nicht gelingen würde zu bewirken, dass dieselben sich am Rechte genügen liessen. Keller, Küche und Gemächer im Schlosse versprachen sie dem Herzoge und den Seinen einzuräumen, ihm das Schloss in allen Nöthen zu öffnen und mit iedem anderen Schlosse, welches sie mit dem aus dem Verkaufe oder ans der Verpfändung des Schlosses Eldagsen gelöseten Gelde erwerben würden, ihm in derselben Weise zu dienen. Zehn Tage nach diesem Vertrage verpflichteten sie sich, seine Mannen zu werden. Wenn es zweifelhaft bleibt, ob Herzog Ernst seinen Bruder Magnus zum Abschlusse eines Bündnisses gegen das Stift bewog, so arbeitete er bei seinem Vetter, dem Herzoge Ernst dem älteren aus der grubenhagenschen Linie, mit gutem Erfolge auf ein solches hin. Am 11. Juli des Jahres 1350 begaben sich die von Salder, von Anfang an Feinde des Bischofs Heinrich von Hildesheim, mit ihrem Schlosse Calenberg und mit ihren anderen Schlössern auf die Dauer von ebenfalls zehn Jahren in den Dienst beider Herzöge und der Söhne derselben, Albrecht und Otto, gegen den Bischof Heinrich und, wenn er stürbe oder seine Macht über das Stift Hildesheim verlöre, gegen jeden folgenden Bischof mit Ausnahme des Gegenbischofes Erich von Schauenburg, dessen Partei sie ergriffen hatten. Falls dieser in den Besitz des Bisthums gelangte, wollten sie seines Rechtes vier Wochen lang mächtig sein und, wenn sie den Herzögen während dieser Zeit nicht gegen ihn zum Rechte verhülfen, ihnen gegen ihn wie gegen Bischof Heinrich beistehen. Anch gegen jeden anderen versprachen sie ihnen Hülfe, falls es ihnen nicht gelänge, innerhalb vier Woehen ihnen Recht zu verschaffen. Die gegenseitige Hülfe sollte in folgender Weise geleistet werden. Sobald sie von den Herzögen oder von den von Salder gefordert würde, sollten erstere dreissig, letztere zwanzig Gewaffnete in das Schloss Calenberg legen, während des Krieges jeder die Seinen and beide Theile gemeinsam Wächter. Pförtner und Thurmleute auf dem Schlosse beköstigen. Jeder Theil sollte von der Brandschatzung die Hälfte zu Calenberg anfnehmen. Beute und Gefangene sollten nach Anzahl reisiger Leute getheilt werden. Nähme aber einer der Herzöge persönlich am Kampfe Theil, so sollte er zwar nicht den Bischof, falls derselbe gefangen würde, noch den besten der Gefangenen, wohl aber den zunächst folgenden besten vorab bekommen. Als Friedegut wurde den von Salder Moritzberg, Himmelsthür, Giesen, Wennerde, Giften, Beelte, Escherde, Sorsum und Emmerke verschrieben. Die Herzöge verpflichteten sich, das Schloss Calenberg und die anderen Schlösser der von Salder, falls dieselben belagert würden, mit aller Macht zu entsetzen, den nicht an der Fehde betheiligten Herren und Freunden der von Salder den Schaden zu vergüten, der ihnen von dem Schlosse Calenberg zugefügt würde, den Amtmann, den sie auf das Schloss senden würden, ihnen Burghude leisten und sie durch ihn vor Unfug bewahren zu lassen, falls solcher aber dennoch geschäbe, ihnen Vergütung zu leisten. Die von Salder dagegen verpflichteten sich, ohne der Herzöge Bewilligung keine Sühne oder Frieden zu schliessen und sogar das ihren Feinden verliehene herzogliche Geleit zu achten. Durch diesen Vertrag verbanden sich die von Salder gegen jeden mit ausdrücklieher Ausnahme der Herzöge zu Lüneburg, von denen sie das Schloss Calenberg zu Lehn besassen. Das feindliche Verhältniss gegen das Stift Hildesheim hinderte den Herzog Ernst nicht, am 16. October desselben Jahres die ihm von dem Ritter Aschwin Schenke resignirte und vergittete Vogtei über Höfe zu Barfelde dem Domcapitel zu Hildesheim zum Behuf des Spital-Sudendorf, Urkundenbuch II.

hofes St. Johann vor Hildesheim zu schenken. Nicht viele Gunstbezeugungen von Seiten des Herzogs haben die Archive der Kirchen aufzuweisen. Es soll daher um so weniger diejenige hier übergangen werden, welche er am 16. Januar 1356 der Kirche zu Laudwehrhagen erwies. Er überliess ihr uämlich die Fähr zu Spiekershausen wieder, die er ihr, wie es scheint, vorenthalten hatte. Der Krieg gegen das Stift Hildesheim musste entweder einem baldigen Frieden weichen oder wurde wohl nicht mit Nachdruck geführt, weil Herzog Ernst in einen weit grossartigeren Krieg verwickelt wurde. König Karl IV. hatte den seit 1319 verschollenen, nach 29 Jahren wieder erschienenen Markgrafen Waldemar von Brandenburg am 2. October 1348 und 18 Tage darnach für den Fall, dass Waldemar, ohne Erben zu hinterlasseu, sterbeu würde, die jungen Herzöge von Saebsen-Wittenberg und die Grafen von Anhalt mit der Mark Brandenburg belehut. Am 16. Februar des Jahres 1350 verleugnete er den Markgrafen Waldemar, belehute den Markgrafen Ludwig von Braudenburg und dessen Brüder Ludwig den Römer und Otto mit der Mark, gehot am 12. April 1350 den Reichsfürsten, dass sie dem Markgrafen Ludwig und dessen Brüdern zur Wiedereroberung der Mark alle mögliche Hülfe leisten sollten, und hetzte so durch unverzeihlichen Wankelmuth die Parteien auf einander. Auf Seiten des Markgrafen Ludwig und seiner Brüder standen unter andern der Markgraf Friedrich von Meissen, die Herzöge von Stettiu, von Pommern, von Mecklenburg und von Lüneburg. Mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg und den Grafen von Anhalt waren unter andern der Erzbischof Otto von Magdeburg und Herzog Ernst von Brauuschweig zu Göttingen verbündet. Die Herzöge zu Lüneburg nahmen schon im Jahre 1349 am Kriege Theil; Herzog Ernst mag erst später durch den Erzbischof für dessen Partei gewonnen worden sein. Wenn auch Köuig Karl IV., der durch sein treuloses Wesen sich in eine sehr unangenehme Lage versetzt sah, am 20. Mai 1351 einen Waffeustillstand vermittelte, so wurde doch Herzog Ernst jedenfalls durch diesen Krieg an ernstlicher Fortsetzung des Krieges gegen das Stift Hildesheim gehindert. Als am 23. November 1351 Erzbischof Otto sich zu einer Stihne mit dem Markgrafen Ludwig gezwungen sah, wird auch wohl Herzog Ernst vom Kriegsschauplatze in der Mark abgetreten sein. Obgleich er der Schwiegersohn des Laudgrafen von Hessen war, glaubte er doch die stidlichen Grenzen seines Fürstenthums decken, die dortigen Festeu gut bemannt halten und durch Dienstverträge mit dortigen schlossgesessenen Mannen sich stärken zu müsseu. Den Knappen Heinrich von Stockhausen hatte er schon am 10. März 1346 mit Gütern zu Grosseu-Schneen, weil derselbe als Burgmaun auf dem Schlosse Friedland sass, belehnt. Auf das Schloss Münden setzte er am 7. Mai 1351 den Ritter Otto von Holthusen und dessen Söhne als Burgmannen, belehnte sie mit dem halben Dorfe Nienhagen bei Escherode und erlaubte ihnen, sieh aus den Schlössern Münden und Schöneberg zu wehren, falls er ihuen nicht zum Rechte verhelfen könnte. Den Knappen Helwich von Reinoldeshusen nahm er am folgenden Tage mit der demselben von ihm zu Lehu ertheilten Kemnade zu Haarth in seinen Dienst, verpflichtete ihn, dass er sie ihm öffuete uud ohne seine Bewilligung nicht vergrösserte, uud versprach, die Vormundschaft über dessen Frau und Kinder dereinst zu führen. Auf das Schloss Schöneberg setzte er am 15. Juli des folgenden Jahres die edelen Herren Heinemanu und Adolf von Itter als Burgmannen und belehnte sie mit vier Mark jährlicher Einkünfte. Ungeachtet seiner kriegerischen Unternehmungen verbesserte er nicht nur durch vortheilhaften Tausch seine Besitzungen, soudern fand auch die Mittel zu neuen Erwerbungen. Mit dem Pfarrer des zwischen Northeim und Wiebrechtshausen gelegenen Dorfes Holtensen tauschte er am 23. Februar 1351 Ländereien zu Holtensen und Hoppensen. Andere Ländereien auf dem Felde der letzteren Ortschaft und die Vogtei über dieselben, womit die Memorie seiner Eltern gestiftet war, erwarb er am 10. August des folgenden Jahres von dem Convente St. Blasii zu Northeim. Am 24. Juni 1354 tausehte er mit Hugo von Stockhausen Höfe zu Friedland. Von den von Vreden liess er sich am 10. Mai 1355 den Fischteich zu Pedel bei Seesen abtreten. Die edeleu Herren von Plesse verkauften ihm und seinen Söhnen Otto und Ernst am 15. August 1355, wie sie am 24. Juni desselben Jahres versprochen hatten, für 800 Mark löthigen Silbers die Dörfer Hedemünde, Plesse, Ellerode und Oberode und gelobten, ihnen das Lehn zu gute zu halten. Die von Uslar verkauften dem Herzoge am 6. December desselhen Jahres ihre Holzberechtigung im kleinen Hagen bei Göttingen. Ausserdem machte er mehrere Erwerbungen zu Harste. Am 30. Juli 1354 nämlich überliessen ihm die von Rostorf, welche etwa drei Monate später zu der Verpfändung des Dorfes Friedewalde an die von Adelebsen seine Bewilligung nachsuchten, ihre Güter zu Harste, den halben Zehnten daselbst uud das ihnen von Strusz von Harste überkommene Pfandrecht am Schlosse Harste nebst Schnediughausen und Berwardshausen

und verzichteten auf die ihnen schuldigen funfzig löthigen Mark, wogegen er die von ihnen mit seinen Eltern, seinem verstorbenen Bruder Otto and mit ihm geschlossenen Verträge bestätigte. Auch die von Gladebeke traten ihm and seinen Söhnen Otto und Ernst am 23. März 1356 ihre Güter zu Harste mit Ausnahme ihrer verlehnten Güter und ihrer Leute daselbst ab, resignirten diese abgetretenen Güter ihren Lehnsherren, dem Bischofe Heinrich von Hildesheim und dem Grafen Otto von Everstein, versprachen, dem Herzoge das Lehn, bis er es erwerben würde, zu gute zu halten, und stellten für die von ihnen übernommene Verpfliehtung am 12. Juni drei Bürgen. Diese Verträge über die Güter zu Harste vermehrten die schon vorhandenen Irrungen mit dem Stifte Hildesheim. Bischof Siegfried von Hildesheim hatte das Schloss Harste erworben. Später war es dem Stifte entrissen und zerstürt worden. Um so weniger mochte Bischof Heinrich geneigt sein, die ihm verbliebenen Besitzungen zu Harste dem Herzoge abzutreten oder auch nur als ein Lehn zu verleihen. Zwischen beiden hatten schon längere Zeit Irrungen wegen des Sollings bestanden. Die Vogtei und das Gericht zu Bevern war ein Lehn des Grafen Hermann von Everstein und seines Sohnes Otto. Nachdem Arnold von Haversvorde seinen Theil der Vogtei nnd des Gerichtes nebst seinem Theile des Sollings am 24. Juni 1344 an seine Lehnsherren, die Grafen, verkauft und sein Bruder Friedrich, welchem der andere Theil gehörte, am 21. December des folgenden Jahres den Verkauf bestätigt- hatte, besassen die Grafen mit letzterem gemeinsaul die Vogtei, das Gericht und den Antheil der von Haversvorde am Solling. Beim Verkaufe der zur Hälfte dieses Waldes gehörenden Grafschaft am 15. Februar 1272 waren mehrere Dörfer dem Grafen von Dassel geblieben. Vielleicht hatte diese der Bischof Siegfried von Hildesheim mit erworben, als er das Schloss Hunnesrück und die Stadt Dassel von dem Grafen Simon von Dassel kaufte, wenigstens erhielt er durch diesen Kauf einen Antheil am Solling. So waren mehrere Herren, der Herzog, der Bischof, der Graf von Everstein, auch der Abt von Corvey im Solling berechtigt, welcher Umstand fortwährend zu Streitigkeiten über Berechtigungen und Gronzen Veranlassung bieten musste. Bei der wegen der früheren Zerwürfniese wenig freundlichen Stellung des Herzogs zum Bischofe konnten sie nur um desto heftiger zwischen beiden hervortreten. Endlich am 15. August 1356 einigte sieh der Herzog mit seinem Bruder, dem Bischofe, wegen dieser und anderer Irrungen. Unbeschadet seines Rechtes überliess er ihm auf dessen Lebenszeit drei bei Sievershausen, Wiedehorst nnd an der Ilme im Solling gelegene Hagen, gestattete ihm die Jagd, schied einen Theil des Sollings aus, in welchem er ihm, den Besitzern des Schlosses Hunnesrück und den Erbexen, die oberhalb des Berges Bier wohnten, Holzfuhr nnd Holzhieb gestattete, nnd erlaubte den bischöflichen Leuten die Bereitung von Holzkohlen zu Wiedehorst, Riepen und Horst gegen Meierzins unter der Bedingung, dass das Holz nicht nach Einbeck zu Markte gefahren noch sonst verkauft würde. Ausserdem verglieh er sich mit dem Bischofe über Holzberechtigung im "Wolthuser" Walde, über einen Hof nnd den Dienst zu Mahlum, über den Zehnten zu "Hostert", über die Strasse am Barenberge und über das Gut zu Harste. So waren denn nach langen Jahren des Haders die feindlichen Brüder mit einander ausgesöhnt.

In Obigem ist sehon so Manches über die Bezielungen des Bischofs Heinrich von Hildesheim zu seinen Brüdern, den Herzögen Magnun und Ernat, berichtet, dass hier bei Fortsetung seiner Geschichte seit der Sühne, welche und das Domeapitel am 10. November 1346 mit dem Rathe, den Aemtern und der Gemeinde zu Hildesheim sehlossen, eine ausführliche Wiederholung desselben erlassen werden mag. Der Bischof konnte seit jener Sühne, auf welche rahigere Jahre folgten, sich den inneren Angelegenheiten seines Stiftes zuwenden. Zwar versuchten die von Salder zuh dem Schlosse Calenberg es nochmals im Jahre 1350 zu Gunsten des Gegenbischofs Erich die Rahe zu stören. Sie verbanden sich nämlich gegen das Stift mit dem Herzoge Ernst zu Göttingen und dem Herzoge Ernst von der grubenhagenschen Linie, welcher vielleicht wegen des im Jahre 1333 dem Stifte verpfündeten Schlosses Salzderheiden in Zerwürfnisse mit dem Bischofe Heinrich gerathen war. Die Domberren hatten von den von Salder das Schloss Rathe für 1000 Mark löthigen Silbers, das Vorwerk zu Hohenhameln für 150 Mark löthigen Silbers einlösen lassen und sich ihnen gegenüber verpflichtet, nur demjenigen, welcher nach Beendigung der Zwietracht einmittling als Bischof aserkannt würde, das Schloss gegen Erstatung der Pfandaumme zur Verfügung zu stellen. In dieser Bestimmung lag wohl der Grund des neuen Zerwürfnisses zwischen dem Bischofe Heinrich and den von Salder. Nach den Siegen des Ersteren hielt das Domeapitel ihn für den allgemein anerkannten Bischof nnd überlieferte ihm das Schloss. Die von Salder aber hielten ihn nicht dafür, so lange er mit dem Gegenbischofe sich nicht geeinigt hatet, noch vom

Papste anerkannt war. Die nach ihrem Dafürhalten erfolgte Vertragsverletzung musste ihnen vermuthlich als Vorwand für das Bündniss mit den Herzögen dienen. Da sie aber das Schloss Ruthe verloren hatten, waren sie keine inneren Feinde mehr und gegen seine äusseren Feinde blieb, wie es scheint, der Bischof, seit er über alle Kräfte seines Landes verfügen konnte, siegreich. Eine grosse Schwierigkeit bereiteten ihm die vielen Schulden, in welche er durch den Krieg gerathen war. Er hatte beabsichtigt, das dem Domcapitel im Jahre 1334 verpfändete Schloss Winzenburg nach Ablauf von zwölf Jahren einzulösen. Er vermochte es aber nicht und die Domherren sahen sich deshalb am 1. April 1347 genöthigt, das Schloss, um zu ihren Auslagen wieder zu gelangen, an Siegfried Bock weiter zu ver-Zwar konnte am 4. Juli 1349 Ritter Basilius von Kössing wegen der ihm auf das Schloss Liebenburg ausgestellten Verschreibung von dem Bischofe und dem Domcapitel abgefunden werden. Das Schloss Ruthe aber vermochten sie nicht schuldenfrei zu erhalten. Sie verpfändeten am 25. November 1349 den vierten Theil desselben und ein Achtel von der Hälfte des Schlosses an Conrad von Elvede, welcher den Vertrag über das Schloss zwischen dem Domeapitel und den von Salder vermittelt hatte, und an die von Alten. Vielleicht schon jetzt war ein anderer Theil des Schlosses dem Probste Aschwin zu Braunschweig, von einer anderen Liuje der von Salder, seinem Bruder Heinrich, seinen Neffen und dem Gottschalk von Cramm und Aschwin Schenke für 1000 Mark löthigen Silbers verpfändet. Sie verpflichteten sich am 9. Angust 1354 noch 200 Mark löthigen Silbers dem Bischofe und dem Domeapitel auf das Schloss vorzustrecken, wenn dieselben den vierten Theil des Schlosses von Conrad von Elvede einlösen würden. Eben so wenig konnte der Bischof es vermeiden, das seit dem 12. Mai 1322 dem Stifte gehörende Schloss Lindau zu verpfünden. Unter den gebräuchlichen Bedingungen, dass das Schloss ihm geöffnet und zur Kriegsführung eingeräumt würde, dass der Pfandinhaber sich seiner Entscheidung in Streitigkeiten mit bischöflichen Leuten fügte, das Stift und die Eingesessenen nicht beschädigte und das Schloss nur an Standesgenossen oder bischöfliche Mannen, aber nicht an Fürsten, Herren oder Städte weiter verpfändete, überliess er Schloss Lindau am 31, März 1353 dem Knappen Ditmar von Hardenberg für 1242 Mark löthigen Silbers. Wahrscheinlich wegen seiner immer noch ungewissen Stellung zu den Herzögen nahm er dem Pfandinhaber das Gelöbniss ab, keine neue Feste im Gerichtsbezirke zu erbauen and Andere am Baue nach Kräften zu hindern. Bezeichnend für den Zustand der bischöflichen Schatzkammer ist die Bedingung, dass Ditmar nicht befugt sein sollte, bei Lebenszeit des Bischofs Heinrich den Pfandvertrag zu kündigen. Ausser Ditmar stellten seine muthmasslichen Nachfolger in der Pfandschaft, Ritter Heinrich von Gittelde und Knappe Johann von Uslar über dieselbe dem Bischofe einen Revers aus. Für sie verbürgten sich Graf Otto von Lutterberg, edeler Herr Gottschalk von Plesse und mehrere Ritter und Knappen. Endlich minderte sich die Schuldenlast des Bischofes. Noch im Jahre 1349 hatte er darauf verzichten müssen, den Theil des Schlosses Woldenstein, welchen Graf Burchard von Woldenberg besass und veräussern wollte, anzukaufen. Der Graf überliess diesen ihm von der Aebtissiun von Gandersheim zu Lehn verliehenen Theil des Schlosses mit Grafschaft und Gericht, mit allem Zubehör zu "Nienstedt", Bilderlah und Oedishausen bis zu der Landwehr bei Rhüden und alles, was zu diesen in der Grafschaft Woldenstein gelegenen und vom Schlosse abhängigen Dörfern gehörte, dem edelen Herra Siegfried von Homburg und dessen Sohne Rudolf. Die Lage der angegebenen Ortschaften zeigt, wie erwünscht es für den Bischof hätte sein müssen, diese Erwerbung für sein Stift zu machen. Vier Jahre später fand er sich so bemittelt, dass er eine ähnliche Gelegenheit zur Vergrüsserung seines Gebietes nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen brauchte. Am 24. Juni des Jahres 1353 nämlich kauste er von dem Grasen Albrecht von Schladen das vor 243 Jahren von dem Stifte dem edelen Herra Aeicho von Dorstadt zu Benefiz verliehene Schloss Schladen mit fast allen Besitzungen desselben im Gerichte Buchladen und mit allem Zubehör, ausgenommen Ritter-, Knappen- und Bürger-Lehn, für 1900 Mark löthigen Silbers. An Zahlungsstatt für 800 Mark überwies er dem Grafen das Schloss Wiedelah, welches er im Jahre 1341, als seine Waffen im Stifte eiegreich waren, für 1800 Mark löthigen Silbers von den von der Gowisch gekauft und später dem Johann von Salder verpfändet hatte. Der Graf versprach, dieses ihm für jene Summe nur zum Pfande gesetzte Schloss dem Bischofe und Domcapitel gegen jeden mit Ausnahme des Bischofes von Halberstadt und des Heinrich und Hermann von Salder zu öffnen, und lieferte am 22. September 1353, nachdem die übrigen 1100 Mark löthigen Silbers bezahlt waren, das Schloss Schladen dem Bischofe und dem Domcapitel aus. Eine anscheinend bedeutende Erwerbung machte der Bischof am 11. November desselben Jahres. Bernhard von Meinersen, Domherr zu Magdeburg und Hildesheim, der letzte seines Stammes, überliess ihm und dem Stiffe Ellidesheim an diesem Tage alle Güter der edelen Herren von Meinersen, Eigenthum und Lehn, nameutlich das Schloss Oelper, und erkannte an, dass das Schloss und die Herrschaft Meinersen von dem Stifte zu Lehn verlieben worden sei. Obgleich nun das älteste Lehnaregister der edelen Herren ungeführ vom Jahre 1226 und ein anderes etwa aus dem Jahre 1274 in dem hischöfflichen Archive niedergelegt wurde, so war doch die Besitznahme von den überlässenen Gütern nicht eben so leicht zu þewerkstelligen. Nicht nur waren mehrere derselben, nater andern Schloss Neubrück 1321 und das Dorf Schwilper 1338, an die Herzöge von Lüneburg veräussert, sondern anch das Schloss Meinersen selbst war längst an dieselben, angeblich sehen im Jahre 1315, verloren worden; das Schloss Oelper war nuthmasslich im Besitze des Herzogs Maguow Biransschweig und die Lehne der edelen Herren lagen in den Fürstenthümern Braunschweig und Lüneburg so zerstrent, dass, wenn in vielen Fällen ihre Auffindung sehon mit einigen Schwierigkeiten verbunden sein mochte, die Besitznahne von deaselben nur zu leicht zu Streitgkeiten mit den Herzöge führen konate.

Zwischen den Jahren 1350 nud 1352 starb endlich der vom päpstlichen Stuhle ernannte Bischof Erich. Zur Aussöhnung mit dem Papste Clemens VI, stand dem Bischofe Heinrich von nun an ein Hinderniss weniger entgegen. Er that die deshalb erforderlichen Schritte beim päpstlichen Stuhle, fand aber bald, dass nur eine vollständige Unterwerfung zum Ziele führte. Wenn er das Bisthum, wozu er sich erbot, dem Papste resignirte, wasste er, dass kein von demselben ernannter Nachfolger hinlängliche Gewalt besässe, gegen seinen Willen sich des Bisthums zu bemächtigen. Er sah deshalb wohl mit Recht das ganze bevorstehende Verfahren der Aussöhnung als eine zwar unangenehme aber leere Formsache an, der er ohne Gefahr sieh unterziehen konnte. Veranlasst war der Bann gegen ihn auf folgende Weise. Papst Johann XXII, hatte sich die Besetzung aller vacanten Bisthümer vorbehalten und unter dem Vorgeben, dass ihm das Bisthum Hildesheim von dem Bischofe Otto resignirt worden sei, dasselbe an Erich von Schauenburg verliehen. Das Domcapitel aber, welches nach Otto's Tode den Bischof Heinrich gewählt hatte, behauptete, jenen Vorbehalt und diese Resignation nicht gekannt zu haben. Wenn auch nicht vom Papste, so war Bischof Heinrich doch vom Erzbischofe Balduin von Trier, Administrator zu Mainz, mit Zustimmung des Domcapitels zu Mainz bestätigt und geweiltet worden. Das Domcapitel zu Hildesheim hatte beim päpatlichen Stuhle vergeblich gegen die Ernennung Erichs appellirt; darauf war Bann, Suspension und Interdict über Heinrich, seinen Anhang, Stadt und Kirche Hildesheim verhängt, weil er sich das Bisthum angemasst habe. Nachdem nun Bischof Heinrich sich erboten hatte, das Bisthum mit Schlössern, Städten und Landen dem Papste anszuliefern, ernannte dieser zu seinen Bevollmächtigten den Abt zu Marienrode und den Dechanten auf dem Moritzberge zu Hildesheim. Ihnen lieferte Heinrich das Bisthum aus, der Abt absolvirte ihn von den Strafen und, weil während dessen am 1. December 1352 Papst Clemeus VI. gestorben war, verlieh ihm Papst Innocenz VI. das Bisthum wieder. Im Auftrage dieses Papstes ertheilte Cardinal Bertrand, Bischof von Sabina zu Magliano, am 2. Juli nnd 19. October 1354 den Aebten zu Riddagshausen und zu Marienrode und dem Bernhard von Zuden, Archidiacon zu Sarstedt, den Auftrag, die Anhänger des Bischofes von den Strafen des Bannes, der Suspension, des Interdictes und der Inhabilität zu befreien, bestätigte am 17. December desselben Jahres die dem Bischofe ertheilte Absolution, die ihm gewordene Verleihung des Bisthums und alle früheren amtliehen Handlungen desselben, befreiete das Domcapitel, die anderen Capitel, Convente und Geistlichen des Stiftes von der Strafe wegen des dem Bischofe geleisteten Gehorsams, verlieh die von ihnen oder von dem Bischofe während des Bannes bezetzten geistlichen Aemter und Würden denen wieder, die des Bannes wegen derselben verlustig erklärt waren, und beliess ihnen die von den Aenstern bezogenen Einkünfte. Diese Wiederverleihung der Aemter und Würden liess er durch die beiden Aebte und durch den Archidiacon zu Sarstedt ausführen. Nach diesen Vorgängen fehlte dem Bischofe Heinrich nur noch die Investitur vom Künige, welche nach erfolgter päpstlicher Anerkennung wohl nicht schwer zu erlangen war. Die einzige Schwierigkeit bestaud darin, dass der König zu Mantus sich aufhielt und der Bischof keine Reise nach Italien unternehmen konnte. Der bischöfliche Bevollmächtigte, Bernhard von Zuden, Domherr zu Hildesheim nnd Archidiacon zu Sarstedt, der, wie es scheint, die Augelegenheit des Bischofes bei dem päpstlichen Stuhle zu Avignon betrieben hatte, befand sich noch daselbst. Auch Bischof Diedrich von Minden, königlicher Rath und Secretair, verweilte dort und so wurde denn das Auskunftsmittel

getroffen, dass König Karl IV. dem Bischofe Heinrich am 19. December 1364 bewilligte, sich von diesem könig ichen Rathe und Secretair die Lehne oder Regalien verleihen zu lassen, statt sie von ihm in Italien in Empfang zu nehmen, und ihm vor demselben den Italdigungseid zu schwören. Er stellte dabei die Bedingung, dass ihn bei seiner Rückkehr nach Deutschland der Bischof aufsuchte, von ihm die Lehne oder Regalien aufs neue empfange und ihm nochmals huldigte. Am 9. Januar 1355 belehnte darauf zu Aviguon der königliche Rath Diedrich en Bischof Heinrich in der Person des Bernhard von Zuden, indem er ihn mit dem Ringe investirte und dem Bischofe schriftlich befahl, den Huldigungseid dem Könige in der Person des Bernhard von Zuden zu leisten. Vom Papste und Könige anerkannt, beaass Bischof Heinrich, was er bisher wirklich besossen hatte, von nun an auch unter allen rechtlichen Bedinzungen.

## Die Herzöge von Braunschweig zu Lüneburg.

Die Räubereien holsteinscher Ritter belästigten und gefährdeten den Handel Lübeck's und Hamburg's. Nachdem die Städte Schutz dagegen bei den Grafen von Holstein zu Plön und Rendsburg vergeblich gesucht hatten, begannen sie gegen diese 1341 dan Krieg. Die Grafen fanden in dem Könige Magnus von Schweden einen Bundesgenossen, der den beiden Städten und denjenigen Seestädten, die mit denselben verbändet waren, als Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswalde empfindlichen Schaden zufügte, indem er ihnen alle Güter in seinen Landen nehmen, ihre Bürger fangen liess und sie am Häringsfange bei Schonen hinderte. Zwischen Schweden und der Stadt Lünehurg bestanden enge Beziehungen, wie unter andern aus dem Testamente eines gewissen Buhof zu Stockholm gefolgert werden darf, der zu Ende des 13. Jahrhunderts bedeutende Legate für Kirchen zu Stockholm und Lünebnrg aussetzte. Diese Beziehungen gründeten sich auf den Handelsverkehr der Stadt nach Schweden, der nun durch die Massregeln des Königs Magnus gestört wurde und grosse Verluste erlitt. Herzog Otto zu Lünehurg verwandte sich für seine Kauffeute durch den Erzbischof Peter von Lund hei dem Könige und erwirkte für sie zwar keine Entschädigung, aber doch die Zusicherung ungestörten freien Handels. Wie auswärts, so verliehen Herzog Otto und sein Bruder Wilhelm auch im eigenen Lande den Kaufleuten besonderen Schutz und duldeten nicht iene Weglagerungen, zu welchen die Ritter und Knappen jener Zeit besondere Neigung begten. Den Knappen Busso von der Gartow, Burgmann zu Lüchow, zwangen sie am 5. Februar 1342 den Kaufleuten das Geld zurück zu geben, welches er denselben von den Wagen genommen hatte. Er und seine Brüder konnten nicht länger herzogliche Burgmannen bleiben. Sie mussten ihnen das Burglehn zu Lüchow nebst dem Dorfe Lomitz ausliefern, ihnen 40 feine Mark auszahlen und Urfehde schwören. Um diese Zeit entstanden im Herzogthume Lüneburg mehrere kleine Burgen, Bergfrieden oder Kemnaden genannt, deren Zweck wohl weniger in der Vertheidigung gegen ungerechte Gewalt, als vielmehr in beabsichtigter Weglagerung und Widersetzlichkeit gegen die Herzöge zu suchen ist. Zu Eldingen hatten die von Eldingen, zu Hohnhorst die von Hohnhorst, zu Wathlingen die von Marenholtz, zu Hermannsburg die von Haselhorst und zu Ahlden die von Alden solche Sitze errichtet, zu Holdenstedt die von Boldensen auf dem ihnen von den Herzögen zu Braunschweig verliehenen Grund und Boden sogar ein Schloss erbauet. Durch diese befestigten Sitze wurden die aus dem Süden kommenden Handelsstrassen nach Lüneburg, Hamburg und Bremen bedrohet. Dagegen massten die Herzöge den Handel ihrer eigenen Städte sicher stellen. Die Stadt Brannschweig, deren Handelsverkehr ebenfalls gefährdet war, schloss sich ihnen an und errichtete mit ihnen am 14. April 1342 auf die Dauer der drei nächsten Jahre ein Bündniss. Sie stellte den Herzögen eine Schaar von funfzig Reisigen nnter der Stadt Banner zur Verfügung. Der Stadtrath gelobte ihnen von seinen Schlössern, unter andern von dem Schlosse Asseburg, welches ihm Herzog Otto von Brannschweig verpfündet hatte, Hülfe gegen Jedermann mit Ausnahme aller Herzöge von Braunschweig nad des Grafen Conrad von Werningerode und verzichtete sogar nm dieses Bündnisses willen auf ein engeres Anschliessen an die Städte Goslar und Hildesheim. Die Knappen von Mindstede, Eckhorst, Hermann von Weyhe und Conrad Capelle, welche von den Herzögen schon vorher gezüchtigt waren, verpflichteten sich, ihrem Banner vier Wochen lang mit sechzig Reisigen zu folgen. Durch diese Zuzüge verstärkt anternahmen es die Herzöge, jene Bergfrieden and Kemnaden unschädlich zu machen. Zuerst liessen sie sich von dem Knappen Conrad von Marenholtz die Lösbarkeit des an der Strasse nach Lüneburg gelegenen Gutes zu Schwülper, auf dem seit der Verpfändung vom 25. Juli 1340 eine Kemnade erstanden war, verbriefen. Daranf wandten sie sich gegen eine an der Grenze, nämlich zu Rössing im Bisthum Hildesbeim, errichtete Kemnade, durch welche der Verkehr zwischen den Städten Hannover und Hildesheim gehemmt werden konnte. Die Besitzer derselben, Ritter Lippold von Rüssing und sein Sohn Gebhard, retteten sieh ihre Kemnade am 14. April 1342 durch das Gelöbniss, davon den Herzögen und den Ihrigen keinen Schaden zuzufügen und dieselbe zu brechen, sobald die Herzöge es fordern würden. Sodann nahmen Letztere am 13, September 1342 den von Boldensen anf dem Schlosse Holdenstedt das Versprechen ab, verfestete Leute nicht aufzunehmen, mit dem Schlosse ihnen zu dienen, es ihnen zu öffnen, von demselben gegen Unrecht erst, nachdem sie zwei Monate vorher vergeblich bei den Herzögen darüber geklagt baben würden, sich zu wehren und, falls sie es iemals veräussern würden, es ihnen zu verkaufen. Dass die Herzöge zwei Wochen hernach die von Ambleben mit dem gleichnamigen Schlosse und etwa um diese Zeit die von Bertensleben mit dem Schlosse Wolfsburg in ihren Dienst nahmen, vermehrte die von den südlichen Grenzen ihres Landes ihnen zuziehenden Streitkräfte. Nach der Reibe mussten sich jetzt in den Jahren 1343 nnd 1344 die kleinen Burgsitze ergeben nnd ihre Besitzer geloben, sie abzubrechen, sobald die Herzöge es fordern würden. Dasselbe Schicksal hatte etwas später am 15. März 1346 Knappe Otto von Marenboltz mit seiner Kemnade zu Mahrenbolz. Auch die von Leveste wurden wahrscheinlich wegen Gefährdung der allgemeinen Sicherheit gezüchtigt und massten am 5. Mai 1343 dem Herzoge Otto und dem Rathe der Stadt Hannover Urfehde schwören.

Durch diese Massregeln wassten sieb die Herzöge die Liebe der Städte zu gewinnen, deren Emporblühen durch den ihnen gewährten Schutz nicht wenig befördert wurde. Unter ihnen erfrencte sieh die strebsame Stadt Lüneburg besonderen Gedeihens. Um den Verkehr mit dem Binnenlande zu erleichtern und die Schifffahrt auf der die Verbindung mit der Stadt Uelzen vermittelnden Ilmenau von Hindernissen zu befreien, erwarb sie von dem Kloster zu Neuen-Medingen am 9. August 1343 die Mühlenstellen zu Wiehmannsburg, Bruchtorf und Nottorf. Nicht nur von ihren eigenen Herzögen, anch von den Herzögen Albrecht und Erich von Sachsen-Lauenburg wurde sie begünstigt. Ersterer erleichterte durch eine Verordnung vom 7. September 1342 die Verschiffung des zu Möllen gelagerten Salzes der lünebnrger Handelsleute nach Lübeck, nahm ihr Gut und ihr Gesinde in seinen Frieden und Schntz, versprach den Bürgera Lüneburgs Ersatz des Schadens, der ihnen an ihren Leuten oder an ihrem Gute von seinen Mannen zugefügt würde, nnd gelobte, Feind aller Uebrigen zu werden, von denen ihnen Schaden zugefügt sei. Wegen Unfälle zn Wasser und zu Lande, wegen Schadens, welcher den mit dem Transporte der Waaren beauftragten Knechten zustiess oder den sie verursachten, musste gewöhnlich der Kaufmann an seiner Waare büssen. Auch auf diese Unsitte verzichtete Herzog Albrecht; er begünstigte die Waarenfuhr zwischen Möllen und Geesthacht, forderte von den zu Lanenburg zollfreien Gütern nur einen Zoll zu Möllen, versprach den Bürgern Lüneburgs, ihrem Gesinde und ihrem Gute völlige Sicherheit in seinem Herzogtbume während eines Krieges mit den Herzögen von Läneburg nnd machte sich verbindlich, allen denjenigen Frieden zu gewähren, welche der Rath zu Lüneburg als Bürger der Stadt oder als deren Gesinde bezeichnen würde. Bereitwillig hob Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg anf die Vorstellungen des Herzogs Otto von Brannschweig nnd Lüneburg am 19. Februar 1344 die Bedrückungen auf, denen die Bürger der Stadt Lineburg am Zollamte zu Eislingen (Zollenspieker) ausgesetzt waren, und ertheilte ihnen mit seinem Sohne Erich am 25. Juli 1344 dieselben Zusicherungen, welche Herzog Albrecht ihnen vor zwei Jahren hinsichtlich des Friedens und Schutzes, des Schadenersatzes, des Verzichtes auf ungebührliche Belästigung der Waare nad hinsiehtlich der Sicherheit in Kriegeszeiten gegeben hatte. Unter der Voraussetzung, dass sie den gebörigen Zoll entrichteten, öffnete er ihrem Handel sein Land, versprach auch, den Bürgern auf ihren Tagfahrten, falls dieselben ihm gelegen wären, beizustehen. Die Saline der Stadt, eine unerschöpfliche Quelle des Reichthums, die Betriebsamkeit der Bürger und die Gunst der Pürsten gründeten den Wohlstand der Stadt Lüneburg und versetzten sie den fibrigen Städten des Herzogthums gegentiber in eine beneidenswerthe Stellung. Mit dem Reiehthume aber zog auch Sittenverderbniss bei hr ein, wie der Umstand andeutet, dass bis etwa zum Jahre 1343 ein Haus schöner oder öffentlicher Weiber im Grimm zu Lüneburg vorhanden war. Als Handelsstadt und Residenz der Herzöge war sie nicht nur der Wohnsitz reicher Handelsherren, sondern auch der Sammelplatz der Ritter und Knappen des Fürstenthums. Hoffeste, Turnire und Zweikämpfe wurden hier gehalten, letztere nicht ohne besondere zu jedem Zweikampfe erforderliebe Erlaubniss

der Herzöge, noch ohne Genehmigung der Stadt. Jeder der kämpfenden Ritter musste vorher Sieherheit stellen, dass er, im Falle er unterläge, weder die Herzöge noch die Stadt, durch ihre Genehmigung gleichsam Urbeber seines Missgeschieks, behelligen wollte. Unter dieser Bedingung wurde am 19. April 1342 dem Ritter Diedrich von Münchhausen ein Zweikampf zu Lüneburg bewilligt, dem nnter anderen Zuschauern auch die Grafen Otto von Waldeck, Burchard von Schwalenberg und Ludolf von Hallermund beigewohnt haben werden. Den Zweikampf zwiseben Diedrich Blome und Diedrich Holtgreve gestatteten die Herzöge, nachdem ihnen am 12. November 1342 und zu Anfange des folgenden Jahres von beiden Kämpfern Bürgen gestellt waren, dass keiner von ihnen wegen des Ausganges des Kampfes sie an Landen und Leuten beheiligen oder behindern wollte. Ob auch er zu Lünebnrg ausgesochten wurde, ist ungewiss. Ziemlich entfernt von der gastlichen Burg auf dem Kalkberge erhob sich in der Stadt bei der niederen Mühle der Thurm, in welchem Ritter und Knappen nicht in so freundlicher Weise Aufnahme fanden. Hier wurde 1344 Knappe Paridam von dem Knesebeck gefangen gehalten. Er und sein Bruder Iwan waren, nachdem sie am 8. November 1343 ihren Theil des Schlosses und Dorfes Knesebeck und des Schlosses und Weichbildes Wittingen den Herzögen verkaust hatten, nach Wittingen hinübergezogen und wohnsitzlos im Herzogthume geworden. Die Bezahlung war am 14. März des nächsten Jahres richtig erfolgt. Dennoch mochten sie Forderungen erheben, der Verkauf sie gereuen und Verdruss über denselben den Knappen Paridam zu ungesetzlichen Handlungen gegen die Herzöge verleiten. Von der Mark Brandenburg aus fielen die von dem Knesebeck mit ihren Genossen ins Herzogthum ein, suchten ein Paar Dörfer des Klosters Scharnebeck mit Brand und Ranb heim und überfielen den herzoglichen Meierhof zu Thomasburg. Es gelang den berzoglichen Leuten, den Knappen Paridam von dem Knesebeck und seinen Knecht Christian von Wittingen gefangen zu nehmen. Beide wurden zu Lüneburg eingebracht und in den bekannten Thurm zur Haft gesetzt. Wegen rechter Schuld und mit Recht, also nachdem ihm der Process gemacht worden war, wurde Christian von Wittingen vom Leben zum Tode befördert. Aus Gnaden aber entliessen die Herzöge den Paridam von dem Knesebeck aus dem Gefängnisse. Er und sein Bruder Iwan mussten darauf am 21. September 1344 den Herzögen, ihren Amtleuten, dem Rathe und den Bürgern zu Lüneburg für sich und für die Verwandten des Christian von Wittingen eine Urfehde schwören und geloben, niemals der Herzöge, ihrer Mannen und ihres Landes Feinde zu werden, die Feinde und verfesteten Leute derselben nicht zu begen oder zu vertheidigen und vor den Herzögen zu Recht zu stehen. Am folgenden Tage stellten sie für dies Gelöbniss zwanzig Ritter und Knappen zu Bürgen und ihre Vettern, die von dem Knesebeck, denen am 10. November 1343 das Schloss Warpke verpfändet war, mussten für sie und für die Verwandten des Christian von Wittingen gleichfalls eine Urfehde und Sühne schwören. Nach zwölf Jahren hatte sie so wenig an Bedeutung verloren, dass am 21. März 1356, als einer der Bürgen des Paridam und Iwan gestorben war, ein anderer an seine Stelle gesetzt werden musste. Auch der alte Balduin von dem Knesebeck, dessen Antheil am Schlosse Knesebeck die Söhne seines Bruders, des Ritters Hempe, erworben und den Herzögen verkauft hatten, erhob mit seinen Söhnen Balduin und Johann, von denen ersterer für die oben erwähnte Urfehde bürgte, Forderungen, wie es scheint, wegen des Verkaufes des Schlosses, suchte dieselben aber auf dem Wege der Bitte geltend zu machen. Aus Gnaden befriedigten die Herzöge sie am 16. März 1345.

Die im Jahre 1337 begonnene Erweiterung ihres Gebietes durch Ankanf in der Gegend von Falleraleben nach Wettmershagen setzten die Herzöge fort, indem sie am 6. April 1342 die Güter der von Wenden zu Wenden nobst dem Patronatrechte für hundert löthige Mark erwarben, für welche Summe, weil sie wohl nicht gleich bezahlt wurde, sie am 31. Mai des folgenden Jahres dem Heinrich von Wenden die Dörfer Neindorf, Almke, Barnstoff und Rhode verpfändeten. Den Ritter Diedrich von Hitzacker verliehen sie am 25. Mai 1342 als Burglehn zu Bleckede das Dorf Eichdorf und Leute zu Oldendorf, Harmstorf, Köstorf und Radenbeck, erhielten am 24. Juni desselben Jahres von den von Schwerin einen Hof und einen Mann zu Rebenstorf verpfändet und verglieben sieb am selben Tage mit den vom Hanse wegen Forderungen derselben. Das Schloss Bordenau mit neun Hufen und der Mühle, Gütter zu Suttorf und Retchen, die Mühle zu Adensen und das freie Gut daselbat verpfändeten sie am 18. October 1342 den Gebrüdern Johann, Pichard und Conrad von Mandelslob für 390 bremer Mark unter der Bedingung, dass es ihr offenes Schloss bliebe, und gestatteten linen in allen Fällen, wenn sie ihnen nicht innerhalb acht Wochen zum Rechte oder zu einer guttleben Ausgleichung ihrer Streitigkeiten verhälten, sieh vom Schlosse ihre eigenen

Angelegenheiten zu vortheidigen, versprachen auch die Rückerstattung der Pfandsumme, falls das Schloss in ihren oder der Pfandinhaber Streitigkeiten verloren würde, und Erstattung der mit ihrem Wissen und Willen am Schlosse vorzunehmenden Bauten. Am 20. April 1343 gelobte der Knappe Wilbrand von Reden, die Herzöge gegen Ansprüche Anderer auf die ihm zu Lehn ertheilten Güter zu Alvesen zu sichern. Nachdem die von Wettbergen ihnen die Stelle, auf welcher das Schloss Hachmühlen gebauet war, käuflich abgetreten hatten, verzichteten sie auch zwei Wochen später, nämlich am 18. Mai 1343, auf Ersatz alles erlittenen Schadens. Die Gebrüder und Knappen von Boldensen verpflichteten sich am 22. Mai 1343, für das ihnen überlassene Eigenthum ihres Hofes zu Stederdorf von ihren Gütern ein eben so werthvolles zu Lehn von den Herzögen zu nehmen. Letztere überliessen am 22. September desselben Jahres dem Geistlichen Ulrich von Etzendorf den Zehnten, die halbe Mühle und Höfe im Dorfe Oftzendorf zum Eigenthum. Im selben Jahre resignirte Ritter Aschwin von Campe dem Herzoge Otto das Dorf Martinsbüttel zu Gunsten des Johann und Harneid von Marenholtz und zu Anfang des folgenden Ritter Hugo von Goltern die grosse und kleine Koppel bei Limmer nebst einer Hufe zu Gunsten der Gebrüder Bertold und Segehand von Reden. Dem Ritter Hermann Knigge liessen die Herzöge unter den am 25. Juli 1338 angenommenen Bedingungen das Schloss Bredenbeck. Weil einer der von ihm gestellten Bürgen gestorben war, trat Wilbrand von Reden am 4. Juni 1344 an dessen Stelle. Die für den Schlossplatz zu Rehburg dem Kloster Loccum am 18. December 1331 verschriebenen zwanzig bremer Mark Rente löseten die Herzöge am 1. November 1344 ab.

Während die Herzöge diese Angelegenheiten ordneten, breiteten sie ihre Gerichtsbarkeit in der stidwestlichen Gegend ihres Herzogthumes aus. In den Bisthümern und Grafschaften von Sachsen, Engern und Westphalen standen viele Freigerichte und selbst Gogerichte, die sich ihre Unabhängigkeit nicht hatten bewahren können, im Lehnsverbande zu den Herzögen von Sachsen-Lauenburg. Eine Ausnahme davon machten die Gerichte in den Herzogthümern Braunschweig und Lüneburg; denn durch die Verleihung des Herzogthums an Herzog Otto das Kind 1235 waren ihm auch die Gerichte in demselben verliehen und es konnte deshalb in den ursprünglichen Landen der Herzogthümer Braunschweig und Lüneburg keins derselben von einem fremden Herrn abhängig sein, wie es denn nuter andern wohl kaum einem Zweifel unterliegen dürfte, dass das Freigericht zu Pattensen, wovon eine Urkunde des Jahres 1344 Kunde giebt, von den Herzögen von Sachsen-Lauenhurg unabhängig war. In denjenigen Gebieten aber, welche die Herzöge von Braunschweig nnd Lüneburg später von Grafen und geistlichen Fürsten erwarben, blieben die früheren Lehnsbeziehungen der Gerichte zu den Herzögen von Sachsen-Lauenburg bestehen, welches Verhältniss den Herzögen von Braunschweig und Lünehurg unstreitig lästig und hinderlich fiel. Auf rechtlichem Wege musste es beseitigt werden, wozu die Herzöge von Sachsen-Lauenburg, die aus diesen entfernten und zerstreueten Gerichtssitzen für ihre Macht und Ansehen keinen Vortheil zu ziehen verstanden, wie es scheint, gern mitwirkten. In der Grafschaft Wölpe, welche Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg am 30. Januar 1302 gekauft nnd, wie die früheren Grafen, von der Kirche Minden zu Lehn empfangen hatte, lag das Gogericht Mandelsloh. Das Amt eines Gorichters war in der Familie von Mandelaloh erblich geworden und sie erkannte das Gogerieht wohl zum Schutze des erblichen Besitzes als ein Lehn der Herzöge von Sachsen-Lauenburg an. Sie bildete eine Richterfamilie, die den Unterschied, welcher bei den freien Stühlen Westphalens obwaltete, nämlich den Unterschied zwischen Wissenden und Nichtwissenden, unter ihren Mitgliedern genau beachtete und erstere zu den Sitzen anderer Gogerichte befördern half, wie denn Conrad von Mandelsloh am 13. Juli 1331 von dem Grafen von Waldeck als Gorichter zu "Bogenstelle" angestellt war. Die Abhängigkeit des Gogerichtes zu Mandelsloh von den Herzögen von Sachsen musste fallen. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg erwarben die Lehnsherrlichkeit und das Eigenthumsrecht über dasselbe von dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg und von dessen Sohne Erich am 12. März 1344. Letztere entliessen die von Mandelsloh der Mannschaft oder des Lehnsverbandes und wiesen sie zur ferneren Empfangnahme des Lehns an die Herzöge zu Lüneburg. Diese aber, nicht gewillet, durch das Lehnsverhältniss bei Besetzung des Richteramtes gebunden zu sein, traten mit den vier verschiedenen Linien der von Mandelsloh, die unter sich das Gogericht getheilt hatten, in Verhandlungen, welche dahin führten, dass dieselben am 14. und 28. März und am 1. August des Jahres 1344 ihnen das Gogericht verkauften und ihren Lehnsherren resignirten. Johann von Sutholte, Drost zu Vechte, machte jedoch noch 1356 dem Herzoge Wilhelm einen Theil des Gogerichtes streitig unter dem Vorwande, dass Lippold von Sudendorf, Urkundenbuch II.

Mandelsloh ihm deuselben überlassen habe. Letzterer muste deshalb dem Herzoge am 15. Juli desselben Jahres Gewähr leisten. Vier Monate nach Abtraung des Gogerichts, nämlich am 4. Juli 1344, befreiete Herzog Erich was schesen-Lasenburg durch richterlichen Spruch die Einwohner zu Kirchwerder von der Zumuthung, beim Deichen des Elbdammes den Einwohnern zu Neuengamm Hülfe zu leisten, wozu sie von diesen herangezogen werden sollten. Von dem Kloster Scharnbeck im Pürstendium Läneburg, welchez zu Kirchwerder sehr begütert war, und von seinen Bauern dasselbst wurde durch diese Entscheidung eine grosse Last abgewandt.

Von Fehden auszuruhen wurde den Herzögen nieht viel Zeit gegönnet. Die Forderung der Knappen Rudolf von der Horst und Ludwig von Engelingborstel, die dem Ritter Marquard von Zesterfleth am 15. October 1343 geleistete Zahlung, der am 5, Februar 1344 dem Ritter Hermann von Meding gewährte Schadenersatz und die Abtragung einer Schnld von hundert Mark feinen Silbers an Heinrich und Anno von Heimburg am 22. November 1345 deuten auf Abrechnung wegen Sold and wegen des an Sehlössern and sonst im Kriege erlittenen Schadens hin. Die am 4. April 1345 erfolgte Entrichtung von 130 Mark lüneburger Pfennige au den Ritter Gerhard von Wustrow war wohl durch den Vertrag vom 6. März 1334 veranlasst, durch welchen er und sein Bruder Iwan den Herzögen ihr Hans Wnstrow geöffnet und ihnen das Näherrecht an demselben zugestanden hatten. Seine vollständige Befriedigung erhielt er erst am 22. Juli 1348. Die vom Knappen Basilius von Dalem den Herzögen am 13. December 1344 gelobte Sühne, sein Versprechen, ihnen mit zwei Gewaffneten ein Vierteljahr lang zu dienen, und die von ihnen den von Bertensleben am 14. Mai 1345 zugesicherte Besoldung, damit dieselben ihnen mit den Schlössern Wolfaburg, Vorsfelde und Linder gegen jeden mit Ausnahme der Herzöge zu Braunschweig und des Markgrafen von Brandenburg zu Dienste sässen, zeigen deutlich, dass unruhige Vasallen im Inneren und äussere Feinde die Herzöge nöthigten, stets auf ihrer Hut zu sein und kriegsgerüstet zu bleiben. Im Bisthnme Verden wusste Domherr Gottfried von Werpe, mit dem die Herzöge am 1. März 1338 ein Bündniss geschlossen hatten, als Hauptmann oder Amtmann des Stiftes, nachdem von dem Papste zum Bischofe des Stiftes Daniel von Wichtrich ernannt worden war, sich anfangs zu halten, Der neue Bischof lebte mit dem Domcapitel und den Prälaten in steter Uneinigkeit und sah sich endlich wegen dieser Streitigkeiten veranlasst, sein Bisthum zu verlassen. Mochten nun die Herzöge sich mit ihm gegen das Domcapitel verbunden haben, oder waren es überhaupt die Unruhen im Stifte, welehe sie als nächste Nachbaren und grösste Vasallen desselben bewog einzuschreiten, wie dem auch sei, sie geriethen mit dem Domcapitel in Krieg. Während und wegen desselben erhielt für eie das an der Grenze des Stiftes gelegene herzogliche Schloss Mojsburg grössere Bedeutung. Auf dasselbe und auf das Schloss Harburg hatten sie am 16. April 1340 die Gebrüder Schulte als Amtleute gesetzt, dieselben aber am 6. December 1342 entlassen und ihnen die Auslagen für den Bau auf den Schlössern, den an Pferden und sonst erlittenen Schaden, alles, was sie ihnen als Amtleuten der Schlösser schuldeten, und das Geld, womit dieselben von Werner Grote verpfändete Stücke eingelöset hatten, erstattet. Bald darauf, am 22. November des folgenden Jahres, hatten die Herzöge, wahrscheinlich nm das Material zum Ausbau der Schlösser, welcher bei einem bevorstehenden Kriege nnerlässlich sein mochte, selbst zu gewinnen und nicht, wie wohl früher in einem ähnlichen Falle, von der Stadt Lüneburg erbitten zu branchen, von dem Ritter Gebhard Schulte ein Feld zu Emmen im Kirchspiel Hollenstedt mit der Absicht, dort Ziegelerde graben zu lassen, gekauft. Als nun der Krieg mit dem Stifte Verden in sieherer Aussicht stand, vertraueten sie am 3. April 1345 das Schloss Moisburg dem Ritter Johann Schulte und dessen Neffen Bertold zur treuen Hand an. Die Rückgabe des Schlosses wurde nicht von dem Ablaufe einer bestimmten Zeit, sondern von der Entschliessung der Herzöge abhängig gemacht, woraus gefolgert werden darf, dass angenblickliche Verhältnisse, der Krieg und der Schutz der Grenze während desselben sie hiezu bestimmte. Das Glück scheint das Stift anfangs gegen die Herzöge begünstigt zu haben. Sie, ihre Mannen und Unterthanen erlitten vom Stifte und dessen Amtleuten, besonders von den mit denselben, wie es scheint, verbündeten Burgmannen des erzbischöflichen Schlosses Horneburg empfindliche Verluste. Mehrere der herzoglichen Mannen wurden ergriffen und nach dem Schlosse Horneburg in die Gefangenschaft geführt. Hier wurde Schatzung von ihnen erpresst und ihnen nur gegen Lösegeld die Freiheit versprochen. Bald jedoch musste das Stift die Uobermacht der Herzöge empfinden und zum Frieden sich entschliessen. Die unentgeltliche Freilassung der Gefangenen war die erste Bedingung, in welche Domprobst Rudolf von Diephotz, Domdechant Johann von Alden und das Domcapitel am

13. Juli 1345 sich fügen mussten. Rückgabe erpresster Schatzung nad Erstaftung alles Schadens gelobten sie den Herzügen, welche zu weiterer Ausgleichung ihnen Tagfahrten anzuberaumen versprachen. Dass auch andere Stiftsgenossen von Bremen an dem Kriege gegen die Herzüge Theil genommen hatten, zeigt eine Quitung, welche Hartwich Bogerd den Letteren am 16. October 1349 ansstellte, worin er bescheinigte, für seinen zu Moisburg während ihres Krieges mit den Burgmannen zu Horneburg und mit den Stiftsgenossen von Bremen geleisteten Dienst bezahlt worden zu sein. In den Kämpfen mit den Ersteren hatten die Herzöge as nicht verneiden können, dem Kloster St. Georg zu Stade und seinen Leuten Schaden zuzufügen, auf dessen Erzsatz dasselbe erst am 11. Juli 1349 verzichtete.

Auch in den Jahren 1344 und 1345 verwandten die Herzöge ihre jährlichen Ueberschüsse zum Ankaufe neuer Besitzungen und zur Einlösung verpfändeter Güter. Au 5. Juni 1344 erwarben sie von den von Berskampe den grossen und kleinen Zehnten zu Suderburg, den dieselben von ihnen zu Lehn trugen, für 220 Mark lüneburger Pfennige und am 22. Juli des folgenden Jahres von den von Lobeke das Dorf Privelake mit 14 Mannen, mit dem Bauermeisterrechte und mit Ländereien auf dem Oberlande, das halbe Dorf Prilipp und den halben Sunder zu Weste für 600 Mark lüneburger Pfennige, welche damals hohe Summen den Werth dieser Güter genug bezeichnen. Längere Zeit nachdem die Herzöge 1327 das Schloss Hallermund von den von Salder, in deren Besitze es sieben Jahre gewesen war, eingelöset hatten, war es von ihnen an den Ritter Burchard von Steinberg verpfändet worden. Von ihm hatten die Grafen von Hallermund es erworben, aber am 25. Juli 1340 sich verpflichtet, nach jährlicher Kündigung das Schloss den Herzögen für 391 Mark löthigen Silbers wieder abzutreten, bis dahin ihnen dasselbe offen zu halten und in Streitigkeiten sich ihrer Entscheidung zu fügen. Am 14. April 1345 brachten sich nun die Herzöge durch Zahlung jener Summe wieder in den Besitz des Schlosses. Dennoch vermeinte Graf Otto von Hallermund aus dem zwischen dem Herzoge Otto und dem Grafen Gerhard von Hallermund am 5. Mai 1282 abgeschlossenem Vertrage. der dem Grafen nur die Hälfte der zum Schlosse gehörenden Güter, die geistlichen Lehne, die Vasallen, die Ministerialen, die Stadt Springe und einige andere Güter sicherte, für sich und seine Brüder noeh grössere Befugnisse ableiten zu können. Herzog Wilhelm brachte es jedoch dahin, dass der Graf und seine Brüder die Urknnden über diesen und über andere das Schloss betreffende Verträge am 15. August 1352 zurückgaben und versprachen, ihn wegen des Schlosses und alles dessen, was er dazu bisher besessen habe, nicht mehr zu behelligen. Gegen solche Erwerbungen wie die obigen in den Jahren 1344 und 1345 verschwinden die Verluste, die den Herzögen durch zeitweilige Veräusserungen, unter andern durch die lebenslängliche Ueberlassung von acht Mark jährlicher Rente an den Knappen Ulrich Soltow, erwuchsen. Diese Rente, die sie bis zum 6. December 1344 den Priester Balduin hatten beziehen lassen, musste ihnen der Rath zu Hannover, wenn nicht als einen Theil der Beede, vielleicht noch in Folge des Verkaufes der Münze vom Jahre 1322 entrichten. Letztere war, wie eine Urkunde vom 12, Juli 1344 zeigt, auf die Dauer dreier Jahre von den Münzherren Namens des Landes und der Stadt dem Diedrich Vrese und dem Hermann von Evessen unter der Bedingung anvertrauet, dass dieselben stets dreissig feine Mark zum Münzen vorrättig haben und einer von Land und Stadt beschlossenen Umprägung der Pfennige sich fügen sollten,

Der fromme Sinn, deu die Herzöge selon früher gezeigt batten, bewährte sich auch zu dieser Zeit. Der Kirche St. Georgii zu Hannover schenkten sie am 28. Juni 1344 Güter zu Döhren nud erwiesen dem Cisterciensen Orden so viele Wohlthaten, dass sie darch den Akt zu Riddagshausen mm die Verleibung der Theilnahme an allen guten Werken des Ordens beim General-Capitel zu Citeaux bitten lassen durften. Dieselbe wurde ihnen und ihren Gemahlinnen oder vielmehr der Gemahlinn des Herzoge Otto and der verlobten Braut stines Bruders Wilbelm im Jahre 1345 mit der Zusicherung gewährt, dass für sie nach ihrem Sterben eine Toddernfeier, wie die eines Bruders Milbelm im Jahre 1345 mit der Zusicherung gewährt, dass für sie nach ihrem Sterben eine Toddernfeier, wie die eines Bruders hatte bei der Theilung der Lande 1267 die Stadt nebst den Stiften St. Blasii und St. Cyriaci zu gleichem Rechte mit seinem Bruder behalten. Seine Berechtigung war auf sie vererbt. Die achtzehn Herren-Pribenden des Stiftes St. Blasii in der Burg und die zwölf Präbenden auf dem Berge St. Cyriaci wurden zur Halfte von ihnen verliehen und bei der Besetzung der Probstein beider Stifte gebührte ihnen allein so viel Recht, wie sämmtlichen anderen Herzügen von Braunschweig zusammen. Ihre Berechtigung zur Verleihnag der Prübenden war durch eine mit ihren Vettern vereinbarte Reihenfolge geregelt, welche, wean sie mal durch Verschulden derselben, wie am 25. Mai 1346,

ausnahmsweise Störungen crlitt, durch das Zugeständniss des Präsentationsrechts an die Herzöge zu Lüneburg bei maßchster Vacanz, wie dies am 3. August desselben Jahres von dem Herzoge Magnus gesehah, wieder hergestellt wurde. Es konnte nun wohl nicht fehlen, dass die Herzöge zu Lüneburg bei Vacanzen meistens Geistliche aus ihrem Fürstenthume präsentirten. Auf diese Weise, acheint es, war Johann Hud aus der Stadt Lüneburg Canonicus im Stifte St. Cyriaci geworden. Er verzichtete 1345 auf die Präbende nud obgleich diesmad die Reie, einen Nachfolger as präsentiren, die Herzöge Magnus und Ernst von Brannschweig traf, so präsentiren sie doch und zwar gemeinsam mit ihren Vettern zu Lüneburg einen Geistlichen aus deren Fürstenthume, nämlich den Bruder des Abtretenden, den Jacob Hud, erkläten auch dabei, dass diese gemeinsame Handlung dem Rechte ihrer Vettern bei der nächsten Vocanz keinen Abbruch thun sollte.

Die Geschiehte des Johann und Jacob Hud, ihrer Geschwister und ihres Vaters gewährt einen Blick in die Verhältnisse einer der ersten Familien der damals blübenden Stadt Lüneburg und zeigt nicht nur, welche Wohlhabenheit in diesen Familien herrschte, sondern wie auch mit derselben ungeachtet der vorherrschenden Neigung zum Handelsstande das Bestreben, sich höhere, wissenschaftliche Bildung anzueignen, erwacht war. Weil durch Bevorzugung des ritterbürtigen Standes der Gelehrte bürgerlichen Standes fast ohne Ausnahme keine Verwendung im Civil- und Militair-Dienste erwarten durfte, sah er sich genöthigt, dem Dienste der Kirche sich zu widmen. So erging es den beiden Gebrüdern Hud, Ihr Vater, Hermann Hud, sass seit 1313 bis zu seinem Tode, nämlich vierzig Jahre lang, im Rathe der Stadt Lüneburg, war seit dem Jahre 1329 bald der zweite, bald der erste unter den zwölf Rathsberren, nnd erlebte in den Jahren 1351 und 1352 die seltene Freude, seinen Sohn Hermann als seinen jüngsten Collegen mit ihm das Wohl der Stadt berathen zu sehen. Eine Ehre, die wohl noch seltener einem Rathsherrn der Stadt Lüneburg geworden sein mag, wurde ihm durch die Erhebung seines Sohnes Johann auf den bischöflichen Stuhl zu Osnabrück 1350 beschieden. Als der Vater starb, hinterliess er seinen Kindern ein grosses Vermögen, welches theils aus Salingütern, theils aus einem zu tausend lüneburger Mark veranschlagten Wohnhause in der Stadt Lüneburg bestand. Bischof Johann zu Osnabrück verbrauchte seinen Antheil der väterlichen Erbschaft bald; sein Bruder Hermann trat in seine Dienste, erlitt grosse Verluste an Pferden, gerieth sogar während des Dienstes in Gefangenschaft, aus der er sich loskaufen musste. Sein früher Tod scheint seinem Bruder Jacob, der 1355 Canonicus der Kirche beatae Mariae ad gradus zu Cöln und 1358 Domherr zu Osnabrück geworden war, Veranlassung gewesen zu sein, den geistlichen Stand zu verlassen, um die Stellung seines verstorbenen Bruders zu Lüneburg, die von einem jüngeren Bruder Friedrich wegen seines jngendliehen Alters noch nicht ausgefüllt werden konnte, einzunehmen. Nachdem er sieh 1360 verehlieht und 1361 nnd 1363 die Stelle eines Rathsherrn zu Lüneburg bekleidet hatte, starb er vor dem Jahre 1369. Weil auch sein Bruder, der Bischof, sehon 1366 gestorben war, blieben von den Geschwistern Hud ausser Friedrich noch Benediete und Nicolaus übrig. Ersterer war Bürger zu Lünehurg, schenkte sein Erbtheil 1373 und 1374 an die Kirche Hildesheim, wurde im letzteren Jahre Geistlicher im Stifte Verden und starb noch vor Ablauf des Jahres. Benedicte verehlichte sieh mit Hans Sotmosters, einem der angesehensten Bürger der Stadt Lüneburg, dessen noch weiter unten Erwähnung geschehen muss. Nicolaus aber, welcher, wie die meisten seiner Brüder, die geistlichen Weihen empfangen hatte, liess sich am päpstlichen Hofe zu Avignon nieder. Er besass das Archidiaconat zu Bevensen und Canonicate zu Verden und Lübeck, leistete aber 1355 Verzicht auf sie, weil ihm, während er am päpstlichen Hofe verweilte, vom Papste Innocenz VI. die Domprobstei zu Hildeslieim verliehen wurde. Diese behielt er bis zum Jahre 1382 nebst einer Präbende zu Schwerin und war einer der einflussreichsten Prälaten des Stiftes Hildesheim. So brachte ein Handelsmann und Rathsherr der Stadt Lüneburg, während er einen seiner Söhne zu seinem Nachfolger im Geschäfte und im Rathe heranbildete, fast alle seine übrigen Söhne zu den hohen und höchsten Würden der Kirche.

Ihre Grenzen gegen die Altmark und besonders gegen das Stift Magdeburg suchten die Herzüge während des Krieges, den gegen letzteres ihr Vetter, Herzog Magnus von Braunsehweig, führe, dadurch zu decken, dass sie, wie sehon erwähnt ist, das Oeffuungsrecht am Schlosse Wolfsburg erwarben und am 2. Februar 1346 mit Ludolf und Johann von Honlege einen Vertrag über die Oeffuung des denselben vom Stifte Halberstadt verpfludeten Schlosses Weferlingen abschlossen. Nur gegen den Bischof von Halberstadt und den Herzog Magnus von Braunsekweig zollte

ihnen das Schloss nicht geöffnet werden, wohl aber gegen die Mannen und Freunde derselben, falls die von Honlege den Herzögen nicht innerhalb zweier Wochen zum Rechte verhelfen könnten. Gegen bisherige Feinde sollte das Schloss ihnen sofort geöffnet sein und zwei Wochen nach der Aufforderung dazu ihnen oder ihren Autleuten ausgeliefert werden. Während sie es besetzt hielten, sollten sie ihr Gesinde davon abhalten, den von Honlege Schaden zuzufügen, für bereiteten Schaden aber, sofern ihr Amtmann sie dessen nicht entledigte, nach Ermessen der von beiden Seiten zu erwählenden Vertrauensmänner Ersatz leisten, auch während ihr Amtınann das Schloss besetzt hielte nnd bis sie und die von Honlege mit einem Frieden oder Sühne den Krieg schlössen, alle Kosten auf dem Schlosse tragen, ausgenommen Lohn und Beköstigung der Frauen und Ackerleute. Sie konnten jeder Zeit den von Honlège das Schloss zurückliefern und auch wieder abfordern. Letztere sollten den Schaden tragen, den das Schloss während der Zeit, dass dieselben es allein besässen, erlitte. Würde es aber während der Zeit, dass die Herzöge es besetzt hielten, verloren und innerhalb des nächsten halben Jahres nicht wieder gewonnen, so sollten die Herzöge den von Honlege für das Schloss 1820 Mark löthigen Silbers zu Braunschweig auszahlen und sonstigen auf demselben erlittenen Schaden ersetzen. Die Herzöge verpfliehteten sich ansserdem, die von Honlege, welche in allen Streitigkeiten sich ihrer Entscheidung unterwarfen, bei ihrem Rechte zu vertheidigen, ihnen für ihre Vorwerke zu Weferlingen und "Winstorf" und für fünf Pflüge Friedegut zu geben, nämlich Ersatz in Feindeslande anzuweisen, und das Schloss, falls es belagert würde, zu entsetzen. Für den Eintritt in dies Dienstverhältniss liehen die Herzöge den von Honlege zwei hundert löthige Mark, welche dieselben ihnen innerhalb eines halben Jahres, nachdem der Bischof von Halberstadt das Schloss eingelöset haben würde oder sie es aus Noth hätten veräussern müssen, zu Braunschweig zurückzuzahlen gelobten. Anscheinend ebenfalls zum Schutze ihrer dortigen Grenzen ernannten sie am selben Tage einen bewährten Mann, den Ritter Ludolf von Hohnhorst, für die ganze Dauer seines Lebens zum Amtmanne des Schlosses Meinersen. Wenn man der weiter nicht begründeten Nachricht, dass die Herzöge dieses Schloss 1315 erobert hätten, keinen Glauben schenken will, so bleibt noch die Annahme, dass der edele Herr Burchard von Meinersen in der Voraussicht, keine Kinder bei seinem Tode zn hinterlassen, es ihnen verkauft habe, wie er ihnen 1321 das Schloss Neuhrück und 1338 die Dörfer Schwülper, Thiede, Volkse und Warxbüttel überliess. Ritter Ludolf von Hohnhorst, der mit dem Schlosse alles, was dazn gehörte, nur nicht geistliche Lehne und sonstige Lehngüter, die vacant werden könnten, noch die Rechte der Herzöge über die Juden erhielt, machte sich verbindlich, keine Vergütung für die Verwaltung noch Ersatz seiner Auslagen zu fordern oder für dieselben am Schlosse Rechte zn beanspruchen, und liess seine zehn Bürgen geloben, dass sie gleich nach seinem Tode das Schloss ledig und los und ohne derartige Forderungen zu erheben den Herzögen ausliefern wollten. Das Oeffnungsrecht am Schlosse wurde ihnen vorbehalten; auch unterwarf er sich in allen Streitigkeiten ihrer Entscheidung; jedoch wurde ihm erlaubt, von dem Schlosse aus gegen Unrecht sich zu wehren, falls sie junerhalb eines halben Jahres nach seiner Klage ihm nicht zum Rechte verholfen

Herzog Wilhelm war seit dem 2. Februar 1341 mit Sophie, Tochter des Fürsten Bernhard von Anhalt, verlobt. Die Verwandtschaft zwischen beiden und die frühere Verlobung der Braut mit dem Herzoge Ernst von Braunschweig, Schne des Herzogs Albrecht, scheinen, obgleich sich derselbe seitdem anderweit längst vermählt hatte, als schwer zu beseitigende Hindernisse der Vollzichung der Ehe entgegengestanden zu hahen, wenn nicht etwa der Erzbischof Otto von Magdeburg, durch dessen Vermittlung die Dispensation vom Papste eingeholt werden zollte, die Angelegenheit sätunig betrieben und dadurch die Verzögerung veranlasst hat. Falls sonst kein Hinderniss eintrüke, sollte die Ehe zwei Monate nach erhaltener Dispensation vollzogen werden. Letztere wird erst zu Anfang des Jahres 1346 eingervoffen sein, denn am 12. März dieses Jahres wurde der Ehevertrag errichtet. Um denselhen abzuschliessen hatten Herzog Wilhelm und sein Bruder Otto den fritheren Verlobten der Braut, nämlich den Herzog Ernst, den Ritter Johann von Salder und den herzoglichen Schreiber oder Notar, Meister Diedrich von Dalenhurg, späteren Probst zu Letzen, nach Magdeburg gesandt, wohlie Furst Bernhard von Anhalt und sein Schol Bernhard gekommen waren. Hier wurden mit ihnen folgende Vertragspunkte festgestellt. Statt der früher verabredeten 2000 Mark feinen Silbers wies der Fürst seiner Tochter nur 1500 Mark alb Mitgift an und verpfändete ihrem künftigen Gemahle daßtr das Schloss Morm mit Merzog Mark Silbers jülknichen Helbung, jedoch in der Weise, dass er das Schloss am nichtster 16. April

dem Herzoge Ernst und dem Heinzich von Heinburg ausliefern und sie es gleich nach der am 18. Juni zu Lüneburg zu feiernden Hochzeit dem Herzoge Wilhelm zur Verfügung stellen sollten. Stürbe Letzterer oder die Braut vor der Hochzeit, so sollte dem Fürsten das Schloss zurückgegeben werden. Füm Jahre nach Schliesung der Ehe sollte der Herzog befügt sein, das Schloss aurlickgegeben werden. Füm Jahre nach Schliesung eigeloch sollte jetzt und die Pfandbesitzer dereinst nach ihm mit zehn Bürgen dem Fürsten Sicherheit stellen, dass ihm das Schloss und die dazu gehörende Hebung für die 1500 Mark wieder abgetreten würde. Würde das Schloss erobert, so sollte der Herzog und der Fürst nicht eher Sülne oder Frieden schliessen, bis es zurückerobert oder von ihnen ein anderes Schloss in demselben Gerichtsbezirke erbauet wäre. Statt der früher verabredeten 400 Mark feinen Silbers sollte der Herzog seiner Gemahlin nur 300 Mark und ein Schloss zur Leiburght verschreiben, welches ihr nach seinem Tode verbliebe, der Herrschaft Lüneburg aber in allen Nitheu ein offenes Schloss sein sollte. Sophie von Anhalt, mit welcher der Herzog Wilhelm sich am 18. Juni zu Lüneburg vermählte, war seine dritte Gemahlinn. Nach einer Urkunde des Klosters Wienlausen vom 12. März 1368 waren die damals verstorbenen Gemahlinnen desselben Hedwig, Marie und Sophie. Mit Marie kann er nur in der Zeit vom Jahre 1337 bis 1340 oder 1341 vermählt gewesen sein. Das fürstliche Haus, dem sie angehörte, ist nicht mit Gewissheit ermittelt. Sie soll eine Tochter des Königs von Majorca gewesen sein.

Graf Hermann von Everstein hatte das ihm am 31. Mai 1340 auf Lebenszeit überlassene Schloss "Lowenwerder" hei Ohsen seinem Vertrage mit den Herzögen gemäss durch Bauten stärker befestigt. Die dazu verwandte Summe erreichte nicht die im Vertrage bestimmte Höhe. Am 27. März 1346 sicherten ihm die Herzöge nochmals den lebenslänglichen Besitz des Schlosses unter der Bedingung, es ihnen in allen Nöthen zu öffnen. Ihr Amtmann, den sie, nm davon Krieg zu führen, auf das Schloss etwa schicken würden, sollte ihn und die Seinen vor den herzoglichen Leuten gegen Schaden schützen und etwa zugestigten Schaden nach dem Rechte oder in Güte innerhalb zweier Monate nach der Klage vergüten. Zu den 400 Mark löthigen Silbers, die er für Beköstigung und Bau auf das Schloss verwandt hatte, sollte der Graf noch funfzig löthige Mark zum Bau mit Steinwerk verwenden. Wenn er gestorben wäre, sollte ihnen ein Jahr nach geschehener Kündigung und nach Erstattung jener 400 Mark wie der von den funfzig Mark verhrauchten Summe diejenige Hälfte des Schlosses, welche sie auswählen würden, von den gräflichen Erben ausgeliefert werden. Letztere und die Herzöge oder die, denen sie das halbe Schloss überlassen würden, sollten alsdann sich gegenseitig Burgfrieden geloben. Einige Tage nachher, am 2. April, überliessen die Herzöge dem Kloster Diesdorf die Vogtei über einen Hof zu Hanstedt unter Vorbehalt des Wiederkaufs und gestatteten am 29. Juni dem Manegold von dem Berge den Verkanf einiger Salzgüter zu Lünchurg unter der Bedingung, dass er sie wiederkaufte. Auf einige dem Grafen Johann von Spiegelberg mit dem Schlosse Hachmühlen am 24. Juni 1338 verpfändete Stücke erhoben die Gebrüder Arnold, Ludekemann und Johann von Afforde Ansprüche. Durch Unterhandlungen mit ihnen wurden sie am 9. October 1346 dahin gebracht, derselben zu entsagen und ihre behaupteten Rechte den Herzögen abzutreten. Auch verpflichteten sie ihre Brüder Ludwig und Arnold, dasselbe zu thun, sobald dieselben mündig geworden sein würden.

Auf dem erzbischöfficheu Stuhle zu Bremen sass seit dem Jahre 1344 Graf Otto von Oldenburg, früher Domdechant daselbst. Von Alter gebeugt, konnte er nicht sein Land bereisen, wie es einem Rogenten damaliger Zeit,
wenn er nicht überall getäuseht werden wollte, unerlässlich war. Er musate seine Amfleute und Vögigs schalten und
walten lassen. Mehrere Dienstmannen des Stiftes, Letztere nicht sebeuend, benutzten die Schwäche der Regierung,
um Raub und Gewalt zu üben und Hülflose zu verheimlichen und ihn in dem Wahne zu erhalten, dass das Land sich
niemals glücklicher befunden habe. Besonders Johann von Bererbeke, Vogt zu Bremervörde, suchte in der Unversehläutebeit, womit er den Erzbischof über die Lage des Landes tänsehte, seinen Meister. Lange konnte der betrübersZugellosigkeit der Dienstmannen Schranken zu setzen und gegen sie nicht weniger als gegen die dem Stifte von
aussen drollenden, durch innere Schränken zu setzen und gegen sie nicht weniger als gegen die dem Stifte von
aussen drollenden, durch innere Schränken zu nahre 136 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg, der sehon im Jahre 1346 mit dem Grafen Christian von Oldenburg und dem delein

Herrn Rudolf von Diepholz sich für die Stadt Bremen bei dem Könige Magnus von Schweden verwandt hatte, dem Erzbischofe, seinem Oheime, mit Rath und That zur Seite. Er, der Domherr Johann von Zesterfieth, der Vogt Johann von Beverbeke zu Bremervörde, der Vogt Marquard von der Hnde zu Hagen, Reineke von Grune, Gräfe zu Kedingen, und Folgende, welche wahrscheinlich Schlösser des Stiftes in Besitz hatten, als die Ritter Bertold von Zesterfieth und Heinrich von Lenenberge, die Knappen Martin von der Hude, Johann von Brockbergen und Johann Clüver schlossen einen Vertrag mit den Herzögen zu Lüneburg, deren Lande von zügellosen Dienstmannen des Stiftes auch heimgesucht sein mochten. Sie gelobten am 31. Januar 1347, den Herzögen oder deren Amtleuten binnen Jahr und Tag, vier Wochen nach erhaltener Anfforderung, 250 Gewaffnete nach Ritterrecht zuzuführen nnd ihnen damit nach demselben Rechte Folge und Dienst zu leisten. Zur treuen Hand der Herzöge nahmen dies Gelöbniss unter andern die Grafen Gerhard und Joliann von Hoya in Empfang, denen, seit dem 3. August 1346 Pfandbesitzern des erzbischöflichen Schlosses Thedinghausen, sowohl an der inneren Ruhe im Stifte als an der Sicherheit desselben nach aussen sehr viel gelegen sein musste. Ohne Zweifel werden sich die Herzöge in einer besonderen Urkunde verpflichtet haben, dem Stifte eben so schnell und mit eben so grosser, wenn nicht stärkerer Mannschaft zu Hulfe zu eilen. Hierin lag auf Seiten des Stiftes der Zweck, zu welchem der Vertrag geschlossen wurde. Vier Monate später, am 6. Juni, errichtete der Erzbischof, durch die Noth des Landes gezwungen, für die ganze Dauer seines Lebens ein Freundschafts- und Friedens-Bündniss mit den Herzögen. Er gelobte, mit allem Fleisse zu verhitten, dass von seinem Stifte, von seinen Landen und Leuten Schaden in ihrem Lande und in ihrer Herrschaft. angerichtet oder Raub ansgeführt würde. Geschähe es dennoch, so wollte er innerhalb vier Wochen nach ihrer Anzeige davon ihnen zum Rechte oder zum Vergleiche verhelfen oder, wenn er dies nicht vermöchte, mit seinen Schlössern und mit aller Macht Fehde gegen die Uebelthäter erheben und deren Schlösser, falls sie solche besässen, belagern. Seine Kosten, so wie eigenen Gewinn und Verlust wollte er bei der Belagerung derjenigen Schlösser tragen, die zwischen der Aller und Elbe am rechten von Verden nach Buxtehude führenden Wege und zwei Meilen seitwärts ab von demselben lägen. Wer sonst von ihnen sich die Hülfe des anderen erbäte, dem sollte dieser mit dreissig Gewaffneten folgen. Zur Beköstigung derselben und zur Lieferung von Futter und Speise sollte der, welcher die Hülfe begehrte, verpflichtet sein. Durch dies Bündniss wollte der Erzbischof sich nicht gegen die Grafen von Hoya verbunden haben. Endlich liess er die Ritter Heinrich von Lunenberge und Libor von Bremen nebst dem Knappen Martin von der Hude, welche von ihm Schlösser besassen, ausserdem den Marquard von der Hude, Vogt zu Hagen, den Johann von Beverbeke, Vogt zu Bremervörde, und dessen Bruder Oltmann, Vogt zu Ottersberg, den Herzögen geloben, ein ganzes Jahr nach seinem Tode mit den Schlössern, auf denen sie sassen, in ihrem Dienste zu bleiben und ihnen eben so lange den Frieden zu halten, wofür die Herzoge sie, gleich ihren Mannen, bei ihrem Rechte vertheidigen sollten. Das Gelöbniss dieser und des Erzbischofes nahmen für die Herzöge vier Ritter entgegen. welche wahrscheinlich entweder als Amtleute oder als Pfandinhaber auf herzoglichen Schlössern sassen, ausserdem Ludolf Havekhorst, der schon 1332 wegen seines Dienstverhältnisses mit Gütern auf Lebenszeit von den Herzügen versehen und nun von ihnen als Vogt auf die Schlösser Celle und Rethem gesetzt war, und Franke von Dehem. herzoglicher Vogt auf dem zwei Jahre vorher dem Ritter Johann Schulte auf unbestimmte Zeit auvertraueren Schlosse Moisburg. Das diesem Schlosse benachbarte Schloss Harburg mit der Vogtei überliessen die Herzöge dem langen Beiensteht, einem früheren gräflich holsteinschen Vogte auf dem Schlosse Trittau, vom 28, Februar 1347 bis zum 2. Februar 1350, in welchem Jahre er wahrscheinlich starb, für hundert löthige Mark unter der Bedingung, dass er fährlich achtzig Mark Pfennige auf Bauten am Schlosse verwendete, dasselbe nach der Zeit ihnen gegen Erstattung der hundert Mark zurückgübe und dass dieses Geld nebst den Baukosten, falls er vorber stürbe, von ihnen nicht erstattet zu werden brauchte. Durch seine Brüder Marquard und Helrich Beienfleth, also wahrscheinlich aus Holstein, bezogen sie Stosspferde, welche sie ihnen jedoch am 23. März 1348 zurückgaben. Das nicht weit vom Schlosse Rethem gelegene Schloss Kettenburg war dem Hermann Schlepegrell verpfändet gewesen und es scheint, dass er noch Forderungen daran zu haben vermeinte. Am 9. Mai 1347 leistete Ritter Alberieh Schlepegrell und die Knappen Bodo von Gilten und Hermann von Hodenberg den Herzögen Bürgschaft, dass er keine Forderungen mehr deshalb erheben sollte. Herzog Otto hatte dem Ritter Johann Pichard für 200 löthige Mark, die er ihm schuldete, die Vogtei Neustadt

verpfladet und verpflichtete im Falle seines Todes seinen Bruder, den Herzog Wilhelm, an 4. März 1347, den Hitter nicht, ohne die Schuld zu bezahlen, von der Vogtei zu entsetzen, letzteren aber, das Schloss Neustatd den Herzoge Wilhelm in allen Nöthen zu öffinen und so lange er im Besitze der Vogtei verbliebe, den Herzoge Gerichtstage zu halten. Die Gebrüder Anno und Balduin von Bodendike hatten am 16. Januar 1323 ihren Theil des Schlosses und Weichbildes Bodenteich mit Patronatrecht, Gericht und Zoll den Herzögen verkauft. Einen Hof zu Bodenteich, den sie von Harzeid von Appele erworben hatten und noch behielten, das dazu gehörende Gericht, auch ihren Antheil am Lüderbruche und ihren Theil des Zehnten auf dem Felde zu Bodenteich verkauften der genannte Balduin von Bodendike, seine Söhne und die Söhne seines Bruders Wermer am 5. Februar 1347 den Herzögen, dem sie versprachen, ihnen das Lehn derjenigen Stücke, deren Lehnsherren andere Fürsten wären, bis zur Erlangung der Lehnwehr zu gute zu halten. Da der Preis für den im Jahre 1323 verkauften Antheil des Schlosses und Weichbildes 300 Mark luneburger Pfennige betragen hatte, die Herzögen und sehr für den III 650 Mark denrehe Pfennige bezahlten, muss diese Erwerbung, wodurch sie ihre Besitzungen an der Grenze der Mark Brandenburg vermehrten, nicht unbedoutend gewesen sein. Sie konnten die Kaufsumme nicht gleich entrichten und ülgten erst am 27. December 1348 ihre Schuld bei den von Bodendike.

Am 18. Juli des Jahres 1346 war Bischof Ludwig von Minden, Bruder der Herzöge, gestorben. Nach seinem Tode, unter seinem Nachfolger Gerhard, einem Grafen von Schauenburg, lösete sich nach und nach durch allmälige Wiedereinlösung der Stiftzschlösser das Verhältniss, in welches die Herzöge durch den Vertrag vom 1. Juli 1339 zum Stifte getreten waren, und sie bedurften, wenn ihnen auch noch einige Pfandstücke verblieben, nicht mehr der Dienste des edelen Herrn Wedekind von dem Berge, Edelvogts des Stiftes Minden, dessen sie sich wahrscheinlich zur Verwaltung oder zur Vertheidigung des Stiftes bedient hatten. Sie hielten mit ihm Abrechnung und er bescheinigte am 4. Juli 1347, vollkommenen Ersatz für den in ihrem Dienste erlittenen Schaden erhalten zu haben und wegen aller Forderungen befriedigt zu sein. Vielleicht auch im Stifte Minden hatten die Herzöge die Knappen Johann, Friedrich und Ludolf von Stedere beschäftigt. Sie rechneten mit ihnen ab und leisteten ihnen am 5. December 1347 Ersatz für die im herzoglichen Dienste verlorenen Pferde und Habe. Drei Monate vorher, am 8. September, verpfändeten sie einige Stiftsgüter, nämlich das Schloss Bokeloh und die Vogtei zu Wunstorf, für 123 Mark bremer Silbers auf nicht unvortheilhafte Weise an den Ritter Ludolf von Campe. Abgesehen davon, dass durch Verpfändung von Schlössern und Vogteien die Anstellung besonderer Verwaltungsbeamten und ihre Besoldung den Herzögen erspart wurde, machten sie dem Ludolf von Campe besonders zur Bedingung, von den Hebnigen jährlich funfzehn Mark auf die Pfandsumme abzurechnen, so dass nach neun Jahren ihnen das Pfand von selbst erledigt würde. Daneben aber wurde beiden Theilen die Kündigung des Vertrages zn jeder Zeit gestattet. Ein Jahr nach derselben sollte die l'fandsumme, so viel von ihr nach obigem Verfahren noch übrig geblieben sein würde, erstattet und das Pfand ausgeliefert werden. Für den Fall, dass das Stift Minden das Schloss Bokeloh und die Vogtei Wunstorf von den Herzögen einlösete, sollte Ludolf von Campe ohne Kündigung davon abstehen, falls ihnen aber nur die Vogtei abgelöset würde, das Schloss als Pfand für seine Forderung behalten. Würde Letzteres durch Unglück verloren, so sollte ihm innerhalb des nächsten Jahres die Zahlung geleistet werden und er bis dahin die zum Schlosse gehörende Gülte erheben. Dies Pfandverhältniss dauerte nur bis zum Jahre 1352, in welchem das Domcapitel zu Minden das Schloss Bokeloh von den Herzögen wieder einlösete. Die dazu erforderliche Summe von hundert Mark osnabrücker Pfennige hatte es am 10. April desselben Jahres von dem Domdechanten Hermann Vincke aufgeliehen. Die Hälfte der Vogtei zu Münder, welche Stadt den Herzögen und dem Stifte zu gleichen Theilen gehörte, war von dem Bischofe Ludwig 1329 für fünf und zwanzig Mark Silber an die von Rottorf und von diesen später an die Herzöge verpfändet. Letztere gestatteten am 14. April 1348 dem Bischofe Gerhard von Minden, der sich bestrebte, wieder in den Besitz aller verpfändeten Stiftsgüter zu gelangen, die Wiedereinlösung dieser Hälfte der Vogtei gegen Erlegung der ursprünglichen Pfandsumme.

Die Herzöge besausen das Patronatrecht über die Kirche St. Georgii zu Hannover. Mit ihrer Zustimmung und mit Bewilligung des dortigen Pfarrers Eberhard stütete Conrad von Oldenberg am 14. September 1347 in dieser Kirche bei dem Altare St. Simonis et Judae eine Vieraie St. Jodoci, besehenkte uie secha Tage später mit einem

Hofe und drei Hufen zu Döhren, die er von den von Sabbensen gekanft und diese den Herzögen resignirt hatten. reservirte sich und seinem Vetter Hermann, Sohne des Freigrafen Heinrich von Oldenberg, den lebenslänglichen Niessbrauch davon, überliess das Patronatrecht über die erst nach seinem und seines Vetters Tode ins Lehen tretende Stiftung den Herzögen mit der Beschränkung, dass bei der ersten Besetzung der Freigraf oder seine Kinder ihnen den Vicar präsentiren sollten, und bestimmte, dass, wenn seine oder seines Vetters Verwandten dereinst die Schenkung ansöchten, das Gut den Herzögen, um es der Vicarie übertragen zu können, heimfallen sollte. Vier Jahre später bereicherte er, nachdem er Priester geworden war, seine Stiftung mit Gütern zu Döhren, die er von den Gebrüdern von Ilten gekauft hatte, reservirte aber sich und seiner Tochter den lebenslänglichen Nieasbrauch davon. Einen Hof vor der Stadt Hannover in dem Brüle, welcher früher dem Diedrich von Goltern gehörte, resignirten den Herzögen am 5. October 1347 die Gebrüder von Ilten zu Gunsten des Johann von Hiddestorp und des Ludolf von Reimwerdessen. Diese verschrieben am 4. December desselben Jahres, im Falle sie, ohne rechte Erben zu hinterlassen, stürbeu, den Hersögen den Hof, mit dem sie von ihnen helehnt waren, und traten dadurch wahrscheinlich in ein Dienstverhältniss zu ihnen, um als Vögte Anstellung im Fürstenthume zu erlangen. In der Umgegend von Hannover, zu "Megdevelde" (bei Bennigsen), zu Hiddestorf und Ihme, erwarben die Herzöge am 1. November eine Menge Leibeigener mit deren Kindern von Burchard von Ilten, der aus dem Amte eines Probstes zu Wennigsen, welchem er fast dreissig Jahre vorgestanden hatte, geschieden war.

So sehr auch die Regierung der Herzöge durch geregelte Verwaltung und grosse Sparsamkeit sich auszeichnete, konnten doch auch sie es nicht vermeiden, Anleihen auf die damals gewöhnliche und fast einzig mögliche Weise zu machen. So hatten sie in Geldverlegenheit bei ihrem Vetter, dem Herzoge Ernst von Braunschweig zu Göttingen, Hülfe gesucht und ihm die Schlösser Thnne und Wendhausen verpfändet. Sie gaben ihm am 16. October 1347 die Pfandsumme und das ihm wegen Ludolfs und Johanns von Honlage, wahrscheinlich früherer Pfandinhaber oder Amtleute der Schlösser, schuldige Geld zurück. Eine nachträgliche Forderung von funfzig Mark feinen Silbers, die er an sie stellte, zahlte ihm Herzog Otto auf den Rath beeidigter Vermittler aus Frenndschaft und nicht von Rochtswegen am 11. Mai 1348 aus. Ihren Antheil des Schlosses Gandereheim hatten sie, wahrscheinlich um sich die Mittel zu unvermeidlichen Ausgaben zu verschaffen, der dortigen Aebtissinn verpfändet. Dieses Schloss mit Vogtei und Stadt, ein Lehn der Abtei, scheint schon früh zwischen den beiden herzoglichen Hauptlinien zu Braunschweig und zu Lünehurg getheilt gewesen zu sein. Die den Herzögen zu Braunschweig zugefallene Hälfte war bei der Erbtheilung 1286 nicht weiter getheilt worden, sondern wird dem Herzoge Albrecht zugewiesen worden sein. Sein Bruder, Herzog Heinrich zu Grubenhagen, hatte dagegen ein anderes dem Anscheine nach auch von der Ahtei zu Lehn gehendes Schloss, nämlich Gieboldehausen, erhalten, welches 1256 der Kirche Gandersheim von einem Grafen Biso geschenkt worden war. Wegen des Amtes zu Gieboldehausen hatten sich zwischen dem Herzoge und der Kirche Irrungen erhoben, welche damit endeten, dass er am 19. Juli 1334 sie in dem Amte nicht zu beeinträchtigen gelobte und sie in seinen Schutz nahm. Bei der Theilnng am 17. April 1345 muss den Landen des Herzogs Ernst zu Göttingen die von seinem Vater Albrecht hinterlassene Hälfte des Schlosses und der Stadt und Vogtei Gandersheim ungetheilt zugelegt worden sein; sonst würde er wohl nicht im Jahre 1360 von der Aebtissinn damit belehnt worden sein. Bald nach dem Antritte seiner Regierung im Lande Göttingen wird er seine Hälfte des Schlosses and der Stadt seinen Lehnsleuten, dem Lippold und Basilius von Vreden, Erbgesessenen auf dem Schlosse Neu-Freden, verpfündet haben. Mit diesen nun errichteten die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg am 23. November 1347 folgenden Vertrag. Zuerst gelobten die von Vreden, ihnen Schloss und Stadt während der Zeit bis zum 7. Juni 1349 stets und in allen Nöthen zu öffnen. Der herzogliche Amtmann, der auf das Schloss, um Krieg davon zu führen, gesetzt würde, sollte die von Vreden vor Schaden, den er und die Seinen ihnen zufügen könnten, bewahren, zugefügten Schaden ihnen aber innerhalb zweier Monate nach geschehener Auzeige ersetzen. Für die Haltung ihres Versprecheus, das Schloss den Herzögen wieder auszuliefern, stellten sie Bürgen und gelobten, mit Tod abgehende Bürgen durch andere zu ersetzen. Im zweiten Theile des Vertrages verpflichteten sich die von Vreden, innerhalb der genannten Zeit die den Herzögen gehörende Hälfte des Schlosses und der Stadt von der Achtissinn einzulösen, so dass sie ihre Hälfte ledig und los besässen, und von dem mit den Herzügen wegen des Schlosses getroffenen Uebereinkommen Sudendorf, Urkundenbuch II.

nicht zurückzutreten. Unter ihren Bürgen war auch der edele Herr Siegfried von Homburg. Die von Vreden liessen aber die ganze zur Einlösung festgesetzte Frist ungenutzt vorübergehen und, obgleich Ritter Lippold von Vreden am 22. März 1349 den Herzögen gelobte, ihnen vor dem nächsten 24. Juni dieselben Bürgen, wie im vorigen Vertrage, dafür zu stellen, dass er nach Ablauf eines Jahres die Einlösung bewerkstelligen würde, sahen sich die Herzöge dennoch genöthigt, sie selbst zu besehaffen. Am 1. Februar 1350 stellte ihnen die Aebtissian Jutta einen Verzichtbrief auf die Kündigung des ihnen gehörenden Theils des Schlosses und der Stadt aus und dann am 4. März desselben Jahres eine Quitung über die Bezahlung der Pfandsumme von 300 Mark löthigen Silbers. Die Kemnade und das Gut zu Lüdershausen mit dem Flosse und den Schiffen verpfündeten die Herzöge am 4. December 1347 für 800 Mark lüneburger Pfennige einem Bürger zu Lüneburg, dem Johann oder Hans Sotmesters, Schwiegersohne des Rathsherrn Hermann Hud. Die Pfandschaft sollte wenigstens drei Jahre dauern, nach der Zeit beiden Theilen die Kündigung gestattet sein und ein Jahr nach derselben das Verhältniss durch die in zwei Terminen zu leistende Rückzahlung der Pfandsumme gelöset werden. Johann Sotmesters gelobte, in allen Streitigkeiten sich der Entscheidung der Herzöge zu fügen, die Kemnade ihnen stets und zu allen ihren Nöthen zu öffnen und nur mit ihrer Bewilligung von derselben Fehde zu führen. Die Herzöge dagegen versprachen, ihn nicht dafür verantwortlich zu machen, wenn er durch Unglück die Kemnade verlöre, ihm vielmehr Gülte und Gut zu schützen. Er übernahm es, das Floss und die Schiffe, sofern sie untauglich geworden wären, durch neue zu ersetzen und sie bei der Einlösung den Herzögen auszuliefern, Für die Haltung des Vertrages stellte er zwei seiner Mitbürger und einen Knappen zu Bürgen. Diese Verpfändung, durch welche ein befestigter, durch seine Lage an der Grenze wichtiger Platz des Herzogthums in der Weise, wie sonst nur Rittern und Knappen, einem einzelnen Bürger unter vorwiegender Bürgschaft von Leuten seines Standes anvertrauet wurde, zeigt deutlieh, zu welchem Ansehn und zu welcher Stellung sich einzelne bürgerliche Familien in den Städten erhoben hatten, liefert ausserdem einen der bemerkenswerthen Fälle, aus denen ersiehtlich ist, dass nicht bloss ritterbürtige Mannen, sondern auch Bürger das Fehderecht beanspruchten. Eine durch Geburt bevorzugte Kaste der Bürger oder l'atriziergeschlechter kannte man nicht mal dem Namen nach in den Städten des Herzogthums. Nur das Ansehen unter der Bürgerschaft gab einen Vorzug und dieser wurde durch Rechtlichkeit, Einsicht und Eifer für das Gemeinwohl, durch Fleiss und daraus erwachsenen Wohlstand gewonnen, eben dadurch in den Familien erhalten und durch den Mangel dieser Eigenschaften wieder verloren. Jedem Bürger, selbst dem Nachkommen leibeigener, aber freigelassener und zu Bürgern aufgenommener Leute standen die höchsten Ehrenstellen der Stadt offen. Er konnte Rathsherr werden, durste als solcher die Bezeichnung "Herr", welche Rittern, Geistlichen und fürstlichen Personen gebührte, beanspruchen und führte, wie sie, sein eigenes Siegel. Nicht nur in Hildesheim, auch in der Stadt Lüneburg kommen Beispiele vor, dass Bürger die Ritterwürde erlangten, wie es unter andern in diesem Jahrhunderte mit einzelnen Mitgliedern der Familie von der Mölen (von der Mühle) der Fall war. Dass die angesehenen Bürgerfamilien der Stadt Lüneburg, aus denen der Rath ergänzt wurde, nicht Nachkommen ritterbürtiger Leute des Herzogthums waren, zeigen ihre plebejischen, oft von bürgerlichen Gewerben entlehnten Namen. Unter Bürgern und Rathsherren findet man bis zu dieser Zeit auch nicht ein Mitglied der vielen Burgmannsgeschlechter zu Lüneburg.

Ihrem Vetter, dem Herzoge Magnus von Brannschweig, dessen Mittel durch den Krieg mit dem Erzbischofe Otto om Magdeburg ersehüpft waren, halfen die Herzüge dadurch, dass sie am 13. December 1347 die Schlösser Bahrdorf und Süpplingenburg mit Gericht und Vogtei, ausgenommen das Gericht zu Helmstedt und Neumark, für 1600 Mark löhigen Silbers von ihm übernahmen. Obgleich diese Erwerbung keine Pfandschaft, sondern ein Kauf war, wurden sie von ihrem Vetter fünf Tage nachber aufgefordert, das Schloss Bahrdorf für tausend Mark Silber dem Erzbischofe, von dem er zur Sühne gewungen war, abzutreten. Da nach einer früheren Verpfindung der Werth des Schlosses Bahrdorf nur auf 600 löhige Mark geschätzt und deshalb der Werth des Schlosses Süpplingenburg zu tausend löhige Mark angenommen werden darf, würden die Herzöge durch Ueberlassung des ersteren an den Erzbischof kein schlechtes Geschäft gemacht haben. Aber aus Liebe zu einem Stammgute ihres Hauses begten sie, wie es scheint, wenig Neigung, darauf einzugehen. Wohl waren sie dagegen erbötig, ihrem Vetter ohne ihren eigenen Nachtheil beide Schlösser zu siehern, und bewilligten daher ihm und seinen Nachfolgern am 1. Jaunar 1348 das Recht, innerhalb der auf die nächsten fünf Jahre folgenden hundert Jahre beide Schlösser zu jeder Zeit nach einjährlicher Kundigung für die

Kaufsumme von ihnen wieder zu kaufen, und verpflichteten ihn nur, die während der Zeit an den Schlössern vorgenommenen Bauten und zu denselben eingelöseten Güter mit 400 Mark löthigen Silbers zu vergüten. Dies Erbieten nahm fünf Tage später ihr Vetter an. Erst am 20. Januar konnten sie ihm 600 Mark feinen Silbers, nämlich die Kaufsumme für das Schloss Bahrdorf, und ausserdem 500 Mark entrichten. Darauf, am 9. März, trugen sie die letzten 500 Mark feinen Silbers ab. Auch das Schloss Campen kauften sie von ihm bald nachher, am 25. Februar 1348. für 1250 Mark löthigen Silbers. Er überliess ihnen dazu die Dörfer Hattorf, Rotenkamp und Boimstorf, seine Güter zu Flechtorf, die Gerichte zu Lehre, Schandelah und Lappenberg, Vogtei, Beede, Lehne, alle Zubehörungen des Schlosses, den halben Wald zu Lehre mit Jagd und Trift, mit dem Rechte, in dem Walde Holz zur Bereitung von Kohlen, Brennholz, Zimmerholz und alles übrige für die Schlösser Bahrdorf, Süpplingenburg und Campon nöthige Holz fällen zu lassen. Weder er noch sie sollten Holz aus dem Walde verkaufen, den sie ungetheilt besitzen wollten. Aber ein von ihnen gemeinsam angestellter Forstmeister sollte die Mastgelder, die Brüche oder Strafgelder und jeden anderen Erlös aus der Waldung erheben und davon die eine Hälfte ihm, die andere seinen Vettern auszahlen. Weil es nicht ihre Absieht war, ihr Gebiet auf Kosten ihres Vetters zu vergrössern, bewilligten sie am 30. März 1348 in ähnlicher Weise, wie bei den Schlössern Bahrdorf und Süpplingenburg, den Wiederkauf und beanspruchten für Bauten und für die zum Schlosse Campen eingelöseten Güter eine Entschädigung von nur hundert Mark löthigen Silbers. Nachdem ihr Vetter diese Bedingung am folgenden Tage angenommen hatte, zahlten sie ihm am 6. April 1348 nach Abzug von funfzig Mark feinen Silbers, die sie auf seine Anweisung dem Ritter Albrecht Bokmast entrichtet hatten.

Die von Boldensen zu Holdenstedt, einem auf herroglich braunschweigischem Lehngute erbausten Schlosse, hatten am 13. September 1342 das Nitherrecht an ihrem Schlosse den Herzögen eingeräumt. Die Erwerbung desselben wurde nun dadurch vorbereitet, dass die Söhne des verstorbenen Ritters Werner von Boldensen, die mit ihren Vettern auf dem Schlosse sassen, aber nur den vierten Theil davon inne hatten, am 9. Januar 1348 acht löthige Mark von den Herzögen annahmen und sich dafür verpflichteten, ihren vierten Theil des Schlosses und der Vorburg Holdenstedt nebst ihrem dazu gebörenden Erbgute während der nächsten vier Jahre niemandem als ihnen zu verkaufen oder zu verpfländen und jene acht Mark an der Kaußsumme zu klürzen.

Zum Ankaufe der Schlösser Bahrdorf, Süpplingenburg und Campen bedurften die Herzöge die grosse Summe von 2850 Mark löthigen Silbers, die sie schwerlich vorräthig besassen. Um sie herbeizuschaffen, mochten sie sich wohl an ihre reichen Städte Lüneburg und Hannover gewandt und ihnen für die Erlegung derselben grosse Begünstigungen versprochen haben. So erklären sich die bedeutenden Privilegien, die sie bald darauf beiden Städten ertheilten. Von dem Privileg der Stadt Hannover ist es wenigstens unzweifelhaft, dass es kaufsweise erworben wurde, Von vielen Häusern letzterer Stadt, vielleicht von den meisten, gebührte den Herzögen, als eigentlichen Eigenthümern der Hausstellen, ein Wordzins. Diesen hatten sie zum Theil an Andere verlehnt oder veräussert. Die Schule in der Stadt gehörte ihnen. Jedoch hatte Herzog Otto 1280 den Burgmännern und Bürgern einen Einfluss auf dieselbe dadurch eingeräumt, dass er vier Burgmännern zu Lauenrode und vier Bürgern der Stadt gestattete, ihm bei ieder Vacanz einen Schulmeister zu präsentiren. Ferner bezogen die Herzöge von Allen, die nach oder von Hannover reiseten, von dort Waaren versandten oder dorthin kommen liessen, Gebühren für Geleit, mochte es angenommen werden oder nicht. Durch den Wordzins gericthen die Bürger nicht nur zu den Herzögen, sondern auch zu Rittern, Knappen und geistlichen Stiftungen, denen derselbe von den Herzögen verliehen war, in ein Verhältniss, das ihnen unbequem war und in welchem sie zum Stadtrathe zu stehen vorzogen. Auf die Bildungsanstalt ihrer Kinder wünschten sie ausschliesslich Einfluss auszuüben und deshalb die Schule, die mit herzoglicher Bewilligung 1315 von dem Stadtrathe neu erbauet war, zu besitzen. Die unvermeidlichen Geleitsgebühren aber vertheuerten die Waare und hinderten die freie Bewegung des Kaufmanns. Er wünschte, wenn er nicht selbst das Geleit zu seinem Schutze forderte, von dieser Abgabe befreiet zu werden. Die Stadt Hannover kaufte daher am 2. Februar 1348 von den Herzögen denjenigen Wordzins, den sie selbst noch erhoben, und erhielt dabei die Zusage, dass sie ihr zum Ankauf des verlehnten und zum Eintausch des an geistliche Stiftungen verliehenen Wordzinses förderlich sein wollten. Ausserdem überliessen die Herzöge dem Rathe die Sehule, nachdem sie am selben Tage das Recht der von Reden, von Rethen, von Alten

und von Hanensee über dieselbe, nämlich das den vier Bnrgmännern zu Lauenrode zustehende Präsentationsrecht, sich hatten abtreten lassen, und gestatteten ihm die Errichtung neuer Lehranstalten. Zuletzt verzichteten sie auf die Gebühren des Geleites nach und von Hannover und versprachen, dieselben niemandem abfordern zu lassen, der sie nicht entrichten wollte. Jedoch das Gericht in der Stadt und den Zoll in nnd ausserhalb derselben behielten sie sich vor. Der Stadt Lüneburg verliehen die Herzöge am 11. März desselben Jahres ein für den Handel sehr wichtiges Privileg. Sie gestatteten den Bürgern und jedem anderen die Schifffahrt auf der Ilmenan zwischen Lüneburg und Uelzen nnd erlaubten dem Rathe, die an der Ilmenan vor Uelzen gelegene, ihnen gehörende sogenannte Galgenmühle, falls sie der Schifffahrt hinderlich sei, während des nächsten Jahres, aber auch nur innerhalb dieser Frist, abbrechen zu lassen, verpflichteten ihn jedoch zugleich, sieh wegen Berechtigungen Anderer in der Mühle mit diesen abzufinden. Die ihnen gehörenden Ufer an beiden Seiten des Finsses auf der Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen und den Boden, den das Wasser daselbst ablagerte und ansetzte, überliessen sie dem Rathe und den Bürgern, so dass die Schiffer das Ufer zum Gehen und zum Ziehen der Schiffe benutzen dursten. Zum Ankaufe der Mühlenstätten zu Bevensen und Emmendorf versprachen sie ihnen förderlich sein zu wollen. Sie gestatteten dem Rathe, den Fluss zwischen Lüneburg und Uelzen säubern, alle Hindernisse der Schifffahrt daraus wegräumen und die ihnen gehörenden Ufer ausbessern zu lassen. Sie erlaubten ihm, Holzhuden oder Holzniederlagen an beiden Seiten der Ilmenau, zwei an der einen und zwei an der anderen Seite, anzulegen, nämlich bei der Galgenmühle und bei dem von Weybe in die Ilmenau fliessenden Bache an dem einen und zu Emmendorf und Jastorf am anderen Ufer des Flusses. Die Verschiffung des Gutes oder der Waare sollte dem Zolle zu Lüneburg und Uelzen, der, falls sie wie früher zu Lande transportirt wäre, von ihr hätte entrichtet werden intissen, keinen Abbruch thun. Von allen mit Holz, Gütern oder Waare beladenen oder sonst befrachteten Schiffen mit Ausnahme der Kähne, anch von den Flössen sollte für eine Hin- und Herreise zwischen Lünebarg und Uelzen und umgekehrt bei der Heimkunft zu Lüneburg oder Uelzen den Herzögen ein Schilling lüneburger Pfennige als Schiffszoll entrichtet werden. Schlägereien, Verwundungen und Todschlag unter dem Schiffsvolke auf dieser Strecke des Flasses sollte nar an dem Thäter gestraft werden und nicht der Fracht des Schiffes zum Schaden gereichen. Ledige oder befrachtete Schiffe, die auf dieser Strecke versänken, sollte der Eigenthümer mit der Fracht oder ledig, ohne Brüche zu bezahlen, anfwinden dürfen und im Besitze des Schiffes und der Fracht verbleiben. An der Ilmenau zwischen Lüneburg und Uelzen sollten die Lente der Herzöge keine Festen errichten oder errichten lassen, sie selbst aber nur in der Weise, dass dieselben der Schifffahrt keinen Schaden bereiteten. Ferner bewilligten die Herzöge dem Rathe, den Bürgern und allen Unterthanen, sich Brennholz, Zimmerholz und allerlei anderes Holz von jedem, dem es gehörte, zu kaufen, es ohne ihre oder ihrer Beamten Behinderung auf die Ilmenan zu bringen und es auf der genannten Strecke zu verschiffen. Sie bestimmten aber den Zoll, der ihnen zu Lüneburg von allem auf der Ilmenau dorthin gebrachten, rohen oder zum Gebrauche zugerichteten oder zu Geräthen verarbeiteten Holze entrichtet werden sollte. Zuletzt ertheilten sie die Versicherung, dass sie allen bisher gegen die Rathsherren gehegten Unmnth fahren lassen und gegen sie deshalb keine Anschuldigung mehr erheben wollten. Am folgenden Tage gelobten die Rathsherren, die aus diesem Privileg ihnen erwachsenden Verpflichtungen zu erfüllen. Man ersieht aus demselben, mit welchen Hindernissen die Schifffahrt zwischen Lüneburg und Uelzen trotz der Erwerbung der Mühlenstellen zu Wiehmannsburg, Bruchtorf und Nottorf bisher noch zu kämpfen gehabt hatte. Durch obiges Privileg wurde den Bürgern Lüneburgs Alles bewilligt, was sie zn Gunsten ihrer Schifffahrt auf der Ilmenau, ihrer Handelsbeziehungen mit der Stadt Uelzen, woher sie wahrscheinlich ihre Kornvorräthe meistens bezogen, und zu Gunsten des sowohl für den Betrieb der Saline als auch für die Verpacknng des Salzes wichtigen Holzhandels von den Herzögen jemals zu erlangen sich hatten Hoffnung machen dürfen. Sie wurden Herren des Flusses sammt der Ufer, an denen mit Ausnahme herzoglicher Schlösser keine Festen erstehen sollten. Das herzogliche Monopol des Holzhandels wurde abgeschafft. Der Kaufmann sollte für Vergehen seiner Leute nicht mehr haften, noch für ihm widerfahrenen Unfall mit Strafe belegt werden, eine Bestimmung, die, so natürlieh und billig sie an und für sich zu sein scheint, damals in keines Herrn Lande Regel, sondern nur Ausnahme war. Der durch die nene Einrichtung gehobene Verkehr masste die Vermehrung der Zolleinnahme in Lüneburg zur Folge haben, wo deshalb am 4. Juli 1348 zwei Zöllner, Rötger von Weferlinge und Simon von Rebusch, genannt werden. Dass anch sie nur gegen Verschreibung

ihres Nachlasses angestellt waren, zeigt ihre Erklärung, dass bei ihrem Tode ihre Güter zu Tellmer den Herzögen heimfallen sollten. Welche Summe Geldes die Stadt Lüneburg den Herzögen für obiges Privileg entrichtete, ist nicht ermittelt. Jedenfalls war sie nicht gering. Dennoch besass die Stadtcasse so viele Ueberschüsse, dass bald darauf, am 18. October 1348, eine den von dem Berge bisber gehörende, oberhalb der Vyningeburg zwischen dem Goltbach, dem Thiergarten, Kaltemoor, dem von Bilm und Hagen kommenden Bache und der Ilmenau gelegene Holzung für 350 Mark Pfennige gekauft werden konnte, welche mit dem im Jahre 1295 angekauften Burglehne des Wasmod Kind zusammengrenzte und das städtische Gebiet um ein Bedeutendes vergrösserte, dass ferner etwa anderthalb Jahre hernach, am 6. Mai 1350, die eine der beiden die Schifffahrt hemmenden Mühlen, nämlich die von dem Grafen Nicolaus von Schwerin den von Remstede zu Lehn ertheilte Mühle zu Emmendorf, letzteren für hundert Mark lüneburger Pfennige abgekauft werden konnte. Bald nach Erlangung jenes wichtigen herzoglichen Privilegs hatte sieh die Stadt Lüneburg, wie es scheint, auch der Vermittlung ihres Herzogs Otto bei dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg, dem itingeren, zu erfreuen, welcher die von ihm am 25. Juli 1344 gegebenen Zusicherungen wohl nicht gehalten hatte, als um das Jahr 1348 an den Grenzen von Holstein, Lauenburg und Mecklenburg auf Veranlassung der Räubereien des Johann Hammersbüttel, Marquard Westensee, Ludekin Scharfenberg und Anderer Fehde zwischen den mit der Stadt Lübeck verbündeten Grafen von Holstein und dem Könige Waldemar von Dänemark ausgebrochen war und die Strassen im Herzogtbame Lanenbarg ansicher machte. Wohl aur in Folge der Vorstellungen des Herzogs Otto machte nämlich Herzog Erich, der jungere, ihm am 29. Juni 1348 Anzeige von einem mit den Bürgern Lüneburgs getroffenen Uebereinkommen, wonach sie gegen Entrichtung des Zolles ihre Waaren und das Salz überallhin ungehindert transportiren könnten, und sein Vater, Herzog Erich, der ältere, benachrichtigte am 30. Juli desselben Jahres einige Rathsherren zu Lüneburg von dem mit Bewilligung seines Sohnes Erich geschlossenen Vertrage, wonach alles Salz, das zu Lünebneg verzollt worden sei, während dieses Krieges frei auf der Elbe verfahren werden könnte, falls ihm und seinen Burgmannen zu Lauenburg der gehörige Zoll entrichtet würde. Anch den Bürgern der Stadt Hannover wurde neue Bürgschaft für die ihnen früher gewährte Zollbegünstigung ertheilt. Herzog Erich und sein Sohn Erich bestätigten ihnen am 5. April 1349 das Recht, dass am Zolle zu Eislingen (Zollenspieker) die bessere Waare die geringere auf einer zweimonatlichen Hin- und Rückreise von Zollentrichtung befreiete, und verbot, von ihnen höheren Zoll als bisher zu erheben. Nach der Einrichtung einer Salzniederlage zu Artlenburg im Jahre 1335 wurde zu Buchhorst das lüneburger Salz doch wieder verzollt. Herzog Erich, der jüngere, vermuthete, dass durch unrichtiges Mass der Salztonnen eine Schmälerung des Zolles stattfände, und gerieth deshalb mit dem Rathe und den Bürgern der Stadt Lüneburg in Irrungen, deren Schlichtung durch einen Vertrag vom 1. August 1349 erzielt wurde. Derselbebestimmte die Scheffelzahl, welche eine Salztonne enthalten sollte, und den davon zu Buehhorst zu entrichtenden Zoll Es wurde dem Zöllner zu Lauenburg gestattet, jede ihm verdächtige Tonne nachzumessen, die zu gross befundenen Tonnen in Gegenwart des Eigenthümers aufzuschlagen und das darin enthaltene Salz nach Scheffeln zu messen. Wenn in einer Last nur zwei oder drei Tonnen sich befünden, welche die Scheffelzahl überschritten, sollte dadurch keine Strafe verwirkt sein. Zum Behuf dieser Vermessung wurden der Zöllner zu Lauenburg und der Rath zu Lüneburg mit Tonnenbändern, Bolzen und Scheffeln gleiches Masses versehen.

Die Verpfündung von Schlössern, anfangs nur als Mittel zu Anleihen dienend, verwuchs nach und nach so sehr mit dem ganzen Verwaltungswesen des Landes, dass sie, früher eine Ausnahme, jetzt zur Regel wurde. Die ober mit dem Russungen der Pfandinbaber ersetzt. Die Pfandsummen standen gewöhnlich ni ziemlich gerechtem Verhältnisse zu den Nutzungen der Pfandinbaber als Belohnung seiner Mühwaltung, die er anstatt des Beamten gehabt hatte, betrachten. Die Herzöge hatten den Vortheil, der Ueberwachung des Beamten überhoben zu sein und nicht jährlich Zuschässe zu den Verwaltungekosten leisten zu brauchen mit welchem Resultate nämlich fast immer die Rechnungsablagen der Beamten schlossen. Was die Behandlung der Unterthanen betraf, mussten diese, wie auch die Herzöge, sich freilich sehr auf die Redlichkeit der Pfandinaber verlassen; aber für die redliche Behandlung durch berzogliche Beamten konnte damals auch keine ganz sichere Bürgschaft gefunden werden. Der meistens rasche Wechsel sowobl der Pfandinababer als auch der Beamten stellte wenigtense einen eben so schnellen Uebergang von einer sehlechten zu einer besseren Verwaltung in Aussicht. Doch

nicht immer erfolgte der Wochsel so rasch; eine gute Verwaltung wird man sich wohl zu erhalten gesucht haben, Das dem Grafen Adolf von Schauenburg verpfändete Schloss Lauenan hatten seine Amtleute, die von dem Hus, schon wenigstens neun Jahre verwaltet, als die Herzöge es ihm und seinem Sohne Adolf am 30, März 1348 für 1360 Mark bremer Silbers von nenem verpfändeten. Die Stadt Münder, welche Hermann von Steinberg einst mit dem Schlosse auch wohl nur als Amtmann oder als Pfandinhaber besessen hatte, überliessen sie ihnen nicht. Am 9. Angust desselben Jahres verpftindeten die Herzöge das Schloss Wendhausen, welches sie 1328 gekauft, 1341 dem Drosten Ludeger von Garszenbüttel verpfändet und erst seit einem Jahre von ihrem Vetter, dem Herzoge Ernst von Braunschweig, eingelöset hatten, für 140 Mark löthigen Silbers demselben Drosten Ludeger von Garszenbüttel und dem Johann von Honlege. Am folgenden Tage verpfändeten sie die Hälfte des Schlosses "Schune", welches 1343 dem Grafen Otto von Waldeck mit dem Schlosse Vlotho nicht ausgeliefert war, dem Friedrich de Wenth und dessen Sohne Lutbert für 200 Mark bremer Silbers und für 67 Mark löthigen Silbers. Am 18. Januar des folgenden Jahres setzten sie dem Paridam von Plote und den Gebrüdern Paridam und Georg von dem Knesebeck das Schloss Lüchow mit Ansnahme geistlicher und weltlicher Lehne und der Juden für 300 löthige Mark auf die Dauer von drei Jahren zu Pfande. Dabei machten sie die Bedingung, dass die Pfandinhaber jährlich hundert Mark der Einnahme zur Tilgung der Pfandsumme verwenden und ihnen nach Ablauf der drei Jahre das Schloss unentgeltlich wieder ausliefern sollten. Jedoch wurde jedem Theile gestattet, während der Zeit von dem Vertrage nach jährlicher Kündigung zurückzutreten. Das im vorigen Jahre angekaufte Schloss Campen verpfändeten die Herzöge am 31. Mai 1349, nachdem sie wahrscheinlich einen sehr grossen Theil der Zubehörungen davon getrennt hatten, für die sonst geringe Summe von zwei hundert Mark löthigen Silbers an Aschwin von Salder, Probst in der Burg zu Braunschweig, und an Hempe von dem Knesebeck auf die Dauer von wenigstens zwei Jahren. In Kriegeszeiten dienten die Schlösser als Festungen. Das Recht, sie zu Kriegeszwecken zu benutzen, durften die Herzöge nicht aufgeben. Auch mussten sie versichert sein, dass sie in dem Pfandinhaber keinen von ihnen unabhängigen Mann, der nach eigener Willkür Fehde, vielleicht sogar gegen sie selbst, begönne, auf das Schloss setzten. Der Pfandinhaber dagegen konnte, je geringere Freiheit ihm gelassen wurde, desto grösseren Schutz von den Herzögen beanspruchen, musste auch, wenn er den Gebranch des Schlosses zu Kriegszwecken den Herzögen einräumte, gegen Verluste gesichert werden. Daher wurden in die meisten über Schlösser errichteten Pfandverträge Bestimmungen aufgenommen, durch welche diesen gerechten Anforderungen beider Theile ein Genüge geschah. Der Pfandinhaber verpflichtete sich, den Herzögen das Schloss in allen ihren Nöthen zu öffnen, in allen Zwistigkeiten ihrer auf Recht oder Billigkeit gestützten Entscheidung sich zu fügen, ihnen und ihren Untertbanen keinen Schaden zuzustigen, überhaupt niemanden ohne ihren Rath zu beschädigen und das Schloss, falls ihm die weitere Verpfändung desselben gestattet wurde, nur an herzogliche Mannen, die sich denselben Bedingungen unterwürfen, abzustehen. Die Herzöge dagegen räumten dem Pfandinhaber das Recht ein, sich von dem Schlosse, falls sie ihm nicht nach einer gewissen Frist wegen seiner Klagen zum Rechte verhülfen, zu webren und sich selbst Recht zu verschaffen, verpflichteten sich auch, falls in ihrem Kriege das Schloss verloren würde, ihm die Pfandsumme zu ersetzen oder nicht eher Frieden noch Sühne zu schliessen, bis sie es für ihn wieder erobert hätten, oder ihm ein anderes Schloss im selben Bezirke zu erbauen, von wo aus er die Gefälle erheben könnte. Ungern verpfändeten die Herzöge ihre Schlösser an Fürsten, Grafen und Herzen, weil diese selten anf solche Bedingungen eingehen wollten, wie denn auch Graf Adolf von Schauenburg derartige Verpflichtungen mit dem Schlosse Lauenau nicht übernahm. Einfacher waren die Verträge, welche die Herzöge mit ihren Amtleuten schlossen. So gelobten der Ritter Paridam von dem Knesebeck, die Knappen Paridam Plote, Johann von dem Knesebeck und Huner von Bertensleben nur, als ihnen das Schloss Knesebeck und die dazu gehörende Vogtei am 21. December 1348 zur Verwaltung gegeben wurde, Schloss und Vogtei vor Schaden zu bewahren und niemandem ohne der Herzöge Rath und Bewilligung Schaden davon zuzufügen. Die Anstellung sollte nur ein Jahr dauern. Nach Abzug der Verwaltungskosten hatten die Herzöge so wenig auf einen Ueberschuss der Einnahme zu rechnen, dass sie sogar einen Beitrag von zwanzig Mark feinen Silbers zu denselben bewilligten. Erklärlich wird dies dadurch, dass mit starker Besatzung versehene Schlösser vorzngaweise Amtleuten, die zugleich den Dienst von Kriegshauptleuten versahen, anvertrauet wurden, durch Verpflegung der Besatzung aber die Verwaltungskosten des Schlosses sich bedeutend steigerten. Das an der Mark Brandenburg gelegene Schloss Knesebeck bedurfte nun einer starken Besatzung und kriegserfahrener Amtleute. seitdem der Krieg um die Mark gegen den Markgrafen Ludwig, einen Vetter der Herzöge, von dem todt geglauhten, aber wieder erschienenen Markgrafen Waldemar von Brandenburg und von dessen Verbündeten, dem Könige Karl IV., den Herzögen von Sachsen-Wittenberg, von Stettin und von Mecklenburg, dem Erzbischofe von Magdeburg, den Grafen von Anhalt und von Holstein und von Anderen begonnen war. Zwar scheint es nieht, dass die Herzöge zu Lüneburg sehon jetzt an dem Kriege Theil nahmen, sondern sie suchten nur ihre Grenzen zu schützen. Dass sie aber auf den Krieg sich gefasst machten, zeigen die Verträge, die sie um diese Zeit schlossen. Zunächst befestigten sie am 11. November 1348 den Frieden mit dem Stifte Minden auf fünf Jahre. Sie und der Bischof Gerhard ernannten zur Schlichtung der etwa zwischen ihnen entstehenden Irrungen ein Schliedagericht, an dessen Spitze des Bischofs Bruder, Graf Adolf von Schauenburg, gestellt wurde, und gelobten, sich geganseitig gegen ihre Mannen zu Recht zu verhelfen. Keiner von ihnen sollte in seinen Sehlössern und in seinem Lande des anderen Feinde halten oder hegen, noch gegen diesen Vertrag ohne des anderen Bewilligung Bündnisse schliessen. Eine Folge dieser Einigung scheint es gewesen zu sein, dass die Herzöge die Forderungen des Knappen Ludwig von Endelingeborstel, eines der bedeutendsten Vasallen des Stiftes, am 13. December befriedigten, die er wegen der von seinem Grossvater, dem Dosten Ludwig, ihrem Vater bis zum Jahre 1302 geleisteten Dienste und Namens seines Vaters Johann, seines Vetters Hardeke und seiner selbst gegen sie erhob. Darauf nahmen sie am 6. Januar 1349 die Stadt Verden auf die Dauer von zwei Jahren in ihren Dienst und in ihren Schutz, ein Beweis, dass die Stadt unter der schwachen Regierung des Bischofs Daniel, zumal nachdem er das Stift verlassen hatte, in gleichem Grade schutzlos und selbstständig geworden war. Die Rathsherren versprachen, ihnen die Stadt in allen Nöthen zu öffnen und ihnen mit dem Schlosse Verden und mit ganzer Macht, wenn sie nur nicht ihre Pflichteu gegen den Bischof dadurch verletzten, behülflich zu sein. Falls es der Stadt die Ehre verböte, gegen die mit ihr durch Verträge verbundenen Grafen von Hova und gegen den Grafen Heinrich von Neuenbruchhausen, von denen erstere seit 1342 Schuldner der Stadt waren, den Herzögen beizustehen, so sollte gegen sie von ihr keine Hülfe geleistet werden. Die Herzöge sollten die Stadt gleich ihren anderen Städten und Mannen vertheidigen, die Bürger sich in Streitigkeiten ihrer Entscheidung unterwerfen. Der Rath wollte den Herzögen gegen Bürger, die Herzöge der Stadt gegen herzogliche Mannen und sowohl der Stadt als dem Stifte gegen die von ihnen zu Verden etwa anzustellenden Beamten zu Rechte verhelfen. Dieser Vertrag sollte erlöschen, falls der Bischof ins Laud käme und sich des Stiftes annähme. Der Frieden mit dem Stifte Minden deckte das Herzogthum von einer Seite, der Vertrag mit der Stadt Verden vermehrte für den Fall eines Krieges die Macht der Herzüge. In welcher Richtung der Krieg zu erwarten stand, zeigt folgender Vertrag. Wie im Jahre 1339, so nahmen jetzt wieder die Herzöge am 1. Juni 1349 die von Oberg mit dem Schlosse Oebisfelde in ihren Dienst. Diesen versprachen dieselben ihnen gegen jeden zu leisten, nur nicht gegen ihren Herrn, den Erzbischof von Magdeburg; gegen ihre Freunde nur dann, wenn sie nicht innerhalb vier Wochen einen Vergleich zwischen denselben und den Herzögen vermitteln könnten. Wenn die Herzöge von dem Schlosse aus Krieg führten und dabe das Schloss verloren würde oder den von Oberg sonstiger Schaden erwüchse, so sollten die Herzöge nach Ermessen der dazu von beiden Seiten erwählten Taxatoren Schudenersatz leisten. Die von Überg verpflichteten sich, vor Schaden aus ihrem Schlosse, aus ihren Landwehren und Lande die Herzöge und deren Unterthanen zu bewahren. Wie sie sich in ihren Streitigkeiten der herzoglichen Entscheidung fügen wollten, so sollten die Herzöge sie gleich ihren Dienern gegen jeden mit Ausnahme des Erzbischofs von Magdeburg und der bisberigen herzogliehen Bundesgenossen vertheidigen. Dafür dass die von Oberg in dies Dienstverhältniss traten, liehen ihnen die Herzöge hundert löthige Mark. Durch Rückzahlung dieser Summe erlosch dasselbe; jedoch musste die Kündigung, von der beide Theile Gebrauch machen konnten, ein Jahr vorher Statt finden. Die hundert Mark löthigen Silbers, welche die Gebrüder Werner und Heinrich von der Schulenburg am 21. September 1348 den Herzögen innerhalb eines Jahres zu erstatten versprachen, mögen ihnen wohl aus ähnlicher Veranlassung geliehen worden sein. Bald darauf vermehrte sich die Heeresmacht der Herzöge durch einen Vertrag mit dem Stifte Bremen, Erzhischof Otto von Bremen hatte seinen Neffen, den Domdechanten Moritz von Oldenburg, zum Administrator ernannt und dieser war, als sein Obeim 1348 starb, vom Domcapitel zum Erzbischofe gewählt worden. Der Papst bestätigte ihn nicht, sondern gab das

Erbisthum an Gottfried, Grafen von Arnaberg, bisher Bischof von Osnabrück. Moritz hatte vor ihm den Vorthadi voraus, dass er im Besitze des Stiftes und der Stiftaschlösser war; nur das verpfündete Thedinghausen fehlte ihm. Selbst die entlegensten Theile des Erzstiftes gehorchten ihm, wie unter andern die Stadt Wildeshausen; denn hätte sie ihn nicht anerkannt, so würde er ihr nicht am 24. Juli 1348 ihre Rechte und Freiheiten bestätigt haben. Er verpflichtete sieh am 1. August 1349, während des nichtsen Jahres dressigs Mann mit Helmen zwei Wochen nach erhaltener Aufforderung den Herzögen in ihre Schlösser zur Hülfe zu senden, sie und die Ihrigen vor Schaden aus dem Stifte zu bewahren, anch ihnen innerhalb eines Monates zum Erzatz des ihnen dennoch vielleicht zugefügen. Schadens zu verhelfen nuf alla er den Schadenersatz nich hene des Stiftes Schlösser zu öffnen, damit sie selbst sieh mit seiner Hülfe Recht verschaffen. Zur Kriegabulfe gegen die Grafen von Hoya nud gegen die Herren von Diepholz wollte er jedoch nicht verpflichtet sein, denn erstere beaassen von seinem Vorgänger die Burg und das Schloss Thedinghausen seit dem 3. August 1346 zu Pfande, und mit letzteren hatten am 22. Juli 1347 die Vögte zu Hagen nud Bremserwörde und einige andere Stiftsleute ein Friedensbündniss auf die Dauer von zwölf Jahren gesschlossen.

Während aller Kriegsbereitschaft vergrößerten die Herzöge auf friedlichem Wege ihre Besitzungen. Den Zehnten zu Tewel empfing Herzog Otto am 27. April 1348 von den von Münchhausen zwar nicht für sich, sondern für den Domherrn Gottfried von Werpe zu Verden und für Heinrich Bochester. Drei Höfe zu Secklendorf aber schenkten ihm und seinem Bruder am 6. September 1348 die von Godinge, indem sie sich nur den lebenslänglichen Niessbrauch davon vorbehielten. Drei Tage später überliessen die von dem Lo den Herzögen sogar alle ihre verlehnten und unverlehnten Güter, unter denen sie Güter zu Lohe, Munzel, "Stediem" (bei Leveste), "Ewip" (bei Colenfeld), Hülsede, Weetzen und Elze namhaft machten, und empfingen sie von ihnen wieder zu Lehn. Dem Ritter Albert Bokmast hatten die Herzöge 1340 Gifhorn zur Leibzucht und den Papenteich zum Pfande gegeben. Während der neun Jahre, die er seitdem als lebenslänglicher Amtmann zu Gifhorn sass, hatte er die zu diesem Schlosse gehörende Grafschaft oder Gerichtsharkeit durch Erlegung von 26 Mark löthigen Silbers eingelöset. Ebenfalls hatte er das zum Schlosse Warpke, welches 1343 den von dem Knesebeck verpfändet war, gehörende Dorf "Mertze" durch Zahlung von dreissig Mark löthigen Silbers an sich gebracht. Sein Leibzuchtsrecht über Gifhorn erlosch mit seinem Tode und die Einlösung des Papenteichs konnten seine Söhne, wenn die Herzöge dieselbe forderten, nicht verhindern. Schwieriger konnte die Wiedererlangung der Grafschaft Gifhorn und des Dorfes "Mertze" werden, weil Albert Bokmast sie nicht von den Herzögen erhalten hatte. Sie liessen sich deswegen wahrscheinlich in einer gefährlichen Krankheit desselben am 10. Februar 1349 von seinen Söhnen das schriftliche Versprechen geben, dass nach seinem Tode ihnen gegen Erlegung obiger Summen Grafschaft und Dorf ausgeliefert werden und beide bei den Schlössern verbleiben sollten. Das Dorf Trabnhn im Lenigan, welches die von Krakow und von dem Knesebeck besassen, zogen die Herzöge ein and geriethen deshalb mit ihnen in Zwistigkeit, einigten sich aber mit ihnen am 22. Juli 1349, indem sie ihnen hundert Mark Silber oder die Zurückgabe des Dorfes versprachen. Drei Tage hernach helehnten sie den Knappen Hermann Spörke wegen seines Dienstes mit Höfen und Koten zu Burg nnr zur Leibzucht.

Um diese Zeit nahmen die Herzöge ihätigen Antheil an den Ereignissen in der Mark Brandenburg. Es ist daher erforderlich, bei letzteren etwas länger zu verweilen. Seit dem Tode seines Vaters, des Kaisers, ermüdete Markgraf Lndwig von Brandenburg nicht in dem Bestreben, eine neue Königswahl zu Stande zu bringen. Der zu Passau am 27. Juli 1348 von dem Herzoge Albrecht von Oesterreich unternommene Versuch einer Aussöhnung zwischen ihm nnd dem Könige Karl IV. war misslungen. Der todt geglanbet, von einer Walfhart zurückgekehrte, and plötzlich wiedererschienen Markgraf Waldemar von Brandenburg, verbündet mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg, den Grasen von Anhalt nnd dem Erzbischose Otto von Magdeburg, hatte gleich darauf in unglauhlich kurzer Zeit, während der Markgraf Ludwig in Süddentschland sich aufhielt, der Altmark sich bemkehtigt, die Priegatisch unterworfen, die Utermark durch den Herzog Barnim von Stettin besetzen lassen, Berlin, Cöln und Strausberg eingenommen nnd überhaupt so viele Landestheile für sich gewonnen, dass dem Markgrasen Lndwig sast nnr die Neumark verblieb. Mit dem Könige Magnus von Schweden, den Herzögen von Mecklenburg, dem Herzoge Barnen von Stettin and dem Grasen von Belatein hatte sich Waldemar zu Ansaug des Septembers 1348 in Cremmen verbündet.

Markgraf Ludwig suchte Hülfe bei dem Könige Waldemar von Dänemark, bei dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg und bei dem Könige Kasimir von Polen. Sein Vetter, der Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein, sammelte für ihn in Baiern und in der Pfalz ein mächtiges Heer und Ludwig selbst zog mit einem andern nach der Neumark. Alle seine Feinde waren treue Anhänger des Königs Karl IV. und dessen Stütze. Dass sie nicht unterlägen, forderte des Königs eigener Vortheil. Er sammelte deshalb ein grosses Heer in Böhmen, nm ihnen beizustehen. Während dessen zogen sie in das Land Lebus ein und belagerten Müncheberg und Frankfurt an der Oder. Als der Pfalzgraf Ruprecht mit dem Grafen Günther von Schwarzburg bis in die Lausitz vorgedrungen war, wurde er noch im September 1348 von dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg geschlagen und gefangen genommen. Dem Grafen Günther gelang es, sich mit dem einen Theile des Heeres durchzuschlagen und dasselbe dem Markgrafen Ludwig in der Neumark zuzustühren. Letzterer eilte nun, Frankfurt zu entsetzen. Bei seiner Annäherung hoh der Feind die Belagerung auf, wieh zurück und vereinigte sich mit dem Heere des Herzogs Rudolf bei Tempelberg; Ludwig aber zog in Frankfurt ein. Zu Ende September 1348 erschien König Karl IV, mit seinem Heere bei Müncbeberg. Die nun vereinigten Heere des Königs, des Markgrafen Waldemar, des Herzogs Rudolf von Sachsen, des Herzogs Barnim von Stettin, des Herzogs Johann von Mecklenburg, der Grafen von Anhalt und des Erzbischofs von Magdeburg lagerten bei Müncheberg, Heinrichsdorf und Tempelberg, in ziemlicher Nähe Frankfurts. Hier im Lager ernannte König Karl IV. eine Commission, die untersuchen sollte, ob Waldemar mit Recht oder Unrecht der Markgraf Waldemar zu sein behauptete, welcher der bisher allgemeinen Annahme nach 1319 gestorben sei. Die Commission bestand aus dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg und seinem Sohne Rudolf, dem Herzoge Johann von Meeklenburg, dem Grafen Albrecht von Anhalt, dem Grafen Albrecht von Mühlingen und Barby, dem Ritter Werner von Amfurt, dem Ritter Albrecht von Warburg und dem Probste Friedrich von Berlin. Wenigstens zwei von ihnen, nämlich Herzog Rudolf und Graf Albrecht von Anhalt hatten den Markgrafen Waldemar vor 1319 sehr gut gekannt. Die acht Beauftragten forschten bei Fürsten, Herren, Rittern, Knappen und gemeinen Leuten, die den Markgrafen früher gekannt hatten, und erfuhren auf diese Weise gewisslich, dass er es sei. Die gesammelten Beweise theilten sie dem Könige mit. Dieser erklärte sich von der Wahrheit überzeugt und belehnte Waldemar am 2. October 1348 im Feldlager zu Heinrichsdorf mit der Mark Brandenburg und Landsberg, gelobte, ihn bei derselben zu schirmen und zu schützen, und befahl allen Unterthanen in der Mark, ihm zu gehorchen. Für den Fall, dass Waldemar ohne Erben zu hinterlassen stürbe, belehnte er in gleicher Weise die Söhne des Hernogs Rudolf von Sachsen, Rudolf und Otto, und die Grafen Albrecht und Waldemar von Anhalt mit der Mark. Dafür trat der Markgraf Waldemar ihm und der Krone Böhmen am selben Tage die Lausitz ab. Am 7. October brach das vereinigte Heer auf, zog nach Frankfurt, belagerte die Stadt und schloss Ludwig in derselhen ein. Nur ein Wunder schien ihn retten zu können. Dennoch wurde die Belagerung nach kurzer Zeit aufgehoben. König Karl war der erste, der mit seinem Heere abzog, ihm folgten bald die übrigen Fürsten mit ihren Heeren. Der schwarze Tod scheint sie vertrieben zu haben. Auf seinem Rückzuge im Feldlager zu Fürstenberg ordnete der König Karl IV. am 18. October einen Landfrieden in Sachsen an und ernannte den Markgrafen Waldemar zum Richter des Friedens. Dies Amt konnte eine mächtige Waffe für Letzteren werden, wenn er sie zu gebrauchen verstand, besonders da sechs Tage vorher allen Unterthanen in der Mark, welche ihm den Gehorsam weigern würden, die Strafe der Acht vom Könige augedrohet war. Nachdem Müncheberg dem Markgrafen Ludwig die Thore geöffnet, die Stadt Fürstenberg sich ihm ergeben hatte, reisete er nach Dresden, bemühete sich hier vergeblich, den Markgrafen Friedrich von Meissen, den er zum Gegenkönige Karl's ausersehen hatte, für die Annahme der Königskrone geneigt zu machen. Dagegen gelang es am 21. December 1348 dem Könige Karl IV., der auch nach Dresden gekommen war, den Markgrafen Friedrich in seinen Dienst gegen Ludwig zu ziehen für den Fall, dass letzterer in Böhmen eindringen würde. Von dem Markgrafen Friedrich zurückgewiesen, fand Ludwig in Dresden am 9. December den Grafen Günther von Schwarzburg, einen tapferen und berühmten Kriegshelden seiner Zeit, gegen gewisse Zusicherungen hereit, die Wahl eines römischen Königs, wenn sie auf ihn fiele, anzunehmen. Er wurde am 16. Januar 1349 zu Frankfurt von Ludwig und den Churfürsten seiner Partei gewählt. Dies hatte zur Folge, dass Karl mit den Fürsten seiner Partei ein engeres Bündniss gegen ihn gleich darauf am 17. Februar zu Cöln schloss. Günther war kein zu verachtender Geguer, denn sein Ruf und Sudendorf, Urkundenbuch II

Kriegsruhm übte eine grosse Anziehungskraft auf die grosse Masse derer, die den Krieg zu ihrem Berufe gewählt hatten. Es fiel ihm daher nieht schwer, ein grosses Heer aufzutreiben. Wirklieh zog er ein solehes bei Frankfurt am Main zusammen. Dazu kam, dass König Waldemar von Dänemark, Schwager Ludwig's, mit einer Flotte in Mecklenburg zu landen drohete. Karl IV., der unter den Fürsten seiner Zeit sich nicht gerade durch Muth und Tapferkeit auszeichnete, mochte wohl nur noch in einer Aussöhnung mit dem baiersehen Fürstenhause sein Heil erblicken und wählte dazu ein Mittel, wodurch er allerdings seinen Zweck erreichte. Ganz unerwartet und pfötzlich vermählte er sich am 4. März 1349 mit einer Tochter des Pfalzgrafen Rudolf bei Rhein, der erst wenige Monate vorher den Gegenkönig gewählt hatte und ein Vetter Ludwigs und des gefangenen Pfalzgrafen Ruprecht war. Er bewirkte dadurch den Abfall ihres Vaters von der Gegenpartei und durfte sich versichert halten, dass es beider Sorge sein würde, endlich eine Aussöhnung zu Stande zu bringen. Günther erkrankte, als er zu Anfang Mai 1349 den Krieg gegen Karl beginnen wollte. Er wurde von diesem in dem Schlosse Eltvil, in welches auch Ludwig ohne Gefolge gekommen war, belagert. Karl bewilligte hier im Lager vor dem Schlosse dem Markgrafen Ludwig eine Unterredung mit ihm. Der Erfolg dersolben war, dass sich Lndwig ihm am 26. Mai nnterwarf, um Frieden bat und versprach, seine Fürstenthümer, Lande und Herrschaften von ihm zu Lehn zu nehmen und den König Günther zur Abdankung zu bewegen. Letzterer fügte sich und machte am 12. Juni, zwei Tage vor seinem Tode, seinen Verzicht auf die Krone bekannt. König Karl belehnte Ludwig und bestätigte ihm alle seine Freiheiten und Rechte. Jedoch scheint es, dass er sich dabei vor genauer Angabe und Bestimmung der Lehne, Freiheiten und Rechte gehütet, dies sorgfältige Vermeiden aber zu verdecken gewusst und nicht so auffällig habe erscheinen lassen, dass nicht Ludwig sich der Meinung hätte hingeben können, alle Lehne, auch die Mark Brandenburg, erhalten zu haben. Manehes von dem, was bei der Belehnung und in der darüber gegebenen Urkunde nicht gesagt wurde, konnte auch mündlich durch Erklärungen oder bedingungsweise Versprechungen vom Könige ergänzt sein. Nach seinem ferneren Verhalten scheint es wenigstens, dass er versprochen hatte, den Markgrafen an der Fortsetzung des Krieges in der Mark nicht zu hindern. Am 25. Juni 1349 machte Ludwig seine Aussöhnung mit dem Könige bekannt und forderte auf Grund derselben die Unterwerfung der Städte in der Mark. Sie weigerten sieh, fragten beim Könige Karl an und erhielten von ihm am 15. August 1349 die Antwort, dass er nur Waldemar, nach dessen Tode aber nur die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und die Grafen von Anhalt als Markgrafen von Brandenburg und Landsberg anerkenne, und fügte hinzu, dass jeder, der ihnen anders sage, ihm Unrecht thue. Hierdnrch musste Ludwig, der von den Landen der Mark Brandenburg fast nur die Neumark besass, zur Einsicht gelangen, dass nur Eroberung ihn in den Besitz der übrigen Lande bringen könnte. König Waldemar von Dänemark landete endlich mit einem Heere auf der Insel Poel bei Wismar und hoffte, sieh nach der Mark durchzuschlagen. Mit ihm verbündeten sich die Herzöge von Pommern. Am 25. Juli 1349 stand er mit seinem Heere in ihrem Lande und erklärte sieh als Peind des Markgrafen Waldemar und der ganzen Partei desselben. Mit dem Markgrafen Ludwig verbündeten sich die Söhne des Herzogs Wratislaw von Stettin, Graf Otto von Schwerin und Fürst Nicolaus von Wenden, Herr zu Güstrow. Wie Letzterem am 9. October 1349 von dem Markgrafen und seinen Brüdern für seine Hülfe das Schloss Friedrichdorf nebst Land, Schloss und Stadt Meyenburg, dem Herzoge Barnim von Pommern am 21. December desselben Jahres die Vogteien Jagow und Stolpe gegen Herausgabe der übrigen von ihm besetzten Ukermark abgetreten wurden, so werden auch die anderen Bundesgenossen mit einzelnen Theilen der Mark belohnt worden sein. Markgraf Ludwig konnte im Westen der Mark Brandenburg, obgleich Graf Otto von Schwerin von dieser Seite ihm Hülfe leistete, ohne die Herzöge zu Lüneburg den Krieg nicht ernstlich führen und musste die Altmark dem Erzbischofe Otto von Magdeburg lassen, der sie als ein Pfand von dem Markgrafen Waldemar am 5. Mai 1349 in Besitz genommen hatte. War Herzog Otto zu Lünebnrg mit den Herzögen von Mecklenburg und sein Bruder Wilhelm mit den Grafen von Anhalt verschwägert, letzterer ausserdem durch seine alteste Tochter mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg verwandt, so waren doch auch beide rechte Vettern Ludwigs. Deshalb durfte er hoffeu, sie zur Hülfe geneigt zu finden. Eine kleine Spannung zwar moehte zwischen ihnen und ihm eingetreten sein, weil er seit den zwei Jahren, dass sein Vater gestorben war, ihnen fünf tausend Mark feinen Silbers, die derselbe ihnen schuldig geblieben war, weder gezahlt noch irgend welches Pfand oder Sieherheit dafür gestellt hatte. Um die Eintracht wieder herznstellen, gelobten er

und sein Bruder Ludwig der Römer am 24. August 1349 für den Fall, dass sie innerhalb der auf den nächsten 29. September folgenden zwei Jahre die Altmark erobert haben würden, Schloss, Stadt und Vogtei Salzwedel und den am 21. Mai 1328 an die Mark Brandenburg abgetretenen Zoll zu Schnackenburg den Herzügen für jene Sebuld zu verpfänden, auch ihnen die Bürger zu Salzwedel dafür huldigen zu lassen, und verpflichteten sich, falls sie mit ihrer Hülfe innerhalb der bezeichneten zwei Jahre die Altmark nicht eroberten, ihnen das Geld innerhalb der folgenden fünf Jahre, nämlich jährlich tausend Mark, auszuzahlen. Zugleich errichteten sie mit ihnen folgendes Bündniss. Die Herzöge sollten ihnen mit funfzig behelmten Mannen oder schweren Reutern helfen und dienen und mit diesen die der Altmark benachbarten herzoglichen Schlüsser besetzen. Die Markgrafen wollten diese Beaatzung mit hundert behelmten Mannen vermehren. Wenn es die Noth verlangte, sollten die Herzöge drei Wochen nach erhaltener Aufforderung ihnen mit aller Macht in die Altmark folgen. Gleiche Folge gelobten ihnen die Markgrafen. Der Amtmann der Letzteren auf den besetzten herzoglichen Schlössern sollte dafür Sicherheit leisten, dass von ihm und von den Seinen weder den Herzögen noch ihren Leuten und ihrem Gute Schaden zugefügt würde. Gewinn im Felde und Brandschatzung sollte gleichmässig nach Anzahl der Kriegsleute unter die Herzöge und Markgrafen getheilt werden. Seinen eigenen Schaden sollte jeder selbst tragen. Die Markgrafen wollten den Herzögen in allen Nöthen, in welche dieselben um ihretwillen geriethen, treue Hülfe leisten und verpflichteten eben dazu ihre Bundesgenossen, nämlich die Söhne des Herzogs Wratislaw von Stettin, Nicolaus von Wenden, Herrn zu Güstrow, und den Grafen Otto von Schwerin. So lange der Krieg in der Mark dauern würde, sollten die Herzöge und die Markgrafen nicht anders als mit gegenseitiger Bewilligung Sühne oder Frieden schliessen. Auch versprachen die Markgrafen zu bewirken, dass ihr Hauptmann Friedrich von Lochen auf die ihm von den Herzögen und deren Bürgen für das Schloss Dohren versprochenen funfzig Mark feinen Silbers verziehtete. Schliesslich gelobten beide Brüder, alle Verschreibungen, die der ältere von ihnen den Herzögen ausgestellt hatte, zu halten, sie und ihre Mannen bei Rechte zu lassen, wegen der mit ihnen oder ihren Mannen obschwebenden Irrungen Tagfahrten zu halten, den edelen Herrn Nicolaus von Wenden als Schiedsrichter anzuerkennen, endlich niemals Feinde der Herzüge zu werden, noch jemandem gegen sie Hülfe zu leisten, so lange die Herzöge sich zum Rechte oder Vergleiche erböten. So nützlich nun auch das am 10. November 1343 verpfäudete Schloss Warpke den Herzögen im Kriege gegen die Altmark sein musste, so viel auch ihnen deshalb daran lag, es in alleinig em Besitze zu haben, wurde doch ihre Schatzkammer, wie es scheint, durch die Ausgaben für den Krieg, an welchern Theil zu nehmen sie sich plützlich entschlossen hatten, so sehr in Anspruch genommen, dass sie den Pfandinhabern des Schlosses, den von dem Knesebeck, nieht die volle Pfandsumme auszahlten und ihnen für den Rest derselben, nämlich für hundert Mark löthigen Silbers, das Schloss am 17. September 1349 von neuem, dies Mal auf die Dauer von wenigstens zwei Jahren, verpfändeten. Es blieb jedoch ihr offenes Schloss. Die Pfandinhaber gelobten auch, sieh ihrer Entscheidung in Streitigkeiten zu fügen und ihnen und den Ihrigen keinen Schaden vom Schlosse zuzuftigen. Ausserdem machten sich fünf Tage später Ritter Albert Bokmast, Ritter Bertold von Reden, Segeband von dem Berge, Hempe von dem Knesebeck und Paridam Plote, wahrscheinlich Amtleute der Herzöge, diesen gegenüber verbindlich, innerhalb der nächsten drei Jahre das Schloss wieder einzulösen. Es fehlen die Nachrichten über die von den Herzögen in Folge des mit den Markgrafen abgeschlossenen Vertrages getroffenen Veranstaltungen. Der Knappe Johann von Salder ersuchte sie am 13. December 1349, die ihm schuldigen zwölf Mark feinen Silbens ihm auszuzahlen, und zwei Monate später stellten die Gebrüder von Wrestedt an sie ein ähnliches Gesuch wegen der ihrem Vater schuldigen 111, Mark Pfennige. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Forderungen den rückständigen Sold betrafen. Sie und die Forderung, welche von dem Administrator Moritz von Bremen für den von ihm und seinen Mannen im herzoglichen Dienste erlittenen Schaden, am 21. März 1351 erhoben wurde, möchten die einzigen urkundlichen Nachrichten sein, die auf die Theilnshme der Herzöge am Kriege, welche ohnehin vertragsmässig sich vorerst auf Besetzung der Grenzfesten beschränkte, zu beziehen wären.

Unterdessen hatten die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und die Fürsten von Anlalt sieh am 15. September 1349 enger mit den Herzögen Albrecht und Johann von Mecklenburg verbunden. Um sieh ihrer Hülfe zu vergewissern, hatten sie sich verpflichten müssen, alle Lande, Schlösser und Leute der Mark Brandenburg, die sie durch Krieg oder Verhandlungen erwürben, nach dem Tode des Markgrafen Waldemar mit ihnen zu theilen. Nachdem die Herzöge

von Pommern in Mecklenburg eingefallen waren, entrissen die Herzöge von Mecklenburg der Mark das Land Fürstenberg mit dem Schlosse und der Stadt. Dagegen eroberte der König Waldemar von Dänemark die Stadt Strasburg in der Ukermark. Herzog Albrecht von Mecklenburg wandte sieh mit seinem Heere dorthin und belagerte ihn in der Stadt während des Septembers. Ludwig der Römer, dem sich am 12. October die Stadt Spandau unterworfen hatte, eilte dem belagerten Könige zu Hülfe. Herzog Albrecht von Mecklenburg, davon benachrichtigt, zog ihm entgegen, schlug ihn noch im selben Monate bei Oderberg und richtete das feindliche Heer ganzlich zu Grunde. König Waldemar, vereint mit den Herzögen von Pommern, draug darauf in die Mark ein und belagerte die Stadt Berlin, welche den Markgrafen Waldemar als ihren Herrn auerkannte. Der rastlose Herzog Albrecht von Mecklenburg wusste auch hier seinen Gegner zur rechten Zeit zu treffen. Als er herankam, zog der König sich von der Stadt zurück und verschanzte sich. Schon sollte die Schlacht ihren Anfang nehmen; da einigte man sich noch im letzten Augenblicke, allen Streit durch ein Schiedsgericht zu beenden. Der König Magnus von Schweden wurde zum Schiedsrichter crwählt. Bis zu seiner am 16. Mai des nächsten Jahres zu erwartenden Entscheidung sollten die Waffen zwischen den hier gegenüberstehenden Bundesgenossen beider Parteien ruhen. Ohne fremde Hülfe konnten Letztere den Krieg nicht mit Erfolg fortsetzen. Auch sie erkannten deshalb am 2. Februar 1350 zu Spremberg, wo sie mit Ausnahme des durch die Herzöge von Sachsen-Wittenberg und durch die Grafen von Auhalt vertretenen Markgrafen Waldemar, begleitet von einigen ihrer beiderseitigen Bundesgenossen, zusammengekommen waren, den König Magnus als Schiedsrichter an, versprachen, bis zu seiner Eutscheidung Frieden zu halten, nnd errichteten eine Sühne. Von hier begaben sie sich nach Bautzen, wohin König Karl IV. auf Ansuchen des Königs Waldemar von Dänemark und einiger anderen Fürsten eine Zusammenkunft beider Parteien zur Erledigung ihrer Streitigkeiten ausgeschrieben hatte. Pfalzgraf Ruprecht, schon seit langer Zeit bei dem mit ihm ausgesöhnten Könige Karl verweilend, war nicht ohne Einfluss auf dessen Ansichten und Entschliessungen geblieben. Seine Behauptung von der Unechtheit Waldemar's kounte, wenn sie den Rechtsformen nach zur Wahrheit gestempelt wurde, den König Karl aus einer höchst unangenehmen und peinlichen Lage befreien. Ohne sie entging er, welcher Partei er auch das Rocht zuerkannte, kaum dem Vorwurfe der Wortbrüchigkeit. Vermittelst ihr aber konnte er gegen die von Anfang an ihm treuen Anhänger eine im Reiche weit mächtigere Partei eintauschen, die seinen Bemühnngen, sie zu gewinnen, hartnäckig widerstrebt hatte. Statt Aussöhnung und festen Frieden, die zu Spremberg angebahnt waren, zu befördern, warf er den vor ihm erschieneuen Herzögen von Sachsen-Wittenberg und den Grafen von Anhalt vor, dass sie zum Schaden des Reiches und unter Missachtung seiner als römischen Königs den König von Schweden zum Schiedsrichter gewählt, die Mark Brandenburg an sich gerissen und (nämlich mit den Herzögen von Mecklenburg) getheilt, vor allem aber ihn durch ihren Eid über die Person des angeblichen Markgrafen Waldemar getäuscht hätten. Die Echtheit Waldemar's zu untersuchen beauftragte er nun den Pfalzgrafen Ruprecht, den er und Markgraf Ludwig, nicht aber die Gegenpartei, als Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten am 7. Februar 1350 anerkannten. Der Pfalzgraf verhörte vierzehn wegen ihrer Parteistellung nicht ganz unverdächtige Zeugen, von denen mehrere den Markgrafen Waldemar weder vor noch nach dem Jahre 1319 gekannt, höchstens zwei ihn vor diesem Jahre, zwei andere erst nach seinem Wiedererscheinen gesehen hatten und andere nie in seiner Umgebung gefunden worden sind. Diese Zeugen behaupteten, salls ein Eid von ihnen verlangt wurde, eher die Unechtheit Waldemar's, als seine Echtheit beschwören zu wollen. Deshalb und weil Waldemar und seine Partei die Mark an sich gerissen und getheilt, auch den König von Schweden zum Schiedsrichter gewählt habe, sprach Pfalzgraf Rnprecht am 14. Februar für Recht, dass König Karl IV. den Markgrafen Ludwig und dessen Brüder, wie sie von ihm erbeten hätten, mit der Mark Brandenburg, Landsberg und Lausitz sofort belehnen, ihn und Waldemar auf den nächsten 6. April nach Nürnberg laden und daselbst die Reichsfürsten über die Echtheit Waldemars und über die Mark entscheiden lassen sollte, ferner dass, falls Waldemar oder die Reichssürsten nicht zu Nürnberg erschienen, dies dem Rechte Ludwigs nicht nachtheilig sein, er vielmehr sein Recht verfochten haben sollte. Zwei Tage hiernach nahm der König diesem Ausspruche gemäss die Belehnung vor und verpflichtete sich, den Markgrafen Ludwig und dessen Brüder bei der Mark Brandenburg und Lausitz zu schützen und zu beschirmen, worauf dem Könige von ihnen die Huldigung geleistet wurde. Am 6. April zu Nürnberg erschieu statt Ludwig sein Vetter, der Pfalzgraf Ruprecht, von der Gegenpartei niemand; keine Urkunde erwähnt der zu

Gericht erschienenen Reichsfürsten. Aber der Pfalzgraf bewies hier wieder die Unechtheit Waldemars dem Könige, weshalb dieser den Einwohnern der Mark gebot, nicht Waldemar sondern Lndwig zu gehorchen und am 12. April den Markgrafen Ludwig und dessen Brüder Ludwig und Otto, welche sich seitdem hei ihm zu Nürnberg eingefunden hatten, in den Besitz der Mark Brandenburg wies. Sie von Rechtswegen in den Besitz zu setzen, beauftragte er die Markgrafen Friedrich und Balthasar von Meissen, mit denen er am 6. Februar sein Bündniss erneuert hatte. Schon am 19. Februar 1350 meldeten die Markgrafen Ludwig und Ludwig der Römer ihren Vettern, den Herzögen zu Lüneburg, die glückliche Wendung, welche ihre Angelegenheit zu Bautzen genommen hatte, und ersuchten sie, einen Vertrag zwischen ihnen und den jenseits der Elbe sitzenden Edelen, Vasallen und Bürgern der Mark zu vermitteln, damit dieselhen mit Beseitigung aller Fnreht unter ihre Botmässigkeit zurückkehrten. Zugleich überliessen sie den Herzögen das Eigenthum und die Lehnsherrlichkeit über das Weichbild Wittingen, welches diese 1340 und 1343 von den von dem Knesebeck gekauft, aber bisher nicht zu eigen von den Markgrafen hatten erhalten können. Am 3. März schiekten sie ihnen auch eine Abschrift der ihnen von dem Könige Karl IV. über die Belehnung ausgestellten Urkunde, nachdem sie dieselbe von dem seit den letzten Monaten des vorigen Jahres bei ihnen als Bundesgenossen weilenden Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg hatten heglaubigen lassen. König Karl aber selbst benachrichtigte die Herzöge zu Lüneburg am 12. April 1350 von seinem Urtheilsspruche zu Nürnberg und befahl ihnen, dem Markgrafen Ludwig nnd dessen Brüdern gegen den falschen Waldemar mit aller Macht behülflich zu sein, damit sie wieder zum Besitze der Mark gelangten. Aus diesem Schreiben lässt sich schliessen, wie wichtig den Markgrafen die Hülfe der Herzöge war. Die Ueberlassung Wittingen's liefert den Beweis, dass sie auch mit dem, was die Herzöge geleistet hatten, zufrieden waren. Uebrigens kamen die Herzöge nicht in Güte zum Besitze des Schlosses und Weichbildes Wittingen. Die Gebrüder Paridam und Iwan von dem Knesebeck, welche ihren Theil daran den Herzögen am 8. November 1343 verkauft hatten, weigerten sich, nneingedenk ihrer am 21. September 1344 geleisteten Urfehde und der dem ersteren widerfahrenen Gnade, die Bauten, womit sie sich zu Wittingen befestigt hatten, wegzuräumen. Der Vogt Lüder von Havekhorst zu Celle wurde von den Herzögen gegen sie geschiekt, liess ihr Festungswerk abbrechen und niederbrennen und zwang sie am 3. März 1350 zum Gelöhniss, die Herzöge, ihn und alle, die ihm geholfen hatten, wegen dieser Zerstörung unbelästigt zu lassen.

Mit dem Weisen in deu Besitz der Mark war der Kampf um dieselbe nicht beendigt. Er wüthete ununterbrochen fort bis ins Jahr 1355, in welchem eine allgemeine Aussöhnung erfolgte und die markgräflich brandenburgischen Lande sowohl von dem Markgrafen Waldemar als von den Herzögen von Sachsen-Wittenberg und den Grafen von Anhalt für immer dem Markgrafen Ludwig dem Römer und dessen Bruder Otto abgetreten wurden. Die Geschichte dieses fünfjährigen Krieges gehört nieht hierher, wohl aber eine nähere Angabe über die Erfolge, welche die Bemühungen der Herzöge zu Lüneburg für den Markgrasen Ludwig in der Altmark erreichten. Mit vereinigten Heeren der Herzöge und des Markgrafen, wie der Vertrag vom 24. August 1349 bestimmte, sollte die Altmark erobert werden. Ludwig hatte bisher seine Kriegsmacht in entfernten Theilen der Mark Brandenburg verwenden müssen and die Herzöge allein hatten keine Eroberungen in der Altmark machen können. Auch waren sie dnrch den Vertrag daranf angewiesen, bis Ludwig sie zur Folge in die Altmark auffordern würde, nur Besatzung in ihren Grenzfesten zu halten und von hier aus den kleinen Krieg an der Grenze zu führen. Daneben boten sie alles auf, um den Bitten Ludwigs und seines Bruders nachzukommen, nämlich vermittelst gütlicher Vorstellungen nnd Unterhandlungen Edele, Vasallen und Bürger der Altmark unter seine Botmässigkeit zurückzuführen. Es gelang ihnen zu Aufange des Februars 1351 mit den Eingesessenen des Landes Salzwedel und mit den Bürgern der gleichnamigen Stadt. Ludwig nnd seine Brüder nahmen dieselben am 5. Fehruar zu Gnaden auf. Durch diesen Vorgang hielt sich der Erzbischof Otto von Magdeburg in seinem Pfandrechte über die Altmark gefährdet und erlangte, dass am selben Tage die Städte Osterburg, Steudal und Sandow von den Grafen von Anhalt bis zur Einlösung ausschliesslich an ihn gewiesen wurden. Um diese Zeit begann Markgraf Ludwig gemeinsam mit den Herzögen zu Lüneburg den Krieg gegen die Altmark. Das herzogliche Schloss Warpke wurde vom Feinde, wahrscheinlich vom Erzbischofe, erobert, von den Herzögen wiedergewonnen. Stadt und Schloss Sandow ergaben sich nach einer Belagerung dem Markgrafen am 20. Fehruar 1351. Freiwillig huldigte ihm die Stadt Rathenow fünf Tage darauf. Anch die Stadt Werben unterwarf sieh. Da mischte sieh König Karl IV.

einmal wieder in den Streit und setzte am 20. Mai 1351 durch einen Frieden oder vielmehr durch einen Waffenstillstand dem weiteren Vordringen Ludwigs und der Herzöge in der Altmark Grenzen. Bis zum nächsten 24. Juni sollten zwischen den Herzögen von Sachsen-Wittenberg, den Grafen von Anhalt, dem Erzbischofe Otto von Magdeburg und dem Herzoge Ernst von Braunschweig zu Göttingen einerseits, dem Markgrafen Ludwig, seinen Brüdern, dem Markgrafen von Meissen, den Herzögen von Stettin, von Pommern, von Lüneburg und von Mecklenburg andererseits die Waffen ruhen. Die Herzöge zu Lüneburg hatten ihrem Vetter, dem Markgrafen, während des Krieges tansend Mark löthigen Silbers geliehen und besassen ein desto grösseres Recht, ihn an sein Versprechen zu erinnern, dass er ihnen Stadt und Schloss Salzwedel und den Zoll zu Schnackenburg verpfändete. Obgleich Salzwedel durch ihre Vermittlung für ihn gewonnen war, erlangten sie doch nicht die Verpfändung dieser Stadt. Markgraf Ludwig setzte ihnen am 20. Mai 1351 für die frühere Schuld von funf tausend Mark und für obige tausend Mark in seinem und seiner Brüder Namen nur das Weichbild Schnackenburg nebst dem Zollhofe und dem Zolle daselbst zu Pfande. gewährte allen Schiffen, welche die Elbe auf und nieder führen, und ihrer Ladung Sicherheit sowohl vor seinen Unterthanen als vor seinen Amtleuten und gelobte, den Herzögen bei der Einlösung die Baukosten zu vergüten, die sie zum Behuf der Zollerhebung anzuwenden sich veranlasst sehen würden, auch während der Dauer der Pfandschaft keine Verpfändung, Verlehnung oder sonstige Verschreibung über die Pfandstücke zu Gunsten Anderer vorzunehmen. Einige Wochen nachher, am 2. Juli, vertraueten die Herzöge das Schloss und den Zollhof dem Hempe von dem Knesebeck und seinen Brüdern auf die Dauer eines Jahres an und liessen sich von ihnen geloben, dass sie den Zöllner in der Erhebung des Zolles nicht hindern, das Schloss und den Zollhof bewahren und schützen, auch ihnen und den Jirigen von Schnackenburg keinen Schaden zufügen wollten.

Der Waffenstillstand war am 24. Juni, ohne zu einem dauernden Frieden geführt zu haben, abgelaufen, worauf der Krieg von neuem begann. Berlin und Cöln wurden von dem Markgrafen Ludwig belagert, ergaben sich, fielen aber gleich darauf wieder ab. Als sie sehr bald zum Gehorsame zurückgebracht waren, erneuerte König Karl IV. im August dieses Jahres, also auch dies Mal zu einer Zeit, in welcher die Waffen Ludwigs glücklich waren, gleichsam als wollte er wo möglich durch einen festen, danernden Frieden, vielleicht durch Theilung der Mark, der wachsenden Macht Ludwigs eine Schranke ziehen, zu Pirna seine Versuche, eine Aussöhuung zwischen den Streitenden zu Stando zu bringen. Aber der Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg und der Erzbischof Otto von Magdeburg, nach der ersten Täuschung ihm nicht mehr trauend, brachen die Unterhandlungen ab und erklärten, sich dem Urtheilsspruche, den er fällen würde, nicht fügen zu wollen. In Folge dessen gebot der König am 13. September der Stadt Tangermünde und wahrscheinlich allen Städten der Altmark, dem Markgrafen Ludwig und dessen Brüdern unterthänig zu sein. Ludwig begann nun von neuem den Krieg in der Altmark und die Herzöge zu Lüneburg, welche, so lange sie nicht völlig unterworfen war, zur Folge sich verpflichtet hielten, werden ihm treuen Beistand geleistet haben. Sie verbanden sich am 19. October 1351 mit dem Domdechanten Moritz, Administrator des Stiftes Bremen, auf die Dauer von zwei Jahren. Er verpflichtete sieh, zwei Wochen nach dazu erhaltener Aufforderung zwanzig Gewaffnete unter seinem Banner ihnen zur Hülfe zu senden. Sobald dieselben in den herzoglichen Schlössern anlangten, sollten die Herzöge für deren Verpflegung sorgen. Seinen Gewinn und Verlust wollte er selbst tragen, am Kriegsgewinne jedoch sollten die Seinen nach ihrer Anzahl Theil nehmen. Zwei Mal jährlich während der Dauer des Bündnisses wollte er diese Hulfe leisten. Die Manuschaft, die er ihnen senden wurde, sollte bei ihnen ansbarren, so lange sie dieselbe behalten wollten. Unstreitig schlossen die Herzöge diesen Vertrag, um ihren Verpflichtungen in der Altmark besser genügen zu können. Diejenigen Städte in derselben, welche sich noch nicht zu Anfange des Jahres ergeben hatten, wurden im November 1351 unterworfen. In der Altmark war auch zugleich der Erzbischof Otto von Magdeburg besiegt. Er sah sich deshalb genöthigt, noch am 23. desselben Monats mit dem Markgrafen eine Sühne zu errichten und ihm die Städte und Schlösser, die er während des Krieges sieh unterworfen hatte, auszuliefern. Statt der ganzen Altmark wurden dem Erzbischofe für seine Kriegskosten Schloss und Stadt Tangermünde und Schloss und Weichbild Jerichow mit dazu gehörendem Lande, für fünf tausend Mark Silber lösbar, von Ludwig verpfändet.

Noch vor der Eroberung der Altmark droheten Kriege den Frieden des Herzogthums Lüneburg an seiner Nordwestseite zu stören. Herzog Otto zu Lüneburg hatte am 30. September 1329 dem Bischofe Nicolans zu Verden von

seiner Schuld sechs hundert Mark lüneburger Pfennige abgetragen. Dieselbe rührte wahrscheinlich von der ersten Beiehnung her, durch welche ihm von dem Bischofe die Grafschaft Lüchow, Seehausen, die Wiese und Schnackenburg verlieben worden waren. Entweder hatten die Herzöge später den Rest der Schuld abgetragen, oder sie weigerten die Zahlung, weil von jenen Lehnen ihnen nur Lüchow geblieben war und der Bischof ihnen für die übrigen Stücke keine Gewähr hatte leisten können. Dennoch erhob Bischof Daniel, als er 1350 in sein Stift Verden zurtickkehrte. wie schon früher bei Antritt seiner Regierung, eine Forderung von drei hundert Mark seinen Silbers gegen die Herzöge, welches Geld sie seinem Vorgänger, dem Bischofe Nicolaus, schuldig geblieben sein sollten. Auch mochte er über das von ihnen mit der Stadt Verden am 6. Januar des vorigen Jahres errichtete Bündniss, welches mit seinem Wiedererscheinen im Stifte von selbst erlosch, sich unwillig zeigen. Ausserdem erhob er Klage über das von den Herzögen gegen das Stift erbauete Schloss Kettenburg, wegen dessen sie sich am 9. Mai 1347 mit Hermann Schlepegrell abgefunden hatten. Ehe es jedoch zur Fehde kam, fügte sich der Bischof und verzichtete am 5. Januar 1350 auf die Forderung und Klage. Durch dieses Abkommen und durch den am 1. August 1349 mit dem Erzbischofe Moritz von Bremen geschlossenen Vertrag hätte die Ruhe dem Herzogthume an dieser Seite gesichert sein müssen, wenn nicht die dortigen Nachbaren unter einander in heftige Kriege gerathen wären. Bischof Gottfried von Osnabrück, vom Papste zum Erzbischofe von Bremen ernannt, suchte bei der Stadt Bremen Hülfe gegen seinen Gegner Moritz. Mit Bewilligung des Letzteren beschloss jedoch der Rath der Stadt, bis zu Ende des zwischen beiden begonnenen Kampfes neutral zu bleiben. Gottfried gewann vier Bürger der Stadt für sich, liess durch sie die übrigen Bürger gegen den Beschluss des Rathes aufwiegeln und erlangte, dass die Gemeinde der Stadt auf das Rathhaus draug und den Rath zwang, dem Erzbischofe Moritz Feindschaft anzukündigen. Anch die Stadt Stade gewann er für sich. Seinen Gegner belegte er mit dem Banne, weil derselbe ihm die Stiftsschlüsser, Lande, Lehne, Rochte, Gerichtsbarkeiten und Einkünfte vorenthielte, und befahl am 20. Februar 1350 allen Geistlichen der Stadt und Diöcese Bremen, während des öffentlichen Gottesdienstes unter Androhung des Bannes ihre Zuhörer zu ermahnen, dass sie seinem Gegner, welcher zugleich Domdechant zu Bremen, Archidiacon in Oestringen und Wangerland und Obedieneiar zu Kroge war, den ihm wegen dieser seiner Stellung bisher bewiesenen Gehorsam versagten, keine Amtshandlungen von ihm zuliessen, keine Benefize von ihm empfingen, keine Gerichts- oder Synodalhandlungen in seinem Namen vornähmen und ihm keine Abgraben entrichteten. Moritz besetzte nun die Strassen des Erzstifts, hemmte die Schifffahrt auf der Weser und hinderte von Ritterhude aus die Bürger Bremens sogar über die Lesum zu setzen. Die Brücke, welche sie über den Fluss baueten, brach er ab. Wegen der daraus entstandenen Noth des Landes und zum Schutze der Laien, Geistliehen, Ritter, Knappen und Kaufleute gegen Raub und Gewalt entschlossen sich Erzbischof Gottfried mit dem Domcapitel und der Rath mit der Gemeinde der Stadt, eine Burg am Flusse Lesnm zu bauen. Gottfried legte einige bisher zur Vogtei Langwedel gehörende Güter, Güter in St. Jürgens-Land, die Führe und den Zoll zu Lesum, Güter im Dorfe Lesum and za St. Magnus bei Lesum, ausserdem alle von den von der Hude und von seinen anderen Feinden zu erobernde benachbarte Güter als Zubebör zu der nen erbaueten Burg. Er und die Stadt bedungen sich am 22. April 1350 gleiches Recht über diese Burg, schwuren sich gegenseitig Burgfrieden, und einigten sich dabin, dass ihnen beiden von den auf die Burg zu setzenden Bnrgmanneu gehuldigt und ein Amtmann oder Vogt daselbst von ihnen gemeinsam angestellt werden sollte. Durch ein grosses, von bewaffneten Leuten besetztes Schiff schützten sie die wieder gebauete Brücke. Ucber dieselbe drangen sie ins Stift mit Brand und Verheerung ein. Dem Erzbischofe Moritz waren die Vasallen des Stiftes treu geblieben, auch seine Verwandten, die Grafen von der Mark, von Steinfurt, von Oldenburg und der Bischof von Paderborn leisteten ihm Beistand. Sein Bündniss mit den Herzögen zu Lüneburg erlosch vertragsmässig erst am 29. September 1350. In der Urkunde, welche sie ihm über den Vertrag ausgestellt haben werden, hatten auch sie ihm sehr wahrscheinlieh gegen seine Feinde Hülfe zugesiebert, die sie nun zu leisten wohl nicht umhin konnten. In dem Bischofe Daniel von Verden erwnehs ihm plötzlich ein neuer Feind. Dieser, wie Erzbischof Gottfried, vom papstlicheu Stuhle ernannt, erbliekte wohl in Gottfrieds Angelegenheit des Papstes Sache, die er verfechten zu müssen glaubte. Sollten nun die Herzöge gegen das Stift Verden ihrem Bundesgenossen Moritz Hülfe leisten, so verletzten sie die Pflichten, die sie gegen den Bischof Daniel als ihren Lehnsherrn beobachten mussten. Herzog Otto hatte sich so grossen Einfluss auf den Bischof zugetrauet, dass er bei dem Erzbischofe Moritz

für den Frieden mit dem Stifte Verden sogar als Bürge eingetreten war. Bischof Daniel beharrete aber bei seinem Entschlusse, den Krieg zu beginnen. Indem Moritz die Stellung der Herzöge gehörig würdigte, war er so rücksichtsvoll. dass er am 1. Juli 1350 den Herzog Otto der Bürgschaft entliess. Er zog ein Heer von 900 Rittern und Knappen zusammen, zerstörte die Landwehren der Stadt Bremen und die Brücke bei Lesum, eroberte und zerstörte die Burg und schritt zur Belagerung der Stadt Bremen, Während der Belagerung wüthete in ihr der schwarze Tod, der zu gleicher Zeit auch das Herzogthum Lüneburg heimsuchte. In der Stadt Lüneburg unter andern starb in diesem Jahre von den zwölf Rathsherren der dritte Theil. Die Stadt Bremen war wie ausgestorben. Nichts hätte den Erzbischof Moritz hindern können, mit seinem Heere in die Stadt einzuziehen. Als er sie so wehrlos erblickte, unterliess er aus Menschlichkeit jede Feindseligkeit. Hatte die Gemeinde der Stadt den Krieg angefacht, so war sie es wieder, die jetzt den Stadtrath zur Sühne drängte. Nachdem Letztere zwischen Moritz nnd der Stadt errichtet worden war, vermittelte der Rath auch die Aussöhnung zwischen den beiden um das Stift streitenden Erzbischöfen. Es wurde hestimmt, dass Gottfried Erzbischof bleiben und Moritz Stiftsamtmann oder Administrator werden, ersterer also die geistliche, letzterer die weltliche Gewalt ausüben sollte. Bis zu Anfange des Jahres 1350 hatte Moritz in Folge seines Dienstvertrages mit den Herzögen ihnen wahrscheinlich ihre Grenzfesten an der Altmark besetzen helfen. Für den Schaden, den er und seine Mannen in ihrem Dienste erlitten hatten, berechnete er ihnen eine Summe Geldes, die ihnen vielleicht zu hoch erschien. Wegen dieser Forderung, auch wohl wegen anderer Angelegenheiten entstand zwischen ihm und den Herzögen Zwietracht, welche zur Fehde zu führen drohete. Zwei Tage vor Ablauf des mit ihm geschlossenen Bündnisses, nämlich am 27. September 1350, verbündeten sich deshalb die Herzöge mit dem Bischofe Daniel von Verden gegen ihn, oder wer sonst Herr des Stiftes Bremen sein würde, und gegen die Stiftsgenossen von Bremen, falls sie mit denselben in Krieg geriethen. Das Bündniss sollte vom 29. September an vier Jahre lang dauern. Der Bischof verpflichtete sielt, während der Zeit zwei Wochen nach dazu erhaltener Anfforderung sechzig gewaffnete Mannen in die herzoglichen Schlösser zu senden. Diese Schaar sollte von den Herzögen verpflegt werden. Letztere sieherten ihm die Hälfte der Brandschatzung und seinen nach Anzahl seiner Streiter zu bestimmenden Antheil an der Boute, an den Gefangenen und au den zu orobernden Schlössern zu. Jeder von ihnen dagegen sollte seinen Schaden im Kriege tragen. Der Bischof versprach, ihnen seine Schlösser zu öffnen, sie zu ihrem Rechte zu vertheidigen, wogegen sie sich seinem Rechtsausspruche fügen sollten. Er gelobte ausserdem, ihnen zur Hülfe zu eilen, wenn sie belagert würden. Sie aber sollten ohne ihn keine Sühne oder Frieden mit dem Stifte Bremen schliessen. Bevor der Krieg heginnen konnte, wurde die Angelegenheit in Güte beendet. Der Administrator Moritz erklärte sich mit 136 bremer Mark als Schadenersatz befriedigt, welches Geld die Herzöge dem Knappen Johann von Münchhausen für ihn am 21. März 1351 auszahlten. An die Stelle der früheren Irrungen trat ein so gutes Vernehmen, dass die Herzöge am 19. October 1351, wie sehon erwähnt ist, den Administrator Moritz für ihren Krieg in der Altmark wieder in ihren Dienst nahmen.

Die vielen auswärtigen Verwickelungen hinderten die Herzöge nicht, den inneren Angelegenheiten ihres Landes ihre Sorgfalt zu widmen. Am 17. März 1350 kauften sie von dem Knappen Georg von Hildere einen Pleek vor dem obersten Hause des Schlosses Harburg. Am 21. März nahm Herzog Otto von dem Knappen Johann von Harboldessen die Resignation einer Kote in Coldingen zu Gunsten der von Reden an. Seitdem die Herzöge ihr Land von den kleinen Burgen oder Kennaden gesäubert oder sie naschtädlich gemacht hatten, war von dem Ritter Heruanan von Meding eine Burg zu Horn erbanet worden. Sie nahmen ihm am 10. Mai 1350 das Gelöbniss sb, dieselbe zu brechen, wenn sie es fordern würden. Der Zehnten and ein Hof zu Güddingen, welche für 400 Mark lüneburger Pfennige wieder zu kaufen ihnen der Convent zu Medingen am 12. November 1340 bewilligt hatte, war, weil die Herzöge die dazu bestimmte Zeit unbenutzt hatten vorübergehen lassen, dem Convente verblichen. Am 5. Juni 1350 erlangten sie von dem Letzteren eine Verlängerung der Frist um zehn Jahre. Weil sie das Schloss Calenberg den von Salder an 13. Mai 1327 zu Lehn ertheilt hatten, konten sie es niett verhindern, dass diese mit en Schloss am 11. Juli 1350 in den Dienst der Herzöge zu Göttingen und Grubenhagen gegen den Bischof von Hildeshein traten. Am 14. August 1350 erhielten sie von dem Priester Eberhard von Wunstorf oder von Heideror das Patronatien für innerhalb der nichsten vier Jahre von ihm am Altare St. Nicolai in der Kriche St. Georg an Hanprover

zu stiftende Vicarie St. Dorotheae, zu welcher er sich nar die erste Präsentation vorbehielt. Er hatte die Vicarie mit Güttern zu Klein-Ricklingen beschenkt und gelobte am 17. Angust den Herzögen, die Stiftung zu vollenden. Ueber Besitzungen zu Wrestedt, Niendorf und Spithal waren sie mit dem Knappen Anno von Bodendike in Irrungen gerathen. Mit seinem Sohne erklätet er am 16. August 1350, kein Lehn- oder Eigenthumsrecht über jene Gütter zu besitzen, und trat dasselbe, falls er es besässe, inlen ab. Am 29. September erwarben sie von den von Bordendie Hälfte des Hofes zu Kronanest unter der Bedingung, dass dieselben ihnen das Lehn zu gute hielten. Zn Gunsten des Brand von dem Hus empfang Herzog Otto von den von Harboldessen die Resignation zweier Höfe zu Ibbelstede bei Pattensen und ertheilte am 9. Jannar 1351 dem Hermann Spöreken fünf Hufen und drei Koten zu Evensen Leilaucht. Wegen eines Hofes zu Hulsen and eines Hofes zu Otersen war es zwischen den Herzögen naf Johann von Bordealo zum Streite gekommen. In dem am 9. März 1351 geschlossenen Vergleiche trat er diese Gütter, die er von ihnen zu Lehn beasse, ihnen ab und empfäng sie von ihnen als ein für zwanzig bremer Mark einzulüsendes Pfland zurück. Am 11. März 1351 liess Herzog Otto sich von dem Rüter Anno von Heimburg den Zehnten zn Boeckelse zu Gunsten des Christian von Langelege resigniren. Am 10. April 1351 erfolgte, wie schon erwähnt ist, von Seiten der Herzöge Heinrich und Wilhelm von Braunschweig zm Grubenhagen die Abtretung ihrer lehnsherrlichen Rechte über das Schloss Knesebeek an die Herzöge zu Luneburg.

Mehrere zu Pfand verliehene Schlüsser und Vogteien liessen die Herzöge um diese Zeit von Anderen, denen dieselben verpfändet werden sollten, einlösen oder sich erst wenigstens von ihnen das Versprechen geben, dass sie dieselben nach gewisser Zeit einlösen würden. Es konnte dies in der schon erwähnten Zweckmässigkeit, mit den Pfandinhabern von Zeit zu Zeit zu wechseln, seinen Grund haben. Nothwendige Bauten an den verpfändeten Schlössern. welche vorzunehmen nicht jeder Pfandinhaber gleich tauglich erschien, und endlich Uneinigkeit zwischen den Herzögen und den Pfandinhabern mochten ebenfalls Veranlassung zum Wechseln geben. Gieselwerder, Bleckede, Wendhausen und die Vogtei zu Pattensen kamen auf diese Weise in andere Hände. Herzog Albrecht von Braunschweig hatte am 15. Februar 1303 dem Grafen Otto von Waldeck die Versicherung ertheilt, ihn während der nächsten sieben Jahre im ruhigen Besitze des Schlosses Gieselwerder zu lassen. Die Hälfte des Schlosses, welche vom Erzbischofe von Mainz am 9. November 1303 dem Grafen zu Lehn ertheilt war, kam durch Wiederkauf im Jahre 1308 wieder zum Stifte. Die andere Hälfte, welche die Herzöge zu Lüneburg und die Herzöge zu Braunschweig wohl anfangs gemeinaam besassen, wird ersteren allein, wie es scheint, später überlassen worden sein. Der Erzbischof Heinrich von Mainz hatte das Schloss oder vielmehr seine Hälfte desselben am 3. Juli 1346 den Gebrüdern Heinrich und Hildebrand von Hardenberg für sechs hundert Mark löthigen Silbers verpfändet. In den Jahren 1350, 1351 nnd 1357 wurde diese Verpfändung erneuert. Auch der den Herzögen zu Lüneburg gehörende Theil stand als Pfand aus. Wer Inhaber desselben war, ist nicht ermittelt. Am 22. Februar 1351 gelobte Graf Otto von Waldeck, den Herzögen das Schloss oder vielmehr ihre Hälfte desselben am nächsten 11. November einzulösen. Es wird nicht dazu gekommen sein; wenigstens müsste er längere Zeit vor dem 20. September 1351 das Schloss eingelöset haben, denn so viel steht urkundlich fest, dass die Herzöge an diesem Tage den von Boventen auf dem Schlosse Jühnde und dem Johann Reme auf dem Allerberge ihren Theil des Schlosses Gieselwerder für hundert Mark löthigen Silbers verpfändeten. Die eine Hälfte dieses Geldes war ihnen schon ausbezahlt. Die andere Hälfte sollten die Pfandinhaber auf den Bau des Schlosses nach der Herzüge Rath verwenden. Einen Theil davon hatten sie schon zu diesem Behufe verausgabt und müssen deshalb schon eine Zeitlang im Besitze des Schlosses gewesen sein. Bei der Einlösung sollten ihnen die ersten funfzig Mark und von den zweiten so viel, als ihnen der Bau nach Abschätzung gekostet haben würde, ersetzt werden. Sie verpflichteten sich, das Schloss den Herzügen zu öffnen, sich ihrer Entscheidung zu fügen und ohne ihre Bewilligung das Schloss an Andere nicht zu verpfänden. So nngewiss es ist, an wen kurz vor dem Jahre 1351 der herzogliche Theil des Schlosses Gieselwerder verpfändet war, eben so wenig ist ermittelt worden, wer um diese Zeit das Schloss und die Vogtei Bleckede pfandweise besass. Die Rathsherren der Stadt Lüneburg gelobten am 29. Juli 1351 den Herzögen, sich während der Zeit bis zum 11. November des nächsten Jahres durch Einlüsung in den Besitz des Schlosses und der Vogtei zu setzen. Sie werden ihr Versprechen gehalten haben: denn wären sie nicht im Besitze des Schlosses gewesen, so hätten sie wohl keine Veranlassung gefunden, am 23. März 1354 Sudendorf, Urkuhdenbuch II.

von den Gebrüdern Pawenberg einen Hof und eine Hausstelle vor dem Schlosse und die dazu gebörenden Ländereien zu kaufen. Am 8. September 1351 liessen die Herzöge von dem Ritter Johann von Ambleben sich geloben, das zur Einlösung des für 140 Mark löthigen Silbers drei Jahre vorher an Lüdinger Droste und Johann von Honlege verpfändeten Schlosses Wendhausen erforderliche Geld, nämlich ungefähr zwei hundert Mark löthigen Silbers auszulegen. Der Unterschleid wrischen beiden Summen mag durch Bannta am Schlosses hervorgerufen worden sein. Eine Woche später entschlossen sie sich, die dem Ritter Ludolf Knigge verpfändete Vogtei zu Pattensen bei Hannover mit den beiden Hufen zu Osterem, welche sie 1344 von Segehard von Osterem erworben hatten, sogar von einem Manne des Stiftes Hildesheiten, nämlich von Conrad von Elvede, einlösen zu lassen und sie ihm auf die Dauer seines Lobens unter der Bedingung, dass dieselbe nach seinem Tode ihnen unentgeltlich beimfele, zu verleihen. Diese Bedingung nahm Conrad von Elvede an, denn da er das Schloss Rutten pfandweise besaus, war ihm die benachbare Vogtei sehr gelegen. Er gelobte, dieselbe nicht ohne ihre Einwilligung an Andere zu verpfänden, gegen ihre Bündnisse nicht zu handeln, unterwarf sich, so lange er lebte, in Streitigkeiten ihrer Entscheidung und erhielt von ihnen die Zusieberrung, dass sie ihm stets zum Rechte oder zum gütlichen Vergleiche verhellen würden.

Ein ahnliches Schicksal, wie Paridam von dem Knesebeck im Jahre 1344, traf acht Jahre apster den Knappen Echhard von Estorff, genannt von Veerszen. Er in Begleitung seines Vetters Heinrich von Estorff war mit seinen Knechten in die beanechbarte Stadt Uelzen gekommen, ob in friedlicher oder feindlicher Absicht, bleibt ungewiss. Hier hatte sich zwischen ihnen und den Bürgern der Studt ein so arger Streit und Handgemenge entsponnen, dass einige der Kämpfenden, nannentlich knechte des von Estorff, tot auf der Stelle blieben. Die Bürger hatten de Derhaand behalten und die beiden Gevottern von Estorff ins Gefüngniss gesetzt. Die Herzöge begnadigten den Eckhard von Estorff jedoch musste er am 21. Januar 1352 mit seinem Söhnen für sich und seine Angehörigen und Freunde ihnen, dem Rathe und den Bürgern zu Uelzen eine Urfehde und eine Sühne sehwbren und Bürgen stellen, die sich verpflichteten, ein Einlager zu Uelzen zu halten, falls Urfehde und Sühne nicht gehalten würden. Sein Vetter Heinrich dagegen musste noch bis zum 18. April im Gefüngnisse verblichen, an welchem Tage ihn die Herzöge, ohne über ihn zu richten, entliessen, sich aber von dem Eckhard von Estorff und dessen Söhnen die schriftliche Erklärung geben liessen, dass diese ohne richterlichen Sproch erfolgte Entlassung mit ihrem Wissen und Willen gesechehen sei und dass sie wegen des ganzen Vorfalls kein Beschuldigung oder Rlage gegen die Herzöge neher erheben wollten.

Seit Johann Sotmesters die Kemnade zu Lüdershausen mit dem Flosse und den Schäffen als Pfand bessass, war einestellen auch hier die Herzüge einen Wechzel des Besitzers für rüthlich. Der bürgerliche Stand des bisherigen Besitzers war es nicht, woran sie Anstoss nahmen, denn sie verpfündeten am 1. Mai 1352 die Burg wieder einem Bürger zu Lüneburg, dem Conrad Segerdes, und zwar unter denselben Bedingungen, die der Pfandvertrag vom 4. December 1347 enthielt; nur wurde über die Dauer der Pfandschaft keine Bestimmung getroffen, sondern beiden Thein jahrliche Kündigung vorbehalten. Auch dies Mal stellten sieh ein Knappe und zwei Bürger den Herzügen als Bürgen. Johann Sogerdes musste nun die Burg von dem Johann Sotmesters einlösen. An der dazu erforderlichen Summe von asch bundert Mark lüneburger Pfennige fehlten ihm 187 Mark. Er lieh dieselben von Johann und Gerhard Garlop, Bürgern zu Läneburg, und setzte ihnen für ihr Darlehn die Burg, das Floss, die Fähre und die Einkünfte davon mit Bewilligung der Herzüge am 15. Juni 1352 zu Pfande. Auf das Schloss Rebburg setzten sie am 2. Mai 1352 den Rüter Hermann von Mandelsloh als ihren Amtmann. Seine Anstellung lautete nar und ein Jahr, nach welcher eiter, wenn sie es fordern würden, ihnen das Schloss wieder auszuliefern sieh verpflichtete. Ausserdem gelobte er, ihnen das Schloss in allen ihren Nöthen zu öffnen und sie, die Ihrigen und ihre Freunde vor Schaden vom Schlosse zu bewahren.

Die Bestimmung des Vertrages vom 18. December 1309, dass in der den Markgrafen von Brandenburg zugefallenen Stadt Brone kein Schloss errichtet werden sollte, war zieht gehalten worden. Seit der Besitznahme der Altmark durch den verstorbenen Herzog Otto zu Braunschweig bildete, wie es sebeint, das Schloss einen Gegenstaud des Streites zwischen den Herzögen zu Braunschweig nnd dem Markgrafen und mag bald von diesen, bald von jenen besetzt worden sein. Im Mai des Jahres 1352, nachdem die Altunark sich dem Markgrafen Luduerworfen hatte, war eine Spannung zwischen ihm und seinen Bundesgenossen, den Herzögen zu Lüneburg, eingetreten. Im Falle eines Krieges gegen ihn musste es ihnen von Wichtigkeit sein, das Oeffnungsrecht am Schlosse Brome zu erlangen. Auf demselben sass Paridam von dem Knesebeck und die Söhne seines Bruders Wasmod, deren Vormund er gewesen zu sein scheint. Er wird den Markgrafen von Braudenburg als seinen Herrn anerkannt und von ihm das Schloss wahrscheinlich zu Pfande besessen haben, weil er gegen jeden, nur nicht gegen den Markgrafen das Schloss zu öffnen erbötig war. Dennoch konnte er dem Andringen der Herzöge nicht widerstehen. Er versprach am 14. Mai 1352 wenigstens während des nächsten Jahres ihnen zu allen ihren Nöthen das Schloss zu öffnen. Sie gestatteten ihm zwar hiervon eine Ausnahme hinsichtlich des Markgrafen zu machen. Diese Bewilligung wurde aber durch eine nachfolgende Bestimmung im Grunde aufgehoben. Paridam von dem Knesebeck nämlich musste sich verpflichten, falls es, was Gott verhüten möchte, zwischen den Herzögen und dem Markgrafen zum Kriege käme, mit seinen Neffen und mit dem Schlosse ihnen gegen denselben und dessen Helfer Beistand su leisten, stellte aber die Bedingung, dass sie in diesem Falle ihn und seine Neffen gegen den Markgrafen vertheidigten. Er gelobte, dass während des nächsten Jahres ihnen und den Ihrigen vom Schlosse kein Schaden geschehen sollte, und unterwarf sich mit seinen Neffen in Streitigkeiten der Entscheidung der Herzöge, welche dafür sie an vertheidigen versprachen. Das gespannte Verhältniss der Herzöge zum Markgrafen, vielleicht auch ihre Absicht, den Knappen Paridam von dem Knesebeck zu belobnen, wird der Grund gewesen sein, weshalb sie ihn am 10. August 1352 auf das Schloss Hoppenburg setzten und ihm dieses nebst dem benachbarten Boitsingen anvertraueten. In Letzterem ist Boitzenhagen bei Knesebeck und Wittingen zu vermuthen. Er stellte ihnen am selben Tage über seine Ernennung einen Revers aus, unter welchem er eines Siegels mit der Umschrift von "Cracov" gebrauchte. Der Markgraf verlich am 1. August 1352 dem Hempe von dem Knesebeck und dessen Brüdern das in der Altmark gelegene Dorf Walstawe mit allem Zubehör und erlaubte ihnen die Erbauung einer Feste in demselben. Wenigstens ein grosser Theil des Dorfes gehörte den Herzügen und war von ihnen an die von Walstawe verlehnt. Wenn nun auch dieses Dorf der Gegenstand eines Streites und die Erbauung einer Feste in demselben eine Drohung gegen die Herzöge hätte sein können, der Markgraf auch sogar mit seinem Heere gerade damals ganz in der Nähe, nämlich im Feldlager vor Osterholz bei Sandow lag, so fehlen doch alle Nachrichten über einen um diese Zeit zwischen ihm und den Herzügen geführten Krieg. Es wird derselbe also wohl vermieden worden sein. Kurz vorher fehdeten mecklenburgische Mannen, die Gebrüder von Barnekowe, gegen die Herzöge. Weil die Altmark, in der beide sich hätten treffen können, dem Markgrafen unterworfen und Mecklenburg sogar mit ihm ausgesühnt war, ist nicht ersichtlich, wie diese Fehde entstand. noch wo sie gefochten wurde, es müsste denn sein, dass es wirklich zu Feindseligkeiten zwischen dem Markgrafen und den Herzögen gekommen, oder dass die von Barnekowe auch im Herzogthume Lüneburg oder Lauenburg begütert gewesen wären oder wenigstens ihren dortigen Freunden gegen die Herzöge beigestanden hätten. Sie wurden au 23. Juni 1352 von Letzteren zur Stihne gezwungen und mussten sogar geloben, ihnen innerhalb eines Jahres funfzig Ritter und Knappen auf Rossen nach Ritterrecht zuzuführen oder ihnen funfzig Mark feinen Silbers zu zahlen.

Seit der Belehnung vom 2. August 1315 war sie den Herzügen zu Lüneburg vom Reiche nicht erneuert worden. Nach dem Tode des Kaisers Ludwig waren sie, als nahe Verwandte desselben, dem Könige Karl IV. lange Zeit verdächtig gewesen, hatten ihn anfangs auch wohl nicht als König anerkannt; später als Bundesgenosen Ludwigs zählte er sie vielleicht zu seinen Feinden. Endlich nach seiner Aussöhnung mit dem Markgrafen war die Zeit gekommen, dass sie wegen der Belehnung auf Hindernisse zu stossen nicht zu vernuthen brauchten. Anch dies Martangten sie keine Gesammten Stammlande entreckt hätte. Sie zu ertheilen, war ganz gegen die Pläne des Königs. Für ihre vielfältigen Verdienste um ihn und um das Reich, so beisst es in der ihnen ausgestellten königlichen Urkunde, überhob er sie der beschwerlichen Reise nach Prag und verlich linen von dieser Stadt aus am 10. Juni 1352 ihre Fürstenktimer, Lande, Herzschaften, Lehne und Beistungen, stellte aber dabei die Bedingung, dass sie persönlich zu dem Herzöge Rudolf von Sachsen-Wittenberg dem älteren oder zu den Herzögen von Mecklenburg oder endlich zu dem Bischofe von Cammin sich begäben und ihn und dem Reiche in die Hand eines derselben den Haldigungseid ablegten. Auffallen muss es, dass der König den Herzöge Rudolf mit dem Auftrage, die Huldigung für ihn su empfangen, beehrte. Es ist nur unter der Voraussetzung zu erfälzten, dass eine

Aussöhnung zwischen beiden Statt gefunden habe. In der That nahmen die Herzöge von Sachsen-Wittenberg seit kurzer Zeit an den Unternehmungen der Grafen von Anhalt gegen den Markgrafen Ludwig, für den sich der König erklärt hatte, nicht mehr Theil. Am 12. Mai dieses Jahres war Herzog Rudolf sogar bei dem Könige in Prag gewesen. Weil eine Aussöhnung mit dem Herzoge ohne eine Entschädigung für ihn kaum denkbar ist, der König aber augenblicklich nichts zu vergeben hatte, so ist es gar so unwahrscheinlich nicht, dass schon hier zwischen beiden über dereinstige Nachfolge im Herzogthume Lüneburg, dessen Herzöge voraussichtlich ohne Söhne zu hinterlassen sterben würden, und über Verdrängung des Herzogs Erich von Sachsen-Lauenhurg aus seinem Herzogthume zu Gunsten der Herzöge von Sachsen-Wittenberg Verhandlungen gepflogen und zum Abschlusse gebracht worden sind. Eben so erklärlich ist es, dass sie vorerst noch gebeim gehalten wurden. Nur durch Karl's IV. eigene Erklärung vom 3. März 1370, also erst 18 Jahre später, ist es bekannt geworden, dass er schon bei Lebzeiten der Herzöge Otto und Wilhelm von Lüneburg den Herzögen von Sachsen-Wittenberg das Herzogthum Lüneburg versprochen bat. Um das Jahr 1352 erkannte er auch schon den Herzog Rudolf als Reichserzmarschall an. Wie sehr dädurch Herzog Erich in seinem Rechte gekränkt wurde, zeigt ein Rückblick auf frühere dieses Amt und die Chur Sachsen betreffende Verhältnisse. Herzog Albrecht von Sachsen war 1260 gestorben. Seinem ältesten Sohne Johann, Stammvater der Herzöge von Sachsen-Lauenburg, gebührte nach dem Rechte der Erstgeburt die Churstimme. Er wählte am 1. October 1273 den Grafen Rudolf von Habsburg sum Könige. Als er am 30. Juli 1285 starb, hinterliess er drei Söhne, Johann, Albrecht und Erich unter Vormundschaft seines Bruders Albrecht, welcher Stammvater der Herzöge von Sachsen-Wittenberg wurde. Nach gleichlautenden Nachrichten der Jahre 1328 und 1334 sollen während seiner Vormundschaft seine beiden Neffen Johann und Albrecht am 10. Mai 1292 den Grafen Adolf von Nassan zum Könige gewählt haben. Entweder waren beide schon mündig, so dass nur wegen ihres jüngsten Bruders Erich die Vormundschaft fortbestand, oder die Nachricht ist so zu verstehen, dass ihr Oheim, der schon am 29. November 1291 Verpflichtungen bezüglich der nächsten Wahl eingegangen war, für sich und als ihr Vormund für sie wählte. Nachdem die Vormundschaft 1296 ihr Ende erreicht hatte und zu gleicher Zeit die bisher gemeinsamen Lande zwischen ihm und seinen Neffen so getheilt waren, dass er Sachsen-Wittenberg, ein Land, welches zum alten Sachsen nicht gehörte, an welchem deshalb auch nicht die Churwürde haftete, seine Noffen aber das Herzogthum Sachsen-Lauenburg, also wirklich altsächsisches Land, mit welchem die Chnr Sachsen verbunden war, erhalten hatten, masste er sich als ältester in der herzoglichen Familie das Chnrrecht an, indem er es willkürlich auf ein Reichsland, welches nichts damit gemein hatte, übertrug, und beraubte den Volksstamm der Sachsen der Vertretung bei der Königswahl. Die übrigen Churfürsten liessen dies geschehen. Er gab am 23. Juni 1298 bei der Wahl seine Stimme zu Gunsten des Herzogs Albrecht von Oesterreich ab. Schon am 25. Angust desselben Jahres starb er und hinterliess seinen Sohn Rudolf als Herzog von Sachsen-Wittenberg oder Ober-Sachsen. Die Chnrstimme, die der Vater sich angemasst hatte, und das damit verbundene Reichserzmarschallamt eignete sich anch der Sohn an. Dagegen verfochten seine Vettern, die Herzöge Johann und Albrecht von Sachsen-Lauenburg oder Nieder-Sachsen am 11. November 1298 vor dem Könige Albrecht und den Reichsfürsten zu Nürnberg das wegen ihres Herzogthums ihnen zustehende Recht auf die Chur und das Reichserzmarschallamt, legten Verwahrung dagegen ein, wenn sonst irgend jemand zu diesem Amte zugelassen würde, und erboten sich zum Beweise ihrer Rechte, wenn der König und die Fürsten ihnen Tag und Ort dazu bestimmen wollten. Der Beweis wird von ihnen so geführt sein, dass er den beiden geistlichen Churfürsten, dem Erzbischofe Wiegbold von Cöln und dem Erzbischofe Gerhard von Mainz gentigte; denn ersterer gelobte am 10. Januar 1300, letzterer am 13. März 1301, sie in ihrem Rechte als Churfürsten bei der nächsten Wahl zu schützen. Als nun nach der Ermordung des Königs Albrecht die Herzöge Johann und Albrecht erfahren, dass ihr Vetter Rudolf sich in geheime Wahlumtriebe eingelassen habe und sich zur Wahl drängen würde, legten sie dagegen Verwahrung ein und vertheidigten ihr mit ihrem Herzogthume verbundenes Recht auf die Chur und das Reichserzmarschallamt, Weil sie dem älteren Stamme angehörten und Rudolfs Vater nur als ihr Vormund gewählt babe, verlangten sie, dass ausser ihnen kein anderer Herzog von Sachsen zur Wahl zugelassen würde, und erboten sich, ihr Recht vor dem Reighe zn beweisen. Wenn dies geschehen sei, gelobte ihnen am 4. Angust 1308 der Erzbischof Heinrich von Cöln, das er mit den übrigen Churfürsten sie in ihrem Wahlrechte und in ihren ührigen Rechten schützen wollte. Schon

am 30. September desselben Jahres gestanden dem Herzoge Albrecht von Sachsen-Lauenburg die Markgrafen Otto und Waldemar von Brandenburg das Recht der Chur zu. Am Wahltage, dem 27. November 1308, wählten seine und seines Bruders Johann Gesandte, nämlich die Ritter Wulf von Swartenbeke und Johann von Krumesse, den Grafen Heinrich von Luxemburg zum Könige. Zur grösseren Vorsicht hatten ausserdem die Herzöge Johann und Erich von Sachsen-Lauenburg, weil einige Wochen vor dem Wahltage ihr Bruder Albrecht gestorben und die Gesandten wahrscheinlich schon abgereiset waren, dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg für den Fall, dass sie von Rechts oder Gewohnheit wegen zu der Wahl zugelassen würden, ihre Stimme übertragen. Während sie, bis der Beweis von ihnen geführt sei, nur vorläufig zugelassen wurden, trat ihr Vetter Rudolf, weil sein Vater nach dem Tode des Bruders desselben unläugbar die Churstimme geführt hatte, mit scheinbarem Grunde als der eigentlich Berechtigte auf. Er erschien auch bei der Wahl und nahm an ihr Theil. Nach dem am 24. August 1313 erfolgten Tode des Königs Heinrich stellte Herzog Johann ans Besorgniss, wegen Körperschwäche und wegen wichtiger die Vertheidigung seines Landes betreffender Geschäfte zur Wahl nicht kommen zu können, am 16. October 1313 seinem Bruder Erich eine Vollmacht dazu aus und wurde noch am 31. October desselben Jahres von dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg ausdrücklich als Churfürst anerkannt. Herzog Rudolf wählte am 19. October 1314 den Herzog Friedrich von Oesterreich, Herzog Johann aber, der dennoch gekommen war, am folgenden Tage darnach in Gegenwart und mit Bewilligung seines Bruders Erich den Herzog Lndwig von Baiern. Der Hass des Papstes Johann XXII. gegen den Kaiser Ludwig und gegen diejenigen, die ihn zum Könige gewählt hatten, bewog ihn, zu Gunsten des Herzogs Rudolf das Recht des Herzogs Erich auf die Chur in Zweifel zu ziehen. Erich veranlasste deshalb nach dem Tode seines Bruders Johann die edelen und gräflichen Vasallen seines Herzogthums, ein Zeuguiss über sein Recht beim Papste abzulegen. Graf Heinrich von Schwerin und Graf Johann von Holstein, seine Vasallen, bezeugten daher im Jahre 1328 dem Papste, dass, wie sie von ihren Vorfahren gehört hätten, nur denjenigen Herzögen von Sachsen, welche den östlichen Theil desselben, nämlich Nieder-Sachsen oder Sachsen Lauenburg oder genauer denjenigen Theil, womit das damals dem Herzoge Erieh gehörende Land Hadeln verbunden sei, besässen, und namentlich dem ältesten nnter ihnen die Churstimme gebührte. Sie wiesen nach, dass der Vater nnd die Brüder des Herzogs Erich, wie auch er selbst, das Wahlrecht geübt hätten, und führten ausserdem als einen Beweisgrund für dieses Recht den Umstand an, dass alle Fürsten, Herzöge, Grafen, Barone und Edele Ost-Sachsens oder Nieder-Sachsens in allen Streitigkeiten an den Herzog Erich als Reichserzmarschall appellirten, ihre Lehne von ihm empfingen, sich für seine Vasallen hielten und dass dies alles in Sachsen, Westphalen und Engern, in der Mark Brandenburg, in Mecklenburg und Holstein und in den benachbarten Gegenden stets so allgemein bekannt gewesen und noch wäre, dass man sich des Gegentheils gar nicht erinnerte. Im Jahre 1334 wiederholten beide Grafen dieses Zeugnias; dasselbe legten der edele Herr Simon von der Lippe und Graf Adolf von Schauenburg als Vasallen des Herzogs in diesem Jahre ab. In der That wurde Herzog Erich so allgemein und so beharrlich als Reichserzmarschall und oberster Richter in Nieder-Sachsen anerkannt, dass selbst noch aus dem Jahre 1356, also ans einer Zeit, nachdem der Kaiser schon längst sich gegen ihn entschieden hatte, eine Rechtsfindung von ihm in den Archiven der Städte Lüneburg und Hannover aufbewahrt wird, welche dort keinen Platz gefunden haben würde, wenn die Städte sie nicht gefordert hätten. in derselben erklärte er für Recht, dass ein Ritter oder Knappe den von ihm zu Manne aufgenommenen Bürger, obgleich letzterer kein Heerschild besässe, nicht an einen Lehnsherrn geringeren Heerschildes, weil er ihn zu allen Rechten seiner anderen Mannen aufgenommen hätte, weisen und dadurch erniedrigen dürfte. Graf Johann von Roden und Wunstorf fand eben dasselbe zu Recht nnd bezog sich dabei auf die Rechtsfindung des Herzogs Erich von Sachsen, bei dem er sein Recht zu suchen verpflichtet sei. Ausser den Grafen von Schwerin, von Holstein, von Schauenburg und dem edelen Herrn von der Lippe werden auch die Grafen von Bruchhansen, Vasallen des Herzogs, die Grafen von Wunstorf and mehrere andere ihr Zeugniss dem Herzoge nicht vorenthalten haben. Ihre Aussagen hatten so viel Gewicht, dass der Papst Johann XXII. und seine Nachfolger von weiterem Vorschreiten in der Sache abstanden. Noch vor dem Tode des Kaisers Ludwig wählte Herzog Rudolf von Sachsen-Wittenberg am 11. Juli 1346 zu Rense Karl von Luxemburg, Markgrafen von Mähren und Sohn des Königs Johann von Böhmen, Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg aber nach dem Tode Ludwigs am 7. Januar 1348 den König Ednard von England und seine Gesandten am 16. Januar 1349 den Grafen Günther von Schwarzburg. Weil Markgraf Ludwig von Brandenburg geschworen hatte, die Wahl des Königs Karl IV. zu Rense niemals für gültig anerkennen zn wollen, stellte er am 26. Mai 1349 als Bedingung seiner Unterwerfung, dass Karl sich noch einmal und zwar ordnungsmässig zn Frankfurt wählen lassen sollte. Karl willigte ein. Die Wahl wurde vor dem 25. Jnli 1349 vorgenommen. Kaum dürfte es bezweifelt werden, dass Herzog Erich, der bei den früheren Wahlen nach Verabredung mit dem Markgrafen Ludwig und wie dieser gestimmt, sogar den Vater Ludwigs gewählt hatte, zn dieser neuen Wahl, die gerade allen Zwiespalt im Reiche beseitigen sollte, auf Verlangen Ludwigs eingeladen worden sei. Nachdem König Karl IV. mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg gebrochen and sich am 16. Februar 1350 ganz dem Markgrafen Ludwig zugewandt hatte, nahm er auch dessen treuen Bundesgenossen, den Herzog Erieh, am 22. Februar 1350 zu Gnaden auf und versprach, ihm die Lehne zu verleihen, wenn er sie von ihm fordern würde. Zwiespalt unter den Churfürsten selbst, das Bestreben jeder Partei unter ihnen, die Mehrzahl der Stimmen dem von ihr zu erwählenden Könige zu sichern, nnd das günstige Vorurtheil für den Herzog Rudolf, welches sich auf den Umstand stützte, dass von seinem Vater Albrecht die Churstimme geführt war, hatte ersterem die erwünschte Gelegenheit geboten, seine Ansprüche auf die Chur zur Geltung zu bringen. Dem Rechte nach gebührte sie seinen Vettern zu Lauenburg. Zudem hatten sie häufiger als er an der Wahl Theil genommen. Es nnterliegt deshalb wohl keinem Zweifel, dass obgleich Karl IV. seine erste Wahl hauptsächlich dem Herzoge Rudolf verdankte, er der Inschrift seines Majestätssiegels: "Juste judicate filii hominum!" hätte eingedenk sein and den Herzog Erieh in der Chur and dem Reichsmarschallamte hätte schützen müssen, zumal er ihn zu Gnaden aufgenommen und ihm die Belehnung versprochen hatte. Aber gerade diese gerechte Forderung des Herzogs wollte der König ale eine Veranlassung gebrauchen, ihn aus seinem Herzogthume zn vertreiben. Das Herzogthum Lüneburg and das Herzogthum Lauenburg sollten dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg, diesem ältesten und aufriehtigsten Anhänger des Königs, einen Ersatz für die Mark Brandenburg bieten, dem Könige aber als Mittel dienen, ihn, den er auf das undankbarste, ungerechteste und schnödeste behandelt hatte, mit sich auszusöhnen. Nicht genug, dass er ihn schon als Reichserzmarschall anerkannte, er schenete auch sonst kein Mittel, ihn zufrieden zu stellen. Von dem Herzoge Rudolf und dessen Partei war er auf den Thron gehoben; er hatte sie zur Seite geschoben, um eine noch mächtigere Partei zu gewinnen; offenbarer Vortheil war es, wenn es ihm gelang, ohne letztere einznbüssen, sieh erstere wieder zu gewinnen und ihre Macht auf Kosten derjenigen Fürsten zu vergrössern, die ihm verdächtig oder verhasst waren.

Das Schicksal schien die Pläne des Königs in Beziehnng auf das Herzogthum Lüneburg zn begünstigen oder rückte wenigstens die Möglichkeit näher, sie auszuführen. Schon zwei Monate nach der Belehnung, nämlich am 19. August 1352, starb Herzog Otto zu Lüneburg. Vier Tage vorher liess er, was bisher nie vorgekommen war, seinen Bruder Wilhelm in Regierungsangelegenheiten, nämlich mit den Grafen von Hallermund, allein verhandeln, wird also wohl schon krank gelegen haben. Sowohl in auswärtigen als in inneren Angelegenheiten des Herzogthums war Herzog Otto die Seele und das Haupt der Regierung gewesen. Ihn, nicht auch den Herzog Wilhelm, belehnte Bischof Otto von Hildesheim am 18. Februar 1331, nur ihm gelobte er am 15. September 1332 Hülfe im Kriege zu leisten und das Schloss Rethmar zu brechen. Seinem Schutze vertrauete die Aebtissinn zu Pischbeck 1336 ihre Leute au. Von ihm warde 1337 zu Lüneburg Gerieht gehalten. Nur mit ihm war der Erzbischof Otto von Magdeburg 1339 wegen Schatzung der Lente und Güter des Stiftes und Herzog Ernst zu Göttingen 1348 wegen Schuldforderung in Irrung gerathen. Ihm verdankten 1342 die Kaufleute Fürsprache beim Könige von Schweden, Er richtete als Schiedsrichter am 19. Februar 1344 zwischen dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenbarg und den Bürgern der Stadt Lüneburg. Er verbürgte 1350 dem Administrator zu Bremen den Frieden mit dem Stifte Verden. Ans Rücksicht auf ihn erlaubte der Bischof des Letzteren 1352 den Abbruch des Thurmes zu Dahlenburg. Das sind der Beispiele genug, um die Vermuthung zu rechtfertigen, dass er der eigentliche Regent des Landes gewesen war und dass sein Bruder seinen Anordnungen einfach zugestimmt hatte. Es sind der Fälle sehr viele, dass die Lehnsleute nnr dem Herzoge Otto ihr Lehn resignirten, von ihm das Lehn empfingen, dass man wegen Zahlung sich zunächst an ihn wandte nnd sie ihm bescheinigte. Die ihm am 5. Mai 1343 geschworene Urfehde der Gebrüder Leveste nahm sogar keinen Bezug auf den Herzog Wilhelm. Ausserdem hatte Herzog Otto, als der kriegskundigere, wie schon zu seines Vaters Zeiten, allein die Kriegsunternehmungen geleitet. Es dürfte nicht befremden, wenn in der wegen der Thätigkeit seines Bruders dem Herzuge Wilhelm angewiesenen Stellung dieser gewohnt worden wäre, sieh leiten zu lassen, die Regierungsworgen gern Andern zu überlassen und die ihm fehlende Beschäftigung durch den Genuss des Lebens zu ersetzen. Mag dieser Einfluss der Verhältnisse auf ihn auch nicht ganz ausgeblieben sein, so war ihm doch neben einer gewiesen Unentschlossenheit und Lenksamkeit ein standhaftes Beharren bei den einmegfaussten Vorstätten eigentühmlich. Weil seins Bruder keinen Sohn hünterliess, folgte er allein ihm in der Regierung,

Mechild, die Gemahlinn des Herzogs Otto, überlebte ihren Gatten. Als Leibzueht war ihr am 11. Angust 1307 das Schloss und die Stadt Dannenberg nebst daau gehörendem Lande nnd einer Jahresrente von 1500 Mark Pfennigen versprochen. Herzog Otto hatte ihr jedoch später dafür eine andere Leibzucht, nämlich die Stadt und das Schloss Uelsen, angewiesen. Als Wittwe verglich sie sich wegen derselben mit ihrem Schwager, trat ihm Schloss und Stadt Uelsen ab und entliese am 24. August 1352 den Rath und die Gemeinde der Stadt der ihr geleisten Hubligung. Nachdem Herzog Wilhelm am 29. September zu Gunsten des Grafen Adolf von Schauenburg die Resignation eines Gutes zu Auhagen von dem Knappen Marquard von dem Bruke angenommen hatte, liess er sich am 9. October von der Achtissinn Jutta von Gandersheim mit den Gütern belehnen, die er vom Stifte zu Lehn tragen sollte, zu denen, wie sehon erwähnt ist, auch die seit dem 4. Märr 1350 wieder eingelüsete Hälfte der Stadt und des Schlosses Ganscheiner auch die seit dem 4. Märr 1350 wieder eingelüsete Hälfte der Stadt und des Schlosses Ganschalen gehörte. Bald nachden er alleiniger Herr des Herzogthums geworden war, gab er dem ansehnlichsen Stifte seines Landes ein Zeichen seines Wohlwollens. Zu Gunsten der Küsterei des Klosters St. Michaelis in Lüneburg nämlich bewilligte er am 18. October ihrem Manne auf dem Eichhofe zu Bahlburg den Holzhieb in der Holzmark zu Walfeen und Garstedt.

Zu einer Fehde, die sich um diese Zeit zwischen dem Herzoge und dem Ritter Gebhard von Alvensleben erhob, war, wie es scheint, durch Verpfändung des Zolles zu Schnackenburg Veranlassung gegeben worden. Markgraf Ludwig von Brandenburg batte am 7. Januar 1344 das Schloss Klötze, welches sein Hauptmann in der Altmark, Gebhard von Alvensleben, schon 1343 wahrscheinlich als ein markgräfliches Lehn besass, für 1100 Mark Silber diesem, den von dem Knesebeck, von Redern, von der Garthow und Bokmast verpfändet und ihnen ausserdem hundert Mark Silber jährlicher Hebung im Zolle zu Schnackenburg verschrieben. Vor dem 4. März desselben Jahres war die Angelegenheit so geordnet worden, dass nur Hempe von dem Knesebeck das Pfandrecht am Schlosse behielt. Von ihm lösete Gebhard von Alvensleben dasselbe bald darauf ein, weshalb ihm von nnn an der Markgraf die Pfandsumme schnidete. In dem Zolle zu Schnackenburg blieben nur Hempe von dem Knesebeck und Gebhard von Alvensleben berechtigt. Letzterem verlieh der Markgraf am 18. März 1344 den Zoll, bis derselbe daraus wegen seiner bisherigen Forderungen und wegen aller Anslagen, die er als Hauptmann der Altmark noch machen würde, befriedigt wäre-Gebhard von Alvensleben gelangte noch nicht zur Hebung, weil dem Giso Barsewisch, Bürger zu Sechausen, der Ertrag des Zolles noch auf einige Jahre verschrieben war. Später verlor der Markgraf die Altmark. Seine Schulden wurden von dem Eroberer nicht anerkannt und Ritter Gebhard von Alvensleben kam nicht zur Hebung des Zolles. Als nun am 24. August 1348 noch vor der Wiedereroberung der Altmark der Zoll von dem Markgrafen an die Herzöge zu Lüneburg verpfändet wurde, schwand dem Gebhard von Alvensleben jede Aussicht, bald zur Ausübung seines Rechtes zu gelangen. Statt gegen den Markgrafen sich zu wenden, befeindete er die Herzöge und suchte mit denen, die sich von ihnen verletzt glaubten, ein Bündniss zu schliessen. Hempe von dem Knesebeck, dem gleichfalls der Zoll am 15. März 1344 noch besonders von dem Markgrafen verschrieben worden war, trat nicht in das Bündniss ein. Er und seine Brüder hatten am 2. Juli 1351 den Herzögen gelobt, sie in Erhebung des Zolles nicht zu hindern; ausserdem waren sie am 1. August 1352 von dem Markgrafen mit dem Dorfe Walstawe beschenkt und zugleich hatte er ihnen bewilligt, dort eine Bnrg zu erbauen. Sie waren befriedigt. Aber an Balduln von Bodendike nud an Jordan von dem Knesebeck fand Gebhard von Alvensleben Bundesgenossen. Ersterer mochte an den Gittern zu Wrestedt, Niendorf und Spithal, welche sein Bruder sm 16. August 1350 nur ungern den Herzügen abgetreten hatte, Rechte beanspruchen. Letzterer hatte den Herzog Otto einer Unwahrheit beschuldigt und hatte die Beschuldigung am 8. Juli 1351 widerrufen müssen. Ritter Gebhard von Alvensleben im Bunde mit beiden befehdete von dem Schlosse Bierstedt in der Altmark die Herzöge in ihrem eigenen Lande, weil er sie in der Erhebung des Zolles nicht hindern konnte. Während Ludwig der Römer, dem die Mark Brandenburg von seinem älteren Bruder Ludwig am 24. December 1351 abgetreten war, zu Ende des Jahres 1352 sich im Lande über Oder und in der Ukermark befand, wandte sich Herzog Wilhelm um Hülfe an Günther und Günzel von Bertensleben und an Heinrich, Werner und Henning von der Schnlenburg, welche Markgraf Ludwig der Römer am 14. Januar desselben Jahres als Amtleute oder Hauptleute der Altmark bestätigt hatte. Da auch mit ihnen Gebhard von Alvensleben in Streit gerathen war nnd keine rechtliche Erledigung desselben, noch ein gütlicher Vergleich hatte zu Stande kommen können, waren sie um so bereitwilliger, sich mit dem Herzoge gegen ihn und seine Genossen zu verbinden. Am 13. December 1352 gelobten sie, mit dem Lande, dem sie als Amtleute vorstanden, gegen den Gehhard von Alvensleben und dessen Söhne, gegen Jordan von dem Knesebeck, Balduin von Bodendike, gegen deren jetzige Genossen, gegen Alle, die an deren Fehde später Theil nehmen würden, und gegen das Schloss Bierstedt dem Herzoge sofort Hülfe zu leisten. Von dem Schlosse Betzendorf, welches den von der Schulenburg gehörte, und von dem berzoglichen Schlosse Warpke aus sollte der Feind angegriffen werden. Ersteres sollten die markgräflichen Amtleute mit funfzehn, Letzteres der Herzog mit eben so vielen leichten Reitern, um Streifzüge von dort vorzunehmen, besetzen. Zur Belagerung des zwischen Warpke und Betzendorf gelegenen Schlosses Bierstedt sollten sie zwei hundert Bewaffnete, nämlich hundert ritterbürtige Leute und hundert Bürger, der Herzog funfzig schwere und funfzig leichte Reiter stellen. Jeder sollte die Seinen beköstigen und ihnen Schaden ersetzen. Brandschatzung sollte zu gleichen Theilen, Gefangene und Beute sollten nach Anzahl der Gewaffneten eines jeden getheilt werden. Die markgräflichen Amtleute gelobten, von dem Schlosse und aus dem Feldlager mit den Ihrigen ohne ausdrückliche Bewilligung des Herzogs nicht abzuziehen, bevor das Schloss erobert wäre, auch mit ihrer ganzen Macht und mit dem ganzen Aufgebote des ihnen untergebenen Landes dem Herzoge vor das Schloss zu folgen and es zu belagern, falls irgend jemand es unternähme, ihn und sie aus dem Felde oder von dem Schlosse zu vertreiben. Dieselbe Verpflichtung übernahm der Herzog ihnen gegenüber. Sobald das Schloss erobert wäre, sollte es zerstört werden. Wer auf dem Schlosse gefangen würde, fiber den sollte der Herzog richten oder nach seinem Ermessen mit ihm verfahren. Das Lösegeld der Gefangenen aber sollte gleichmässig vertheilt werden. Nach der Eroberung des Schlosses sollte der Herzog in dem Streite der markgräflichen Amtlente mit Gebhard von Alvensleben richten und seiner Entscheidung gelobten sie sich zu unterwerfen. Eben so versprach der Herzog, sich nach Eroberung des Schlosses der Entscheidung zu fügen, die der Markgraf, wenn er zurückgekommen wäre, zwischen ihm and dem Gebhard von Alvensleben und dessen Genossen treffen würde. So lange dies nicht zur Ausführung gelangte, sollte die Besatzung von Warpke nach Betzendorf zum Behuf der Streifzüge verlegt werden. Entschlösse sich dann der Herzog, befestigte Plätze gegen den Feind anzulegen oder denselben nochmals zu belagern, so sollte im ersteren Falle die treue Hülfe der markgräflichen Amtlente ihm gewiss sein, im letzteren aber ihm dieselbe Mannschaft, wie bei der Belagerung des Schlosses Bierstedt, gestellt werden. Dieselbe Hülfe versprach der Herzog ihnen, falls sie den Krieg in obiger Weise fortzusetzen beabsichtigten. Ohne des Herzogs Bewilligung sollten sie und die ihnen untergebenen Lande und Leute mit dem Feinde keine Sühne oder Frieden schliessen, bevor der Krieg gänzlich beendet wäre. Dasselbe Zugeständniss machte ihnen der Herzog für sich und seine Amtleute. Solcher Macht konnten Gebhard von Alvenaleben und seine Genossen sicherlich nicht widerstehen. Sie werden sich unterworfen haben oder besiegt sein. Jedenfalls wird die Fehde schnell beendigt worden sein. Schon am 24. Januar des nächsten Jahres, also wenige Wochen nachdem die Belagerung begonnen sein konnte, erneuerte Markgraf Ludwig der Römer von Spandau aus dem Herzoge Wilhelm die Verpfändung des Weichbildes, des Zollbofes and des Zolles zu Schnackenburg, ohne irgend wie der Fehde zu erwähnen. Vielleicht hatte er inzwischen den Gebhard von Alvensleben auf andere Weise als durch den Zoll befriedigt.

Die vielen Fehden und Kriege erforderten den Ausbau nad die Befestigung der Schlösser. Ohne Zweifel mussten die zu denselben gehörenden Gemeinden zu den Kosten beitragen oder wenigstens für den Bau Hand- und Spanndienste leisten. Für die Ausbesserung der Kirchen und Kirchthürme, von denen vielleicht manche durch Krieg, andere durch ihr Alter schadhaft geworden waren, fehlten oft die Mittel oder es hatte wegen der unruhigen Zeiten nicht für litre Erhaltung gesorgt werden können. Der Kirchthurm zu Dahlenburg musste wegen augenacheinlicher Noch abgebrochen werden. Der Bischof Daniel von Verden, zu dessen Sprengel die Kirche gehörte, hatte den verstorbenen

Herzoge Otto am 3. Juli 1352 die Bewilligung ertheilt, den Thurm durch die Gemeinde abbrechen zu lassen, zugleich aber bedungen, dass nach dem Abbruche die Steine und das Holz, weil sie geweibet waren, wo möglich zu einen anderen kirchlichen Gebäude beautzt wärden. Unter derselben Bedingung erlaubte er bald darauf, am 24. Jannar 1353, dem Herzoge Wilhelm, den steinernen Thurm der Kirche zu Hitfeld bis zur Hübe der Kirche mit gebährendem Anstand und Vermeidung jedes Tumultes abtragen zu lassen. In beiden Kirchen werden die Herzöge Patrone gewesen ein, weshalb ihnen der Bischof die Bewilligung ertheilte. Das Patronatrecht über die Kirche zu Engelbostel wahrte sieh Herzog Wilhelm, indem er am 22. Mai 1353 von den Grafen Ludolf und Ludwig von Wunstorf sich die schriftliche Erklätung geben liesa, dass sie bei der Vacanz dieser Kirche in der irrigen Meinung, Patrone derselben zu sein, das Patronatrecht ansgeübt hätten, dass aber er Patron der Kirche sei. Sogar in Kirchen ausserhalb seines Fürstenthums, wie unter andern zu Wartjenstedt, war der Herzog Patron. Ihm resignirte der Pfarrer daselbst am 26. November 1353 seine Pfarre zu Gunsten eines anderen Gestelbschen.

Um diese Zeit wird Herzog Wilhelm seiner Gemahlinn Sophie die Stadt, das Schloss und die Vogtei Celle und den Zoll in der Bäckerstrasse zu Lüneburg mit Gülte und Rente und mit dem in der Bäckerstrasse gelegenen Zollhause, worin der Zöllner wohnte, zur Leibzucht verschrieben haben. Seinem Ersuchen gemäss gelobten die Rathsherren der Stadt Lüneburg am 6. Februar 1353, ihr, falls sie ihren Gemahl überlebte, beiznstehen und zu helfen, dass sie zum ruhigen Besitze und zu friedlicher Nutzung ihrer in der Stadt Lüneburg gelegenen Leibzuchtsgüter gelangte. Die Stadt Celle hatte von dieser Leibzuchtsverschreibung den Vortheil, dass der Herzog sich bewogen fühlte, der Stadt am 19. Mai 1353 drei Jahrmärkte und einen Wochenmarkt zu bewilligen, und dass er von nnn an häufiger daselbst Hof hielt. Hier unter andern zahlte er am 12. Juni 1354 dem Achatius Grube von Brannschweig, der um diese Zeit so häufig in Verbindung mit Bürgern der Stadt Lüneburg genannt wird, dass es scheint, er sei dort wohnhaft geworden, 823/4 Mark löthigen Silbers aus. Er liess sie ihm durch den Zöllner Johann und dessen Bruder zuwiegen, wobei die Rathsherren der Stadt Celle und der herzogliche Küchenmeister Diedrich Schlette gegenwärtig waren. Letzterem verpfändete der Herzog wahrscheinlich in nur augenblicklicher Verlegenheit am 25. Februar 1353 für 116 Mark lüneburger Pfennige den Zehnten zu Suderburg, lieh am 3. März von den von Ambleben sechzig Mark löthigen Silbers unter dem Versprechen, sie am 29. September zurückzuzahlen, und liess sich am 7. April von den Gebrüdern Johann und Heinrich von Oberg geloben, dass sie ihm nach einem Jahre die hundert Mark löthigen Silbers, welche ihnen am 1. Juni 1349 als Dienstgeld geliehen waren, zurückzahlen würden. Zwar war jene Summe nicht ihnen allein, sondern auch den Gebrüdern Günzel und Hildemar von Oberg geliehen. Die Ersteren aber mögen sich von Letzteren getrennt, sich mit ihnen abgefunden und die Schnld übernommen haben, wie denn auch sie allein und nur hinsichtlich ihres Theils des Schlosses Oebisfelde am 3. März dieses Jahres einen nenen Dienstvertrag mit dem Herzoge Wilhelm gegen jeden ohne Ausnahme auf die Daner von fünf Jahren abschlossen. Das Dorf Trabnhn war nach dem Vertrage vom 22. Juli 1349 den von Krakow und von dem Knescheck zu Lehn überlassen. verkauften es am 14. Februar 1353 dem Gerhard von Wustrow und dessen Söhnen für 208 Mark lüneburger Pfennige und versprachen, ihnen das Lehn zu gute zu halten. Die von Krakow resignirten schon anderthalb Monate hernach ihr Lehnrecht darüber dem Hersoge zu Gnusten der Käufer.

Der Vergleich zwischen dem Erzbischofe Gottfried von Bremen und seinem Gegner, dem Grafen Moritz von Oldenburg, führte statt Urdnung im Stifte nur nene Zerwürfnisse herbei. Der Erzbischof klagte über Rücksichtslosigkeit seines Administrators gegen ihn und begab sieh zu dem Grafen Gerhard von Hoya. Durch die Untigkeit der geistlichen nnd weltliehen Macht im Stifte wurde die Selbstatändigkeit der Städte, wie die Zügellosigkeit der Vasallen und dadurch die Fehden im Stifte befürdert. Störungen der Rühe und der Sieberbeit an der Grenze des Herzogthums Lüneburg konnten dabei nicht ausbeiben. Wieder mochten es besonders die Burgmanner zu Hornebarg sein, welche das Herzogthum beunruhigten. Der mit dem Herzoge noch verbündete Administrator Moritz wird dem Unwesen kein Ziel haben setzen können und wird es dem Herzoge überlassen haben, sich selbst Recht zu verschaffen. Mit Letterem verband sich die Studt Stade gegen seine und ihre gemeinsamen Feinde und einigte sich mit ihm am 2. Juni 1353 darüber, ob das zwischen ihr und dem Herzogthume gelegene Alte-Land und seine Einwohner in das Bundniss aufgenommen werden sollten. Wenn dieselben ihnen gegen die Feinde Hülfe anböten, so wollte man sie Stedender, Einkandstweht II.

unter der Voraussetzung, dass sie treulieh und mit aller Macht geleistet würde, nicht zurückweisen. Wenn sie aber sieh entschlössen, keinem der Streitenden beizustehen, noch die Feinde der Stadt und des Herzogs bei sich zu dulden, so sollten sie nach vorhergebender Berathung mit den herzoglichen Mannen und mit der Stadt deren Rathe gemäss sich dazu in der Weise verpflichten, dass der Herzog sich befriedigt erklären würde. Ob and wie die Einwohner des Alten-Landes an der Fehde, die bis zu Ende des folgenden Jahres sich hingezogen haben wird, Theil genommen haben, ist nicht bekannt. Einige von ihnen, die Gebrüder Robert und Johann Mund, wohnhaft an der Este, Reinbern Frese und Diedrich Lige hielten sich zu den Feinden des Herzogs. Da man, wie es scheint, der beiden Ersteren nicht anders habhaft werden konnte, nahm sie der Vogt Eberhard zu Harburg gefangen, während sie ihrem Vorgeben nach als Beauftragte der beiden Letzteren erschienen. Bei ihrer Entlassung aus dem Gestingnisse schworen sie ihm und zu seiner Hand dem Herzoge am 18. October 1354 eine Urfehde, wie sie erklärten, aus eigenem Antriebe und Das Schloss Wendhausen war mit dem Gelde, welches dazu der Ritter Johann von Ambleben am 8. September 1351 zur Verfügung gestellt hatte, eingelöset. Herzog Wilhelm verpfändete es mit Ausnahme geistlicher und weltlicher Lehne am 4. Juli 1353 für die sehr geringe Summe von funfzig Mark löthigen Silbers an den Ritter Ludolf von Hobnhorst und zu dessen treuer Hand, falls derselbe stürbe, dem Gebhard von Bervelde, Henning von Marenholtz, Christian von Langelge und Heinrich von Wrestede. Die gewöhnlichen Verpflichtungen des Pfandinhabers, das Schloss dem Herzoge zu öffnen, sich seiner Entscheidung zu fügen, ihn und seine Unterthanen vor Schaden vom Schlosse aus zu bewahren und dasselbe ohne seine Bewilligung nicht an Andere zu verpfänden, übernahm auch Ritter Ladolf von Hohnhorst. Um diese Zeit war die Stadt Hannover bemühet, Ländereien bei ihrer Landwehr zu erwerben wahrscheinlich zu dem Zwecke, um diese dadurch zn verbessern. Am 15. Juni 1353 überliess der Knappe Albert von Mandelsloh dem Rathe und den Bürgern der Stadt aus Freundschaft einige bei der Landwehr nach dem Eikhofe hin gelegene Ländereien und resignirte sie zu Gunsten derselben dem Herzoge. Wie viel der Stadt daran lag, wehrhaft dazustehen, zeigt nicht nur ihre Sorge für die Landwehr, sondern auch der Umstand, dass sie ritterbürtige Leute in ihren Dienst nahm. In ihren Dienst begab sich am 15. August 1353 der Knappe Heinrich von Wettbergen, gelobte, ihr Helfer gegen alle ihre Feinde bis zum 2. Februar des folgenden Jahres zu sein und ihr selb acht Mann zu dienen. Er verziehtete darauf, wegen Pferdeverlustes, falls die Pferde nicht augenscheinlich verderbt seien, Schadenersatz von ihr zu beanspruchen. Sein Sold wurde auf 26 bremer Mark festgestellt. Falls aber die Stadt seiner Dienste nicht während der ganzen Zeit bedürfte und ihn beurlaubte, so sollte der Sold verhältnissmässig gekürzt werden nnd er wollte darüber keinen Unwillen gegen sie hegen, noch sie deshalb behelligen. Schaden, den er nicht im Dienste der Stadt erlitte, übernahm sie nicht zu ersetzen. Dass die Verbesserung der städtischen Landwehr, wodurch auch dem ganzen Lande grösserer Schutz erwuchs, ganz den Absichten des Herzogs entsprach, zeigt sieh darin, dass er und die Stadt 1355 von den Knappen Siegfried und Volkmar von Alten einige bei dem Graben an der Landwehr nach Döhren hin gelegene Ländereien doch wohl nur in der Absieht. Wall und Graben der Landwehr dort zu verbessern, erwarben.

In der ersten Zeit nach dem Tode seines Bruders Otto hatte Herzog Wilhelm sieh über die dereinstige Nacholge im Herzogthume keine Sorge gemacht. Er und sein verstorbener Bruder Otto hatten am 29. Mai 1322 mit
ihren Vettern, den Herzögen zu Braunschweig, eine Erbverbrüderung, durch welche die zwischen beische herzoglichen
Linien geschlossenen Verträge mit Ausnahme der Landestheilung vom Jahre 1267 aufgehoben wurden, errichtet. In
derselben war bestimmt, dass, falls die beiden Herzöge ohne Erben, nismlich ohne Kinder zu hinterlagen, stützben,
das Herzogthum Lineburg auf die Herzöge zu Braunschweig und deren rechte Erben, nämlich auf deren Söhne, vererben sollte. Der in diesem Vertrage vorausgesetzte Fall war nicht eingetreen, denn von beiden Herzögen waren
Töchter vorhanden. Auch boffte Herzog Wilhelm noch immer, dass ihm endlich ein Sohn geboren wirde. Jener
Vertrag und diese Hoffnung konnten ihn aber doch nicht beruhigen. Ueberblickte er die Zahl derjenigen, die, wens
eine Hoffnung nicht in Erfüllung ging, die Nachfolge beaaspruchen and mit den Waffen in der Hand erstreben
würden, ao musste ihm für die Zakunft des Landes bangen, weil es unfehlbar der Schauphatz blutiger Kriege werden
würde. Als seinem Aeltervater im Angust des Jahres 1235 das neu errichtets Herzogthum Braunschweig verlieben
würde hatte der Kaiser Friedrich II. Dessimmt, dass es auf die Erhen des Herzogs, sowohl Söhne als Töchter,

vererben sollte. Auf das davon später abgetrennte Herzogthum Lüneburg liess sich dieselbe Bestimmung beziehen Beide Töchter des Herzogs Wilhelm, Elisabeth und Mechtild, besassen demnach Recht zur Nachfolge. Der Gemahl der Ersteren, Herzog Otto von Sachsen-Wittenberg, war zu Anfange des Jahres 1350 gestorben. Ihr Sohn, Herzog Albrecht, frühestens in der letzten Hälfte des Jahres 1340 geboren, hatte das zwölfte Jahr erreicht, war also mündig. Durch seine Mutter besass er gleichfalls Recht zur Nachfolge. Herzog Otto, der Vater des Herzogs Wilhelm, hatte am 28. November 1315 ausdrücklich bestimmt, dass nach seinem Tode seine Söhne Otto und Wilhelm das Herzogthum Lüneburg theilen sollten. War dennoch von beiden gemeinsam regiert und die Theilung immer verschoben worden, so hatten dadurch Mechtild, Tochter des am 19, Angust 1352 verstorbenen Herzogs Otto, und ihr Sohn, Graf Heinrich von Waldeck, ihr Erbrecht an der Hälfte des Herzogthums nicht verloren. Fasste man die erwähnte Bestimmung des Kaisers Friedrich II., in welcher die Söhne vor den Töchtern genannt werden, so auf, dass der männlichen Nachkommenschaft des Herzogs Otto des Kindes vor der weiblichen nnter allen Umständen das Vorzugsrecht gebührte, so waren nur die Herzöge der grubenhagenschen Linie, welche ohnehin durch den Vertrag vom 29. Mai 1322 gar nicht betroffen wurden, und die Herzöge zu Braunschweig und zu Göttingen zur Nachfolge berechtigt. An Prätendenten, die alle auf die kaiserliebe Belehnnng des Jahres 1235 sich beriefen, konnte es also nicht fehlen. Nie war den Herzögen der verschiedenen Linien eine Gesammtbelehnung ertheilt worden. Herzog Wilhelm glaubte deshalb, dass, wie anch in der Erbverbrüderung vom 29. Mai 1322 angenommen war, das Herzogthum erst dann auf seine Vettern übergehen könnte, wenn, vorausgesetzt, dass er keine Söhne hinterliesse, nach seinem Tode auch die Nachkommenschaft seiner Töchter und der Tochter seines Brnders ausstürbe. Wohl kaum bedarf es der Bemerkung, class er seinen Töchtern vor der Tochter seines Bruders das Vorrecht zugestand und ihnen das Herzogthum zu erhalten suchte. Er konnte nnr noch darüber unschlüssig sein, oh er seiner Tochter Elisabeth und ihrem Sohne. dem jungen Herzoge Albrecht von Sachsen-Wittenberg, oder seiner Tochter Mechtild oder ihnen gemeinsam das Herzogtham zuwenden oder ob er dasselbe unter sie theilen sollte. Der Gedanke, sie sämmtlich als Erben einzusetzen, lag ihm nicht fern. Wie es scheint, beabsichtigte er anfangs, nachdem er seine Töchter vermählt haben würde, seinen Schwiegersöhnen und seinem Enkel, dem Herzoge Albrecht von Sachsen, das Herzogthum zu überlassen. Für diese Vermuthung spricht die Bestimmung in zwei Urknnden vom 17. September 1353, wodurch festgestellt wurde, dass einige verpfändete und andere auf Lebenszeit verliehene Güter nach dem Tode des Herzogs Wilhelm seinen Erben (nämlich seinen Kindern) oder seinen Nachfolgern, denen er seine Herrschaft liesse und anbeföhle, oder wie es anch heisst, von denen er wollte, dass sie seine Herrschaft und sein Land besitssen, heimfallen sollten. Wenigstens erhellet daraus, dass er anfangs beabsichtigte, mehreren sein Herzogthum zu hinterlassen. Bald darauf müssen jedoch die Unterhandlungen angeknüpft worden sein, deren ein Chronist erwähnt. Wie er erzählt, entschied sich Herzog Wilhelm, falls er, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe, für den Sohn seiner Tochter, den jungen Herzog Albrecht von Sachsen -Wittenberg, als seinen Nachfolger, und wünschte, dass, wenn jener Fall eingetreten wäre, sein Enkel Albrecht mit dem Herzogthume belehnt würde. Er machte deshalb unter obiger Voranssetzung, also bedingungsweise, den entsprechenden Antrag bei dem Könige Karl IV. und bat um diese Belehnung nach seinem Tode. Ausserdem wandte er sich an seinen Enkel Albrecht und an dessen Oheime, die Herzöge Rudolf und Wenztaus von Sachsen-Wittenberg, und forderte sie auf, die Angelegenheit bei dem Könige zu betreiben, damit die Belchnung nach seinem Tode erfolgte. Der innge, unerfahrene Herzog Albrecht, der kaum das 14. Jahr zurückgelegt hatte, einigte sieh mit seinen Oheimen, zog sie, weil er nicht glaubte, ohne sie beim Könige die Belehnung erwirken zu können, mit hinein nnd trug darauf an, dass er und sie mit dem Herzogthume belehnt würden. Die weiteren Angaben des Chronisten über die Angelegenheit sind sehr zweifelhaft. Er war kein Zeitgenosse der Ereignisse, denn er führte sein Chronicon bis zum Jahre 1421 fort; deshalb hegegnete es ihm, die Reihenfolge der Begebenheiten umzukehren. Ausserdem ist seine Schrift sehr parteiisch für die Herzöge von Sachsen-Wittenberg. Seine erstere Erzählnng widerspricht seiner späteren Behauptung, dass die Belehnnng, welche nicht nur dem jungen Herzoge Albrecht, sondern auch dessen Oheimen und zwar noch vor dem Tode des Herzogs Wilhelm ertheilt wurde, ganz dem Gesuche des letzteren gemäss gewesen sei und seinem Wunsche entsprochen habe. Es bestand gar kein freundschaftliches Verhältniss zwischen dem Herzoge Wilhelm and den Oheimen seines Enkels. Seit dem 24. August 1349 war er durch das Bündniss mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg sogar ihr Feind geworden. Wurden auch nach dem über die Altmark am 23. November 1351 geschlossenen Frieden die Feindseligkeiten zwischen den Herzögen zu Lüneburg und Wittenberg eingestellt, so trat doch an die Stelle der Feindschaft so wenig eine innigere und freundschaftlichere Beziehung, dass Herzog Rudolf der jüngere von Sachsen-Wittenberg am 1. März 1354 keinen Anstand nahm, durch ein nenes Bündniss mit dem Erzbischofe Otto von Magdeburg die Feindseligkeit gegen den Markgrafen und dessen Bundesgenossen, also auch gegen den Herzog Wilhelm, wieder zu beginnen. Letzterer beabsichtigte keinesweges, dass die Belehnung zu seinen Lebzeiten geschähe, noch viel weniger, dass Fremde, sogar seine Feinde, die Oheime seines Enkels, als ob durch seinen Tod dem Reiche das Herzogthum erledigt würde, mit demselben belehnt werden sollten. Im Gegentheile wird er, als er sah, dass sein Enkel sieh von seinen Oheimen willenslos leiten liess, und als er ihre Absieht, mit belehnt zu werden, merkte, alles aufgeboten haben, um ihn ihrem Einflusse zu entziehen. Hatte er ohnehin beschlossen. sich selbst seine Schwiegersöhne auszuwählen, so wird jene seinen Plänen ganz entgegenstehende Abhängigkeit seines Enkels von dessen Oheimen ihn bewogen haben, den Abschluss eines zweiten Ehebündnisses seiner ältesten Tochter Elisabeth zu beschleunigen. Er vermählte sie wahrscheinlich schon in den ersten Monaten des Jahres 1354 mit dem Grafen Nicolaus von Holstein zu Rendsburg. Es konnte wohl nicht seine Absicht sein, dem Grafen oder dessen dereinstigen Kindern das Herzogthum zu hinterlassen; deshalb versprach er seiner Tochter eine gehörige Mitgift, durch welche sie abgefunden wurde. Wahrscheinlich bezweckte er mit dieser Vermählung hauptsächlich, den jungen Herzog Albrecht, von dem er hoffen mochte, dass derselbe seiner Mutter nach Holstein folgen würde, von der nachtheiligen Leitung seiner Oheime zu befreien. In der Erwartung, welchen Erfolg seine Ermahnungen bei seinem Enkel, seine Bemühungen bei dem Könige, ihn von der beabsichtigten Belehnung der fibrigen Herzöge von Sachsen-Wittenberg abzubringen, erreichen würden, und wegen seines Vorsatzes, sich anders zu entschliessen, wenn sowohl sein Enkel als auch der König seinen Vorstellungen kein Gehör gäben, war es ihm unmöglich, sehon jetzt seinen Nachfolger zu bezeichnen. Dabei beunruhigte ihn der Gedanke, dass, bevor er irgend eine bestimmte Anordnung über die so wichtige Angelegenheit getroffen hätte, der Tod ihn abrufen könnte. In ähnlicher Lage hatte sich einst sein Grossvater, der Herzog Otto, als er noch keine Kinder besass, befunden. Er hatte deshalb von dem Grafen Gerhard von Hallermund am 5. Mai 1282 und wahrscheinlich auch von allen übrigen Inhabern herzoglicher Schlösser und Vogteien sich geloben lassen, dass sie nach seinem Tode sich mit den Schlüssern und Vogteien zu demjenigen als seinem Nachfolger halten wollten, zu welchem die von Lüneburg, von Lichtenberg und von Hannover, nämlich die Burgmannen daselbst, sich halten würden. Achnliches ordnete nun Herzog Wilhelm an; er traf nämlich im April des Jahres 1354 die Bestimmung, dass, wenn er, ohne einen rechten Erben, näunlich ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe und vor seinem Tode weder mehreren noch einem einzelnen sein Herzogthum anbefohlen und gelassen hätte, die Unterthanen demienigen als ihrem Herrn gehorchen sollten, den die Städte Lüneburg und Hannover einträchtig für ihren Herrn halten würden und zu ihrem Herrn haben wollten. Dieselbe Bestimmung wiederholt sich in mehreren Urkunden vom 1. Juni 1354. Weil hier noch von mehreren die Rede ist, musste der Herzog den Gedanken, sowohl seinen Enkel als auch seine Tochter Mechtild zu Erben einzusetzen, noch nicht ganz haben fahren lassen. Fortwährend liess ihn, wie es scheint, das Verhalten seines Enkels und des Königs in Ungewissheit. Vielleicht merkte er auch schon die ihm feindliche Absicht des Königs. In beiden Fällen war es räthlich, dass er seinen Nachfolger noch nicht öffentlich ernannte. Er stand also vorerst ganz davon ab, indem er, wie eine andere Urkunde vom 12. Juni 1354 zeigt, es lediglich den beiden Städten überliess, seinen Nachfolger, wenn er selbst gestorben wäre, dem ganzen Lande dadurch zu bezeichnen, dass sie denselben als Herrn anerkannten. Zweifelsohne wird er in einem gemessenen Verhaltungsbefehle gleichsam in einem Testamente den Städten vorgeschrieben haben oder hat ihnen noch vorschreiben wollen, wen sie, je nachdem die bedingenden Umstände sich unmittelbar nach seinem Tode gestalteten, als Herrn anerkennen sollten. Jedenfalls bleibt es eine merkwürdige Erscheinung, dass er mit dieser Angelegenheit nicht seine Mannen oder als deren Vertreter seine eigenen Räthe, sondern die beiden Städte beauftragte. Man könnte daraus schliessen, dass zur Zeit die Städte in grösserer Gunst als die ritterbürtige Mannschaft bei ihm standen. Als er später zur Einsicht gelangte, dass alle seine Bemühungen fruchtlos blieben und die Gesammtbelehnung des Herzogs Albrecht und seiner Oheime nicht nur beharrlich erstrebt, sondern auch vom Könige zugesichert wurde, gab er den

Plan, seinem Enkel Albrecht das Herzogthum zuzuwenden, auf nud war von nun an darauf bedacht, seine Tochter Mechtild mit einem Prinzen gleichen Standes zu vermählen und beiden das Herzogthum zu siehern.

Dem Ritter Johann Pickard waren herzogliche Güter zu Holtorf, Mörsen, Sieverdingen, Rodewald, Osterwald, Isernhagen, Burgwedel, Westercelle, Lachtehausen, Abbensen, Bunkenburg, Adensen und Boeckelse zur Leibundat verschrieben. Vielleicht beasse er sie als Vogt oder Amtmann für seine Auslagen oder er hatte als soleher ale eingelöset. Aneh waren ihm und seinen Söhnen Mühlen vor der Burg zu Hannover und vor Neustadt, ausserdem das Dorf Wülfel für zwei hundert bremer Mark verpfündet. An 17. September 1363 stellte er einen Revers aus, alss dem Herzoge und dessen Erben nnd Nachfolgern, denen derselbe die Herzschaft lassen und anbefehlen würde, die Leibzuchtsgüter heimfallen, die Pfandgüter aber gegen Erstattung der Pfandgumme zurückgegeben werden sollten.

Der edele Herr Bernhard von Meinersen, Domherr zu Magdeburg und Hildesheim, der Letzte seines Stammes, überliess am 11. November 1353 dem Bischofe Heinrich von Hildesheim und dem Stifte desselben alle Güter der edelen Herren von Meinersen. Eigenthum und Lehn, namentlich das Schloss Oelper, und erkannte an, dass das Schloss und die Herrschaft Meinersen von dem Stifte zu Lehn ginge und seinen Eltern vom Stifte zu Lehn verliehen worden sei. In den Jahren 1321 nnd 1338 hatten die Herzöge mehrere Güter der edelen Herren erworben. Das Lehnbuch des Herzogs Wilhelm weiset aus, dass er auch das Schloss Meinersen und andere Güter der edelen Herren, welche dieselben früher verlehnt hatten, besass und zu Lehn verlieh. Das Schlose sollen die Herzöge schon 1315 besessen haben. Wenigstens wurden sie 1338 von dortigen Burgmannen, den Gebrüdern von Wenden, als Herren des Schlosses angesehen. Am 2. Februar 1346 hatten sie dem Ludolf von Hohnhorst auf Lebenszeit das Schloss anvertrauet. Dass sie darüber dem Bischofe von Hildesheim das Lehnsrecht zugestanden hätten, ist nieht bekannt. Die Schenkung des Domherrn Bernhard und seine Erklärung über den Lehnsverband des Schlosses und der Herrschaft Meinersen lieferten dem Bischofe einen Rechtsgrund, Forderungen gegen den Herzog Wilhelm zu erheben, die dieser nicht anerkennen wollte. Da er vermuthlich von der Angelegenbeit Knnde erhalten hatte, während die Verhandlungen darüber zwischen dem Bischofe nnd dem Domherrn Bernhard noch schwebten, sah er sieh vor und öffnete sich durch Vertrag ein Schloss an der nördlichen Grenze des Bisthums. Am selben Tage nämlich, an welchem der Domherr Bernhard den Verzicht leistete und die Erklärung ausstellte, sehloss der Herzog mit den von Reden auf dem Schlosse Coldingen folgenden Vertrag ab. Er gestattete ihnen, das Schloss vermittelst einee Bergfriedens von Holz und mit Gräben zu befestigen. Am Schlosse sollten sie ohne seine Bewilligung keine Mauerarbeiten vornehmen lassen. Dasselbe sollte ihm zu allen Zeiten nnd zn allen Nöthen geöffnet werden. Sie unterwarfen sich hinsichtlich ihrer selbst und des Schlosses seiner Entscheidung zur Güte und zum Rechte und erhielten dafür die Zusicherung gleiches Schutzes, wie die übrigen herzoglichen Mannen. Zum Ankaufe des Schlosses räumten sie ihm das Nüherrecht ein, Würden er oder seine Erben davon keinen Gebrauelt machen, so sollte der Käufer des Schlosses die Verpflichtung übernehmen, ihnen dasselbe zu öffnen, und mit dem Schlosse in dasselbe Verhältniss, wie die von Reden, zu dem Herzoge und seinen Erben treten. An der östlichen Seite des Stiftes fehlten dem Herzoge, weil dorthin sein Land sich nicht erstreckte, Angriffspunkte gegen das Stift. Er nahm deshalb am 27. Juni 1354 die Besitzer eines dortigen Schlosses, die Knappen von Bortvelde, mit ihrem Schlosse Gebhardshagen auf die Daner von zwei Jahren in seinen Dienst. Sie gelobten, ihm dasselbe zu allen seinen Nöthen gegen jeden mit Ausnahme des Herzogs Magnus von Braunschweig offen zu halten, auch sich seiner Entscheidung zu fügen, nnd erhielten von ihm die Zusieherung des Schutzes gegen jeden mit Ausnahme des Herzogs Magnus in künftigen Irrungen. Falls Herzog Wilhelm mit jemandem in Streit geriethe und gegen denselben von ihrem Schlosse Krieg zu führen sich entschlösse, so wollten sie seinen Amtmann auf das Schloss lassen. Letzterer aber sollte, während der Krieg vom Schlosse aus geführt würde, sie und die Ihrigen, vor denen, die bei ihm wären, gegen Schaden schützen, etwa dennoch zugefügten Schaden ihnen in Güte oder nach dem Rechte ersetzen und für das zum Schlosse gehörende Pflugwerk ihnen in Feindeslande Friedegut anweisen, falls es dort zu haben wäre. Würde das Schloss in des Herzogs Dienste verloren, so sollte er es ihnen nach Abachätzung der von beiden Seiten gewählten Vertrauensmänner ersetzen. Bekäme Herzog Wilhelm während der beiden Jahre Streit mit dem Herzoge Magnus von Braunschweig, so wollten sie keinem von beiden mit dem Schlosse Hülfe leisten. Um dem Bischofe, falls er das Schloss und die Herrschaft Meinersen als ein erledigtes Lehn

zurückfordern und sich etwa mit Waffengewalt in Besitz setzen wollte, widerstehen zu können, war es erforderlich, das Schloss Meinersen selbst in gehörigen Vertheidigungsstand zu bringen. Seit langer Zeit waren seine Festungswerke, weil kein Krieg in iener Gegend ihre Ansbesserung erfordert hatte, dem Verfalle entgegengegangen, weshalb nun ein kostspieliger Bau nnvermeidlich wurde. Am 12. Juli 1354 beauftragte Herzog Wilhelm den Amtmann des Schlosses, den Ritter Ludolf von Hohnhorst, das Steinwerk und die Mauern des Schlosses ausbessern zu lassen. Er bestimmte dazu hundert Mark löthigen Silbers, welche Ritter Ludolf auslegen sollte. Sobald sie verwandt wären, wollte der Herzog sie ihm ersetzen. Gleich darnach sollte wieder ein Bau für hnndert Mark am Schlosse vorgenommen und auch dieses Geld vom Herzoge erstattet werden. Letzterer versprach, was er davon schuldig bliebe. nach dem Tode des Ritters Ludolf, dem das Schloss anf Lebensdauer anvertrauet war, der Wittwe und den Freunden desselben ausznzahlen, welche alsdann dem Herzoge, oder wenn derselbe schon gestorben wäre, demjenigen, den die Städte Lüneburg und Hannover für ihren Herrn hielten, das Schloss ausliefern sollten. Am 18. October 1354 liess der Herzog von Hermann von Thossem, Diedrich von Wülfinge und Burchard von Bennigsen sieh Bürgschaft für die Erfüllung des Vertrages leisten, durch welchen die Knigge am 25. Juli 1338 das Näherrecht und die Oeffnung ihres Schlosses Bredenbeck ihm zugestanden hatten. Mit den Schlössern Gebhardshagen, Coldingen und Bredenbeck und mit den eigenen Grenzfesten des Herzogs sah der Bischof von Hildesheim sein Stift wie in einem Halbkreise umzogen nnd das Schloss Meinersen selbst in knrzer Zeit sehr gut befestigt. Er hielt die Zeit nicht für geeignet, auf seinen Forderungen zu bestehen. Es scheint deshalb nicht zu Weiterungen zwischen ihm und dem Herzoge gekommen zu sein.

Zu Anfange des Jahres 1354 wurde zwischen dem Kloster Ebstorf und dem Herzoge ein Tausch der Leibeigenen vorgenommen, welcher insofern Beachtung verdient, als er zeigt, dass der Meier solche Tansche anordnete und sie den Herren zur Bestätigung anheimstellte. Ungewölmlich viele Schlüsser wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres von dem Herzoge mit Amtleuten besetzt. Er wählte dazu Männer aus, zu denen er besonderes Zutrauen besetz nud die ihm gelobten, die Schlösser dereinst demjenigen auszuliefern, den er zu seinem Nachfolger ernennen würde. Als er am 7. April 1354 der Stadt Brannschweig das ihm von dem Herzoge Magnus verkaufte Schloss Campen für 310 Mark löthigen Silbers, also für 110 Mark mehr als am 31. Mai 1349 den von Salder nad von dem Knèsebeck, verpfändete, erlangte er von ihr dieses Versprechen zwar auch, aber doch nicht in der bestimmten Form, in der seine Amtleute sich verpflichteten. Sie gelobte, das Schloss nach seinem Tode seinen Erben, nämlich seinem Kindern, oder, wenn er keine hinterliesse, seinen Nachfolgern oder wem er wollte, für die Pfandsumme auszuliefern. Uebrigens sollte in den heiden nüchsten Jahren keine Kündigung eintreten. Das Versprechen der Sicherheit, welche den nach Braunschweig zu sendenden mit der Wiederauszahlung der Pfandsumme beauftragten herzoglichen Bevollmächtigten für ihre eigenen Personen und für das Geld innerhalb und ausserhalb der Stadt Braunschweig von den Rathaberren derselben gewährleistet wurde, wäre wohl überflüssig gewesen, wenn schon damals Verhandlungen über die Nachfolge im Herzogthame Lüneburg zwischen den Herzögen Wilhelm and Magnus angeknüpft gewesen wären und eine Vereinigung beider Herzogthümer unter einem Herrscher in sicherer Aussicht gestanden hätte. Herzog Wilhelm versprach, wenn bei der Rückgabe des Schlosses mehr Aecker besätt vorgefunden würden, als er nun ablieferte, die Stadt dieselben abernten zu lassen oder sie ihr zu vergüten. Der Stadtrath verpflichtete sich, das Schloss ihm, seinen Erben and Nachfolgern alle Zeit gegen jeden zu öffnen, unterwarf sich seiner und ihrer Entscheidung in allen Angelegenheiten, die das Schloss und die Stadt des Schlosses wegen beträfen, und erhielt dafür die Versieherung des Schutzes in denselben Angelegenheiten. Würde aber der Stadt in Streitigkeiten, welche wegen des Schlosses sich erhöben, nicht innerhalb zweier Monate, nachdem sie es gefordert hätte, zum Rechte oder zum gütlichen Vergleiche verholfen, so bewilligte ihr Herzog Wilhelm die Selhsthülfe vom Schlosse gegen jeden mit Ausnahme des Herzogs Magnus. Die Rathsherren sollten ohne besondere Bewilligung das Schloss an keine geistliche oder weltliche Herren verpfänden, sie sollten die Burgmannen des Schlosses bei ihrem Rechte lassen und kein eröffnetes geistliches oder weltliches Lehn verleihen. Wenn Herzog Wilhelm, seine Erben oder Nachfolger Krieg vom Schlosse zu führen beschlössen, so sollte ihr Amtmann der Stadt Bürgschaft leisten, dass er sie vor Schaden bewahren würde. Falls das Schloss durch Verschulden des Herzogs oder der Stadt oder durch Unglück verloren würde, so wollten beide sofort Feinde des Eroberers werden und vor der Wiedereroberung des Schlosses keine Sühne oder Frieden schliessen.

Beabsichtigte aber dann der Rath, zum Schutze des Gerichtes nad des dazu gehörenden Gutes ein anderes Schloss in
dem Bezirke zu erbauen, so sollte der Herzog ihm dazu helfen. Die Hülfe sollte einer dem anderen auf eigene
Kosten getreulich und erforderlichen Falls mit aller Macht leisten.

In der Altmark begann der Krieg von neuem. Nochmals nämlich am 1. März 1354 verband sich der Erzbischof Otto von Magdeburg mit dem Herzoge Rudolf dem ittngeren von Sachsen-Wittenberg und mit dem Grafen Albrecht von Anhalt gegen ihre gemeinsamen Feinde. Durch den Vertrag vom 24. August 1349 war Herzog Wilhelm verpflichtet, während dieses Krieges in seinen der Altmark benachbarten Schlössern Besatzung zu legen. Zehn Mann davon unter Anführung der Knappen Günther von Bertensleben und Heinrich von Wrestede legte er in das Schloss Knesebeck. Beiden vertrauete er in der Mitte des Aprils 1354, wie einst am 21. December 1348 den von dem Knesebeck, Plote und Bertensleben, das Schloss auf die Dauer eines Jahres an, ohne Rechnungsablage von ihnen zu fordern. Sie gelobten, es ihm zu jeder Zeit zu öffnen, sich seiner Entscheidung zu fügen, zu seinem Dienste jene zehn Mann zu beköstigen, alles, was sie mit denselben im Kriege gewönnen, gegen Ersatz ihres Verlustes ihm abzuliefern, die Seinen vom Schlosse vor Schaden zu bewahren, von demselben nur mit seiner Bewilligung Krieg zu führen und nach einem Jahre das Schloss ihm, wenn er es forderte, wieder abzuliefern. Dieselbe Verpflichtung übernahmen sie dem oder denen gegenüber, welchen er seine Herrschaft anbefohlen oder gelassen haben würde. Falls er innerhalb des Jahres, ohne rechte Erben zu hinterlassen, stürbe und vorher niemandem sein Land und seine Schlösser liesse oder anbefühle, so verpflichteten sie sich, mit dem Schlosse bei den Städten Lüneburg und Hannover zu bleiben und demienigen, den diese einträchtig für ihren Herrn hielten und zum Herrn haben wollten, diesen Vertrag zu erfüllen. Die Schlösser Dannenberg, Prezetze und Lüchow gehörten wegen ihrer Lage an der Grenze der Altmark auch zu den mit Mannschaft zu besetzenden Schlössern. Ersteres war der Gemahling des Herzogs Otto 1307 als Leibgeding verschrieben gewesen, das Schloss Prezetze 1330 den von der Schulenburg und beide später für 200 Mark löthigen Silbers den Knappen Heinrich Moltzen und Wasmod von Meding verpfändet. Das Schloss Lüchow war am 18. Januar 1349 dem Paridam von Plote und den von dem Knesebeck auf die Dauer von drei Jahren in Verwaltung gegeben worden. Seit dem 4. März 1347 besass Johann Pickard für zwei hundert Mark löthigen Silbers, die ihm Herzog Otto schuldete, mit Bewilligung des Herzogs Wilhelm die Vogtei und das Schloss zu Neustadt. Indem Herzog Wilhelm die Verpfändung der Schlösser Dannenberg, Prezetze und Neustadt bestätigte, eraanste er am 1. Juni 1354 Amtleute für diese drei Schlösser und für die Schlösser Lüchow und Wölpe. Ihnen vertrauete er die Schlösser mit allem Rechte und aller Nutzung an, ohne von ihnen, die Amtleute des Schlosses Lüchow ausgenommen, Rechnungsablage zu verlangen. Die Schlösser Dannenberg und Prezetze gab er den bisherigen Pfandinhabern derselben, den Knappen Heinrich Moltzen und Wasmod von Meding, das Schloss Lüchow dem Paridam von Plote und dessen Söhnen, das Schloss Neustadt mit der Vogtei und das Schloss Wölpe den bisberigen Pfandinhabern des ersteren, dem Johann Pickard und seinen Söhnen. Die Schlösser Dannenberg, Prezetze und Neustadt sollten dem Herzoge gegen Erstattung der l'fandsummen, die Schlösser Lüchow und Wölpe ihm zu jeder Zeit, wenn er es forderte, ohne Vergütung wieder ausgeliefert werden. Johann Pickard und seine Söhne sollten des Herzogs Gerichtstage zu Neustadt halten. Vom Schlosse Lüchow sollten dem Herzoge 70 Mark löthigen Silbers, vom Schlosse Wölpe 24 Mark bremer Silbers jährlich entrichtet werden. Sämmtliche Amtleute gelobten, ihm zu allen seinen Nöthen die Schlösser offen zu halten, die Seinen vor Schaden von den Schlössern zu bewahren, ohne seinen Rath und Willen davon nicht Krieg zu führen und sich seiner Entscheidung stets zu fügen. Er verpflichtete sich, dem Paridam von Plote und dessen Söhnen alles zu erstatten, was er ihnen zur Zeit der Einlösung des Schlosses Lüchow erweislich schuldig sein würde, and sie von der ihm jährlich zu entrichtenden Summe Geldes nicht innebehalten häften. Den übrigen Amtleuten versprach er, die nach seinem Rathe zum Bau an den Schlössern erweislich verwandten Kosten bei der Einlösung ihnen zu ersetzen. Allen aber gab er die Versicherung, sie, wenn die Schlösser, während er von denselben Krieg führte und auf den Schlössern seine Hauptleute hielte, verloren würden, deshalb nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Dieselben Verpflichtungen, wie gegen ihn, übernahmen sämmtliche Amtleute gegen seine Nachfolger oder seinen Nachfolger, denen oder dem er seine Herrschaft gelassen oder anbefohlen haben würde, und gelobten, falls

er, ohne rechte Erben zu hinterlassen und ohne jemandem sein Land und seine Schlösser befohlen zu haben, stürken nit den Schlösseren bei den Städten Lüneburg und Hannover zu bleiben und demjenigeu, den dieselben für ihren Herrn hielten oder zum Herrn haben wollten, die Verträge über die Schlösser zu erfüllen. Schon einen Monat hiernach wurde der Krieg in der Altmark durch eine Sühne zwischen dem Markgrafen Ludwig dem Römer und dem Erzbischofe von Magdeburg beendigt. Die Sühne wurde aber unter günstigeren Bedingungen für den Erzbischof, als am 23. November 1351, abgeschlossen. Als Eigenthum erhielt er am 2. Juli 1364 Schloss und Stadt Sandow, das Land zu Camern, Weichbild und Land Jerichow, die Lande Klitz und Schollene, wogsgen er Arneburg zurückgab, Tangermünde als Pfand zu besitzen anerkannte nnd den Markgrafen Ludwig mit den magdeburgsehen Lehnen belehnte. Dass Herzog Wilhelm, seinem Bündnisse treu, auch in diesem Kriege dem Markgrafen gewaffinet Mannschaft zur Hülfe geschickt hat, ist nicht zweichlaft. Am 29. September 1354 leistete er dem Ritter Hermann von Mediag und dessen Sohne Ersatz für allen bei dem Markgrafen erlittenen Verlust und noch zwei Jahre später, am 13. December 1356, entschädigte er den Knappen Johann Moltzen für den in der Mark erlittenen Schaden und für seine Gefangenschaft.

Das am 20. September 1351 den von Boventen und dem Johann Reme für funfzig Mark löthigen Silbers nnd für den Betrag der Kosten des am Schlosse vorzunehmenden Baues versetzte halbe Schloss Gieselwerder verpfündete Herzog Wilhelm am 2. Mai 1354 für sechzig Mark löthigen Silbers an den edelen Herra Siegfried von Homburg und an dessen Sohn Rudolf auf die Dauer von wenigstens vier Jahren. Ausser Oeffnung des Schlosses gelobten sie, in Angelegenheiten, in denen sie das Schloss gebrauchen wollten und die dasselbe beträfen, sich der gütlichen oder rechtlichen Entscheidung des Herzogs zu fügen, ihn, seine Mannen und die Seinen vor Schaden von der Hälfte des Schlosses zu bewahren und letztere ohne des Herzogs Bewilligung niemandem zu verpfänden, noch Verpflichtungen wegen derselben zu übernehmen. Alles dieses versprachen sie auch, seinen Erben oder, falls er ohne Erben zu hinterlassen stürbe, seinen Nachfolgern zu halten und ihm oder diesen oder wem er wollte das halbe Schloss gegen Erstattung der Pfandsumme anszuliefern. Wie die Stadt Braunschweig hüteten sich auch die edelen Herren von Homburg, durch eine bestimmtere Form ein Recht des Herzogs auf Ernennung seines Nachfolgers anzuerkennen. Bei Kaufverträgen begnügte man sich mit eben dieser kürzeren Form. So verkausten die Gebrüder von Münchhausen am 28. October 1354 dem Herzoge, zugleich auch seinen rechteu Erben und seinen Nachfolgern oder wem er wollte drei Häuser zu Oster-Mardorf und zu Wester-Mardorf, die Gebrüder Ryke, Bürger zu Hameln, am 22. Januar 1355 ihm und seinen Nachfolgern ihre Güter zu Emmern und gelobten, ihnen das Lehn bei den Lehnsherren zu gute zu halten.

Sämmtliche Rechte des Herzogs in dem Bezirke eines Schlosses konnten während Friedeuszeiten von einem Vogte wahrgenommen werden. Wenn einem ritterbürtigen Manne ein Schloss nicht nur zum Pfande, sondern ansdrücklich zur Bewahrung gegeben und anbefohlen, er also als Amtmann auf dasselbe gesetzt wurde, darf man annehmen, dass Aussicht auf Krieg oder Fehde in der Nachbarschaft vorhanden war. Die oben erwähnte Anstellung des Ritters Johann Pickard und seiner Söhne auf den Schlössern Neustadt und Wölpe lässt vermnthen, dass sich Zerwürfnisse zwischen dem Bischofe von Minden und dem Herzoge erhoben hatten und zur Fehde zu führen droheten. Die frühere herzogliche Verwaltung des Stiftes, die Lehne, die der Herzog vom Stifte besass, wozu unter andern die Grafschaft Wölpe, also auch die in derselben gelegenen Schlösser Wölpe und Neustadt selbst gehörten, und der Umstand, dass der neue Bischof Diedrich seit kurzer Zeit Rath und Secretair des gegen den Herzog und dessen Pläne eingenommenen Konigs Karl IV. war, boten dazu genug Gelegenheit. Der Herzog bemühete sich, für den Fall eines Krieges mit dem Stifte den Bischof sogar von einem seiner eigenen Schlösser auszuschliessen oder ihn im freien Gebrauche desselben gegen ihn zu hindern. Dies bezweckte er mit einem Vertrage, den er am 12. Juli 1354 mit dem Knappen Justatius Busche abschloss. Dieser begab sieh nämlich mit dem Schlosse Bokeloh, welches er und Harbord von Holte, nachdem es am 10. April 1352 von den Herzögen dem Stifte zurückgegeben worden war, von letzterem wahrscheinlich zu Pfande besass, auf die Dauer der drei nächsten Jahre in den Dienst des Herzogs Wilhelm und verpflichtete sich, ihm mit dem Schlosse gegen jeden, das Stift Minden ausgenommen, behülflich zu sein. Er versprach, falls Feindschaft zwischen dem Stifte und dem Herzoge entstände, neutral zu bleiben, so weit in Rücksicht seines Verhältnisses zum Stifte Ehre und Recht es erlaubten. Würde es aber die Ehre von ihm fordern, dem Stifte zu helfen, so sollte sein Vertrag mit dem Herrzoge als erloschen anzusehen sehn. Gegen seine Freunde, falls der Herrzog sie beschuldigte und om ihnen kein Recht annehmen würde, verpflichtete er sich nicht zur Hülfe. Für die Zusicherung, dass er mit dem Schlosse zu seinem Rechte vom Herzoge gleich dessen anderen Mannen gegen Joden vertheidigt werden sollte, gelobte er, ihn und die Seinen vor Schaden vom Schlosse zu bewahren und sich seiner Entscheidung zur Gütte und zum Rechte uftigen. Würde ihm aber der Herzog gegen diejenigen seiner Mannen, die ihm Unrecht zufügten, nicht innerhalb eines Viertelljahren nach der Klage zum gütlichen Vergleiche oder zum Rechte verhelfen, so sollte ihm der Herzog die Selbsthülfe vom Schlosse nicht verargen. Im folgenden Jahre kam am 23. Mai noch ein Bündniss mit der in der Nihe des schlosses gelegenen Stadt Wunstorf hinzu. Die Rathaberren begaben sich mit der Stadt in den Dienath ellerzogs und verpflichteten sich, ihm gegen jeden mit Ausnahme ihrer rechten Herrschaft Hülfe zu leisten, sich seiner Entscheidung zur Gütte oder zum Rechte zu fligen und ihm jährlich 24 Pfund Pfennige zu entrichten. Dafür gelobte er, die Stadt in ihrem Rechte gegen jeden mit Ausnahme ihrer rechten Herrschaft zu ertheidigen. Von Aller delen Seiten wurde die Kündigung dieses Vertrages vorbehalten. Der Graf von Wunstorf und der Bisehof von Minden waren die rechte Herrschaft der Stadt. Schon oft hatte sie je nach den Umständen nur den einen oder den anderen als ihren Herrs anerkannt. Das Bündniss konnte also dem Herzoge auch gegen den Bischof dieselnich sein.

Zu Ende des Jahres 1354 sahen die Einwohner des Herzogthums Lüneburg französische Edele mit einem Heere durch das Land ziehen. Vicegraf Aimerich von Narbonne und die Gebrüder Rudolf und Albert von Coehzi waren die Anführer dieser Schaar, welche ihren Zug nach Preussen fortzusetzen beabsichtigte, um dort gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Sie kam nach Bergen im Herzogthume Lüneburg und übernachtete daselbst. Während der Nacht geriethen die Gebäude des Dorfes in Brand; der grösste Theil derselben und der Wohnhäuser mit allem darin befindlichen Viehe und Vorräthen, auch ein Theil des Gepäckes der Kreuzfahrer wurde vom Feuer verzehrt, selbst einige Kinder kamen bei dem Brande um. Die Fremdlinge zogen weiter. Die Einwohner des Dorfes aber in der Ueberzeugung, dass von jenen der Brand verschuldet sei, eilten zum Herzoge Wilhelm und klagten gegen dieselben auf Ersatz des Schadens, den sie höher als zweitausend Gulden schätzten. Der Herzog liess die Anführer des Heeres, als es auf seinem Zuge durch die Stadt Lüneburg kam, nach den Gesetzen des Landes verhaften und vor Gericht stellen. Um die Kosten des Aufenthaltes zu vermeiden und die Jahreszeit, in welcher ihr Unternehmen beendet werden musste, nicht zu versäumen, zogen sie einem Processe einen Vergleich mit den Dorfbewohnern vor und erboten sich denselben zu einem Schadenersatze von vierhundert Gulden. Nach vielen Verhandlungen wurde mit Zustimmung des Herzogs dies Erbieten von den Bewohnern des Dorfes angenommen. Die Anführer des Heeres gelobten am 7. December 1354 auf Treue und Glauben, indem sie zu diesem Vergleiche nicht mit Gewalt noch durch Furcht gezwungen zu sein erklärten und auf jede Rechtswohlthat und auf jeden Rechtsbehelf verzichteten, den Herzog, seine Edelen, Dienstleute, Ritter, Vasallen, den Vogt und die Rathsherren und Bürger zu Lüneburg und alle Unterthanen des Herzogs niemals wegen des Gestingnisses, wegen der Kosten des unfreiwilligen Ansenthaltes und wegen der Erlegung der Vergleichssumme zu beschuldigen, zu behelligen oder deshalb Klage zu erheben. Der Herzog dagegen gestattete ihnen, vor ihm oder seinen Beauftragten den Theil ihres Gepäckes, der bei dem Brande verloren worden war, im Wege des Rechtes und nach Sitte des Landes von denen wieder zu fordern, bei welchen es etwa gefunden würde.

sollte. Der Herzog entrichtete ihnen noch in demselben Jahre 58 Mark Silber und am 19. April 1356 den Rest ihrer Forderung.

Vor dem Jahre 1352 war der Priester Ulrich von Etzendorf gestorben. Die Herzöge hatten ihm am 22, September 1343 mehrere Lehngüter zu Wendisch-Oitzendorf, nämlich drei Höfe und eine Kothe nebst der halben Mühle nnd dem kleinen Zehnten daselbst, zu Eigenthum überlassen. Die andere Hälfte der Mühle hatte er am 16. October 1349 von seinem Vetter, dem Knappen Burchard von Etzendorf, gekauft. Diese Güter, ausserdem eine halbe Kothe, die Vogtei und den Dienst innerhalb und ausserhalb desselben Dorfes nnd den dortigen grossen Zehnten hatte er bei seinem Tode zu frommen Zweeken bestimmt; auch hatte sein Testamentsvollstrecker. Meister Diedrich von Dalenburg. Canonieus und Küster zu Bardowieck, von den Herzögen das Eigenthum über alle diese Güter dem Altare oder der Vicarie, die er damit zu stiften beabsichtigte, erworben. Am 8. Januar 1355 dotirte er nun mit jenen Gütern den in der Kirche zu Dannenberg zu errichtenden Altar oder Vicarie St. Andreae und bestimmte nach dem Willen Ulrichs, dass der herzogliche Schenk Segeband von dem Berge, nach dessen Tode aber Herzog Wilhelm von Braunschweig und Läneburg und dessen Erbe oder Nachfolger das Patronatrecht über die Vicarie besitzen und dass der Viear dem Probste zu Dannenberg nntergeben sein sollte. Am 19. März desselben Jahres bestätigte Bischof Daniel von Verden diese Stiftung. Nachdem von dem Meister Diedrich von Dalenburg jene Güter durch einen Hof im selben Dorfe, welchen er von dem Knappen Burchard von Etzendorf für zwanzig Mark lüneburger Pfennige auf Wiederkauf gekanft and Herzog Wilhelm als Lehnsherr ihm zu eigen gegeben hatte, vermehrt worden waren, willigte anch der Probst Friedrich von Dannenberg am 4. December 1355 und Herzog Wilhelm zu Winsen vier Tage darnach, letzterer unter der erwähnten das Patronatrecht betreffenden Bedingung, in die Gründung des Altars,

Nachdem Herzog Wilhelm dem Johann von Vreden, als Bevollmächtigten des Grafen Nicolans von Holstein, eine Zahlung von dreissig Mark Pfennigen geleistet hatte, übersandte er die Kleinodien und Pfänder seiner Tochter Elisabeth ihrem Gemahle, dem Grafen, und entrichtete ihm die zur Mitgift seiner Tochter versprochene Summe Geldes. deren Empfang der Graf am 1. März 1355 bescheinigte. Seit der zweiten Vermählung seiner ältesten Tochter und seitdem er sich von der ihm feindlichen Absicht des Königs überzeugt hielt, sah Herzog Wilhelm, falls ihm nicht noch ein Sohn geboren würde, seine Tochter Mechtild als Erbinn des Herzogthums an und beabsichtigte, es ihr zu siehern. Dies war der Zeitpunkt, in welchem sein Vetter, Herzog Magnus zu Braunschweig, glanbte, eine Einigung mit ihm versuchen zu müssen. Er betrachtete von einem ganz anderen Standpunkte, als Herzog Wilhelm, die Frage über die Nachfolge im Herzogthume. Seine Rechtsanschauung war die, dass, so lange noch männliche Nachkommen des Herzogs Otto des Kindes vorhanden wären, die weiblichen Nachkommen ihnen nachständen. Zwar hatte er mit seinem Vetter Wilhelm am 29. Mai 1322 eine Erbverbrüderung für den Fall, dass in einer der beiden herzoglichen Linien keine Erben, das heisst überhaupt keine Kinder vorhanden sein würden, abgeschlossen. Ueber ein Mehreres hatte man sich damals nicht einigen können. Grössere Rechte, die der Eine oder der Andere von ihnen zu besitzen vermeinte, waren durch die Erbverbrüderung nicht aufgegeben. Wie wahrscheinlich schon damals, verhehlte Herzog Magnus auch jetzt seinem Vetter seine Ueberzeugung nieht, versicherte ihm, dass er es für seine Pflicht hielte, dereinst nöthigenfalls mit gewaffneter Hand sein nnd seiner Söhne gutes Recht zu schützen, erinnerte ihn an die Liebe und Freundschaft, die zwischen ihnen beiden, überhaupt zwischen beiden herzoglichen Linien von jeher bestanden hätte, schilderte ihm die Schmach, wenn durch sein Verschulden eins der schönsten Erbländer an ein fremdes Herrscherhaus überginge, und beschwor ihn bei der Liebe zu ihrem gemeinsamen Stammlande Braunschweig, durch Vereinigung beider zum grossen Nachtheile des herzoglichen Hauses getrennter Fürstenthümer sich ein ehrenvolles Denkmal zu setzen. Alle diese Vorstellungen fanden lebhaften Anklang in der Seele des Herzogs Wilhelm, Seinen Unterthanen wünschte er Ruhe und Frieden zu sichern nnd sie nach seinem Tode bei Eintracht und Ehren zu erhalten. Für die Ruhe des Landes fürehtete er weniger die Waffen der schwächeren Herzöge von Sachsen-Wittenberg, als die seiner Vettern. Ihre und des Landes Lüneburg vereinigte Macht bot ihm sogar Bürgschaft für den Frieden oder dereinstigen Sieg. Die Liebe zu seinem Vetter Magnns, dem er und sein verstorbener Bruder Otto manchen sehr wichtigen Freundschaftsdienst geleistet hatten, die Anhänglichkeit zu dem Lande seiner Ahnen, von dem auch er den Namen führte, war nicht in ihm erstorben nnd der Ruhm und die Ehre des altherzoglichen Hauses galt ihm über

alles. Die väterliche Liebe dagegen zu seiner Tochter Mechtild und die Ueberzeugung von seinem Rechte, auf sie das Herzogthum zu varerben, konnte er nicht zurückdrängen, eben so wenig Herzog Magnus seine Ueberzeugung und sein Recht opfern. Dennoch verlangten die Umstände, dass eine Einigung zu Stande käme. Ein Ehebündniss zwischen der jüngsten Tochter des Herzogs Wilhelm und einem Sohne des Herzogs Magnus, nämlich Ludwig, weil Herzog Magnus der jüngere sehon vermählt war, kam deshalb in Vorschlag. Herzog Wilhelm erklärte sich unter der Bedingung, dass zugleich die Vereinigung beider Herzogthümer unter Herzog Ludwig festgestellt würde, zur Annahme dieses Vorschlages bereit. Für den Herzog Magnus war es keine leichte Aufgabe, diese Bedingung zu erfullen. Weil er bei der Ernennung seines Sohnes Magnus zum Amtmanne in Sangerhausen am 27. April 1348 bestimmt hatte, dass nach seinem Tode seine Söhne das ganze Land jenseits des Harzes gemeinsam besitzen sollten, wird er überhaupt eine gemeinsame Regierung derselben angeordnet haben, in welcher dann dem Herzoge Magnus dem jüngeren als erstgeborenem und, weil er von Anfang an mit seinem Vater gemeinsam regiert hatte, als dem erfahrenerem, in derselben Weise wie früher dem verstorbenen Herzoge Otto zu Braunschweig, der Vorsitz und die Vormnndschaft über seine Brüder gebührt hätte. Erfüllte Herzog Magnus der ältere die Bedingung seines Vetters Wilhelm, so konnte er für jene bevorzugte Stellung, die er selbst seinem Sohne Magnus angewiesen hatte, ihm nur die Regierung des kleinen Landes Sangerhausen und der nicht bedeutenden Pfalz Sachsen bieten. Wenn auch der Sohn in schuldigem Gehorsam diese geringe Entschädigung vom Vater annahm, so musste dennoch die herzliche Einigkeit zwischen beiden darunter leiden. Nichts desto weniger fügte sich Herzog Magnus der ältere der ihm von seinem Vetter gestellten Bedingung, denn es galt hier, eins der schönsten Erblande dem herzoglichen Hause zu retten. Es musste nun ein Ehevertrag zwischen dem Herzoge Ludwig und der Prinzessinn Mechtild entworfen werden. In demselben durfte nicht bestimmt und klar gesagt werden, dass die Prinzessiun Mechtild Erbinn des Herzogthums Lüneburg sei und dasselbe ihrem Gemahle als Mitgist mitbringe, noch dass Herzog Ludwig der rechtmässige Erbe sei und als solcher sich mit der Prinzessinn vermähle. Ersteres litt der Standpunkt nicht, auf welchen sich Herzog Magnns gestellt hatte, letzteres nicht die Rechtsanschauung des Herzogs Wilhelm; und doch war beides kaum zu umgehen. Der Ehevertrag wurde also in folgender Weise abgefasst. Herzog Ludwig sollte sich mit der Prinzessinn vermählen. Er sollte, wenn Herzog Wilhelm, ohne rechte Erben, nämlich ohne Söhne zu hinterlassen, gestorben sein würde, zugleich mit ihr als sein rechter Erbe und Herr des Landes die Herrschaft Lüneburg besitzen und behalten. Würden dem Herzoge Wilhelm aber ein oder mehrere Söhne geboren, so sollten sie die Herrschaft, als ihres rechten Vaters Erbe, and nicht Herzog Ludwig bekommen, letzterer aber die Schlösser Bahrdorf, Campen und Stipplingenburg als Mitgift seiner Gemahlinn erhalten und keine Ansprüche mehr auf die Herrschaft Lüneburg erheben. Würde letzteres Schloss verkauft, so sollte die dafür erhobene Kaufsumme zur Einlösung des von dem Herzoge Magnus verpfündeten Schlosses Vorsfelde verwandt und dieses dafür an die Stelle gesetzt werden. Stürbe Herzog Lndwig eher als Herzog Wilhelm und hevor diesem ein Sohn geboren wäre, so wollte Herzog Wilhelm unter den übrigen Söhnen des Herzogs Magnus einen auswählen, dem er seine Tochter zur Gemahlinn und mit ihr die Herrschaft gäbe. Jedoch erst nach dem Tode des Herzogs Wilhelm sollte auch der zweite Gemahl die Herrschaft besitzen. Würden aber dem Herzoge Wilhelm nach der zweiten Vermählung seiner Tochter ein oder mehrere Söhne geboren, so sollten dieselben Bestimmungen massgebend sein, die für denselben Fall bei Herzog Ludwig hätten zur Geltung kommen müssen. In diesem Vertrage wird das eine Mal unter gewissen Voraussetzungen Herzog Ludwig als rechter Erbe Wilhelms hingestellt. Dass er es wegen rechter Lehnsfolge sei, wird verschwiegen. Ein anderes Mal wird gesagt, dass Herzog Wilhelm mit seiner Tochter die Herrschaft seinem Schwiegersohne gäbe. Durch den Widerspruch beider Ausdrücke wurde der Rechtstitel des Besitzes ganz verdunkelt. Ein anderer Vertrag bezweckte ausschliesslich, beide Herzogthümer zu vereinigen und sie dem Herzoge Ludwig zu sichern. Auch hier hinderte die Verschiedenheit in den Ansichten heider Herzöge über die Rechtsfrage, die urkundliche Erklärung abzugeben, dass Herzog Wilhelm dem Herzoge Ludwig, entweder weil derselbe der nächste Lehnsnachfolger oder weil er der Verlobte der rechtmässigen Erbinn sei, sein Herzogthum überliesse. Erörterungen über diese Rechtsfrage mussten ganz umgangen werden. Es blieb also nur der Ausweg übrig, dass beide Herzöge in dem Vertrage als unumschränkt, durch keine Rechtsverhältnisse gebunden und über ihre Herzogthümer freiwillig verfügend aufträten. Herzog Wilhelm versprach, seine Herzschaft

Lüneburg und seinen Antheil an der Herrschaft Braunschweig mit Schlössern, Landen, Leuten, mit Mannschaft über Grafen, Freien and edele Lente, über Ritter und Knappen, über Bürger und Bauern, und mit allem Zubehör, es sei verlehnt oder unverlehnt, geistlich oder weltlich, wie er die Herrschaft ererbt habe und besässe, dem Herzoge Ludwig zu lassen, ihn als seinen rechten Erben in die Herrschaft so fest wie möglich einzusetzen und ihn damit zu belehnen, so dass er sie besitzen sollte. Alle Unterthanen sollten ihn nach dem Tode des Herzogs Wilhelm, jedoch nicht eher, in dem Falle, dass letzterer, ohne Kinder, die seine rechten Erben wären, also ohne Söhne zu hinterlassen, stürbe, für ihren rechten Herrn halten. Herzog Magnus versprach, bei seinem Leben und ohne Verzng seinen Sohn Ludwig in die Herrschaft Braunschweig und in alles, was dazu und ihm gehörte nad in seinem Besitze wäre, einzusetzen, so dass Ludwig nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft Brannschweig, nach dem Tode des Herzogs Wilhelm die Herrschaft Lüneburg, beide zusammen und ungetheilt, besässe und ohne Einsprache seiner Brüder Herr beider Herrschaften bliebe. Würden aber dem Herzoge Wilhelm ein oder mehrere Söhne geboren, so sollten sie die Herrschaft Lüneburg als ihres rechten Vaters Erbe behalten und nicht Herzog Ludwig. Die Einsetzung in die Herrschaft Lüneburg, die Belehnung und Ueberlassung derselben sollten dann nichtig sein. Stürbe Herzog Ludwig eher als Herzog Wilhelm und bevor diesem rechte Erben geboren wären, so verpflichtete sich Herzog Wilhelm nnter den übrigen Söhnen des Herzogs Magnus einen auszuwählen, diesen in die Herrschaft einzusetzen und sie ihm bei seinem Tode zu hinterlassen. Auch Herzog Magnus sollte bei seinem Leben und ohne Verzug denselben in die Herrschaft Braunschweig einsetzen, eo dass letzterer beide Herrschaften zusammen in der Weise, wie es mit Ludwig beabsichtigt war, besässe. Würden aber nach dieser zweiten Einsetzung dem Herzoge Wilhelm rechte Erben geboren, so sollten sie seine Herrschaft behalten.

Je rücksichtsloser sich der Kaiser Karl IV. über alles Recht hinwegzusetzen drohete, desto bestimmter und klarer hätte in obigen beiden Verträgen sowohl das Recht des Herzogs Ludwig auf die Nachfolge im Lehn als auch das Erbrecht der Prinzessinn Mechtild und die durch ihre Verlobung erzielte Beseitigung der Frage, ob ihm oder ihr das Vorrecht gebührte, hervorgehoben und dem befürchteten Machtspruche des Kaisers entgegen gehalten werden müssen. Statt diese Klarheit zu erstreben, wurde sie, um der Ueberzeugung keines der beiden Herzöge von seinem Rechte zu nahe zu treten, sorgfältig vermieden. Beide Verträge wurden den Herzögen am 23. Jani 1355 zu Celle und zu Braunschweig vorgelegt, von ihnen gebilligt und besiegelt. Diese Vorgänge konnten den Herzögen von Sachsen-Wittenberg nicht verborgen bleiben. Durch den mit dem Markgrafen Ludwig dem Römer vor vier Monaten geschlossenen Frieden hatten sie und die Fürsten von Anhalt auf die Mark Brandenburg für immer verzichtet. Jetzt war es Zeit, die dafür vom Kaiser versproehene Entschädigung zu fordern, bevor er dem Markgrafen die Belehnung mit der Mark Brandenburg, welche zu empfangen dieser auf den 3. December 1355 nach Nürnberg berufen war, ertheilt und Herzog Ludwig die Huldigung des Herzogthnms Lüneburg erlangt haben würde. Vor dem October desselben Jahres wandten sie sich an den Kaiser Karl IV. nach Prag. Es kostete ihnen wohl wenig Mühe, von ihm die Belehnung mit dem Herzogthume Lüneburg zu erlangen, welches von ihm aus den eigennützigsten Beweggründen ihnen schon früher zugedacht war. Hatte einst die Wahl des Königs von Schweden zum Schiedsrichter über Fürsten des Reiches und die Theilung der Mark Brandenburg ihn zum Zorne gegen die Herzöge von Sachsen-Wittenberg gereizt, so musste die Einsetzung in das Herzogthum Lüneburg und die Belehnung mit demselben, in welcher Herzog Wilhelm dem kaiserliehen Rechte vorgreifen wollte, seinen Unwillen gegen ihn und gegen den Herzog Magnus, weil dieser damit einverstanden war, in hohem Grade erregen. Er mochte die Bestimmung der Lehnsurknnde des Jahres 1235, dass das Herzogthum auf die Erben des Herzogs Otto des Kindes, seien es Söhne oder Töchter, vererben sollte, nicht auf sammtliche Nachkommen desselben in allen Generationen, sondern nur auf die Kinder desselben, weil unter Erben gewöhnlich die Kinder verstanden wurden, beziehen und darin nur die Vergünstigung erkennen, dass, falls Herzog Otto das Kind ohne Söhne bei seinem Tode zu besitzen gestorben wäre, er auch einer Tochter sein Herzogthum hätte hinterlassen können. Auf einen anderen Rechtsgrund, als auf eine solche Deutung jener Bestimmung kann man es wenigstens nicht leicht zurückführen, dass der Kaiser das Recht der Tochter des Herzogs Wilhelm auf die Nachfolge nicht anerkannte. Falls er aber auch die Lehnsurkunde des Jahres 1235 nicht in dieser Weise auffasste, so legte er sicher Gewicht auf den Umstand, dass das Herzogthum Lüneburg nicht mehr mit dem Herzogthume Braunschweig verbanden

war. Es sollte deshalb die Bestimmung, die für das Herzogthum Braunschweig getroffen war, nur für dieses, nicht auch für das davon getrennte Herzogthum Lünebnrg gelten. Die Ansprüche des Herzogs Magnus und der Söhne desselben beseitigte er wohl durch die Behauptung, dass, weil nie eine Gesammtbelehnung Statt gefunden habe, die Lehnsfolge nur in absteigender Linie des letztverstorbenen Vasallen Platz griffe. Unterschied Herzog Wilhelm selbst zwischen dem Herzogthume Läuebnrg und dem Antheile, den er an dem Herzogthume Braunschweig besass, so wollte der Kaiser über diesen Antheil nicht verfügen, weil, wenn er denselben nicht ausschied, ihm vorgehalten werden konnte, dass er etwas verliehe, wortiber keine Theilung Statt gefunden habe und was noch in gesammter Hand sich bestände, und nannte deshalb den Herzog Wilhelm nicht Herzog von Braunschweig und Lünebnrg, sondern nur Herzog von Lüneburg. Er sah das Herzogthum, falls Herzog Wilhelm, ohne Söhne zu hinterlassen, stürbe, für ein dem Reiche eröffnetes Lehn an. Als solches hätte er es den Herzögen zu Braunschweig geben können; aber sie waren nahe Verwandte seines früheren Gegenkaisers. Zudem war er erst eben durch Herzog Magnus zum Zorne gereizt und längst darch sein den Herzögen von Sachsen-Wittenberg gegebenes Wort gebunden. Der von ihm erregte Krieg um die Mark Brandenburg war ihm nieht abschreckend genng gewesen; er scheuete sich nieht, wenn es seinem Eigennutze diente, auch einen Erbfolgekrieg nm das Herzogthum Lüneburg anzufachen. Am 6. October 1355 waren um den Kaiser zu Prag versammelt der Erzbischof Arnest von Prag, die Bischöfe Preczislaw von Breslau, Johann von Strassburg, Friedrich von Regensburg, Johann von Ohnütz, Diedrich von Minden und Heinrich von Lebns, die Herzöge Nicolaus von Münsterberg, Bolko von Falkenberg, Conrad von Oels, Bolko von Oppeln, Kazmir von Teschen und Johann von Auschwitz, sämmtlich kleine der Krone Böhmen nntergebene Herzöge aus Schlesien und von der galizischen Grenze, ferner der Burggraf Burchard von Magdeburg und die Grafen Heinrich von Schwarzburg, Ulrich von Helfenstein und Albert von Anhalt. Nach vollständigem und wohlüberlegtem Rathe dieser Fürsten, Grafen, Barone und Edelen, seiner und des Reiehs Getreuen, nahm er am selben Tage die von den Herzögen von Sachsen-Wittenberg nachgesuchte Belehnung vor. In dieser Versammlung erklärte er, er habe die Standhaftigkeit in ungefälschter Treue und den Gehorsam, welchen Herzog Rndolf der ältere von Sachsen-Wittenberg, Churfürst und Reichserzmarschall, seit langer Zeit dem Reiehe in aufrichtiger Ergebenheit erwiesen, huldvoll bemerkt, ihm wegen seiner Verdienste eine besondere Gnade zu erzeigen gewünscht und darauf seine Bemühungen geriehtet, den Söhnen des Herzogs, nämlich Rudolf dem jüngeren und Wenzlaus, und seinem Enkel Albert, Sohne des verstorbenen Herzogs Otto von Sachsen-Wittenberg, ihre angestammten Herrschaften, damit sie in denselben desto besser sich erhielten, zu vergrössern. Zu Gnesten des Friedens, zum allgemeinen Wohle, zum Ruhme des Reiches und nach reiflicher Ueberlegung belehnte er deshalb den Herzog Rudolf den älteren nebst dessen beiden Söhnen und seinem Enkel, auch alle ihre jetzigen Erben und diejenigen, welche sie künstig in ununterbrochener Reihe haben würden mit dem Herzogthume, der Würde, dem Fürstenthame, der Freiheit und der Herrschaft des Herzogs Wilhelm von Lüneburg mit allen Städten, Festen, Schlössern, Burgen, Lehnen, Lehnsleuten, Mannschaften, Gütern, Herrschaften, Klöstern, Diensten, Zöllen, Geleiten, Gerichten und mit allen Zubehörungen für den Fall, dass Herzog Wilhelm, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, stürbe, bestimmte, dass, wenn Reichsrechte oder Gewohnheitsrechte dieser Verleihung entgegenständen, sie den Herzögen nicht nachtheilig sein sollten, nnd widerrief im Voraus alle Verleihungen und Verfügungen, durch welche er diese Belehnung niehtig machen oder schmälern könnte. Sieh für letzteren Fall bei Verleihungen des Kaisers vorzusehen, hatte den Herzog Rudolf die Erfahrung auf eine sehr bittere Weise gelehrt und deshalb mochte er auf obigen Zusatz gedrungen haben. Unter den Reichsrechten nud Gewohnheitsrechten aber waren diejenigen Rechte verstanden, auf welche Herzog Magnus und Herzog Wilhelm sieh etwa berufen würden. Mit der Bestimmung, dass diese Rechte aufgehoben seien, sollte beiden also der Rechtsweg abgeschnitten werden. Nachdem die Herzöge von Sachsen-Wittenberg die so umsichtig abgefasste Belehnungsurkunde erlangt hatten, hintertrieben sie wahrscheinlich die zur Ehe zwischen dem Herzoge Lndwig und der Prinzessinn Meehtild erforderliche Dispensation, in welchem Vorhaben der Kaiser durch seinen Einfluss beim Papste sie wird unterstützt haben. Auf andere Weise ist es kaum erklärlich, warum die Dispensation, die für Fürsten leicht zu erhalten war, Jahre lang auf sich warten liess.

Je grüssere Schwierigkeiten der Kaiser und die sächsischen Herzöge den Herzögen Wilhelm und Magnus bereiteten, um so grösser war die Aufforderung für diese, mit der Ordnung ihrer Angelegenheit nicht zu säumen und alle möglichen Vorkehrungen zu ihren Gunsten zu treffen. Herzog Magnus war der ihn betreffenden Bestimmung des Vertrages noch nicht nachgekommen. Er gelobte nnn, der von ihm mit seinem Vetter getroffenen Uebereinkunft, wodurch er die Herrschaft Braunschweig bei seinem Tode nur seinem Sohne Ludwig zu lassen sich verpflichtet hatte, durch seine Anordnungen Gentige zu leisten, sobald Herzog Wilhelm oder Herzog Ludwig es verlangen würden. Daranf, wahrscheinlich noch vor dem 21. Juli 1355, nahm Herzog Wilhelm die Handlung der Ueberlassung der Herrschaft und die Einsetzung des Herzogs Ludwig in dieselbe wirklich vor. Die Belehnung scheint, um den Kaiser nicht noch mehr zu reizen, unterblieben zu sein. Bald darauf, am 9. December 1355, gab Herzog Ludwig dem Lande Lüneburg Zusicherungen in der Art, wie sie bei Antritt der Regierung eines Fürsten gebräuchlich waren. Er gelobte nämlich, falls bei dem Tode des Herzogs Wilhelm keine rechten Erben, ein oder mehrere Söhne, hinterblieben und er Herr der Herrschaft und der dazu gehörenden Lande würde, sie, alle Stifte, Klöster, Kirchen, geistliche Lehne, alle Burgen, Städte, Weichbilde und Dörfer, alle Prälaten, Aebte, Pröbste, Freien, Dienstleute, Ritter, Knappen, Rathsherren, Bürger, Bauern und alle Eingesessenen der Herrschaft Lüneburg bei ihren hergebrachten Rechten und Gewohnheiten zu lassen und alle ihnen von den Herzögen von Braunschweig und von den Herzögen von Lünebnrg verliehenen, auch von dem Herzoge Wilhelm noch zu verleihenden Privilegia und Urkunden zu halten. In besonderen Ausfertigungen dieser Urkunde gelobte er den Städten Lüneburg und Hannover, namentlich die Saline, die Münze und Wechsel in der Stadt Lüneburg, die Salininteressenten, die Münze und Wechsel in der Stadt Hannover, eben so in besonderen Ausfertigungen für jeden einzelnen Prälaten, namentlich ihn und sein Kloster bei hergebrachten Rechten und Gewohnheiten zu lassen. Bei dieser Gelegenheit werden als Städte des Herzogthums ausser Lüneburg und Hannover anfgeführt Uelzen, Lüchow, Dannenberg, Pattensen, Münder, Eldagsen, Neustadt und Celle und als Weichbilde Winsen, Dahlenburg und Bleckede. Neun Tage später gelobte Herzog Ludwig unter denselben Voraussetzungen, die Herzoginn Sophie, Gemahlinn des Herzogs Wilhelm, bei der von demselben ihr verschriebenen, in dem Zolle auf der Bäckerstrasse zu Lüneburg und in Schloss, Stadt und Vogtei Celle bestehenden Leibzucht zu belassen und zu beschützen. Sein Vater, Herzog Magnus, verbürgte sich deshalb für ihn. Sodann reiseten Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig nach Hannover, damit letzterer die Haldigung der Stadt in Empfang nähme. In der Laube auf dem Rathhause gelohte am 22. December Herzog Ludwig jedem der Rathsherren besonders in die Hand, sie, die Bürger und die Stadt bei Recht und Gewohnheit zu lassen. Darnach huldigten ihm auf Geheiss des mit vielen seiner Mannen gegenwärtigen Herzogs Wilhelm die Rathsherren und schworen, falls Herzog Wilhelm, ohne rechte Erben, nämlich ohne Söhne, zu hinterlassen, stürbe, den Herzog Ludwig für ihren rechten Herrn erkennen und ihm die Stadt zu gute halten zu wollen. Die auf dem Markte versammelten Bürger schworen den Eid nach. Gleich daranf leisteten dem Herzoge Ludwig die neun Burgmannen des Schlosses Lauenrode auf dem Moshause dieselbe Huldigung und denselben Eid mit dem Unterschiede, dass letzterer sich nicht auf die Stadt, sondern auf das Schloss bezog. Herzog Wilhelm und Herzog Ludwig werden das ganze Land bereiset und Herzog Ludwig von allen Städten und Schlössern sich haben den Huldigungseid schwören lassen. Am 7. Januar 1356 huldigte ihm der Rath der Stadt Münder, deren eine Hälfte die Herzöge zu Lüneburg vom Stifte Minden zu Lehn bekommen hatten, und gelobte, falls Herzog Wilhelm, ohne Erben, einen oder mehrere Söhne, zu hinterlassen, stürbe, mit den Bürgern der Stadt den Herzog Ludwig als ihren Herrn anzuerkengen, ihm nach dem Rechte, wie früher dem Herzoge Wilhelm, seinem Bruder und seinem Vater, zu gehören, ihm auch die Stadt offen und zu gute zu halten. Die Urkunden über die von anderen Städten und Schlössern geleistete Huldigung sind nicht aufgefunden worden und vielleicht nicht mehr vorhanden. Nachdem alles Obige vollzogen und die Huldigung des ganzen Landes in Empfang genommen worden war, schien von dem Herzoge Ludwig, von seinem Vater und von dem Herzoge Wilhelm alles gethan zu sein, was sie zu ihren Gnusten in dieser Angelegenheit und zur Regelung derselben zu thun vermochten.

Noch nicht gleich in der nichsten auf den Vertrag vom 23. Juni 1355 folgenden Zeit nahm Hierzog Ludwig an der Regierung des Herrogs Wilhelm Theil. Am 24. Juni stellten die Gebrüder von Tzule nur dem Letzteren über die ihnen vom Rathe der Stadt Lüneburg ausbezahlten funfzig Mark löthigen Silbers eine Quitung aus. Nur hus gelobten am 3. Juli 1355 Conrad und Hermann von Mandelsloh, dreissig Mann auf Rossen innerhalb eines Jahres nach kliterrecht zuruführen oder das Ross mit einer breuner Mark zu lösen. Als aher das Andenspitel zu

Verden den herzoglichen Schutz nachsuchte, weil Bischof Daniel wegen seiner Streitigkeiten mit demselben das Stift verlassen, sieh nach dem Rhein begeben hatte und von seinem Anfenthalte in Cöln nicht zurückkehrte, wurde dieser Schutz den Domherren am 21. Juli 1355 nicht nur von dem Herzoge Wilhelm, sondern auch von dem Herzoge Ludwig zugesichert. Rudolf von Diepholz, als Aeltester im Domcapitel und als Stellvertreter des Domdechanten begab sich mit dem Domcapitel in den Schutz beider Herzöge. Dasselbe gelobte, sich ihrer Entscheidung zu unterwerfen, wogegen sie sich verpflichteten, es in seinem Rechte mit Ausnahme des geistlichen Rechtes zu vertheidigen. Rudolf von Diepholz sollte den Herzögen, wenn sie es forderten, auf ihren Tagfahrten folgen oder zwei Domherren dazu senden, welche vom ganzen Domcapitel bevollmächtigt wären, vor ihnen anf Klagen Anderer Recht zu geben oder zu nehmen. Das Schutzverhältniss sollte bis zum 11. November 1358 dauern und während der Zeit für dasselbe den Herzögen eine jährliche Abgabe von dreissig Mark Silber bezahlt, nämlich zu ihrer Verfügung dem Zöllner zn Celle eingehändigt werden. In einer Urkunde der von Reden, welche sie dem Herzoge Wilhelm wegen der Schlösser Hallermund und Eldagsen am 17. August 1355 ausstellten, wird des Herzogs Ludwig nicht erwähnt. Sie verpflichteten sieh, beide Schlösser oder vielmehr von dem Schlosse Eldagsen nnr den herzoglichen Antheil für vierhundert Mark löthigen Silbers zwischen dem 24. nnd 28. April 1356 von Burchard von Steinberg einzulösen, dem beide Schlösser für dieses Geld von dem Herzoge Wilhelm verpfändet waren, seitdem er und sein Bruder, Herzog Otto, am 14. April 1345 das Schloss Hallermund von den Grafen von Hallermund eingelöset hatten. Vielleicht glaubte der Herzog, auf Burchard von Steinberg wegen der Beziehungen desselben zum Bischofe von Hildesheim, dessen Lehnsmann derselbe war, sich nieht so sehr wie anf die von Reden verlassen zu dürfen. Bei Verpfändungen von Schlössern versäumte er nicht, die Pfandinhaber geloben zu lassen, dass sie, im Falle er, ohne einen oder mehrere Söhne zu hinterlassen, stürbe, den Pfandvertrag dem Herzoge Ludwig halten würden. Dieses Gelöbniss leisteten die von Marenholtz, als Herzog Wilhelm ihnen sein im Herzogthume Braunschweig gelegenes Schloss Brunsrode am 30. November 1355 für 120 Mark löthigen Silbers wenigstens bis zum 11. Mai 1357 verpfändete.

Unruhige Zeiten, denen das Herzogtham Lüneburg bald ausgesetzt sein würde, scheinen allgemein erwartet worden zu sein. Für den Fall eines offenbaren Fürstenkrieges entliess sogar der Rath der Stadt Hannover den Conrad Endewath derjenigen Verpflichtung, die derselbe in einer Sühne am 25. Mai 1356 gegen die Stadt übernahm. Auch Herzog Wilhelm wird diese Erwartung gehegt haben. In der Voraussetzung, dass noch vielleicht bei seinem Leben die Herzöge von Sachsen-Wittenberg sein Herzogthum angreifen, sicherlich aber nach seinem Tode, wenn er keinen Sohn hinterliesse, sich mit Waffengewalt in den Besitz des Landes zu bringen trachten würden, und in der Ungewissheit, ob nicht manche seiner Nachbaren ihre Bundesgenossen werden würden, waren ihm, an welchen Grenzen seines Herzogthames er anch Bereitwilligkeit, Bündnisse mit ihm zu schliessen vorfand, dieselbe sehr willkommen. Als kaiserlichen Rath und Secretair musste er den Bischof von Minden, welcher zur Belchnung der Herzöge von Sachsen-Wittenberg gerathen und ihr beigewohnt hatte, gewiss unter seine Gegner zählen. Wichtig war ihm deshalb ein Bündniss mit den Nachbaren desselben, den Grafen von Wunstorf. Am 31. Januar 1356 begaben sich die Grafen Ludolf und Ludwig von Wunstorf mit ihrem Antheile an den Schlössern Wunstorf und Blumenau anf die Dauer von vier Jahren in seinen Dienst, verpflichteten sich, ihm gegen jeden zu helfen, ihm die Schlösser zn öffnen, seiner Entscheidung sieh zu fügen, und ränmten ihm bei einer Verpfändung oder bei einem Verkaufe der Schlösser das Näherrecht ein. Daftir beanspruchten sie von ihm gleichen Schutz, wie seine anderen Mannen, und Entsetzung ihrer Schlösser, falls dieselben von denen belagert würden, gegen die er ihnen nicht hätte zum Rechte verhelfen können. Durch dieses Oeffnungsrecht der zur Hälfte dem Bischofe gehörenden Schlösser wurden sie dem Stifte eine höchst nnsichere Schutzwehr. Durch Einräumung des Näherrechtes an den Herzog beeinträchtigten die Grafen das Stift, dem 1300 und 1334 das Näherrecht an der ganzen Grafschaft verschrieben war. Am 3. Mai 1356 traten Graf Heinrich von Neu-Bruchhausen und sein Sohn Gerhard auf die Daner der beiden nachsten Jahre in den Dienst und in den Schutz der Herzöge Wilhelm und Ludwig, verpflichteten sich, ihnen mit dem Schlosse Langwedel und mit allem, was in ihrer Macht stände, gegen jeden zu dienen, ihre bisherigen Bundesgenossen und diejenigen, gegen welche feindlich zu handeln ihnen die Ehre verböte, ausgenommen, erkannten der Herzöge Entscheidung an und verlangten dafür von ihnen gleichen Schntz, wie andere edele Leute der Herzüge. Nach den beiden Jahren sollte das Dienst- und Schntz-

verhältniss so lange fortbestehen, his es von einer Seite gekündigt würde. Zugleich ersetzte Herzog Wilhelm ihnen den Schaden, den seine Amtleute und Mannen auf ihrem Zuge gegen die von Ottersberg in das Stift Bremen und in die Vogtei Langwedel ihnen zugefügt hatten. Die Hälfte des unterhalb Vlotho gelegenen Schlosses Schune, welche am 10. August 1348 an den Ritter Friedrich de Wenth und an seinen Sohn Lutbert für zweihundert Mark bremer Silbers und für 67 Mark löthigen Silbers verofändet war, lösete Herzog Wilhelm, weil ihm die Pfaudinhaber zu sehr vom Stifte Minden abhängig erscheinen mochten, wieder ein und zahlte ihnen am 25. Mai 1356 die letzten ihnen schuldigen 72 Mark löthigen Silhers aus. Unterdessen hatte die fortwährende Abwesenheit des Bischofs Daniel das Domeapitel zu Verden genöthigt, einen Administrator des Stiftes zu wählen; denn zum Schutze des Stiftes hatten zwar die Herzöge sich verpflichtet, nicht aber die Verwaltung desselben übernommen. Bei der Wahl werden sie als Schutzherren eine entscheidende Stimme gehabt haben. Graf Gerhard von Schauenhurg. Domküster zu Minden, welcher, weil Bischof Diedrich von Minden den Kalser meistens begleitete und also von seinem Bisthume entfernt war, das Stift Minden verwaltet hatte, wurde zum Administrator des Stiftes Verden gewählt. Für ihn verbürgten sich seine Brüder, die Grafen Adolf und Simon von Schauenburg am 30, Juli 1356 bei dem Herzoge Wilhelm, dass er die Domherren zu Verden in allen weltlichen Angelegenheiten bei ihrem Rechte lassen, sie in ihrem Gnte nicht hindern, auch die Bürger zu Verden bei ihrem Rechte lassen sollte, und veroflichteten sich, falls er dagegen handelte. Tagfahrten zum Zwecke gütlicher Vermittlung oder rechtlicher Erledigung der Angelegenheit zu halten, sobald sie der Herzog dazu auffordern würde. Es scheint, dass nicht nur die Grafen von Wnnstorf bei dem Ahschlusse des eben erwähnten Bündnisses, sondern auch die Grafen von Schauenburg bei Leistung dieser Bürgschaft aus Fnrcht vor dem Kaiser selbst den Schein, als wäre Herzog Ludwig als Nachfolger im Herzogthume Lünebnrg von ihnen anerkannt, vermeiden wollten und seiner deshalh nicht einmal erwähnten.

Herzog Ludwig war sehr jung und mochte wohl noch nicht das zwanzigste Lebensjahr erreicht haben. Seit dem einen Jahre, dass er hei dem Herzoge Wilhelm verweilete, hatte dieser sich überzeugt, dass der junge Herzog noch zu unerfahren sei, einer Regierung vorzustehen, und hielt es für eine dem Lande schuldige Pflicht, solche Anstalten zu treffen, dass, falls er selbst stürbe, bevor Herzog Ludwig das dreissigste Lebensjahr zurückgelegt haben würde, aus der Unerfahrenheit desselben dem Lande keine Nachtheile erwachsen könnten. Erforderten eine solche Vorsichtsmassregel schon die inneren Angelegenheiten, um so mehr die auswärtigen einem so gewandten, umsichtigen nud schlauen Gegner gegenüber, wie der Kaiser war. Erst eben hatte Herzog Wilhelm an seinem Enkel, dem Herzoge Albrecht von Sachsen-Wittenberg, die Erfahrung gemacht, wie leicht ein jugendliches Gemüth zu seinem Nachtheile sich leiten lässt. Er hoffte, seinen Zweck bei dem jungen Herzoge Ludwig zu erreichen, wenn er verhinderte, dass schlechte Rathgeber sich zu ihm drängten und auf ihn Einfluss gewönnen. Er ernannte deshalh ein Rathscollegium, welches von dem Augenblicke an, wo er selbst gestorben sein würde, seinem Nachfolger Ludwig treu zur Seite stehen und dessen Rath zu befolgen letzterer eidlich verpflichtet sein sollte. In dieses Rathscollegium berief er sechs Männer, die man als seine eigenen Räthe ansehen darf, weil sie das seiner Gemahlinn hinsichtlich ihrer Leibzucht von den Herzögen Magnus und Ludwig am 18. December 1355 geleistete Gelöbniss in Empfang nahmen. Der erste unter ihnen war Aschwin von Salder, Probst zu St. Blasius in der Burg zu Braunschweig. Er gehörte nicht dem geistlichen Stande an, denn er hesass Söhne, die schon 1367 die Ritterwürde erlangt hatten. Er war Pfandbesitzer des bischöflich hildesheimschen Schlosses Ruthe. Zwischen den Jahren 1349 und 1354 war ihm von den Herzögen zu Lünchurg das Schloss Campen verpfändet gewesen and er, seine Söhne und Brüder waren Pfandbesitzer des zum Herzogthume Lünebnrg gehörenden Schlosses Liehtenberg. Der zweite Rath war Ritter Bertold von Reden, Burgmann zu Lauenrode. Schon wenigstens seit dem Jahre 1347 war er herzoglieher Rath und hatte sein Amt nach dem Tode des Herzogs Otto unter dessen Bruder Wilhelm behalten. Er besass die Schlösser Hallermand und Eldagsen zu Pfande. Der dritte war Ritter Ludolf von Hohnhorst, seit 1346 lebenslänglicher Amtmann des Schlosses Meinersen, seit 1353 auch Pfandinhaber des Schlosses Wendhausen und wenigstens seit letzterer Zeit anch herzoglicher Rath. Besonders er in Verbindung mit dem herzoglieh braunschweigischen Rathe Hans von Honlege hatte, wie es scheint, den Vertrag zwischen den Herzögen Wilhelm und Magnus über die Nachfolge im Herzogthume vermittelt. drei Räthe des Herzogs Wilhelm waren auch bei der Huldigung gegenwärtig gewesen, welche dem Herzoge Ludwig

am 22. December 1355 zu Hannover geleistet wurde. Der vierte Rath war Ritter Segeband von dem Berge, Schenk des Herzogthums Lüneburg, der schon in den Jahren 1347, 1349 und 1354 als herzoglicher Rath erscheint. Der fünfte Rath war Ritter Heinrich Knigge. Mit seinem Vater Hermann war er sehon 1338 Besitzer des Schlosses Bredenbeck und wenigstens seit dem Jahre 1352 im herzoglichen Rathe. Der letzte der Räthe des Herzogs Wilhelm war der Knappe Paridam Plote, den er 1354 zum Amtmanne des Schlosses Lüchow ernannt hatte. Er war schon 1349 entweder herzoglicher Rath oder Amtmann. Ausser seinen eigenen sechs Räthen berief Herzog Wilhelm in das Rathscolleginm des Herzogs Ludwig den Meister Diodrich von Dalenburg und seinen Küchenmeister Diedrich Schlette. Schon vor dieser Berufung hatte er gezeigt, mit wie grossem Zutrauen er beide beehrte. Er hatte nämlich nur sie und seinen Rath, den Ritter Ludolf von Hohnhorst, am 23. Juni 1355 zur Besiegelung des Vertrages über die Nachfolge im Herzogthume hinzugezogen. Unter folgenden vier Schreibern oder Notaren des Herzogs, Diedrich von Dalenburg, Bertold von Volkmersen, Diedrich Blome und Ludolf Rutze, sämmtlich geistlichen Herren, erfreuete sich der erstere des ganz besonderen Vertrauens des Herzogs. Er war 1346 mit dem Herzoge Ernst von Braunschweig und mit dem Ritter Johann von Salder als Brautwerber des Herzogs Wilhelm an den Hof des Grafen Bernhard von Anhalt gesandt worden und seit einiger Zeit zum Küster des Stiftes Bardowiek befördert. Der Küchenmeister Diedrich Schlette aber bekleidete insofern ein wichtiges Amt, als er wahrscheinlich der ganzen Hofhaltung als erster Verwaltungsbeamte vorstand. Die sechs herzoglichen Räthe sollten in dem Rathscollegio den ritterbürtigen Stand vertreten; dem Notar und dem Küchenmeister wurde keine ähnliche Anfgabe; ihre Berufung hatten sie nur dem Vertrauen des Herzogs zu verdanken. Je grössere Befngnisse Letzterer dem Rathscollegio einzuräumen beabsichtigte, um so mehr musste er dafür sorgen, dass in demselben auch der Bürgerstand vertreten würde, damit dieser sich bei der Regierung des Landes nicht benachtheiligt glaubte und deshalb nicht Unzufriedenheit im Lande entstände. Daher berief er in das Rathscollegium aus jeder der beiden Städte Lünebnrg und Hannover zwei Rathsherren und aus der Stadt Uelzen einen Rathsherrn. Zu Lünebnrg wechselten ein ums andere Jahr zwölf Rathsherren sich in der Verwaltung der städtischen Angelegenheiten ab. Diejenigen zwölf, welche einige Zeit nach Anfang des Jahres aus dem Amte schieden, um das nächste Jahr wieder einzutreten, hiessen der alte, ihre zwölf Nachfolger der nene Rath. Herzog Wilhelm wählte nun in das Rathscollegium des Herzogs Ludwig die beiden Aeltesten aus dem alten Rathe, den Johann Beve und den Hartwich von der Sülten, weil sie wohl in den Verhandlungen, welche er mit dem Rathe über die dem Herzoge Ludwig zu leistende Huldigung im vorigen Jahre gepflogen hatte, sein besonderes Vertrauen erworben haben mochten. Wäre es nicht Gebrauch gewesen, dass in wichtigen Angelegenheiten der alte und der neue Rath der Stadt gemeinschaftlich Beschlüsse fassten, so hätte es sich vielleicht empfohlen, aus altem und neuem Rathe je einen in das Rathscollegium des Herzogs Ludwig zu berufen. Von den Rathsherren der Stadt Hannover wählte Herzog Wilhelm den Ulrich Lutzeke und den Johann von dem Steinhus, aus der Stadt Uelzen den Rathsherrn Velehavere. Den Prälatenstand liess er unvertreten. Er wollte, dass jene dreizehn Männer, falls er, ohne rechte Erben, einen oder mehrere Söhne, zn hinterlassen, stürbe, nach seinem Tode den Ratb des Herzogs Ludwig bildeten, ihm, als ihrem Herrn, nach besten Wissen und nach reiflicher Ueberlegung treulich Rath ertheilten, und verlangte von ihnen, dass sie dies weder nm Gunst oder Ungunst noch aus Fnrcht unterliessen, anch dasjenige, was sie ihm riethen, vor Anderen heimlich hielten. Den Herzog Ludwig aber verpflichtete er, bis zum dreissigsten Lebensjahre keine für die Herrschaft Braunschweig und Lüneburg wichuge Handlung ohne einträchtigen Rath und Zustimmnng des Rathscollegii vorzunehmen oder zu unterlassen. In allen Fällen, in denen das Rathscollegium nicht zu einem einstimmigen Beschlusse gelangen könnte, sollte er den von der Mehrheit ihm bei dem geleisteten Eide einstimmig ertheilten Ratb befolgen. Zugleich machte er es den Mitgliedern des Rathscollegii zur Pflicht, ihm wo möglich einstimmig zu rathen. Herzog Wilhelm behielt sich, so lange er leben würde, das Recht vor, das Rathscollegium bei eintretenden Todesfällen durch neue Ernennungen zu ergänzen, auch die Zahl der Mitglieder zu vermehren, ermächtigte dasselbe, nach seinem Tode statt seiner an die Stelle verstorbener Mitglieder aus Rittern, Knappen und Bürgern, je nachdem in einem dieser Stände des Rathscollegii eine Vacanz eingetreten wäre, neue Mitglieder zu wählen. Jedes neue Mitglied sollte den für die ietzigen entworfenen Eid schwören. Er verbot den einzelnen Mitgliedern, ihr Amt dem jungen Herzoge zu kündigen, daraus zu scheiden oder, bevor derselbe das dreissigste Lebensjahr erreicht haben würde, ihm Rath zu ertheilen sich Sudendorf, Urkundenbuch II.

zu weigern. Dem Herzoge Ludwig aber gebot er, sie bei Rechte zu lassen, keinen von ihnen seines Amtes zu entsetzen, noch ohne ihren einstimmigen Ratb und Willen andere Räthe zu wählen oder sich setzen zu lassen. Ausserdem ertheilte er dem Rathscollegio die Vollmacht, falls erst er und nach ihm Herzog Ludwig und zwar jeder von ihnen, ohne rechte Erben, einen oder mehrere Söhne, zu hinterlassen, stürbe, nach ihrer beider Tode einen anderen Sohn des Herzogs Magnus von Braunschweig an die Stelle des Herzogs Ludwig zu wählen. Den Gewählten sollten die Mitglieder des Rathscollegii, die herzoglichen Maunen und Lande und die Herrschaft Braunschweig und Lüneburg, nachdem er den Landen und Mannen dasselbe Gelöbniss und dem Rathscollegio denselben Eid, wie Herzog Ludwig, geschworeu haben würde, als ihren Herrn anerkennen und die Mitglieder des Rathscollegii sollten ihm den Eid, wie früher dem Herzoge Ludwig, leisten. Würden dem Herzoge Wilhelm ein oder mehrere Söhne geboren, so sollte der Eid, den die Mitglieder des Rathscollegii als solche geschworen hätten, die Einsetzung des Collegii und der Bund desselben nichtig sein. Ausserdem behielt sich Herzog Wilhelm das Recht vor, so lange er leben würde und zu jeder Zeit, wenu er wollte, an jener Einsetzung und den Bestimmungen des Bundes eine Aenderung vorzunehmen, dieselben zu vermehren oder zu vermindern oder sie gänzlich zu widerrufeu nnd die einzelnen Mitglieder des Rathscollegii ihres Eides zu entlassen. Stürbe er, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so sollten die dreizehn Räthe sofort bei der Kunde seines Todes sich am Hoflager versammeln und ihr Amt antreten. Am 1. August 1356 setzte Herzog Wilhelm zu Celle dieses Rathscollegium ein; drei Tage darnach leisteten die dreizehn Räthe ebendaselbst den Amtseid. Nicht eben so schnell eutschloss sich Herzog Ludwig, die ihm zugemutheten Verpflichtungen zu übernehmen. Edel war die Absicht, in welcher Herzog Wilbelm obige Auordnung getroffeu hatte. Aber er merkte wohl nicht, dass er zu weit gegangen war, dem jungen Herzoge jede eigene Entschliessung untersagt, ihn zur völligen Unselbstständigkeit verurtheilt und eben dadurch in den Augen der Unterthanen herabgesetzt hatte. Das mochte Herzog Ludwig fühlen und, bevor er eineu Entschluss fasste, mit seinem Vater berathen wollen. Auch dieser wird über die Anordnung seines Vetters nicht wenig erstaunt gewesen sein. Der Vertrag vom 23. Juni 1355 gab demselben kein Recht, nach seinem Tode den Herzog Ludwig durch irgend welche Bestimmungen zu binden oder selbst dann noch auf die Wahl eines der Brüder desselben einzuwirken. Wäre er auch befugt gewesen, für das Herzogthum Lüneburg jenes Rathscollegium einzusctzen, so doch gewiss nicht für die vereinigte Herrschaft Braunschweig und Lüneburg. Iu jenem Rathscollegio war weder der ritterbürtige Stand noch der Bürgerstand des Herzogthums Braunschweig vertreten. Ausserdem konnte es dem Herzoge Magnus nicht entgeben, dass, wenn das Rathscollegium seine Stellung missbrauchen und Herzog Ludwig die zu übernehmenden Verpflichtungen ehrlich halten wollte, eine Oligarchie der Dreizehner oder sogar der Siebeuer entstehen müsste. Jedenfalls trat Herzog Ludwig bis zu seinem dreissigsten Lebensjahre nach dem Tode des Herzogs Wilhelm in eine sehr grosse Abhängigkeit und gedrückte Stellung, die ihn freilich auch schon vor dem Tode desselbeu erwartete. Alle diese Erwägungen aber mussten zurückgedrängt werden, denn es bandelte sich darum, die Nachfolge im Herzogthume Lüneburg zu sichern, den alten, wie es scheint, eigenwilligen Herzog Wilhelm nicht zum Unwillen zu reizen, sondern mit ihm in völliger Einigkeit den auswärtigen Gegnern entgegen zu treten. Der ritterbürtigen Mannschaft und den Städten des Herzogthums Lüneburg wurde durch ihre Vertretung im Rathscollegio ein gewisser Einfluss auf die Regierung geboten. Das war für sie verlockend genug, die zu erwartenden Verbote dee Kaisers nicht zu scheueu und sich desto enger an Herzog Ludwig anzuschliessen. Von dieser Seite betrachtet versprach die von dem Herzoge Wilhelm getroffene Anordnung dem jungen Herzoge einen nicht zu leugnenden Vortheil. Er erklärte also am 23. August 1356 zu Celle, dass die Einsetzung des Rathscollegii und die Wahl der Mitglieder mit seiner Bewilligung und Zustimmung geschehen sei, dass er ohne Zwang sieh entschlossen habe, den verlangten Eid zu leisten, und schwur jedem einzelnen Mitgliede des Collegii, dass er die Ernennung wie die Einsetzung des Collegii überhaupt bestehen lassen und alle von dem Herzoge Wilhelm darüber getroffenen Bestimmungen, sofern sie ihn beträfen, halten wollte.

Noch bevor obige Angelegeubeit ihre Erledigung gefunden hatto, nämlich am 9. August, traten Manuen des Herrogshums Braunschweig, die Gebrüder Gebärd und Burchard von Werberge und Heinrich von Veilbeim, erreim it ihrem Schlosse Warberg, letzterer mit seinen Schlössern Harbeke und Destedt auf die Dauer der drei nächsten Jahre, nämlich bis zum 5. April 1360, in den Dionst des Herrogs Wilbelm gegen jeden mit Ausnähme ihres Herrn,

des Herzogs Magnus von Braunschweig des älteren. Nur nicht gegen diesen, sonst gegen jeden anderen gelobte Herzog Wilhelm sie in ihrem Rechte wie seine anderen Mannen zu vertheidigen. Die Schlösser sollten ihm zu jeder Zeit, in allen seinen Nöthen und zu seinem Behnfe offen sein. Falls er von ihnen Krieg führen wollte und auf sie seine Amtleute sendete, so sollten diese während des Krieges für die Beköstigung auf den Schlössern sorgen, die von Werberge und den Heinrich von Veltheim nebst deren Leuten vor Unfug und Schaden bewahren, ihnen, so lange der Krieg dauerte, für die zu den Schlössern gehörenden Vorwerke nnd Pflugwerk, auch für die Dörfer Warberg, Harbcke und Destedt Friedegut geben, ausserdem sowohl den von Werberge als dem Heinrich von Veltheim ein ganzes Dorf als Friedegut anweisen, falls der Feind Güter besässe, aus denen die Entschädigung bezogen werden könnte. Würden die Schlösser oder eins derselben in dem Dienste des Herzogs, wenn sein Amtniann und die Seinen es besetzt hielten und er davon Krieg führte, verloren, so sollte der Herzog nach Schätzung der von beiden Seiten dazu ernannten Vertrauensmänner das Schloss ersetzen. Würde es auf welche Veranlassung auch von denen belagert, gegen die er nicht zum gütlichen Vergleiche oder zum Rechte hätte verhelfen können, so sollte er mit aller Macht das Schloss retten und entsetzen helfen. Sie gelobten, sich seiner Entscheidung zu fügen und ihn und die Seinen von den Schlössern vor Schaden zu bewahren. Die Schlösser Harbeke und Warberg konnten dem Herzoge in einem Kriege mit dem Erzbischofe Otto von Magdeburg, diesem treuen Bundesgenossen der Herzöge von Sachsen-Wittenberg, wesentliche Dienste leisten. Wie in dem Bündnisse des Herzogs mit den Grafen von Wanstorf spricht sich auch in diesem Dienstvertrage mit den von Werberge und von Veltheim die Erwartung des Herzogs aus, dass er in der Zeit bis zum Jahre 1360 Kriege mit den Herzögen von Sachsen-Wittenberg und mit ihren und des Kaisers Bundesgenossen zu bestehen haben würde. Nachdem der Herzog am 28. September 1356 sieh von Bertold von Lenthe die Abtretung eines Hofee zu Engelbostel und eines anderen auf dem Brühle vor Hannover unter gewissen Voraussetzungen hatte zusiehern lassen, verpfändete er am folgenden Tage dem Knappen Balduin von Wenden das Schloee Thune mit allem Zuhehör, geistliche Lehne ausgenommen, für 75 Mark löthigen Silbers auf die Dauer von wenigstens vier Jahren unter der Bedingung, dase derselbe sich seiner Entscheidung fügte, ihm das Schloss öffnete und ihn und die Seinen davon vor Schaden bewahrte. Die bei der Einlösung des Schlosses sich vorfindende Saat sollte der Herzog, wenn er sie nach Abschätzung vergütete, behalten. Ausserdem gelobte Knappe Balduin von Wenden, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen, etürbe, dem Herzoge Ludwig, falls aber dieser nach ihm, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe, dem vom Rathscollegio gewählten Bruder desselben das Schloss zu gute zu halten und ihm den Pfandvertrag zu erfüllen. Der Markgraf Ludwig der Römer musste, seitdem er sich durch seine Aussöhnung mit dem Kaiser die Mark Brandenburg gesichert hatte, demselben ergeben bleiben und sich hüten, den kaiserlichen Anordnungen im Reiche zuwider zu handeln. Herzog Wilhelm durfte nicht darauf rechnen, dass derselbe, wenn er als mächtigster Nachbar des Herzogthnus vom Kaiser den Befehl, feindlich gegen ihn aufzutreten oder wenigstens den Durchzug durch sein Land zu gestatten und seine Schlösser den Feinden des Herzogs zu öffnen, erhielte, nicht nothgedrungen Folge leisten würde. Deswegen mussten die herzoglichen Grenzfesten an der Altmark in gutem Stande erhalten werden. Dies war wohl die Veranlassung dazu, dass der Herzog den Knappen Balduin von Wenden beauftragte, 25 Mark löthigen Silbers auf den Bau des Schlosses Thune nach seinem Rathe zu verwenden, von welchem Gelde er, so viel davon bei der Einlösung verbraucht sein würde, zu erstatten versprach. Als am 18. October der Knappe Otto von Roden zu Guneten der Stadt Hannover den zwischen der Stadt nnd der Brückmühle gelegenen Ottenwerder resignirte, wandte er sich deshalb nur an den Herzog Wilhelm. Es konnte dies wohl nicht anders als mit Einvernehmen des Letzteren geschehen und ist, wie überhaupt der Umstand, dass alle Urkunden in der Regel nur dem Herzoge Wilhelm ausgestellt wurden, ein Beweis, wie wenig dieser geneigt war, den jungen Herzog Ludwig, den er für unmündig hielt nud als solchen behandelte, zur vollen Theilnahme an der Regierung gelangen zu lassen. Das unterhalb Vlotho gelegene Schloss Schune, dessen eine Hälfte Herzog Wilhelm am 25. Mai 1356 von dem Ritter Friedrich de Wenth und deesen Sohne Lutbert eingelüset hatte, verpfändete er am 14. November desselben Jahres dem edelen Herrn Otto von der Lippe und dem Grafen Adolf von Schauenburg für drei hundert Mark löthigen Silbers auf die Dauer von wenigstene acht Jahren unter der Bedingung, dass es ihm stets in allen Nöthen und zu eeinem Behufe offen gehalten würde. Sie gelobten, sich seiner riehterlichen Entscheidung

zu fügen, verlangten aber, wenn er gütlich ihre Streitigkeiten schlichten wollte, davon mit zu wissen. Hülfe er ihnen, wenn jemand ihnen Unrecht zufügte, nicht innerhalb vier Wochen nach der Klage zum gütlichen Vergleiche oder zu ihrem Rechte, so sollte es ihnen gestattet sein, sich vom Schlosse gegen das Unrecht zu wehren. Würde das Schloss durch Unglück verloren, so sollte er, falls er nicht vorzöge, ihnen innerhalb des nächsten Jahres die Pfandsumme zurückzuzahlen, innerhalb vier Wochen nach der Aufforderung auf eigene Kosten, Gewinn nnd Verlust funfzig Gewaffnete in ihre benachbarten Schlösser zu den hundert Mann Besatzung, die sie dort zu stellen versprachen, legen und mit ihnen gemeinsam so lange um das Schloss Krieg führen, bis sie es wieder erobert hätten. Keiner von ihnen sollte dann ohne Bewilligung des Anderen Sühne oder Frieden schliessen. Auch sie verpflichteten sich, den Pfandvertrag, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe, dem Herzoge Ludwig nnd, wenn dieser nach ihm, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe, dem vom Rathscollegio gewählten Bruder desselben zu halten. Hierdurch bezeichneten sie sich als künftige Bundesgenossen des Herzogs Ludwig; denn, wenn sie in einem Kriege um das Herzogthum für ihn wegen des Schlosses Schune kämpften, konnten sie hinsichtlich der übrigen Theile des Herzogthums doch nicht Bundesgenossen seiner Feinde sein noch neutral bleiben. Weil Herzog Wilhelm dem Bischofe von Minden nicht trauete, liess er dieses an der Grenze des Stiftes gelegene Schloss in Vertheidigungsstand setzen und beauftragte den edelen Herrn und den Grafen, zum Ausbau desselben 160 Mark löthigen Silbers zu verwenden, die er, so viel davon verausgabt sein würde, bei der Einlösung des Schlosses zu erstatten versprach. Wasmod von Meding und Heinrich Moltzen, die er am 1. Juni 1354 als Amtleute auf das ihnen verpfändete Schloss Dannenberg, ohne Rechnungsablage von ihnen zu verlangen, gesetzt hatte, reichten eine Rechnung von 113 Mark lüneburger Pfennige für Vorschüsse und Verwaltungskosten des Schlosses ein. Der Herzog liess das Geld ihnen am 25. November 1356 durch seinen Küchenmeister Diedrich Schlette, der also auch wohl die Geschäfte eines herzoglichen Cassenmeisters versah, auszahlen. Am 14. December 1356 erhielten Aschwin von Salder, Probst zu St. Blasius in der Burg zu Braunschweig, sein Bruder Heinrich, seine Neffen Hans und Siegfried von Salder, Johann von Salder zu Lichtenberg und dessen Söhne, Ludolf von Hohnhorst, der Küchenmeister Diedrich Schlette, die Gebrüder Heinrich und Harneid von Wrestede, Hans von Honlege, sein Sohn Ludolf und sein Vetter Ludolf von dem Herzoge Wilhelm drei Schlösser für 280 Mark löthigen Silbers zu Pfande. Es waren dies die Schlösser Lauenrode, Hannover und Pattensen mit den Vogteien, mit zwei Hufen auf dem Felde zu "Osterem" vor Pattensen, welche nebst der Vogtei zn Pattensen von den Herzögen Otto und Wilhelm dem Knappen Conrad von Elvede auf die Dauer seines Lebens überlassen worden waren, und mit den Dörfern Hilperdingen und Sehnde. Fünf unter diesen Pfandinhabern ernannte Herzog Wilhelm zu Amtleuten auf denselben Schlössern, nämlich den Probst Aschwin von Salder, den Ritter Ludolf von Hohnhorst und den Küchenmeister Diedrich Schlette, Mitglieder des Rathscollegii, ferner den Johann von Salder und den Hans von Honlege, welcher letzterer als Rath des Herzogs Magnus von Braunschweig sieh um die Einigung beider Herzöge verdient gemacht hatte. Diese fünf Amtleute gelobten, für Herzog Wilhelm auszulegen, ihm zu borgen und Rechnung zu führen. Er dagegen versprach, ihnen Schaden zu ersetzeu, sie von den Schlössern und dem Amte nicht zu entsetzen, bevor ihnen ihre Auslagen erstattet und ihnen Schadenersatz geleistet sein würde, sich mit ihnen zu berechnen, wenn sie es forderten, und innerhalb eines Vierteljahres darnach sie zu befriedigen. Sie verpflichteten sich, den Pfand- und Dienstvertrag, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stürbe, dem Herzoge Ludwig zu halten. Im Vergleiche zu der Wichtigkeit der drei Schlösser war die Pfandsumme so gering, dass nur eine den Pfandinhabern erwiesene Gunst in der Verpfändung erblickt werden kann, wenn mit ihr nicht etwa bezweckt wurde, dem seit einiger Zeit vom Kaiser zu Gnaden aufgenommenen und mit dem Herzoge wegen der Herrschaft Meinersen in Zerwürfnisse gerathenen Lehnsherrn zweier jener Schlösser, nämlich dem Bischofe von Hildesheim, gegenüber die Schlösser nm jeden Preis den sichersten Händen anzuvertrauen.

1. Erzbischof Peter zu Lund, Primas von Schweden, antwortet dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg, dass er dem Winsche desselben gemäss für einige Kauffeute, die sich über grossen im Kriege der Lübecker und der Frietne erlittenen Schaden bekängen, Fürblich bei dem Konige von Schweden eingelegt und zur Antwort erhalten habe, dass er nur die Kauffeute von Hamburg, Lübeck, Wismar, Rostock, Straleund und Greifswalde belästigen lasse und dass alle übrigen Kauffeute ohne Gefahr nach seinen 5. Landen reisen und Handel treiben können. — (1342)

Magnifico principi domino Ottoni duci de brunfw et luneborgh 1).

Magnifico principi domino Ottoni duci de brunfwik et luneborgh. Petrus dei gratia lundeñ archiepifeopus Swecie primas, honoris et beneplaciti quicquid poterit cum Salute. Ilteras vedtras recepinus continentes quod quidam mercatores conqueruntur Se magnum dampnum racione guerro que vertitur inter lubicenfes 10 et principes recepific, et quod pro ipis mercatoribus apud dominum noftrum regem Swecie intercedere dignaremur, Nos igitur ad veftra beneplacita parati cundem dominum noftrum Regem vt melius potuinus informaumus de preunifils qui refpondit quod nullos mercatores nifi ipios de hamborgh, lybek, wifinar, Rozhok Stralefund, et gripfwald, fuos manifeftos emulos impediri fecerit ant faciet, fed mercatores aliunde ad dominia dicti domini noftri Regis fecuro vt nobis afferuit et publicari fecerit, valeant peruenire. et fua 15 commoda procurare In Chrifto valete Scriptum lundis noftro Sub Secreto.

 Erzbischof Heinrich von Mainz gelobt, drei Söhne des Herzogs Heinrich von Braunschweig mit geistlichen Prabenden in seinem Bisthume oder seinen Provinzen zu versehen und ihn und dessen Gemahlinn Hedwig und die Seinen zu vertheldigen. — 1342, den 5. Februar.
 K. O.

Wir Heinrich von gottis gnadin, des heilgin Stals zu Mentze Ertsebilfchof. Des beilgin Romefehen 20 Ryches ubir Dutsche land Ertzecancelir, Tun kunt allen luden, vnd bekennen uffinlichen an disem brife, Daz wir vmb sundirliche gunst, liebe vnd frunschaft, vnd ouch woltad, dy der Schinber furske, Her Heinrich Hertzoge von Brunswig, vnst ribitr getruwir, frauwe Hedewig sin Eliche Hustrauwe, vnd ir . . kind, zu vns, vnd vnstrme Stifte hant, vnd an vns gelegit,, Han wir geredit vnd entheyzin, vnd redin vnd entheyzin, vor vns, vnstr Nachkummen, vnd vnstrn Stift, mit rade, willen, vnd vrihengnisse, der Erberin 25 lude, Johans des Dechanis vnd des gemeynen . Capitils vnstrs Stiftis zu Mentze, Daz wir vnstr. Nachkummen vnd vnstr Stift stillen vnd willen, dry. des vorgenantin hern Heinriches . Sone, beradin int gottgabin, in vnstrm Bischtume odir in vnstr Prouincien, als yn zymlich ist, So wir daz schyris getun mogin, ane allirleye argelist, Ouch fullen wir, vnstr . Nachkummen vnd vnstr Stift, dem vorgenantin . Hertzogin, sine . . Hustrawin, sine . . Erbin vnd dy irin virantwertin vnd vir tedingin, getuwelichen zu allem yrme rechte, Vnd sullent sij ouch, vns, vnstr . Nachkummen vnd vnstren Stifte, vnd ouch allin vnstra vndirtanen, sehosin vnd furdlirich sin, zu rechte vnd zu bescheydinheyde nach allir irt macht, widir allimentlichen, als verre

35

<sup>\*)</sup> Cfr. Urkundenbuch der Stadt Lübeck, Theil II, die Urkunden der Jahre 1342 und 1343 pag. 695, 696, 719, 720.

l) Diese Worte stehen auf der Rückseite des Schreibens,

fij das, mit erin getun mogin, ane argeliß. Des zu vrkunde, ist vnst Ingesigil, an dien brif gelangin, Vnd wir Johan von gotis gnadin Dechan, vnd das gemeyne. Capitil, des Stiftis zu Mentze vorgenantin, bekennen uffinliehen an disem brife, Daz wir zu difin vorgeschrebenen dingin, vnd reden, vnstrn guten gunst willen vnd virhengniste getan han, vnd tun an disem brise Vnd han des zu vrkunde, vnstr. Capitils 5 Ingesigil, gehangin an disen brif, Der gegebin ist zu Asehaffinburg, uff santte Agasthin Junestrauwin tag, Du man zalte nach Cristis geburte, dusent, druhundert, viertzig vnd zwey Jare.

 Erzbischof Heinrich von Mainz gelobt, dem Herzoge Heinrich von Braunschweig und dessen Gemahlinn Hedwig die ihnen für den dritten Theil der Stadt Duderstadt, für die Halfte von Gieboldehausen, für die Halfte von Lauterberg, für den Harz und für den Rädigershagen \*) schuldigen 600 Mark feinen Silbers am nätchsten 14. April zu zahlen. — 1342, den 5. Februar,
 K. O.

10

Wir Heinrich von gotis gnaden des hiligen Stuls zv Mentz Ertzbischof. Des hiligen Romischen Riches in Tutschen Landen Ertzcantzler Tun kunt allen luten vnd bekennen vffinlich an disem brief Daz wir von vnfir vnd vnfirs Stiftes wegen fehuldig fin rechter fehult, dem Schinbern fursten Hern Heinrich Herzogen zv Brunfwig vnfirm lieben getruwen, frauwen Hedewigen finer Elieben Wirttiune, vnd iren rechten 15 Erben feshundert mark lotiges filbirs vmb den kouf, den wir vmb fij getan han vmb den Dritten teil zy Dudirftat halben teil zv Gebeldhufen den Halben teil zv Lutterberg, den Hartze vnd was fij gehabt hant, an dem Rudigershagen, als die briefe sprechent die dar vbir gemacht sint. Diz vorgenante summen geldis, follen vnd wollen wir in geben vnd bezalen vff den Suntag virzehen, tag nach dem Oftirtag nehft kumpt in der stat zv Dudirstat ane allen vorzog vnd hindernusse Eynbeekes gewichtes vnd wizze, Vnd des zv merer 20 fiehirheit So han wir dem vorgenanten Herzogen finer Huffrauwen vnd iren Erben zv burgen gefatzt, die Erbern lute Johan den Dumdechan zv Mentze, Ernst von Oytgenbach vnsirn mag probist zv sante Petir zv Mentze die Edelen vnd ftrengen lute Cunrad Schencken von Erpaeh Cunrad von Biekenbach. Wilderichen von Vilmere vnfirn Vicedum zv Afehaffinburg. Berthold von Worbiz vnd Johan von Wintzingenrode vnfir Vogt zv Rusteberg, also, bezelten wir yn die vorgenante summen geldis nicht vff den vorgenanten Suntag 25 nach den Oftirn So follent die vorgenanten vnfir burgen vnd ir ieglicher befunder, wanne fij des gemant werden binnen acht tagen, ieder man einen knecht vnd ein pherde zv frankenuord, in ein vffen herberge die in von des vorgenanten Herzogen finer huffrauwen oder finer Erben wegen mit boden oder mit brieuen gewifet wirt fenden, die alda beliben vnd leisten als gut burgen vnd nummer danne komen, dem vorgenanten Herzogen frouwen Hedewigen finer Elichen Huffrauwen oder iren erben fin die vorgenanten feshundert mark 30 filbir bezalt gantz vnd gar, Vnd welchem burgen vnd als dieke ein knecht oder pherde fturbe oder abeginge in der leistunge, der fal andir an vorzog an der stat stellen, ginge ouch der burgen einer oder mer hie enzuschen abe von todis wegen, oder andirs, So sollen wir einen andirn oder nie an der abegegangen stat setzen acht tag nach dem daz iz an vns bracht wirt, gesche des nicht, So sollent die andirn burgen leisten als vorgeschriben ist, Her vbir ist geret, were daz, daz wir daz vorgenante gelt nicht bezelten 35 vff den vorgeschriben tag, vnd die burgen in die leistunge quemen als vorgeschriben ist vnd in der leistunge beliben, bezalten wir danne der vorgenanten fummen geldis nieht binnen dem nehsten mande nach dem vorgesehriben Suntage So mag der vorgenante Herzoge sin Husfrauwe oder sin Erben daz selbe gelt vif muglichen vnd bescheidenlichen sehaden vff vns vnd vnsir Stift kuntlich gewinnen Vnd allen den Schaden, den follen vnd wollen vnd fin fehuldig wir vnd vnfir Stift in zv gelden vnd zv richten zv dem houpgelde 40 der vorgenanten fummen Vnd follent dar vor die vorgenanten vnfir burgen virhaft virliben in allir wijs als da vorgeschriben ist vnd leisten, Des zv Vrkunde ist vnsir Ingesigel mit vnsir vorgenanten burgen Ingeligele an disen brief gehangen Vnd Wir Johan von gotis gnaden Dumdechan zv Mentze Ernst von

<sup>\*)</sup> Gericht und Dorf Rüdigershagen liegt zwischen Stadt Worbis und Gross-Keula.

Oytgenbach probift zv fante Petir zv Mentze Cunrad Schenke von Erpach Cunrad von Biekenbach. Wilderich von Vilmere Berthold von Worbiz vod Johan von Wintsingenrode vorgenant bekennen vffinlich aufdiem brief Daz wir Vonfirs vorgefchriben Herreu von Mentze vod fines Stiftes burgen worden fin, alle vnd vafir ieglicher vnuirfebeidenlich, vnd gelobin in guten truwen zv leisten ob iz noit gefchlit vnd wir gemant werden in allir der wijs als hie vorgefchriben fet Vnd des zu zuknuffe vnd vrkunde vnfir Ingefigel zv 5 vnfirs vorgenanten Herren Ingefigel an difen brief gehangen Der geben ift zv Afchaffinburg vff fante Agaten tag, Do man zalt nach Criftus geburte druzehenhundert vnd zweivndvirzig Jar.

4. Die Gebrüder Busso, Basilius und Hilmar von der Gartow verziehten den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg auf das Dorf Lomitz und auf das Burglehn zu Lüchow und geloben, das den Kaufienten genommene Geld zurückzugeben, niemals Feinde der Herzöge zu werden und ihnen 40 feine 10 Mark zu zahlen. — 1342, den 17. Februar.
K. O.

Wie buffo Befeke vn helmer knapen vnde brodere ghe heten van der Gharthowe bekennet vnde Betughet indesseme openen breue beseghelt mit vsen ingheseghelen dat we mit wilbord alle vser rechten eruen vñ mit willen hebben af ghelaten van deme dorpe To lomiz vñ van deme Borchlene to Luchowe alfo dat we noch vie eruen neynerleyge ansprake noch vordernisse scolen hebben hir vmme vppe de Erfa- 15 men vorsten hertogen Otten vnd hertoghen wilhelme van brunswich vnd luneborch vn ere rechten eruen vn ere nacomelinge... Ok fcal ich buffo vorbenomt weder gheuen dat ghelt dat ich den kopluden hadde ghenomen van den waghenen, We louet ok mit famenderhand intruwen vn hebbet ghe fworen vppe den hylghen dat we nicht mer feolen vyant werden desser vorscreuenen vorsten vnde erer herschap, Ok scole we en bereden vertigh lodighe mark to desseme neghesten sunte ichannes daghe to luneborch vmbeworen, 20 Vnde we her Jurius van hitzakere riddere, Ludolf van deme knefbeke pardam plote. vnde Affehwin van deme Campe hern Jordens fone louet ok mit famender hand intruwen in desseme fuluen breue de mit vsen inghefegelen befeghelt is dessen vorscreuenen vorsten vien herren va eren eruen vor desse vorbenomden brodere vn knapen van der gharthowe alle dingh vn ftucke de hir fereuen funt gantzeliken to holdende vn wllencomeliken to donde. Weret dat dar an Jenich borft eder hindernisse inne worde vn we dar vmme 25 van erer weghene ghe mant worden dar na bi den neghesten verteynachten scole we riden in de stad to vlien vn dar nicht vt alle dingh de en fin wollencomelichen gheholden vn de broke er wilet, Dit is ghe schen na goddes bord dritteynhundert iar in deme Tue vnde vertighesten iare des sondaghes to allemanne valten.

 Knappe Conrad von Marenhoitz gestattet den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg 30 die Wiedereinlösung des Kemmenaden-Hofes zu Schwülper. — 1342, den 23. Februar. K. O.

Ego Conradus De marnholte famulus prefentibus figilli mei munimine fideliter roboratis publice recoguel Illufres principes Ot et wilhelmus domini mei Duces De brunfw et lunch pro Decem marcispuri argenti brunfwicentis ponderis et valoris positunt redimere Curiam Suam den kemenaden hof dietam
fitam in villa Swibere michi et meis heredibus obligatam quandocumque ipsis placuerit seu videbitur expo- 35
dire mei et heredum mocrum contradictione qualibet quiescente Datum anno domini M CCC XLII in
vigitia beati mathye apoldoi.

Erzbischof Heinrich von Mainz stellt einen Revers zu folgender Urkunde aus am 27. Februar 1342: Herzog.
Heinrich von Braunschweig verkauft mit Zustimmung seiner Gemahlinn Hedwig dem Erzbischofe Heinrich
und dem Stifte Mainz den dritten Theil der Studt Duderstadt ") und des Zehnten daseibet, die Halfte zu 40

<sup>\*)</sup> Die Stadt Duderstadt huldigte dem Erzbischofe am 22. M\u00e4ru 1342 sum dritten Theile, cfr. die Urkunde in Wenck's Hessischer Landesgeschichte Band II. Urkundenbuch pag. 367.

Gieboldehausen und seinen Theil des Büdigershagen für 1000 Mark feinen Silbers und gestattet ihm, die Kalite des Schlosses Lanterberg mit daur gehörendem Harz von seinem Bruder, dem Herzoge Wilhelm, für a00 Mark Silber einzulösen und dadurch ktuflich an sich zu bringen. Er reserviri sich das Recht, nur innerhalb der nächsten beiden Jahre mit seinem eigenen Gelde sämmtliche Besitzungen wiederzukaufen, unbeschadet des Rechts, welches der Erzbischof und das Stift an dem ihnen für 400 Mark Silber verpfändeten, den Herzögen Ernst und Wilhelm\*) von Braunschweig gehörenden Theile von Duderstatt X. 0.

X. 0.

Wir Heinrich von gotes gnades des heilgen Stules zu Mentze Ertzebischof, des Heilgen Romischen Riches in Dutschen Landen Ertzecanceler. Tun kunt allen luten vnd bekennen vffinlich an diefim brieue. daz wir von vnfer, vnfir Nab-10 kommes, vad vnfire Stiftes zu Mentze wegin, mit dem Schimbern fursten, hern Heinriche Hertzogin zu Brunswig vnfirm liebin getruwen vnd frouwen Hedewige finer elichen huffrouwen, von yren aller yrer kinde vnd Erben wegin, foliches koufes stucke, artikele vnd sache vbirkomen sin als yr brieue sprechent, die sie vns, dar vbir gegebin hant, die her nah von worte zu worte geschrieben stant. Von der gnaden gotes, Wir Heinrich Hertzoge zu Brunswig Tun kunt allen luten vnd viriehen 1) vffenlich an diesim brieue. Daz wir mit gesampter hant, Frouwen Hedewige vnser 15 elichen Huffrouwen, vur vns alle vnfir kinder vnd Erbin, mit vordaehtem, fryen vnd vnbetwungen mute vnd willen, vmb vnfer kuntliehe lipliehe noit, dem erwirdigen in gote vater, vnferm herren, hern Heinriche, des heilgen Stüles zu Mentze Ertzebischoue, des heilgen Romischen Riches in Dutschen Landen Ertzecanceler finen Nahkommen vnd dem Stifte zu Mentze, virkouft han, vnd virkoufen an diefim gegenwortigen brieue recht vnd redeliche, vnfirn dritten teil, daz wir han zu Dudirstad an der stad, den dritten 20 teil des zehenden da felbis, vnd waz wir itzunt, in vnfern weren da han, den halben teil zu Giebeldehufin, den halbin teil des husis Luterberg, mit dem Hartze der dar zu gehoret, vnd die losunge da von, die man tun mag, mit drienhundert marken filbers, dar vur wir die vnferm bruder Hertzoge Wilhelm virfatzit han, den Rudegershagin, waz wir dar an han, mit allem dem daz dar zu gehorit, rechten, geriechten gewonden, luten, guden, geuellen, nutzen, wazzern, weiden, fischeryen, welden 2), wiltbanden kirchensetzen 3), manlehen, 25 burglehen, vnd andern lehen wie die genant fint geistlich vnd werntlich ligende vnd varende, irsucht vnd vnirfucht, benant, vnd vnbenant, vnd die lofunge die wir han, an guten vnd an zehenden, wie die genant fint, die dar zu gehorent, in aller der wijs, als wir die biz vff diesen hutigen tag, gehabit han, argelist und geuerde vzgenomen, vmb Dufent marg lotiges filbers, Dudirstades gewichtes, vnd wizze, die wir ganz vnd gar entphangen han, vnd in vnfern, vnd vnfer eliehen huffrouwen vnd kinder vorgenanter kuntliehe noit 30 vnd nutz, gekeret vnd gewant han, Vnd hant vnfer egenante herre, vnd fin Stift, vns die gnade wieder getan, daz wir die felbin, dritten vnd halben teil, vnd den Rudegerfhagin, mit allem dem, daz dar zu gehoret, als vor besehrieben 4), wiederkousen mugen, vmb die vorgenanten Tusent marg silbers vnd den halben teil Luterberg mit dem Hartze mit drienhundert marken filbers, obiz 5) die vorgenanten vnfir herre, fin Nahkommen, vnd fin Stift lofent, Die wir famentliebe vnd zu male wiederkoufen follen. Vnd lofent fie 85 andirs ieht der vorgenanten gute, die itzunt virfatzit fint, die lofunge follen wir yn, ouch mit dem vorgenanten gelde wieder keren vnd riechten. Vnd fal daz fin, mit vnferm eigenen gelde, vnd vns felbis, vnd vnfirn lipliehen Erbin, vnd niemanne andirs zu helfene, von Phingesten nu komment vbir zwei Jar nehft

<sup>\*)</sup> Herzog Wilhelm von Braunschweig verkaufte am 2. September 1358 seinen dritten Theil der Stadt Duderstadt dem Erzbischofe Gerlach von Mainz ofr. die Urkunde bei Weack 1, c. Band II. Urkundenbuch pag. 390-392.

<sup>40 \*\*)</sup> Der Kaufbrief vom selben Tage in Wenck's Hessischer Landesgeschichte Band II. Urkundenbuch pag. 354 ist der weiter unten folgenden Urkunde vom 19. Mai 1343 inserirt.

Eine gleichzeitige Abschrift der hier inserirten, von Herzog Heinrich ausgestellten Urkunde hat, wie die beiden im Pergamente besaulichen, für die Pergamentstellen der Siegel bestimmten Einschnitte es wahrscheinlich machen, originalisirt werden sollen, und zeigt ausser nicht sehr bedeutsteden Verschiedenheiten des Dialects und der Orthographie noch folgende Abweichungen: 1) Vor Jen 45 statt virichen. 2) Velden statt weiden. 2) kirschieden, 4- verbegriffen ist statt vor befohrieben. 5) ob is statt obie.

nah einander volgent, vnd da entzwischen wanne wir wollen, Vnd iz virmugen, Vnd wanne wir yme, vnd ame Stifte, binnen der felbin zijt daz gelt bezaln So follent sie vns, vnd vnsern Erbin, die selbin Dritten vnd halben teile, mit deme Rudegerfhagen, vnd waz dar zu gehoret, los vnd ledig wieder antwerten, Vnd follent virzihen, vff, die hulde vnd eide, die yn die burgere von Dudirstad, manne, vnd burgmanne getan hant, Vnd yn yr brieue, ob fie keine 6) dar vbir gegebin hant wieder gebin, vnvirlustig vnserm egenanten 5 herren, vnd fime Stifte yres rechten, an den vierhundert marken filbers, die fie hant vff vnfers bruder 7), Hertzogen Ernstes vnd Wilhelms teiln zu Dudirstad. Wer abir daz wir, binnen der vorgenanten ziit, die egenanten teile vnd gût, vnd waz dar zû gehoret, nit wiederkouften, als vorgeschriebin ist So sollent sie 8) vnferm egenanten herren, finen Nahkommen, vnd fime Stifte ewecliche vnd Erblichen virliben, ane allerleie wiedersprache, vnsir, vnser Erben vnd Nahkommen. Diesin egenanten kouf, als hie vorgeschriebin stet, globn 10 wir, vnd han globit an diefim geginwertigen brieue, vur vns, vnfer huffrouwen, kindere vnd Erbin vorgenante mit truwen an eides stad stede vnd veste zu haltene. Vnd globin bij den selbin truwen, dem vorgenanten herren, vnd sime Stifte rechte werschaff zu tunde, der egenanten gute als in dem Lande recht vnd gewonlich ift, Vzgescheidin allerleie argelist vnd geuerde. Vnd wir Hedewig vorgenant bekennen, bekennen 9) an diefim brieue, daz diefer kouf mit vnferm guten frien willen, vnd gefampter hant gefeheen ift, Vnd fweren 15 vnd globin zu den heilgin, dar wieder nit zu tunde in keine wijs. Vnd wir Heinrich vnd Hedewig vorgenant, virzihen Lüterlich, vur vns, vnd alle, vnier kindere vnd Erbin, vff die vorgenanten gut, vnd vff allez daz recht, daz 10) wir dar an han, nah dem als vorbegriffen ift. Vnd virfprechen vnd virbinden vns, mit truwen, vnd eiden, daz wir nummer dar wieder getun sollen noch wollen, mit keinirleie sachen noch rechten, die vns dar zu gut, odir beholfin moelsten fin 11), fie fin geiftlich, odir werntlich, die wir itzunt 20 han, odir noch gewinnen mochten, von Babisten, Keyfern, odir Kunigen, mit gewonheiten odir friheiten, reftitucien in integrum, abfolucien, relaxacien, vnd geboten, wie die genant fin, vnd von weme die quemen. Wir enfollen ouch nit vur vns fetzen, daz vns daz gelt nit bezalet fij, vnd daz argelist hie inne gewest fij, Vnd vbir halben teil, des werden 12) betrogen fin. Vnd virzihen vff allerleie fchirm vnd helfe, die man erdenken mag, do mide wir, vns behelfin moehten, wieder die vorgeschriebin ding, besament odir besundern 25 in keinerleie wijs. Zu vrkunde vnd ewiger stedekeit vnd vestekeit, aller diesir vorgeschriebener sache, vnd flucke han wir Heinrich vnd Hedewig egenanten diefin brief, vndir vnfern hangenden Ingefiegeln gegebin besiegelt. Der gegebin ist zu Dudirstad des nehesten Mittewochen vor sente Mathyas tage, des heilgen apostelen. Do man zalte nah Cristus geburte Drutzehenhundert, Vnd zweivndviertzig Jar. Alle diese vorgeschriebenen stucke vnd artikele, vnd yr ieglichez besandern, in aller der wijs, als die in dem egeschriebenen brieue 30 geschriebin vnd begriffen sint, globin wir Heinrich Ertzebischof vorgenant, vur vns, vnser Nahkommen vnd vnsern Stift in guten truwen stede vnd veste zu haltene, vnd dar wieder nit zu tunde in keyne wijs, Vzgescheidin allerleie argelist vad generde. Des zu vrkunde, ift vnfer Ingefiegel gehangen an diefin brief. Der gegebin ift zu Afchaffinburg des Nebesten Mittewochen nah sente Mathyas tage des heilgin apostelin. Do man zalte nah Cristus geburte Drutzehenhundert vad zweivndviertzig Jare.

7. Die Gebrüder Mindstede, die Gebrüder und Vettern Eckhorst, Hermann von Weybe und Conrad Capelle, Knappen, geloben, zur Sühne dem Banner der Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg vier Wochen lang mit sechzig Reisigen zu folgen, oder jedes Ross mit einer Bremer Mark zu lösen. — 1342, den 6. Marz. K.O.

We werneke Hefyneke Henneke, Kerften vå Rejyneke Brodere, ge heten Minditeden, Herman vå 40 Hefyneke brodere, ge heten Ekhortle, Herman Ekhortl ere veddere, Herman van wetge vå Conrad Cappelle, knapen, bekennet openbare, vor alle den de diffen Bref horet eder fiet, dat we mit famender hand in truwen

deheyne statt keine.
 mfer brudere statt enfers bruder.
 fe fehlt.
 Das zweite bekennen fehlt.
 dar statt das.
 behelfin mochtin statt beholfin mochten fin.
 toerdis statt werden.

lovet hebbet v

n louet in desseme Broue, den Ersammen vorsten Hertogen Otten, v

n Hertogen wilhelme van Brunefwik v

n van Luneborgh Broderen, v

n to erer hand hern wennere deme Groten, Hern Hin

knigghen Hern Jehre, Hern albetete B

kmassen, Hern Bertolde van Redhen Siddere, wernere van deme Berghe, v

n Seghebande van deme Berghe dem Riken, kneehten, dat we en binnen jare v

n binnen daghe 5 dat nu neghest to komende is, wanne s

t vertefyn nacht vore en bedet, volghen scholet v

n will selieb Mannen wapenet, v

n mit selieb Mannen wapenet, v

n mit ledighen perden, wor ere banere vore thud, v

n dat moghe we losen, io dat Ors vor ene Bremere Mark, Hir v

p hebbe we v

s laphessghele henght in dessen Bress, der dhingh de hir vore bestreuen funt orkunde. Dit is ge schen na goddis Bord Dritterhundert jar in deme twe v

n vertigheten jare to Midvasten.

 8. Die Gebrüder Heinrich und Ludolf von Wenden verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Branschweig und Lüneburg ihr Gut zu Wenden mit dem Patronatrechte über die Kirche daselbst. — 1342, den 31. März — 6. April.
 K. O.

We Hinric vn Ludolf, Heren Hinrikes fone van wenden, dot withlik alle den de diffen Bref horet vn feth, vn bekennet openbare, dat we mit wlbord alle der de fik mit rechte dar to then mochten, vorcoft 15 hebbet vien heren den Erbaren vorsten hertogen Otten v\u00e4 hertogen wilhelme van Brunefwik v\u00e4 Luneborgh, Broderen vn eren ernen vn eren nacomlinghen vse gud to wenden al dat we dar hadden mit alleme rechte, vñ mit aller nuth, also we it hadden, vor hundert lodighe Mark, vñ hebbet en ge gheuen dat dat kerklen in deme fuluen dorpe, vn feholet des ere rechte were wefen wor vn wanne fe des be doruet, dar mede hebbe we vs vrundliken feheden mit den fuluen vien heren, vn mit eren Mannen, vn we fehelet nenen 20 vawillen mer mit en hebben, al disse vorscreuenen redhe love we en in truwen stede va vast vabrokeliken to holdende, dat betughe we mit vien ingheseghelen, de ghe henght sunt to disseme Breue To ener wissende hebbe we en vie vrund ge fet de hir na fereuen stad, We her Boldewin van wenden to Metnersen wonastich. her ian van ampleve, vn Luthard hern Boldewines fone van wenden de dalem heft, bekennet openbare in diffeme Breue dat we mit famender hand in truwen louet hebbet, vn louet den vorscreuenen vorsten vsen 25 heren, ichte in alle diffen vorfereuenen reden ienieh Broke worde vn we dar vmme manet worden, fo fcole we dar na binnen den negesten verte'yn nachten, in de stad to Bruneswik riden, nene nacht van dennen to wefende de broke ne were al er willet, eder we en deden dat mit ereme willen. To ener betughinghe hebbe we vie ingheseghele henght to diffeme Breue, Dit is gesichen na goddis Bord drittetnhundert iar in deme twe vn vertighesten iare in der pasche weken.

30 9. Ritter Lippold von Rössing und sein Sohn Gebhard geloben, dass von ihrer Kemmenade und Wohnung zu Rössing den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg kein Schaden zugefügt werden soll, und versprechen, dieselbe zu brechen, wenn die Herzöge es fordern. — 1342, den 14. April. K.O.

Wj her lippolt van Rotzinghe v\u00e4 Geuerd des S\u00e4luen hern lippoldes fone bekennet openbare vor al den de delfen bref Seet eder horet dat wi de erfammen vorsten v\u00e4e heren hertoghen otten v\u00e4 hertoghen 36 wilhelme van bruns\u00e4 v\u00e4 ilnneborch v\u00e4 ere ereuen v\u00e4 de v\u00e4 de v\u00e4 ghe b\u00f6wet hebbet in dat dorp to Rotzinghe. wanne ok deste vorbenomden vorsten eder ere eruen desser kemenaden v\u00e4 woninghe dar nicht lenghere hebben en wolden v\u00e4i ov vio seder v\u00e4en eruen dat kvnndighen leten So wil wi v\u00e4 Sehullet mid willen de S\u00e4luen kemenaden v\u00e4 woninghe nederleggben v\u00e4 breken binnen den noghesten verteynachten dar na dat os dat ghekvndighet worde. alle desse vorbescreuenen dingh loue wj in truwen mid samender hant vor os v\u00e4 vor ver eruen in stem bruns\u00e4 vi fen singheseghelen dessen vorsten hertoghen otten v\u00e4 hertoghen wilhelme van bruns\u00fcv v\u00e4 luneborch v\u00e4 eren eruen vast v\u00e4 vvororbroken to holdende v\u00e4 is ghekvndighet worde dritevnhundert Jar in dem twe v\u00e4 vertighesten dos anderen Sondaghen an paschen.

10. Der Rath der Stadt Braunschweig gelobt, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg mit seinen Schlössern während der nächsten drei Jahre gegen jedermann mit Ausnahme der übrigen Herzöge von Braunschweig und des Grafen Conrad von Werningerode beizustehen und ihnen 50 Reisige unter der Stadt Banner zu Hülfe zu senden. Zur Schlichtung vorfallender Irrungen setzt er mit den Herzögen ein Schledsgericht ein. — 1342, den 14. April. K. O. 5

We de, Rad der stad to Brunswich, bekennet vor allen den de dissen bref seen eder horen, dat we hebben ghe deghedinget, vnde vs vorbunden hebbet van vfer stad weghene mit den Erbaren vorsten Hetoghen Otten, vnde Hertoghen wilhelme van Brunfwich vnde Luneborch, alduf dane wis. Dat we willet vnde feullet on behulpen wefen mit vfen Slöten vppe allefwene, van Pinkeften dat ny tokomende is, vort ouer dre Jar, ane vppe vie Herren. Hertoghen Otten. Hertoghen Magnufe vnde Hetoghen Erneste, van 10 Brunfwich de brodere fint, vnde ane vppe Hertoghen Henrike Hertoghen Erneste, vnde Hertoghen wilhelme brodere, vie herren ouer wold, vnde ane vppe Greuen Conrede van werningerode., vnde scullet on volghen. wanne fe dat van vs efchet mit veftieh mannen ghe wapenet. mit vfer banneren. Dere wepenere feullen drittieh wesen mit Orssen vnde mit helmen. vnde twintieh mit ledeghen Hingsten. Disse hulpe seulle we on don, wor we on nicht helpen en kunden minne eder rechtes, binnen twen maneden dar na, dat fe vs dat 15 vorkundegheden., worde we ok mit on feelhaftieh vmme eyn recht. wanne we on van weine rechtes helpen fcolden., Des rechtes fculle we gan to twen vien vrunden. vnde fe to twen oren vrunden. De vere feullet vs ymme dat recht ver feedhen binnen den fuluen twen maneden, dat we on minne eder rechtes helpen feolden. Kunden auer de vere vmme dat recht nicht endrachtich werden, weme denne her Jan van Saldere riddere, hern Janes sone dene we af beydentsid to eneme ouermanne ghe koren hebbet, dat recht gheue de 20 fcolde recht beholden. Storue ok her ian van Saldere, des nieht en fche, fo fcolde we endrachtliken beyder weghene vnde to famene, enen anderen ouerman weder In hern Janes ftedde kefen... We en fcullet vs ok mit den Steden. Goslere vnde Hildensem. eder mit nemende de se vor deghedinget eder se vor deghedingen wolde,, binnen disser tyd vorbinden, we en don dat mit willen, dere vorebenomden vörsten,. Hertoghen Otten vnde Hertoghen wilhelmes. van brun gich vnde Luneborch " Weret ok dat we vien herren 25 van brunfwich helpen mößen, so en scolde we dhe suluen vorsten van brunswich vnde luneborch, vmme nene hulpe dar to manen., Wanne we ok den fuluen vorsten de voresprokenen wapenden lude to hulpe fendet. fo feullen fe on gheuen voder vnde spife. vnde wunne we ofte vor dingede we wat to samene. dat feolde we na man tale delen. vorlore ok vfer welk dar wat, dene feadhen feolde he lyden.,, Alle diffe vorebeforeuenen ding loue we intruwen, den vorebenomden vorsten Hertoghen Otten vnde Hertoghen 30 wilhelme, van brunswich vnde luneborch broderen in disseme breue stede vnde vast to holdene vnde to donde vade hebben des to eneme orkunde, vier stad Ingheseghel ghe henget to disseme openen breue. De ghe gheuen is na goddes bord. Dufent Jar. drehundert Jar. In deme twey vnde vertegheften Jare. In deme daghe der hilghen mertelere. Tyburcij vnde valerianj.

- 11. Die von Münchhausen und von Mandelsloh versprechen, dass wegen eines dem Ritter Diedrich von Münch- 35 hausen in der Stadt Lüneburg erlaubten Zweikampfes die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg und der Rath der Stadt von ihm, seinen Freunden und von ihnen keine Behelligung erleiden sollen. 1342, den 19. April. X.O.
- Wj her diderik van monichufen Riddere vri fine brodere her flacies riddere vri heyneke kneeht her flacies van monichufen de oldere Riddere vri Sine sone. Jan ludolf vri gherd knapen. vri flacies her Janes 40 fone van monichufen. her harberd van mandello Riddere nu wonachtich to reborch her harberd van mandello riddere her ludolues Sone her harbert van mandello Riddere nu wonachtich tor nyghenstad vri harberd sin sone knape dot witlik al den de dessen eder horen vri bekennet openbare dat wj vri andere vse vrund mid vs becoreden vri beher 45 heren de Ersamen vorsten hertogen Otten vri hertogen wilhelme van brunsw vii luneborch brodere vri den Rad der slad to luneborch dat ik vorbenomde her 45

diderik van monichulen moße vechten in der flad to luneborch des gonden Se vī gheuen dar orlof to. Des danke we en mit vien vronden vnde vordmer hir vp hebbe wi en in truwen louet va louet in truwen in dessem breue den Sülten vorsten vis eren eruen vis eren nacennlinghen vis dem Rade to luneborch vis to erer hand den Edelen Jüncheren Otten des greuen Sone van woldegghe Junkheren borcharde van Swalen-5 berghe Greuen ludolue van halremund, hern wernere dem Grothen, hern Jane van Saldere hern hermanne van Medinghe. Hern hvnere van der Odeme Ridderen, wernere van dem berghe Seghebande van Reden knapen dat se vis al de ore Schullen des ane wite bliuen vis ane schaden vis in nene nod komen vmme dat vechte, vor me vorbenomden hern diderke van monichusen vis flusten eruen vis vis vor alle det or so dan vis laten willet. To em orkvnde 10 desse bestenen Dingh to holdende stede vis vast vis vullencomen hebbe wj vis Ingheseghele henghet in dessen beste hille vis der hillen Mertelere daghe tripbureij et valerianj.

Gedruckt in Treuer's Geschlechts-Historie der Herren von Münchhausen. Anhang pag. 26.

### 12. Johann von Rintelen, Bürger zu Hannover, gestattet dem Grafen Gerhard von Hallermund den Wiederkauf zweier und einer halben Hufe auf dem Felde zu Adensen und eines Hofes daselbst. — 1342, den 9. Mai. XI.

Ee Johan van Rintelen Borghere to Honouere bekenne in desseme Breue besighelet mid mineme Inghe feghele dat de edele Man Greue Ghert van Halremund vnde sine rechte Eruen driddehalue Houe vppe deme Velde to Adenoys vnde enen Hof dar fulues de ee van ouse to rechteme Lene hebbe. moghet van me vnde van minen Eruen weder kopen vor drittieh Bremessche Mare alle Jar to Winachten Dat betughe 20 ec jn desseme Breue. Na Goddes Bort dritteynhundert Jar in deme tue vn vertighesten Jare jn deme Daghe der Hinmesburat vnses Heren.

### Bitter Diedrich von Hitzacker erklärt, das Dorf Eichdorf und Leute zu Oldendorf, Harmstorf, Köstorf und Radenbeck als Burglehn zu Bleckede zu besitzen. — 1342, den 25. Mai. II.

Ik. her Thiderik vam ') hidzackere Riddere bekenne vnde do witlich openbare. alle den de deffen Bref 25 Set vnde horet dat ik vnde mine rechten eruen. hebbet dit git dat hir na be fereuen fleyt. to Berehlene to Blekede dat dorp to Ekdorpe. twene man to Oldendorpe. Twene man to hermenstorpe. Eynen man to Cokestorpe '). Eynen man to Rodenbeke. de horn Otten van zwerin hord hadde. hir vp hebbe ik dessen bref ghe gheuen mit mineme Inghesegele beseghelet desse and ghe yor orkunde. Dith is ghe schen na godes bord drytteynhundert iar in dem twe vnde vertegesten Jare to Sunte Vrbanus daghe.

## 30 14. Ritter Otto von Schwerin und sein Sohn Heinrich verpfünden den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Luneburg einen Hof und Mann zu "Rebbeldestorpe" (Rebenstorf†). — 1342, den 24. Juni. II.

We her Otto van Swerin vnde hinrik fin Sone Be kennet vnde betughet in dessem opennen Breue de be Seghelet is mit vnsen Ingheseghelen. Dat we hebbet ghe Sat mit wibort al vier rechten eruen de Erbarnen vorsten vnsen heren hertoghen Ott. vnde hertoghen wilh van Brunt. vnde van Luneborch vnde 35 eren eruen vnde Nacomlinghen eynen vsen man woltere mit dem houe dar he vppe wonet to Rebbeldestorpe mit alleme rechte vnde nut de to dem houe hort. beyde binnen dem dorpe vnde Buten dem dorpe also dane wis dat de Sulue wolter vte dessem houe gheuen schal vsen heren van luneborch edder den anderen de hir be serveuen sin alle Jarlikes ander halue Bremer mark gheldes luneborger wichte vnde witte vmbeworen. We willet ok vnde schullet vsen heren de hir vor servenen sin rechte werende wesen, an dessem 40 manne vnde houe wor en des not is vnde wan se dat van vns essenchen. We hebbet ok de gnade be holden dat we dessen vorsenomden man woltere vnde den hof moghet weder losen van vnsen heren wan we willet

Eine andere Abschrift im selben Copiare zeigt folgende Verschiedenbeiten: 1) van. 2) Die Worte Tweese man to hermensforpe -Cokesforpe feblen.

vor vifteyn Bremer mark. luneborger wichte vnde witte vnde wan we en dit vorbenomde ghelt be ret hebbet So scullet vase heren de hir vor benomt Sin vas wedder laten vasen man, vade vasen hof ledich vade los also be vnse vore was. Alle desse vorscreuennen dingk loue we intruwen mit Samender hant vnder vnsen Ingheseghelen vnsen heren de hir vele vorscreuen sin vast vnde stede to holdende vnde vmbeworen. Desse bref is, ghe gheuen na goddes Bord dryttevnhundert Jar in deme twe vnde verteghelten iare, to Sunte 5 Johannis daghe baptisten to midden Somere.

#### 15. Die vom Hanse verzichten auf alle ihre Forderungen an die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. - 1342, den 24, Juni. K. O.

Wi Luder va Seghebode Riddere Ekghehart va herman knapen ghe heten vamme hanse va we borchart luder volquin anne bode vii ekghehart brodere Ekgherdes Sone vamme hanze vorbenomt bekennet vor al 10 den de dessen bref Sect eder horet dat we vn al vse eruen mid gudem willen hebbet los ghelaten vn latet los In dessem Suluen breue de beseghelet is mid vsen Ingheseghelen De Erbaren vorsten vie heren hertoghen Otten vn hertoghen wilh, van brunfw vn luneborch vn ere eruen vn ere nacomlinghe allerleve flucke vn Schulde Icht we fee wes vir wor vmme mid rechte Sculdighen mochten. mochte we fe ok wes Er deffem daghe ghe Sculdighet hebben, eder hedden se os wes van rechte plichtich ghewesen went an dessen dach 15 dar en wil we noch en Scullet Se nicht mer vmme manen vn vmme be deghedinghen noch nemant van vier weghene. hir vo hebbe we ghe louet Dessen vorbenomden vorsten va louet en va eren eruen va eren nacomlinghen in truwen mid famender hand In dessem Suluen breue vor os vn vor vse eruen vn vor al de Jene de fek hir mid rechte to then mochten alle desse vorbescreuenen Dingh vast vn verbroken to holdende vn is gheichen na goddes bord dritevnhundert Jar In Dem twe vn vertigheften Jare In Sunte Johannefes 20 daghe Baptisten.

16. Bischof Ludwig von Münster ertheilt dem ihm vom papetlichen Ponitentiar, Bischof Gaucelin von Albano. am 3. Juli gewordenen Auftrage gemäss dem Herzoge Ernst, Sohne des Herzogs Albrecht von Braunschweig, und der Tochter des Landgrafen Heinrich von Hessen, Elisabeth, Dispensation zu ihrer schon vollzogenen Ehe. - 1342, den 10. August, K. O. 25

Lodewicus dei gracia Monasteriensis ecclesie Episcopus, Vniuersis Christi fidelibus ad quos presentes litere peruenerint Salutem in domino Sempiternam. Noueritis nos literas Reuerendi in Christo patris ac domini, domini Gancelini Albapensis Episcopi Cardinalis domini Pape Summi penitenciarij recepisse, quarum tenor Sequitur in hec verba, Venerabili in Christo patri, dei gracia Episcopo Monasteriensi vel eius vicario in spiritualibus Gancelinus miseratione diuina Episcopus Albanensis Salutem et Sinceram in domino caritatem. Ex parte Nobilis viri Ernesti Nati 30 quondam Nobilis viri Alberti ducis in Brunswich halberstadensis dyocesis, et Elizabet Nate Nobili viri henrici Lantgrauij domini terre hassie nobis exhibita peticio continebat, quod ipsi ignorantes aliquod esse obstaculum inter cos quominus possent adinuicem matrimonialiter copulari secundum morem et consuetudinem patrie debitis Solempnitatibus premiffis Matrimonium inter Se publice contraxerunt, illudque carnali copula confummarunt prolem quoque ex huiufmodi matrimonio procrearunt. Cum igitur ad ipforum peruenit noticiam, 35 quod in quarto confanguinitatis et affinitatis gradu Se attingunt, et Si diuortium fieret inter eos grauia possent inde scandala exoriri, Supplicari fecerunt humiliter dicti Coniuges eis per Sedem apostolicam de Salutari remedio mifericorditer prouideri, Nos igitur cupicates ipforum Coniugum Saluti animarum prouidere et huiufmodi fcandalis obuiare auctoritate domini Pape cuius penitenciarie curam gerimus et de eius commissione in hac parte specialiter nobis facta Circumspectioni vestre committimus cum diocesano Suo ex certis 40 causis ad presens scribere omittamus, quatenus Si est ita cum dictis coniugibus, quod impedimento huiusmodi non obstante in suo possint matrimonio licite remanere misericorditer dispensetis, prolem ex eis susceptam et fuscipiendam legitimam reputando.. Datum Aujnjone.. V. Nonas Julij Pontificatus domini Clementis Pape VI Anno primo. Prefentatis igitur nobis literis huiufmodi per procuratores corundem coningum, lidem procuratores nobis

humiliter Supplicaserunt, quatenas ea que nobis în bac parte funt commilira exequi dignaremur, Nos istaque confideratsi difpenfationis nobis commilire circumftancijs, Quia ex fideli affertione dictorum procurstorum affirmantium in animas dictorum Coniquem, necesso ex fide dignorum teltimonio comperimas, quod dicti Coniques ante confummationem matrinosal impedimentum inter fe quod polict impedire matrimonium pentius ignorarunt Austoritate commillionis nobis facte in hac 5 parte quod lpfi Coniques in Suo poffini thicite remanere matrimonio no obtante impedimento predictioni difpenfanium et differnament et accordant differnament et sufcipiendam legitimam reputamus. In quorum telimonium Sigilio noltro prefentus literas fecimus communiri. Datum anno domini. Millefimo Trecentelimo, Quadragefimo fecundo jpfo die besti Laurencij martiris.

17. Merzog Albrecht von Sachsen begünstigt die Verschiffung des Lüneburger Salzes von Möllen nach Lübeck,
nimmt die Bürger von Lüneburg, ihr Gut und ihr Gesinde in seinen Frieden und Schutz, verspricht den
Bürgern Zurückgabe des Gutee, das ihnen von seinen Mannen genommen wird, und Mille sum Ersatz des
durch Andere verursachten Schadens, begünstigt den Transport der Güter zwischen Möllen und Gesetthacht,
bestimmt, dass das etwaige Vergeben der Knechte, die die Waare transportien, ihr selbst nicht zum Machtheile gereichen und dass zu Möllen von den zu Lauenburg zollfreien Gütern Zoll entrichtet werden soll, und
verspricht den Bürgern Lüneburge, ihrem Gesinde und ihrem Güte völlige Sicherheit in seinem Herzogthume
wahrend eines Krieges mit dem Herzoge von Lüneburg. — 1342, den 7. September. XIV.

We Albrecht van der gnade godes hertege to Sassen Bekennet vnd betuget in desseme brene, dat we mit willen vnd mit vulbort al vnfer rechten eruen, vnd mit rade vnfer truwen Man van degedinge wegene, vnd dor ghunste willen hebbet gegeuen vnd gheuet alle den Borgheren in der Stad to luneb alle desse 20 flucke de hir na flat bescreuen to ewiger vriheit, Wanne also vele zoltes is to Molne dat men schepen mach. XXIIII. prame edder. XXX. vnd dar entwiffchen, dat de genne komen de dat zolt bewaret vnd dat water eschet van deme de de slûze bewaret des negesten dages dar na schalmen dat water gheuen, also dat fe to lubeke mogen komen to allen tiiden van pasehen wente to vnser vrouwen dage der ersten, Dar na van vnfer vronwen dage bette to paschen schalmen dat water geuen im to make na older wonheit, vnd neen 25 vnrecht schalmen oppe de prame noch oppe dat zolt, noch oppe dat gut setten, mer alse een old wonheit is 1) gewesen. Ok so neme we vnd vnse rechte eruen de borgere to Luneb vnd ere gud, vnd al ere gefinde in vnfen vrede, de fcholle we vordegedingen alfe vfe Man vnd vfe Borghere. Were ok dat fe fchaden nemen an luden gicht an ghude van vnsen Mannen dat scholle we vn vse rechten eruen wedderdon. Were ok dat se schaden nemen van den de vnse Man nicht en sin der vyend scholle we vnd vnse eruen 30 werden. also lange went ym dat wedderdan werde mit rade der Radmanne to luneb. Ok legghe we af vngerat an watere vnd an lande, dat en schal ereme gude nicht schaden. Were ok dat de knechte bi dem gude schaden nemen edder deden, dat en schal der borgere gude nen schade wesen. Were ok dat de borgere van luneb voreden ere gud van Molne to hachede, edder van hachede to Molne, dar scholle we vnd vnse eruen vnd vie anmetlude ie to vorderen vnd ie ichollen eren tolne dar vor gheuen to Molne vnd anders 35 nerghene des dat gud to louenb tollenvry fy. Were ok dat de hertege van luneb vnd we edder vnfe eruen viende worden, doch so sehollen de borgere van luneb vnd ere gesinde liues vnd gudes velich wesen. in vnsen Sloten vnd in vnsem lande vor alle den de dor vsen willen don vn laten willen. Alle de jenne dar de Radmanne van luneb vorspreken willen, dat se ere borgere edder ere gesinde sint, de schollen in vnsem vrede wesen Hir heft ouer gewesen to tuge, her Marquard wulf 2) Riddere, hinr smilowe vnse 40 ammetman. Deffe degedinge fint beghånd to Eyfflinge vnd fint to luneborg vultoghen.. Vnd dat alle desse stucke vaste holden werden so hebbe we vase Ingel henget to dessem breue. Vnd is geschen Na godes bort XIIIC Jar in dem XLII Jare in dem hilgen auende der bort vnfer leuen vrowen.

Gedruckt in dem Urkundenbuche der Stadt Lübeck II. pag. 690.

Das Copiar XVI zeigt folgende Verschiedenheit: 1) heft statt is. 2) Hier ist eingeschoben en.

# 18. Die von Boldensen geloben, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg mit ihrem Schlosse Holdenstedt zu Dienste zu sitzen und dasselbe keinem Fürsten oder Herrn zu verkunfen oder zu verpfinden und gestelne ihnen darza das Misherrecht zu. — 1342, den 13. September. K. O.

We werner vnde Conrad Brodere. Conrad wolter. vn werner brodere knapen. gheheten van Boldenien. Dot witlich alle den de deffen bref Set, oder horet, vnde bekennet openbare dat we vor vs. vnde vfe 5 Brodere vnde vor vie Eruen, mit Samender hant, in truwen louet hebbet den Erbaren vorsten vien heren, hertoghen Otten. vn hertoghen Willehelme van Brunfw. vn van luneborch. vnde lonet en vnde Eren Eruen vade nacomelinghen, in dessem breue dat we en to Denste sitten schollet vade willet mit vieme Slote the holdenstede, vn dat we nicht holden schollet, noch hegen ere vorvesteden lude mit witschop. Ok schollet de Sulnen vorsten ouer vs. woldech wesen rechtes eder minne Se Schollet vs ok vor deghodinghen, lie eren 10 mannen. Wer ok dat vs we vor vnrechtegede hulpen Se vs dar vmme nicht rechtes eder minne binnen twen Maneden, na des dat we en dat ghe kundighet hedden fo moste we vs van deme suluen sote vnrechtes wol ir weren.,, Ok bekenne we. dat wo dat vorbenomde flot. nicht vorcopen willet noch vor Setten, noch vor lyghen Jengem vorsten noch heren. Wer ok dat we dat slot vorcopen wolden, vseme gheliken. So scholde we dat vien heren van luneborch erst beden. willen se dat vor de suluen penninghe nemen, des 15 scholle we en gunnen. Dhe be waringhe de we en ghedan hebbet, de schollet en de Jenne don de vs dat flot afcopen.,, Ok bekenne we. dat we hebbet ghelouet in truwen. vn vp de hilgen ghefworen dat we ne fchollet, noch ne willet Jengen heren noch vorsten vp laten vppe dat sulue slot vp vser heren schaden van luneborch. Alle doffe vor beschreuene dingh, be kenne we in desseme breue dar vie ingheseghele to ener openbaren betughinghe tho hanghot,, vnde ls ghe schen to. Tzelle na godes bort. Dritteynhundert Jar. In 20 deme twe vnde vertighesten Jare In des hilghen Cruces auende Indeme herueste.

## Die von Ambleben geloben, mit ihrem Schlosse Ambleben den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu Dienste zu sitzen. — 1342, den 28. September. K.O.

Wie her Jan van ampeleue Riddere, vn fine fone. Jan. vn willikin knapen. Det witlick allen den de ditten feolet vr willet Der. Erbaren vorften, hertoghen, Otten vn hertogen wilhelme van Brunefwich vr van Lunenborch Broderen, vfen herren, vr in fo fehullet ouer vns woldich wesen Minne vr rechtes to allen tziden, Se schullet vs ock vor degedinghen like eren mannen, vn wie schullet eme mit deme suinen slotze helpen ppe allez wene. Vortnere were dat wi be hallet worden van der selnen vorsten wegene, se scholden vs losen, Deden se des nicht vr vor lore wi dat sit van erer wegene se scholden etz vs gelden, also twen vsen 30 vrunden, vn wen eren mannen duchte redelich wesen. Were ock dat vs we vor varcechtede, hulpen se vrunden, vn wen eren mannen duchte redelich wesen. Were ock dat vs we vor varcechtede, hulpen se vrunden, vn wen eren mannen duchte redelich wesen. Were ock dat wi en dat kundigeden, worde wi dar binnen be stallet se scolden vs losen. Alle disse ding die one wi en mit samder hant in trüwen in dissen brene vast vr ganz to holdene vn to donde. Hir uph hebbe wi en dissen bet ge geuen dar vse Ingessegele to hangen. Dit is ge schen to Tselle. Na godes bort. Dusent Jar Dre vr hundert Jar In deme 35 twe vr vertigesten Jare In deme hiligen auende sente Mychahelis vn aller Engele.

## Jordan von Ilten gelobt, dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg 50 Mark zu zahlen. — 1342, den 17. October. K. O.

Ego iordanus de iltene recognosco presenti litera meo sigillo munita quod ipse tercius videlicet cnm domino meo domino bertoldo de knesebeke et iohanne arasvelt samulo promisi et presentibus promitto side 40 data domino meo domino wilhelmo duci de luneborch et brunes quiquagainta marcas stendal argenti vique ad festum natiuitatis Christi nunc proxime aduenturum persolucndas tali condicione si dominus ghero de byger nos prelibatos quitos affirmauerit tunc quiti et soluti a talis poçunio solucione orimus indilate et heo mania supra dicta domino meo domino ottoni duci de luneborch et brunes promise t promitto ad iam dicti domini wilhelmi fratris sui sidas manus Datum anno gracie si CCS XLII in vigilia luce evangesiste.

21. Die Gebrüder Johann, Pichard und Conrad von Mandelsloh stellen einen Eevers aus, dass ihnen die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Bordenau mit 9 Hufen und der Mühle, Güter zu Suttorf und Bethen, die Mühle zu Adensen und das freie Gut daselbet verpfändet haben. — 1342, den 18. October.
K. O.

Wi her Jan pichard vn Cord van Mandeslo hern herbordes Sone bekennet in Dessem breue besegelet mid vien Inghesegelen Dat de Ersammen vorsten vie heren hertoghe otte vn hertoghe wilhelm van brunsw vn luneb hebbet os bedolen ore hus de bordenowe vn neghen houe to bordenowe vn de molen to bordenowe vn al dat se hebbet to Suttorpe vn wat se hebbet to Rettene vn de molen to adensen vn dat vrighe gud dar Sulues mid allem rechte vn mid allen dinghen de to Dessem vorbenomden hus vn to den molen 10 vn to anderm Dessem gude horet vn wj hebbet on ghedan verhyndert bremesche mark teyn marke min also Dane wis Dat did benomde hus Scal desser vorbenomden vorsten opene Slot wesen vn erer eruen vn erer nacomlinghe. weret ok Dat desse vorsprokenen vorsten eder ere eruen eder ere nacomlinghe Dit benomde hus wolden weder hebben Dat moehten se os eder vse eruen eyn Jar vore weten laten. weret ok dat wi eder vie eruen, dit vorbescreuene ghelt welden weder hebben dat mochte wi vie vorghesegeden 15 heren eder eruen ok evn Jar vore weten laten wan dat Jar erst vmme queme So scolden se os vse vorghefcreuene ghelt wedergeuen vn we fcolden Deffen vorbenomden vorften vn eren eruen eder oren nacomlinghen ere vorbenomde hus vn molen vn ander gud dat hir vorghesereuen is weder laten, vmbeworen. weret ok dat we eder vie eruen mid Jemende Schelinghe hedden wan wi on dat kyndigeden io Scolden ie os dar na binnen achte wekenen helpen, minne eder rechtes. weret dat se des nieht endeden eder nieht 20 don en mochten so mochte wj os van Dem hås wol Ir weren vn dat vse dar af vorderen. weret ok Dat we mid witschop Desser vorbenomden vorsten vn erer eruen vn van erem hetende in Dessem vorbenomden hus wat vorbuweden Dat Scolden fe os ghelden alse twene vier vrunt yn twene erer man spreken Dat lik vn mogelik were, werd ok Dit vorbenomde hus van Desser vorbenomden vorsten wegene vorloren So scolden fe os belitten laten in Desfem vorbenomden gåde also langhe went se os vie ghelt geuen vii wan se os dat 25 wedergeuen wolden dat scolden se os eder vien eruen eyn Jar vor to wetende Don Den Suluen wilkore moghe wi ok hebben Ich we vie ghelt wedder hebben wolden werd auer dit hus van vier wegene vorloren So scolden se os in dessem vorbenomden gude besitten laten also langhe went se os vse ghelt weder geuen mochten. alle Desse vorbescreuen Dingh loue wj In truwen Dessen vorbenomden vorsten vn oren eruen vn oren nacomlinghen in Dessem Jegenwardigen breue vast vn stede to holdende vn is gheschen na 30 goddes bord driteynhundert Jar in Dem twe vn vertighesten Jare In Sunte lukeses Daghe Des heylighen Ewangelisten.

22. Diedrich Blome 3) gelobt, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg von seinen Freunden und Verwandten unbeheiligt bielen sollen, falls er in dem Zweikampfe mit Diedrich Holtgreve unterliegt. — 1342, den 19. Kovember.
K. O.

26 Ich Thýderich blome. bekenne openbare an Defen breue. Dat ich ghe nomen hebbe eynen. kamp. to vechtende, mit Thyderike Den holtgreuen. Vor den Edelen vorlen. Otten vnde wilhelme. brodere. Herthoghen van brunfwick vnde luneborgh vnde an eren lande. Were auer Sake Dat ich vor wunnen worde, van minen kampghenoten. Des ghot nicht en wille. So Solden de vorghenomden vorften.. van des kampes weghene van minen vrunden vnde maghen vnbedeghedinget vnde vnghehindert bliuen. an luden. vnde an 40 landen. Dat willekore ich vorghenomde Thýderich blome, vnde loue entruwen Den vorghenomde vorften.. van miner weghene vnde miner vrunde vnde miner maghe, vnde al mines Sleehtes. Vnde Sette en.. to eyner merren Sekerheiyt Teyn Riddere.. vnde knechte.. to borghen. De en.. louet entruwen van vnde Stede to holdende vor mj vnde de miner. allent dat ich. vorghelouet hebbe an defen breue De loue vj

<sup>\*)</sup> Im Siegel des Diedrich Blome ein Hund.

Holt klenkoe. Stacius van monchufen. Harbert van mandelle hern livdolues Sone Riddere, liudolf van den Slon. Oyfe van landefberghe. Thyleke van den Slon. Johan van Monchufen. lodewich van enghelenborfle, bernhart van eckerfle liudolf Span. knapen. en truwen vnde mit Samder hant vnder vnfen Inghefeghelen Den vorghenomden. vorflen.. valt vnde Stede to holdende allent dat hyr vore ghelouet vnde Screuen is, bj namen dat de vorghenomden vorflen.. vnde al de ere.. vmbedeghedinget vnghefeuldeghet vnde vnghe-5 ueddet blitten Solen. van al. blomen vrunden vnde maghen of he vor wunnet wert van Sinen kampghenoten Defe bref is ghe fereuen na ghodes bort Dufent iar dre hundert iar in den twevïvertighiften iare. Des nechefien daarbes na Sunte Martinee daghe.

Gedruckt in Treuer's Geschlechts-Historie der Herren von Münchhausen. Anhang pag. 25,

 Die Knappen Budolf von der Horst und Ludwig von Endelingborstel<sup>4</sup>) ersuchen die Herzöge von Braun- 10 schweig und Lüneburg, die ihnen schuldigen 25 Mark dem Pfarrer Artur zu Nenndorf für die von Goltern zu besahlen. — Ums Jahr 1342.
 K. O.

Wy Rolof van der horft. Lodewich van endelingheburften knapen, dut kundich vn oppenbare al den gennen de desse bres fet oder horet lesen, Dat wy los laten vnsen heren den hertoghen van lunenborch. vifuntwintich mark bremesches sulueres. Also beseedeliken ofte se geuen vn bereden, hern artuse deme 15 kercheren to nendorpe van der van golteren wegene. To ene betuginghe, sunt vnse ingestele hanghen to dessen bres.

24. Die Schulte bescheinigen, von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Löneburg ihre Auslagen für den Bau auf den Schlössern Harburg und Moisburg, den an Pferden und sonst erlittenen Schnäden, Alles, was dieselben ihnen als Amtienten der beiden Schlösser schuldeten, und das Geld, womait sie ver- 20 pfändete Stücke von Werner Grote eingelöset haben, bezahlt erhalten zu haben. — 1342, den 6. December.

We bertold vn Jan brodere Riddere gheheten de Sculten Bertold vn Jan hern bertoldes sone des Schulten vn bertold vn meynrik hern Janes sone des Sculten be kennet openbare vn dot witlik al den de dessen bref Seet eder horet dat de Ersammen vorsten vie heren hertoghe otte vn hertoghe wilhelm van 25 brunfw vn luneborch hebbet os vorbenomden hern bertolde dem Sculten vn vn bertolde vn Jane des Suluen hern bertoldes fonen vn vfen eruen redeliken wedergegheuen al dat we vorgrauen vnde vorbuwet hadden in oren Sloten horborch yn mofdeborch de wile dat we ore ammechtlude dar weren yn hebbet os Erliken vn wol yrlecht allen Scaden den we ghenomen hadden an perden vn In anderen dinghen binnen der tyd dat we to dessen vorbenomden Sloten ore ammechtlude weren vn hebbet os degere alle Scult ghegulden de 30 se os van des Suluen ammechtes weghene Sculdich weren vn hebbet os vse peninghe ghegeuen de we hadden in dem gude dat we loseden van hern wernere dem groten. vn wj alle de hir voreghenomt Sunt en Scullet vn en willet desse vorbenomden vorsten vn ore eruen vn ore nacomlinghe nichtes mer manen noch be deghedinghen van des ammechtes weghene dat we vorbenomden her bertold de Sculte vn bertold vn Jan des Suluen hern bertoldes sone to dessen vorghescreuenen Sloten ore ammechtlude weren. alle desse 35 vorbescreuenen dingh loue wj her bertold vn her Jan de Sculten vn bertold vn Jan hern bertoldes sone des Sculten v\u00e4 bertold v\u00e4 meynrik hern Janes sone des Sculten Intruwen mid samender hant in dessem breue vor os vå vor vie eruen vien vorbenomden heren hertoghen otten vå hertoghen wilhelme van brunfië vñ luncborch vñ oren eruen vñ oren nacomlinghen vast vñ stede to holdende vñ hebbet on dessen bref ghegeuen vor os vn vor vie eruen befeghelt mid vien Inghefegelen vn is ghefehen na goddis bord dritey- 40 hyndert Jar In deme twe yn vertighesten Jare In Sante nyclaweses daghe des heylighen Bischopes.

<sup>\*)</sup> Cfr. die Urkunde vom 13. December 1348.

25. Ritter Rabodo von Harboldessen und einige Andere verbürgen sich dafür, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunsehweig und Lüneburg, in welches Schloss auch sie Diedrich Holtgreve zum Zweikamen mit Diedrich Blome weisen werden, davon unbeholligt bleiben sollen. — 1343.
K. O.

Es her rabode van harboldessen en riddere bekenne In desseme besoghelet mid mineme Ingheof seghele dat ee den aebaren vorsten minen heren hertoghen otten vnde hertoghen wilhelme van brunswich vnde luneboerh antruwen geleiouet hebbe vnde loue svis teghede borghe In wele flot se wistet diderike holtgreuen toveehtende mid diderike blomen dat se vnde de ore dar van scolet vnbededingst bliuen van deme benomeden diderike holtgreuen vnde van sinen vrunden Desse bref is ghe gheuen na goddes bord Dritteynhundert iar Indeme dre vnde verteghessen iare.

K. O.

Ec Johan fone Ichtefwanne hern bertrammes enes ridderes van harboldessen des elderen bekenne In dessenber breue beschelet mid mineme inghesighele dat ec den aebaren vorsten minen heren Hertoghen otten vande Hertoghen wilhelme van brunswich vande luneborch antruwen ghelouet hebbe vande love svist teghede borghe in wele slot se wiset Diderike holtgrenen tovechtende mid diderike blomen dat se vande de ore dar 15 van solotet vanbededingth blienen van deme benomeden diderike holtgreue vande van sinen vrunden Desse berg is gebeneen na goddes bord Drittenphvadert iar In deme der vande verteelsseln iare.

10

K. O.

Ee Henrie ghelieten Holtgreue bekenne in desseme breue beseghelet mid mineme ingheseghele dat ee den aebaren vorsten minen Heren Herteghen votten vnde herteghen wilhelme van Brvnsvich vnde Lvneborch 20 antruwen ghelovet hebbe vnde Love svis teghede borghe. inwele sit se wielt Diderike holtgreven minen broder tovechtende mid Diderike blomen, dat se vnde de ore dar van scolet vnbededinghet bliven van deme benomeden Diderike Holtgreven vnde van sinen vrunden. Desse bref is ghegheven na goddes bord Dritteynhyndert iar in deme dre vnde verteghesen Jare.

K. O.

26 Ee Lippold ghebeten Holtgreve bekenne in desseme breve beseghelet mid mineme ingheseghele dat oc den aebaren Vorten minen Heren Hertoghen Otten vnde Hertoghen wilhelme van Brysswich van de Lyneborch antruwen ghelouet hebbe vnde Love (vlf teghede borghe, in wele slot se wiste Diderike) Holtgreven minen broder tovechtende mid Diderike Blomen. dat se vnde de ore dar van scolet vnbededinghet bliuen van deme benomeden Diderike Holtgreve vnde van sinen vrunden. Desse bres is ghegheuen na goddes 30 bord Dritteruhvndert in in demo der vnde verteghelen Jare.

K. 0.

Ee Hartbert gheheten van Holte bekenne in desseme breue beseghelet mid mineme ingheseghele dat ee den aebaren vorsten minen Heren Hertoghen Otten vnde Hertoghen wilhelme van Brrusweb vnde Lrove boreh antruwen ghelovet hebbe vnde Love sust teghede borghe, in wele slot se wist Diderike Holtgreven 35 tovechtende mid Diderike blomen, dat se vnde de ore dar van soolet vnbededinghet bliven, van deme henomeden Diderike Holtgreven vnde van sinen vrunden Desse beste is ghegheven na goddes bord Dritteyhvndert Jar in deme dre vnde verteghessen Jare.

K. O.

Ec Johan gheheten van Westendorpe bekenne in desseme breue befeghelet mid mineme inglieseghele 40 dat ee den acbaren vorsten minen heren Hertoghen Otten vnde Hertoghen wilhelme van Brvnswich brude Lvneborch antruwen ghelovet hebbe vnde love sulf teghede borghe. in vele side is witet Diderike Holtgreven tovechtende mid Diderike blomen. dat se vnde de ore dar van soolet unbededinghet bliven van deme benomeden Diderike Holtgreue vnde van sinen vrunden. Desse bres is ghegheven na goddes bord Dritteynbrudert iar in deme dre vnde verteghesten Jare.

26. Die Knappen Iwan und Pardam\*) von dem Knesebeck Gebrüder überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Dorf Ganse und den Hof zum Steine. — 1343, den 7. Januar. K. O.

We ywan vnde pardam knapen vnde brodere pardames fone van dem knefbeke, bekennet In dessem Openen breue, dar vs Ingheselbele tv hanghet dat we hebbet ave laten van dem dorpe tv ganze, vnde van dem hove tv dem stene, vnde van aller ansprake de we dar an hadden, eder Jeneghe wis hebben 5 mochten, we vnde vse eruen eder Jemend van vser wegten vnde des scholle we vnde willet rechte weren wesen, vsen heren den erbaren vorsten hertoghen Otten, vnde hertoghen wilhelme van brunswich vnde Luneborch, hir vp loue we en mit samender hand In truwen Indessem breue, De is ghe gheuen na goddis bort dritteynhvndert Jar Indem dre vnde verteghessen Jare des negheten daghes na twesten.

27. Die Gebrüder Friedrich und Gerhard von Wederden Knappen und die Gebrüder Gunther und Ginzelin 10 von Bertensleben stellen einen Revers aus, dass ihnen Herzog Otto von Braunschweig das Schloss Linder verpfündet, für dasselbe und für das vor dem Schlosse liegende Dorf Uthmöden Friedegut im Kriegesfälle versprochen und das Gericht und das Geleite der Führwagen im Lande Gardelegen auf anderthalb Jahre überlassen hat, während welcher Zeit sie das Schloss Gardelegen beköstigen und halten sollen. — 1343, den 2. Februar.
K. O. 15

We vritze vn Gherart brodere von Wederden. Knechte. Gunther vnde her Gunzelen Brodere von Bertensleue, bekennen openbar indisseme breue, de beseglet is mid vien Ingheseglen, vn den witlik alle den. de eno fen eder horen. Dat De Erbar vorste vie leue here, hertoghe Otte to Brunswieh, host vs vnde vien rechten eruen ghefat. fin Hus to Lyndere, mid alle deme dat dar to hort, vor vif mark, vnde twe Hundert mark. Stendalfehes felueres. Des fuluen gheldes feulle we vorbuwen achtentich mark an deme feluen hvfe 20 mid steyne, vn mid holte, dat to deme steynwerke hore, alse twene siner man, vnde twene vser vrunt fpreken dat id redelik fi. wat we ok des gheldes nicht vorbuwet hedden an deme Hvfe. wanne he id von os. eder vien eruen losede. Des ne dorfte he eder fine eruen os nicht weder gheuen. he ne scal ok dit vorbenomde has nieht lofen von os, eder von vfen eruen bynnen diffen neglieften twen iaren, wanne he auer eder fine eruen id lofen willet dar na. So feullet fe os dat kundighen vor fente wolburghe daghe, vnde 25 denne to deme negheften fente martinus daghe dar na. vfe Penynge gheuen. were ok. dat we vfe pennynge hebben wolden, dat feolde we vieme vorbenomden heren, eder finen eruen kundighen vor fente wolburghe daghe So scolde he. eder sine eruen. os eder vien eruen. vie Pennynge gheuen to deme neghesten sente mertines dagho dar na. weret dat fe. des nicht endeden. So mochte we mid deme feluen hafe. vfer vorbenomden Pennynge bekomen mid vfeme ghelike, de vfe ghenote were. De feolde ok vfem vorbenomden 30 heren, eder finen eruen also ghude wyssende don, alse we eme ghedan hebbet. So scolde dat sin wille wesen, Ok feal dit flot vieme vorbenomden heren vn finen eruen open wefen to al eren noden. welken ammechtman ok vfe here fotte, vnde de dar vp efehede, de feolde os vorwyffenen alfid redelik were, dat hås os weder to antwordene vnde os vor feaden to bewarende vppe deme feluen hufe. wanne ok do ammechtman dit has in neme. So feoldo he de kost hebben vppe deme huse. ok scoldo do selue ammechtman os vrede- 35 ghud gheuen vieme Plochwerke vor deme huje, vn deme Dorpe dat vthmode het, vn ok licht vor deme feluen huse, alse vorde, alse men dat den vyenden afghewinnen kan. weret ok dat dat Slot vorloren worde butyn vies vorbenomden heren denfte. So feolde vie vorbenomde here, fin Slot, vndo we vie Pennynge dar an hebben vorloren, vnde we nefcolet os nicht fonen noch vreden mid den, de dat ghewunnen hedden. vie vorbenomde here, eder fine eruen, nehedden dat flot weder, eder we nededen dat mid ereme ghuden 40 willen. Ok fcal vfe here, vfes rechtes macht hebben, vn feullen fino man vn ludo by rechto laten, ok heft os vie vorbenomde here ghelaten fin gerichte in deme lande to Gardelege. vn dat geleyde dat he plecht to nemende von den vorwaghenen. dat feulle we hebben twifchen hir vn vfer vrowen daghe der

<sup>\*)</sup> Im Siegel ein Einhorn.

lateren de nilkeft kumpt. vñ von deme vort ouer eyn iar. Na der tyd. feal víeme heren dat felue gherichte vñ geleyde weder ledich vñ los wefen. De wile we ok hebben dat gerichte vñ geleyde. So feulle we dat hus to Gardelege bekolitýhen. vnde holden. Alle diffe orbefereneen ding vñ flucke, loue we vfeme vorbenomden heren. vñ finen rechten eruen entruwen mid famederhant indiffeme breue flede vñ ganz to bel 6 dene. Vnde we, her Høyneke Schengke her Boffe von Aluenfleue Riddere. Albrecht von Aluenfleue vnde Hans von wantzleue hern Chuncels fone von wantzleue de to wantzleue wonet, vor vfe vorbenomden vrunt vritzen vñ Gherarde von wederden. vñ we her Hillebrant von Ouefuelde. de to Bertenfleue wonet her Boffe von Bertenfleue. her Ludelf von Honleghe Riddere, vñ Gunzeln von Bertenfleue. knecht, vor vfe vrunt vorbenomet Gunthere vñ hern Gunzelen von Bertenfleue Brodere, bekennet opeliken indiffem ieghen10 wardighen breue. Dat we hebben ghelouet vñ louen entruwen mid fameder hant víeme vorbenomden here, hertoghen Otten von Brandwich, vñ finen rechten eruen alle diife vorbenomden ding vñ flucke flede vañ vñ ganz to holdene. To eynem orkunde alle differ vorbefereuenen ding. hebbe we vfe Inghefegle an diifem bref ghehenget, by der vorbenomden fakwolden Inghefegle vfer vrunt. vnde is ghegheuen. Na Goddis bort Dritterhundert, iar, in deme. Dren vir vertighedien iare. In vfer vrowen dagehe to Lochtmiffe to deme. Dren vir vertighedien iare. In vfer vrowen dagehe to Lochtmiffe to deme.

28. Die Knappen Balduin, Pardam, Hempe, Johann, Bodo und Hempe von dem Knesebeck \*) Gebrüder verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Antheil an dem Bohlosse Knesebeck, an der Burg und Vorburg, an dem Patronatrechte, an dem Gerichte, am Dorfe und an alle Zuchhörungen. — 1343, den 9. Marz. K.O.

We Boldewin. Pardam, Hempe, Hannes, Bode, vn Hempe, van deme knefebeke. Brodere vn knapen, 20 dot withlic alle den de diffen ieghenwardighen Bref lefen horet vn net, vn Bekennet openbare, dat we mit endrachtighen willen, mit wibord alle vfer eruen, vn ok mit vfer vrunde rade hebbet voroërt to rechteme cope, den Erbaren vorsien, vsen heren, hertogen Otten vn hertogen wilhelme, van Bruneswic vn van Luneborgh eweliken to besittende, vn eren Eruen, vn eren Nacomlinghen, al dat vse was in deme knesebeke in der Borgh vn in vorborch in kerkenlene vn in Richte, in dorpe vn in holten, in velden, in weyde in 25 watere, vn in wissen, mit allerlegge rechte vnde nut also we it hadden, vor ses hundert Mark lodighes sultueres Luneborghere witte vn wichte, vn des scole we ere were wesen, wor is en nod is, Dat love we en mit er samenden hand in truwen in desseme Breue dar vse ingheseghele to hanghet, De is geg gleuen na Goddis Bord, Dritteynhundert jar in deme dre vn vertighesten iare, des anderen sondaghes in der vasten.

29. Die Knappen Balduin, Pardam, Hempe, Johann, Bodo und Hempe von dem Knesebeck \*\*) Gebrüder geloben, odie Lehnwahre ihres Theils des Schlosses Knesebeck den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bis zu deren Belehnung damit zu Guto zu halten. — 1343, den 9. März. K.O.

We boldewin, pardum, hempe hannes, bode vnde hempe, knapen, vnde brodere, ghe heten van deme kneſbeke, dot witlik alle den, de deſſen breſ leſen horet, vnde ſete, vnde dot openbare, dat we vor vs, vnde vor alle vſe Eruen, mit ſameder hand intruwen louet hebbet, vnde louet in truwen in diſſeme breue, 85 den Erbaren vorſten, vſen heren. hertoghen Otten vnde hertoghen wilhelme van brunefwich vnde van Luneborch, broderen, vnde eren Eruen, vnde eren nacomlingen, dat we, vnde vſe Eruen, de lenware vſes dele, in deme kneſbeke, en to gude holen willet, vnde ſeollet, alſo langhe, wante ſe de crweruet, vnde wanne ſe dat van vs oſſchet, ſo ſchole we ſe vp laten, Hir vp hebbe we vſe Ingheſeghele henght in diſſen breſ diſſer vor ghe ſehreuenen dingh en orkunde. De is ghe gheuen na goddes bord duſent Jar drehundert Jar do In deme der vnde vnde vntelpeĥen Jare, des anderen ſondaghes in der vakten.

<sup>\*)</sup> In den Siegeln eine Greifenklaue.

<sup>\*\*)</sup> In den Siegeln eine Greifenklane,

30. Die Knappen Balduin, Pardam, Hempe, Johann, Bodo und Hempe von dem Kneeebeck Gebrüder geloben, ihren Theil des Schlosees Kneeebeck, welcher dem alten Balduin von dem Kneeebeck gehört hat, am 2. Februar nächsten Jahres den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu verkaufen und abmülefern. — 1343, den 9. März.

We Boldewin pardam hempe hannes. Bode vnde hempe Brodere vnde knapen vamme knefbeke bekennet 5 vnde bethuget in dessen eighenwardinghen breue vor alle den de ene seet eder horet vnde louet ok entrumen mit fanmender hant in dessen faune breue dem erfamen vorsten hertoghen. Otten vnde hertoghen wilbelme van Brunsw vnde to Luneborch vsen heren vn eren eruen vnde eren Nacomelinghen. Dat we en mit gudem willen al vier eruen to dessen neghesten lechtmissen willet vnde scolet vor Copen enen Rechten cop vsen del den wy hebbet an deme slote nome knefbeke de Olden Boldewines vamme knefbeke wesen hadde. 10 vnde allet dat we an deme sluten slote hebbet vor Anderhalfhundert lodeghe mark luneborgher wichte vnde witte vnde scolet ok vsen vorbenomden heren van Luneborch eder eren eruen eder eren Nacomeninghen dat sulue slot to deme knefbeke to dessen hegesten lichtmissen anworden vnbeworen mit alleme rechte dat to deme suluen slote hort. To eyner grotter bethughinge hebbe we vorbenomden vamme knefbeke dessen brei beseghelet mid vien Ingleseghelen vnde louet dit in truwen mid samender hant vsen vorbe-15 screuenen heren van Luneborch vast vnde stede to holdende. Dit is gibe schen na godes Bord. Duser Jar drebundert iar in deme dre vnde vertigesten iare des Anderen sondaghes in der vasten.

 Die Knappen Balduin, Pardam, Hempe \*), Bede, Johann und Hempe von dem Kneesbeck \*\*) geloben, von dem Schlosse Kneesbeck den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüncburg und den Inzipen mit Aumahme der von Bertensleben keinen Schaden zurufügen. — 1343, den 12. März. K. 0.

We Boldewin pardam Hempe bode Hannes v

Hempe Brodere v

knapen van dem knefebeke, bekennet in dell'eme Breue openbare vor alle den de ene fiet v

horet, dat we den Erbaren vorsten v

fen heren hertogen wilhelme van Brunefwie v

luneborgh Broderen v

eren eruen mit famender hant in truwen lovet hebbet, v

fi louet in dilfeme Breue dar v

fe inghefeghele to hanghet, dat we en v

falle den creu, ane den van Bertensleue nenen fcaden don willet noch s

feluste, van deme knefebeke, noch we noch 25 de v

fe, were aver dat der vorbenomden vorst

man, vs fcaden deden dat s

chulle we en kundigen, hulpen Se vs dar na binnen ver wekenen nicht vmme rechtes eder Minne, s

mone we us van deme knefebeke vol erweren, desse best gegenen na Goddis Bord dritteynhundert iar, im dre v

n vertighesten jare in s

finte Gregorius daghe.

 Graf Ledolf und Junker Heinrich von Hallermund Gebrüder verkaufen ihren Theil des "Spannes" und des 30 "neuen Hofes" an Conrad von Hamelen zu Münder und an seinen Schwager Johann Soltkoten und belehen sie damit. — 1343, den 13. März.

XI.

Van der Gnade Goddes, we, Greve Ludolf vnde Juncherre Henrik, van Halremvnt, Brödere, bekennet vor de betüghet openbare vor al den de deffen Bref feet vnde höret, dat we vnde vie rechte Erven hebbet vörkoft enes rechtes Kopes vie Deel des Spannes vnde des nygen Houes mit aller Slachter Nut vnde mit 36 alleme Rechte, Conrade van Hamelen to Myndere wönachtich, Johanne Solkoten fineme Svagere, vnde ören rechten Erven, vor neghentech Mark Bremefches Sulueres, vnde belenet fe mit defleme vorfprokenen Güde, vor is vnde vor vien Erven. vredefammeliken to befittende, Were aver dat Conrad van Hamelen vnde Johan Solkote de hir vore benomd fin, flöruen, fo feholde we öre rechte Erven beleuen mit deffeme vorfprokenen Givel liker wis alfo we fe mede hebbet belenet behalver ienigherhande Wederfprake, Al deffe 40

<sup>\*)</sup> Cfr. die Urkunde des Markgrafen Ludwig von Brandenburg vom 23. November 1343 in Riedel's Codex diplomat. Brandenb. II. 2. pag. 169.

<sup>\*\*)</sup> In den Siegeln eine Greifenklaue.

vorbeforeuenen Deghedynghe love we in desseme Breve en Truwen stede vnde vnbrökeliken to holdende, Vnde in eyne Betäghynghe desser vorbeforevenen Dynk hebbe we vie Ingheseghele ghehenghen laten to desseme Breve. De is glegheven na Goddes Bort, dritteynhundert Jar, in deme dre vnde verteghesten Jare, des Donredaghes vor Mitvassen.

5 33. Die Ritter Albrecht Bokmast und Bertold von Reden und die Knappen Wilbrand von Reden und Diedrich Bokmast beurkunden, dass durch ihre Vermittlung Baldein, Pardam und Hempe von dem Knesebeck und deren Brüder den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Güter zu Vorhop, Emmen, Schönswörde und Ohrdorf zum Schlosse Knesebeck verkauft haben. — 1343, den 20. Marx. K. O.

We alberd Bocmafte bertolt van Reden riddere wulbrant van reden vä thiderich Bocmafte knapen 10 Bekennet In Dosseme breue vrder vsen In gelesgelen Dat we ghedeghedinget hebbet mid Boldewine pardamme v\(\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tilde{\tild

34. Die Ritter Bertold von Reden und Albrecht Bokmast und die Knappen Wilbrand von Reden und Diedrich Bokmast beurkunden, dass durch ihre Vermittlung Hempe von dem Knesebeck und seine Brüder den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Güter zu Ohrdorf, Emmen, Vorhop und Schönewörde verkauft haben. — (1343, den 20. März.)
K. O.

We Her Bertold van Reden, Her albert Bokmafte, Riddere, wulbrand Her wibrandes sone van Redhen vn Thiderik Bokmasse kneekte Betughet vn Bekennet in desseme Breue dar vse jugheseghele to hanghet, dat Hern Hempen sone van deme knelbeke Hempe vn sine Brodere. hebbet vor cost vn eweliken laten vsen heren hertogen Otten vn hertogen wilhelme van Bruneswik vn luneb Broderen den erbaren vorsten 25 vn eruen vn Nakomlinghen, dit Gud mit aller leyge nut vn Rechte also se it hadden, To Ordorpe neghen houe, vn to Emene enen hof, vn alle dat gud dat se hadden to vorhope vn to schoneworden, vn dat hebbe we Deghedinghet.

 Kaappe Wilbrand von Reden gelobt, die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg gegen Ansprüche Anderer auf die ihm zu Lehn ertheilten Güter zu Alvesen zu siehern. — 1343, des 20. April.

XXL

Eck Wulbrant von Reden knape hern Wulbrandes fone Bekenne openbare in duffeme breue Dat de Erfame furste Hertoge Otte van Brunfwig vnd Luneborg myn here hesft my belehnt mit eynem koten vnd mit Seuen morgen Landes yppe deme velde to Aluessen de toe deme koten horet vnd mit eynem koten vnd fuluses Alfodane wis wert dat dusse vorbenombde Hertoge Otte vnd Hertoge Wilhelm mine heren van Lune55 borg vnd de herschap rechtes bedegedinget worden vmme duth ghut Dar wil ek Wulbrant von Reden vnd
myne eruen mynen vorbenombden heren vnd de herschap van Luneborg aff entlasten Dit loue ek Wulbrant
vnd mine eruen in truwen in dussem breue mynen vorbenombden heren vnd der herschap van vnd stede to
holdende To eyner betughinge hebbe ek dessen beste betegelt mit mynem Ingesegele vnd is gegeuen an
goddes bort dussen Jar de hundert Jar In deme dre vnd vertigesen Jare des achteden dages aa passichenn.

40 36. Johann von Hasselhorst und seine Söhne geloben, den Bergfrieden auf ihrem Hofe zu Hermannsburg zu brechen, sobald die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1343, des 2. Mai. Ie. Johan haselhorst van hermensborch, vnde we Bertram, hinrio vnde ludolf. Johan haselhorstes kindere det wittie alle den dhe dessen bres Sen eder horet, vnde betughet vnde bekennet openbare indesseme breue dat we ghe degedinghet hebben, mit den. acbaren vorsten hertoghen Otten. vin hertoghen. Wilhelehme van Brunss vnde luneb. vien heren. dat we Schollet vnde willet breken den berchvrede de dar ghe buwet is vede stept in vieme houe to hermensborch, wan dhe vor benomeden vorsten vie heren. Eder ere eruen. eder 5 ere Nacomelinghe, dat willet vnde dat van ve sichet. Des hebbe we to ener openbaren betuginghe dessen. bref mit vien Ingheleghelen be Segellet v\vec{n} is ghe schen Na Godes bort. Dritteynhundert Jar Indeme dre vnde vertighesten Jar edes engestles dages na Sunte woldbürge daghe.

37. Die Gebrüder Albrecht, Bernhard, Heinrich und Segeband Leveste schwören dem Herzoge von Lüneburg, dem Rathe zu Hannover, dem Diedrich Goslene und den von Ember eine Urfehde und geloben, wegen 10 künftiger Streitigkeiten mit den Bürgern der Stadt vor dem Rathe, wegen Streitigkeiten mit dem Rathe oder anderen Unterthanen vor dem Herzoge zu klagen. — 1343, den 5. Mai. H. O.

We. albert. bernard. Henric. vi Seghebode. brodere. ghebeten leűefte. bekennet in dester ferist vnder vén inghefeghelen. Dat we hebbet ghelouet antruwen. vnde ghesworen vppe den hilghen. vénme heren van luneborch vnde deme Rade to Honouere vnde den sakwolden thileken ghosene vin den van.. Embere. vii 15 alle den de darmede begrepen sin. Ene rechte orveyde. vmme dat dat ek albert de vorbenompte. gheschud was. van deme suluen thileken Ghossene to Honouere. Vnde dat we enschullet de wile we leuet. vies heren van luneborch. vnde der finer. vnde dess. Rades to Honouere vnde der borghere dar sulues nummer vigende werden. Were auer dat en schelingbe vpstunde vn)der borgheren to Honouere, vnde vnder es. Dat scholde wer vor volgsten vor dem)e Rade dar sulues. Worde auer en schelingbe vnder deme suluen. Dat de Zelv 20 vnder anderen vnderdanen vse heren van luneborch dat schulle we vor volgshen vor vseme vorbenompten heren van luneborch. Vnde nemen dar, dat recht si. Worde os auer dar rechtes borst. Dede we dar wat vmme dat en scholde vse vor befereunen lovede vi Ede mid nichte rören. Wanne vs auer recht gighenen mochte. Dat scholde we nemen. So bleuen echt vortmer vse vorbesserenen lovede vi Ede bi orer ersten macht. Desse brei is ghegheuen na Goddes bort Dusent vs drehundert iar, in dem dre vii verthegheltem 25 iare to fruste Goddehardes daghe.

Ritter Arnold von Wettbergen und seine Sohne verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Stelle, auf welcher das Schloss Hachmühlen gebauet ist. — 1343, den 5. Mai. X.

We Arnoldt von Worberge Ridder vnd fine Sohne, Hinrick, Ludeleff vnd Jan, Bekennet openbar vor alle den, de duffen breff feet vnd horet, dat we den Erbarn Forsten vnsen heregen Otten vnd here got togen Wilhelmen van Brunchwick vnd Luneborch, vnd ohren rechten Eruen vnd oren Nakomelingen, mit willen vnd mit vulborde all vier eruen verkofft vnd gelaten hebbet vnd latet jn dussem jegenwardigen breue, mit allem Rechte de Stede, dar dat hufz tho Hachemolen vppe licht vnd vp gebuwet is Vnd willet vnd fchullet fe dusser vor beichreuenen Stede ghewaren, alsz Recht iss wans on nott isz, vnde wan fe idt van os eichet eder eichen latet, Alle dusse vor beichreuenen dingh hebben wy dessen vorhenenen Arnolder vnd oren Nakomelingen mit samender handt jn truwen gelouet, vnd louet in dussem fuluen breue, den we besegelt hebbet mit vsen jngesegelen, vast vnd stede tho holdende, Vnd is geschehen na Goddes bortt Drittenhundert Jar, Jn dem drey vnd vertigistem Jare, Jn Sunte Goderdes dage

 Ritter Arnold von Wettbergen und seine Söhne bescheinigen, von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Ersatz für allen Schaden erhalten zu haben. — 1343, den 18. Mai. K. O. 4

We Arnolt van wetberghen riddere vñ Sine Sone Hinrik Ludolf vn Jan bekennet openbare in Descen Degenwardighen breše De befeghelt is mid vsen Inghesegelen Dat we De erbaren vorsten vie heren hertoghen Otten vn hertoghen wilhelme van brunsw vn lunob vn ere rechten erten vn ore nasominighe hebbet ledich vn los ghelaten aller Schilde vn alles. Schaden Den we went an Deffen Dach van orer wegene ghenomen hebbet vn en willet noch en Scullet se dar nicht mer vmme manen vn be Degedinghen einemant van vser wegene Dat hebbe we Dessen vor vorbenomden vorfen vn oren eruen vn oren nacomlinghen vor os vn vor vse eruen mid Samender hant in truwen ghelouet vn louet in Dessen Säluen brede vast vn 5 sede to holdende vn is gheschen na goddis bord driteynhundert Jar in Dem Dre vn vertighesten Jare Dessanderen Sondaghes vor pinkesten.

### Diedrich von Eldingen und seine Söhne geloben, den Bergfrieden auf ihrem Hofe zu Eldingen zu brechen, sobald die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1343, den 18. Mai. K. O.

We diderik van Eldinghen vii Sine Sone diderik vii gederd bekennet vii betughet openbare in Deffien Jeghenwardighen breie De befeghelt is mid vfen Inghefegelen Dat we mit Den erbaren vorsten vfen heren hertoghen otten vii hertoghen wilhelme van brunfw vii luneb ghedegedinghet hebbet Dat we Scullet vii willet nederlegghen vii breken vsen berehirded, den we in vsen hof to Eldinghen ghebuet hebbet wan Desse vorstenenden vorsten eder ere eruen eder ore neacomlinghe Dat van os eschet deer eschet bebet was 15 vorsten vsen en de vorstenenden vorstenen vorstenenden vorstenen vo

20 41. Erzbischof Heinrich von Mainz ertheilt dem Herzoge Heinrich von Branschweig eine Anweisung auf 270 Mark Leibrente, gelobt, ohne des Herzogs Wissen und Willen keine Sühne oder Frieden mit den Brudern desselben zu errichten, und verspricht, dreien Söhnen des Herzogs geistliche Lehne zu verleihen und die Beede und Söhntrung der Stadt Duderstadt nicht zu erhöhen. — 1343, den 19. Mai.

Dieser Urkunde ist folgende inserirt:

25

30

Herrog Heinrich von Braunschweig verkäuft mit Zustimmung seiner Gemahlinn Hedwig dem Erzbischofe Heinrich und dem Stifte Mainz ausser den in dem anderen Kaufbriefe vom selben Tage genannten Gegenstunden folgende verpfindete Schlosser und Städte, die Halfte des Schlosses Herrberg, den dritten Theil der Städte Hameln, Einbeck, Osterode, seinen Antheil an Grubenhagen und alle seine Besitzungen diesseits des Harzes, für eine ihm zu zahlende Leibrente von 270 Mark feinen Silbers und für eine nach seinem Tode seiner Gemahlinn zu zahlende Leibrente von 150 Mark, und verpflichtet sich, von der in dem anderen Kaufvriefe desselben Tages genannten Kaufsumme 600 Mark auf die Einlösung von Gieboldehausen und Duderstadt zu verwenden. Er bedingt jedoch, dass, falls er den Erzbischof nicht innerhalb zweier Jahre in den Besitz der verkauften Schlösser und Städte setzen kann, dieser Kaufvertrag ungültig sein, dagegen aber der andere Kaufvrief desselben Tages Geltung behalten soll. — 1342, den 20. Februar. K.0.

Wir Heinrich von Gots genaden des Heiligen Stules zu Mentze Ertzbischof, des Heiligen Romischen Riches in dutschen landen Ertzkantzeler Tun kunt allen Luten, Dax wir mit rate, witzen vud willen, Johann des Dumdechans, vad des gemeynen Capitels zu Mentze, deme Schinbern fursten, hern Heinriche Hertzogen zu Brunwig, vad frowen Hedewige sinze elichen Huffrowen, zwey handirt, vad Sybentzig marg lotiges silbers Jerlicher gulde, die wir, vans Rachkomen, vad vasif rist go schuldig sin Jerliche zu geben, van den kouf, vad Iofange, des Nie mit vas veitrkomen 40 sint, als die briefe sprechent, die ber nach von worte zu worte geschriben stent, odir andir briefe, die Sie vns, vad vassifinen Schiste dar vhir gegeben hant 1). Von der genaden gotes, Wir Heinrich Hertzoge zu Brunwig Tunkunt allen Luten vnd vereiben vffelichen an diesem briefe, Daz wir mit gesämenter hant, vroweledwige,

<sup>1)</sup> Folgende inscrirte Urkunde ist gedruckt in Wenck's Hessischer Landesgeschichte Band II, Urkundenbuch pag, 354.

vnfir Elichen Huffrowen, vor vns, vnd alle vnfir kinder vnd erben, mit verdachten, frien, vnd vmbetwungen willen vnd mute, vmb vnfir kunthlich libliche novt. Dem Erwirdigem in Gode vatere vnfirme herren hern Heinriche des heiligen Stules zu Mentze Ertzebischofe, des heiligen Romischen Riches in Dutschen Landen Ertzkantzeler, finen . Nachkomen vnd fime 1) Stifte zu Mentze, virkauft han, vnd virkeusen, an diesem gegenwurtigem briefe, rechtlichen vnd redelichen, vnfir hus, Hyrtzfberg, mit der lofunge, daz halbe fleit 5 zwey hundirt vnd zwentzig marg filbirs, vnfirn dritten teil der Stad zu Hamele, daz Steit zwey hundirt marg, vnfirn dritten teil der Stad zu Eynbeke, vnd den dritten teil zu Ofterrode, die fementliche stent fefhundirt marg filbirs Eynbeckes gewichtes, daz halbe teil zu Luterberg mit deme Hartze, der dar zu gehoret, daz steit Druhundirt marg filbirs, daz dritte teil zu Dudirstad mit der pandunge, die wir dar vffe han von vnfirn brudern Gebeldehufen, vnd waz dar zu gehoret, Solich recht vnd lofunge als wir han an 10 den Grubenhain 2), den Rudegershain, waz wir dar an haben, vnd alliz daz wir han vff diese site des Hartzis, mit allen den rechten, friheiten, gewonheiten, Luten, guten, gefellen 3), zollin, wazzern, weyden vyscherien, welden wiltbanden, kirchensetzen, manlehen burglehen, vnd andirn Ichen, wic die genant sint, ligende odir varende, irfucht, vnd vnerfücht, benant, vnd vnbenant, vnd die Lofunge die wir an den vorgenanten guten haben, in aller der wis, als wir die biz vff dießn hutigen dag gehabit han, argelift vnd 15 geuerde vz genomen Alfo bescheidenliche, daz der vorgenante vnsir herre, sine .. Nachkomen, vnd der Stift, vns alle Jar gebin vnd antwerten fullent, zwey hundirt, vnd Sybentzig marg lotiges filbirs, Dudirstades gewichtes vnd wize, Vnd fullen vns der geben Hundirt, vnd fumf vnd drizig vff fante Mertins dag neheft komede, vnd vff fante Walpurge dag dar nach neheft komende, ouch hundirt vnd fumf vnd drizig marg, ob wir dar entzuschen diesen kouf geuertigen und vollenden mogen, als her nach geschriben siet, Vnd dar 20 nach 4) also lange als wir lebin, vff die selben zwey zil, die vorbegriffen zwey hundirt vnd Sybentzig marg filbers. Were abir daz wir abe giengen, von todis wegen, ee vnfir vorgenante huffrawe sturbe, So fal vnfir herre, fine .. Nachkomen vnd fin Stift, der felbin vnfir huffrowen alle Jar alfo lange fie lebit, der egenanten fummen geldis, hundirt, vnd fumftzig marg gebin vnd reichen, vff die felben zil halb vnd halb als hie vorgeschriben ist, vnd sal daz vbirge 5), mit vns dot vnd virsallen sin Vnd wanne oueh dar nach 25 vnfir egenante Huffrowe abe get, von todis wegis, So fullent die felben hundirt, vnd fumftzig marg filbirs, mit ir dot, vnd virfallen 6) fin, Alfo daz vnfir egcnante herre, fine . . nachkomen, vnd der Stift zu Menze der felbin gulde, nach vnfir beider dede ledig vnd loys fullent fin, vnd nymanne da von fehuldig zu antwertene, Difen vorgenanten kouf geloben wir mit gefamenter hant, vnfir egenanten vrowen 7), vor vns alle vnfir . . kinder, vnd Erben, flete vnd vefte zu haldene, in guten truwen an eydes flad. Vnd fullin wir 30 vnfirme egenanten herren finen Nachkomen vnd fime Stifte, die vorbegriffen gut, vnd waz dar zu gehoret, vertigen, vnd yn antwerten mit ire helfe innewendig zweyn Jaren von nv Pingesten nehist nach cyn andir komende, Vnd vollenbrengen wir daz binnen der felben zit, So fal die gulde, als hy vorbenant ist, vns, vnd vnfir huffrowen vallende fin, Vnd fullen wir vnfirme herren, vnd fime Stifte, die fefhundirt marg 8), da mide er gekouft hat, vnfirn teil zu Dudirstad vnd Gebeldehusen Luterberg vnd Rudegershein zu den vier- 35 hundirt marken, die er vor vff Dudirstad, vnd Gebeldehusen hatte, bewenden, an losunge druhundirt, an daz halbe teil zu Gebeldehusen, dar vor iz deme von Luterberg virsetzet ist, zweyhundirt an den dritten teil . . Hertzogen Ernstes vnsirs bruders zu Dudirstad daz itzund, vnsirme herren vnd sime Stifte pandis steit, vnd hundirt marg an den zehinden, odir zehen marg geldes, die itzunt versetzit fint, zu Dudirstad, vnd die lofunge, fal yme vnd fime Stifte zu staden Stan 9), Vnd fal dan vns vnd vnfir Husfrowen, die 40 egenanten gulte gant 10) vnd gar vallende fin als vorbegriffen ift, Were abir daz wir yme vnd fime Stifte, die vorgenanten gud, in den egenanten zweyn Jaren nicht mochten geuertigen, vnd yn geantwertin, mit

Eine andere Original-Ausfertigung dieser Urkunde zeigt ausser einigen Verschiedenheiten der Orthographie und des Dialektes folgende Abwichungen: 1) dem statt finne. 3) Grudemignen. 3) ludem, pusten, genochheiten gefällen statt genochleise — gefällen. 5) Zwischen nach und afo ist alle Jer eingeschoben. 5) uberige. 6) vallende statt virfallen. 7) Huffrances statt ervoren. 8) Zwischen 45 marg und da ist Silbir eingeschoben. 7) flahe statt Stan. 19) ponis statt genoch

finer helfe, als hie vorgeschriben ist, so mogen wir mit den selben guten allen vasiru nåtz vad fromen schaffen, ane sinen vnd sines stiftes zorn vnd widerrede, Vnd sin ouch 11) wir dises koufes, vnd er vnd sin 12) Stift der gulde, vns zu gebene vnuirbunden, Vnd fal ym vnd finen Nachkomen vnd Stifte Dudirstad vnd Gebeldehusen, vnsir teil Luterberg halb mit deme Hartze, vnd waz wir han an dem Rudegershain, vnuir-5 scheidenlichen erblichen, vnd eweclichen virliben, als der kouf dar vm gescheen ist, vnd die briefe Sprechent die dar vbir gegeben vnd gemachet fint Alle dise vorgeschriben Stucke, vnd ir ggliches besundern, han wir Heinrich, vnd Hedewig vorgenanten, vor vns, alle vnfir.. kinder vnd Erben in guten truwen an eydes stad gelobit, stete vnd veste zu haldene, Vnd virsprechen vnd virbinden vns mit den selbin truwen, daz wir nummer dar wider getun fullen noch enwullen, heymelichen odir yffenbar, mit deheinerley fachen odir 10 rechten, die vns dar zu gud odir beholfin mochten fin, fi fin geistlich odir werntlich, die wir itzunt han odir noch gewinnen mochten, von .. Bebesten .. Keysirn, odir .. Kunigen mit gewonheiten, odir friheiten, Restitucien in integrum, Absolucien, Relaxacien, vnd gebotten, wy die genant sint, odir von weme die quemen Wir enfullen ouch nicht vor vns fetzen, daz argelist hir inne geweset sij, vnd vbir halbin teil des werdes betrogen fin Vnd virtzihen vff alle die schirme, vnd helse die man erdenken mag, da mite wir vns behelsen 15 mochten wider die vorgeschriben ding besament vnd besundern in deheinerleve wijs. Zu orkunde vnd ewiger Stedekeide vnd vestekeide allir dirre vorgeschriben sachin vnd stucke, han wir Heinrich vnd Hedewig egenanten dilen brif vndir vnfirn hangenden Ingeligeln gegeben beligelt. Der gegeben ift zu Dudirstat, des nesten Mittewochen, vor sante Mathias dage des heiligen Aposteln, Do man zalte nach Cristus geburte Drutzenhundirt vnd zwey vnd viertzig Jare, Bewifet han, vnd bewifen mit difem hriefe zn Erfurte, vff vnfir 20 gulde, die wir da felbis han, von der Muntze, vnd deme Slegefchatze, bundirt marg filhirs, zu Heylgenstad vff vnsir Stad, fumftzig marg Silbers zu Saltza, vff vnfir Jerlicher gulde viertzig marg filhers, zu Dudirstad fumftzig marg filbirs vnd off di gulde di Si vns zu Dudirstad zu Eynhecke vnd andirswo virkonst hant Drizig marg filbirs also daz man yn di egenanten zwey hnndirt vnd Sybentzig marg filbirgeldes Jerliche geben vnd reichen fal off di zijt als der vorgenante brief sprichet vnd heltet, Vnd were daz Sie 13) an der egenanten bewisunge deheynerley bruch gewünnen, 25 vm den brûch bewifen wir Sie vff vnûr gulte, die wir zu Frankinfurt han vff deme vngelte, vnd vff den Jnden, daz man yn da vor den brûch richten fol, ane allerley hinderfal, Vnd were daz Sie ouch 14) dar an gehindert wurden, So fullen yn vor den bruch die vorgenante gulte, die wir vm Sie konft han pandes sten, hiz yn der hrûch gentzliche gerichtet wurde. Vnd wer die felbin gut inne hat von vnfrn wegen zu ziten der fal yn geloben, vnd zu den heiligen Sweren, ob iz dar zu kome, daz er yn danne mit den guten in pandis wife gehorfam fij vud gewarte, als 30 lange biz yn der brüch gerichtet werde, Ouch fullen wir vns mit des felben Hertzogen brudern niet funen noch frieden, ane wizzen vnd willen des vorgenanten.. Hertzogen, Ouch ist geredet, vff welche zit der vorgenante.. Hertzoge, odir vrowe Hedewig fine Huffrouwe abegiengen von dodes wegen, die neste gult, di dar nach ir yglichem gefellet die fal yme odir yr gefallin nach irme dode, vor ire scholt 15), odir zu irme grabeliche, wie Si daz bestellent, Onch fallin wir vafir.. Nachkomen, vnd Stift, drij des vorgenanten.. Hertzogen Sune, mit gots gaben, die yn zem-35 lich fint, die ersten die vns, vnd vnfirm Stifte ledig werdent beraden, die wir lihen mogen, vnd die yn lihen ane alle generde. Onch ift geredet daz wir, vnfir., nachkomen odir ftift, noch nyman von vnfir wegen, die von Dudirstad, also lange sie die fumftzig marg silbers, deme vorgenanten Hertzogen vnd finre Hustrowen gebint nicht hoher mit bede, odir mit Schetzunge drangen fullen, Vnd enfullen noch enwullen heimeliche odir offinhar mit deheinerley fachen odir rechten, die vns odir vnfirme Stifte dar zu gut odir beholfen mochten fin, Sie fin geiftlich odir werntlich, die 40 wir itzunt han, odir noch gewinnen mochten von.. Bebesten.. Keysirn, odir Kunigen, mit gewonheiten, odir friheiten, Restitucien in integrum, Ahsolucien, Relaxacien, vnd geboden, wie die genant fint, odir von weme die quemen, Wir enfullen ouch odir vnür Stift nicht vor vns fetzen daz argelift hir ynne geweset si, vnd vbir halben teil des werdis betrogen fin, Vnd virtzihen vff alle die Schirme, vnd helfe, die man erdenken mag, da mit wir vns behelfen mochten, wider die vorgeschriben ding in deheinerleye wijs Alle dise vorgeschriben stucke han wir gelobet in guten truwen,

<sup>45 11)</sup> Zwischen ouch und wir ist dan eingesehoben. 12) fin fehlt. 15) Zwischen Sie und an ist ouch eingeschoben. 14) ouch fehlt hier, steht aber sehon früher zwischen were und daz. 15) fehult.

vor vas, vnfir. Nachkomen, vnd vnfirn Stiff, flete vnd vefte zu Haltene in allir der wijs als Sie bie vor begriffen fint, Des zu orkunde han wir vnfir Ingefigel an diefen brief dun henken, Vnd wir Johan von gots genaden Dechan, vnd daz gemeyne Capitel des Stiftes zu Mentze, bekennen, daz die vorgefehrlben flucke vnd artikel mit vnfirn willen, wizzen, vnd virhengnisfe gescheen sint, vnd des zu merer stedekeide, han wir vnfirs Capitels Ingesigel mit des egenanten vnfirs berren Ingesigele an diesn brief dun henken, Der gegeben ist zu Alchassinburg, an deme 5 nessen Mantage vor state Vrhann daz Do man zalte nach Criffus geburte Drutsenbundirt Dru vnd vietzig Jare.

### Heinrich von Honhorst gelobt, den Bergfrieden auf seinem Hofe zu Honhorst zu brechen, sobald die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1343, den 22. Mai. K. O.

Ek heyneke gheheten van honhorft bekenne openbare vor al Den de Dessen bref Seet va horet Dat ik den erbaren vorsten minen heren hertoghen otten vin hertoghen wilhelme van brunsw vin luneb vor mek 10 ynde vor mine eruen ghelouet hebbe vil loëe on va oren eruen vi oren nacomlinghen in Dessen Suluen brefe de beseget is mid minem Inghesegele Dat Ik Scal vin wille nederlegghen vi breken menne brechierede, den Ik in menne host to honhorst ghebuwet hebbe wan Desse vorbenomden vorsten eder ore eruen eder ore nacomlinghe Dat van mi vi minen eruen eichet eder eschen late vin wi ludolf van haäcchorst na vogstet to tzelle vil Jan Sin Sone bekenmet Dat wi ghelouet hebbet vin louet in truwen mid Samender 15 hand in Dessen Suluen breue Dessen vorbenomden vorsten visen here vin oren rechten eruen vin omnacomlinghen alle Desse vorbeserenenen Dingh vast to holdende vir vullencomlisten to Donde weret Dat on in heyneken van honhorst De hir vor benomt is vin in Sinen eruen Jenich broke worde. In ene merere betraginghe hebbe wi vie Ingesegele ghe henghet to Dessen breven.

20

### 43. Die Gebrüder Conrad, Waltet und Werner von Boldensen, Knappen, geloben, für das ihnen überlassene Eigenthum ihres Hofes zu Stederdorf von ihren Gütern ein eben so werthvolles zu Lehn von den Herzebgen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu nehmen. — 1343, den 22. Mai. K.O.

We Cord. wolter. v\(\tilde{n}\) werner. Brodere v\(\tilde{n}\) knapen van Boldenfen. Dot witlik alle den de deffen bref feit oder hort lefen v\(\tilde{n}\) bekennet openbare. Dat de Erbaren vorsten hertoghe Otte v\(\tilde{n}\) hertoghe wilhelm van brunswich 25 via luneborch v\(\tilde{e}\) hertoghe wilhelm van brunswich 25 via luneborch v\(\tilde{e}\) hertoghe offen hof the stederdorpe also dane wis dat we vnde v\(\tilde{e}\) eruen fe\(\tilde{e}\) lette binnen dessen neghesten dren Jaren v\(\tilde{e}\) hertogen Otten v\(\tilde{n}\) hertogen wilhelme van bruns\(\tilde{w}\) v\(\tilde{e}\) lette ober eruen \(\tilde{e}\) eren Eruen v\(\tilde{e}\) eren nacomelingen also vele Eghendomes vnder Se leeghen na der werdich he't desse houes den se vs. latet Dat loue we vorbenomden Brodere van boldensen Cord. wolter, werner v\(\tilde{u}\) v\(\tilde{e}\) tetuen mit famender hand intruwen v\(\tilde{e}\) no vorbenomden heren van lune-30 borch v\(\tilde{u}\) eren nacomelingen in dessen situen bruue dar v\(\tilde{e}\) inghessegheit the hanget vast v\(\tilde{n}\) fiede the holdende. Vnde is ghe gheuen na Goddes bort dusent Jar dre hundert Jar in deme dre v\(\tilde{v}\) vertighesten Jare des hilghen daghes der himmeluart.

### Heinrich von Wenden stellt einen Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg ihm die früher den von Heimburg verpfündeten Dörfer Neindorf, Almke, Barnstorf und Rhode 35 verpfündet haben. — 1343, den 31. Mai. K. O.

We hinrie van wenden vä lliebe fin echte hufurowe bekennet openbare vor al den de delfen bref Seet vih oret Dat de Erbaren vorfien vie hertoghe otto vä hertoghe wilhelm van brunfië vä lunenborch og ghefat hebbet vä vien. rechten eruen vä to vier hant hern Jano van ampleue vä ludelië ovan wenden viem bolen Delfe dorp Nendorpe allenbeke Bernftorpe vä Ofterode vor hundert mark lodighes Sulueres mit 40 al fodame rechte als jd de van heynborch van delfen vorbenonden vorften ghehat hadden al dis dane wis dat delfe vorbenonden vorften ghehat hadden al dis dane wis Dar to ghelaten hebbet vor dit vorbeferesene ghelt moghet wederlofen alle Jar twifchen paschen vä Sinte

Janeses daghe to middensomere welke tyd se wilt dest se os eder vsen ergen eder hern Jane van amploue vn ludelue van wenden viem bolen Icht jd vppe de queme De lose eyn Jare vore kvndighen vn wan Deffe vorbenomden vorften eder ore eruen eder ore nacomlinghe os eder vien eruen Deffe Suluen hyndert lodighe mark getet vn beredet So wil wi vn scullet on Desse vorbeserenenen Dorp mit al deme dat dar to 5 hord weder antwerden ynbeworen ane Jongerleve vortoch yn hinderniffe. Dat Sulue Scullet ok don hern Jan van ampleue vn ludelf van wenden Icht id vppe fe kympt alle Deffe vorbescreuenen Dingh hebbe wi deffen vorbenomdon vorsten vn oren rechten eruen vnde oren nacomlinghen mid samender hant in truwen ghelouet vnder vien Ingefegelen vaft vn ftede to holdende vn hebbet on deffe borghen Sat de hir na ghefereuen flat weret dat Der welk af storde binnen Den nogesten ver wekenen Dar na Dat we dar vmme 10 gemannet worden welde wi vn fcolden enen anderen alfo guden weder in de ftede fetten vn we herman Tubeke luthert van wenden riddere va ludelf van wenden bekennet openbare dat we Dessen vorbenomden vorsten van brunsw va lunenborch vsen heren ghelonet hebbet va louet on va oren rechten eruen va oren nacomlinghen in truwen mid famender hant in dessem Suluen breue Dar vse Inghesogele to hanghet alle Deffe vorbescreuenen dingh ganz vn stede to holdende weret Dat on an hinrike van wenden vn siner hus-15 vrowen eder in In oren eruen eder In hern Jane van ampleue vn an ludelue van wenden Jenech brake worde Dit is gheschen na goddes bord Driteynhundert Jar in Dem dre vn vertigesten Jare in dem heylighen auende to pinkesten.

45. Graf Otto von Waldeck stellt einen Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm Schloss und Stadt Vlotho mit allem Zubehor, ausgenommen "Scune", verpfündet haben. Er gelobt, ihnen das Schloss zu öffinen und ihrer Diener, nämlich des Bischofs von Minden, der Grafen von Schauenburg und Everstein und des Herrn von Homburg, Feind von dem Schlosse aus nicht zu werden"). — 1343, den 29 Juni.
K. O.

Wir Otto eldeste Sone Greben Henrichos von Waldecke tun witlich alle den dij dussen brib sehen odir Horit lesen vnde bikennit vffenberliche daz dij erbarn fürsten vnsir Herre Hertzig Otto von Brunsvich 25 yndo Lyneburg vnde fin brudir vnfir ome Hertzoge Wilhelm haben vns vnd vnfirn erbin gefazt ore floz Vlotou hus vnde Stad vnde alliz daz da zů gehorit ane di Scune vnd daz da zů gehorit vor hundirt marg lodigis filbers vnde vor daz felbe geld fülle wir on daz zu lofende geben wanne fij willet. Di lofe follen hi yns odir vnfirn erbin eyn iar vore kyndigen, vnde wir on widir, wanne daz Jar ymbo komen ift fo follen fij vns odir vnfirn erbin Hundirt marg lodiges filbers gebin vnd da zu waz wir vor di Sad gegebin 30 Hettin. So folle wir vnde willen on ore Sloz Vlotou mit alle deme daz da zu geborit widir tun vnde gebin fyndir allerleye widirredo ynde yorzoch ymbe worren odir oren erbin, odir oren nakomen di wile fal iz doch ore vffene Sloz wefin zu alle oren noten. Vnde fij follen vbir vns gewaldich fin alle zijt Rechtis vnde minne. Were ouch daz vns wer vnrecht tede daz folle wir on kvndigen von deme follen fij vns Helfin binnen drin manden nach der kyndigunge rechtis odir minne vnd teden fij des nicht so muge wir vns odir 35 ynfir erbin von deme vorgenanten Sloze vnrechtis wol irwern, Binamen folle wir orir diner viande nicht werden duffir verir, vnfirs Herren des bifcofes von Minden, des Greben von Scowenburg, des Grebin von Ebirsteyn vnde des Herren von Homburg von deme vorgenanten Sloze zu vloton. Alle dusse vorscribenon ding habe wir den felben fürsten mit vnfirn burgen dij hi nach scriben fint entruwen gelobt mit samdir hant vnde gelobt on, vnde oren erbin odir oren nachkomen In duffen briben alfo als fij gefcriben fint stede vnde 40 veste zu haldende vnde zu tunde. Vnde wir Ludowich grebin Henriches brudir von waldecke. Thiderich vnde Henrich des felben grebin Hinriches Sono. Her Godfrid grebe von arnesperg, her wernher von dem kalenperge.. Her Herman von Rene, her Steuen von Horhufin, her Conrad von verminne, Her Otto von

<sup>\*)</sup> Cfr. hierzu die Urkunde der Herzöge Otto und Wilhelm aus dem Jahre 1343 in Lamey's diplomatischer Geschichte Codex diplom. Ravensb. pag. 113 und 114.

Wildungen, her Frederich di went her alard von dem Bufche, ridder, Lubbert di went des vorgenanten hern Frederiches brudir vnde Svedir von dem bufche knechte bekennin vffenberliche vor alle den di duffen brib fehen odir horit lefin daz wir mit dem vorgenanten Juncherren Otten von waldecke vor one vnde fine erbin mit famdirhant entruwen gelobt haben den vorgenanten fürften von Brunfvich vnde Lunebürg vnde gelobt on vnde oren erbin vnde oren nachkomen mit famdirhant entruwen an duffen bribe daz fij on ore Sloz vlotou zû lofende tin vnde gebin follen alfo als hi voreferiben ftet. vnde alle duffe vorferibenen ding flete vnde vefte zû haldende vnde zû tunde Hir vff habe wir alle fachewalde vnde burgen vnfir Ingefigele gehangen an duffen brib In eyn orkvnde duffir vorferibenen ding. Duffe brib ift gegebin nach Goddis gebürt drutzehenhundirt iar in deme dri vnde vlrtzigelten iare an dem heyligen tage der apostele sente peters vnde sente paulis.

 Graf Otto von Waldeck stellt einen Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm das ≜mt und Gut zu Vollbrechtinghausen verpfändet haben. — 1343, den 1. August. K. O.

Wir Juncherre Otte von Waldecke bekennen vffenbare an dussem iegenwortigen bribe daz di erbarn fürsten vnsir herre Hertzoge Otte vade vnsir oine hertzoge Wilhelm gebrödire von Brunivich vade Luneborch haben vas vade vnsir nechten erben gefast ere Ammecht vnde ere gitt zu Volbertingheim nit al 15 deme rechte vnde nütze daz dazu gehorit vor fvnszich lotige marg filbers da vore mügen sij vade ore rechten erben daz selbe Ammecht vnde gitt losen wanne sij wollen alle iar zu paschen sij füllen vas odir vnsirn erben di lose kundigen zu winachten da vore, zu Minden oste zt hamelen sollen sij vns vnsir gelt bizahn, vn veligen ob wir daz eschen vor alle den di durch sij tim vnde lazen wollen. des gudis sullen sij vnsich gewarn also recht ist. Worde on abir daz selbe gitt af gededinget mit rechte. vnde wir ofte 20 vnsir erben sij manden se füllen sij vns vnsir gelt geben binnen fvnf manden da na. Were ouch daz on daz Sloz Vlotou af gelost worde so solden sij vns helsen eyner sate in deme gude ob sij mochten odir sij folden vns vnsir gelt geben binnen fvnf manden danach wanne wir sij manden. Zu eyme vrkunde dustir vorseribenen ding so habe wir vnsir Ingesigel gehangen an dussen bid der gegeben ist nach goddis gebûrt Dritzehenhundirt iar in deme dri vn virtzigesten iare an sente Peters tage in der erne.

47. Probst Ludolf, Priorinn Mechtild und der Convent zu Neuen-Medingen verkanfen dem Rathe zu Lüneburg ihre drei Mühlenstellen zu Wichmannsburg, Bruchtorf und Nottorf, so dass die Schifffahrt ungehindert sein und verpflichten sich, gegen eine von jeder Waare zu zahlende Abgabe eine Zugbrücke zu Neuen-Medingen mit Leuten, Winden und Seilen zu halten, so dass ledige und beladene Schiffe auf- und niederfahren können. — 1343, den 9. August.
XIV.

We Ludolf!) en prouest ver Mettike en priorinne, vnd al de famninge des closters to nyen Medinge bekennet vnd tughet openbar an dessen breue, dat wi wittiken mit endracht, vorkoft vnd laten hebbet vnd sint betalet dem Rade vnd der Menheit der Stad to Luneborg vnse dre Molenstat to Wichmansborch to Brokdorp vnd to nortdorpe, mit allem rechte als wi se hadden vnd besten hebbet, mit allem anschote, allo dat man varen mach it water vp vnd neder funder hinder, ouer al vien anschot velich treilen, dos selbelle 35 wi mit al den vsen en vorder vnd nen hinder wesen. Ok scholle wi en ewich verghat holden, mit luden, mit winden vnd repen hirto nyen Medinge, also dat de Schep moghen vp vnd neder mit saft vnd ledich varen. Hir weder schal man va gheuen van dem vatmen holtes dre penninge, vnd er saft sware VI penninge wat gud dat sy, dat ledich Schep op wart!) VI penninge, nederwart!) nicht van dem balken enen penning, van twen Sparren enen penning, van breden na dem vatmen holtes we leeget den den breden 40 vort to ener hude, vnd en kamp dat men ouer vare. dat dit allit ewich bliue, so henge wi vnsfer beider Ingesiegel to dessen van de kennen van fer beider unter holtes, vnd en kamp dat men ouer vare.

Gedruckt in Lyssmann's hist, Nachricht von dem Kloster Meding pag. 30 und 31,

Das Copiar XVI. liest: 1) Ludeleff. 2) opwerd. 3) nederwert.
Sudendorf, Urkundenbuch II.

48. Vier Bürger von Hildesheim versprechen dem Bischofs Heinrich zu Mildesheim ihren und ihrer Freunde Beistand, dass er bewaffneten Einzug in Hildesheim halte, daselbst zu Gericht sitze, tausend®Mark feinen Sübers erhebe und die Bürger sich huldigen lasse. — 1343, den 90. August.

We. Johannes Lüceke. Rolef vrese. Heneke pepersach. vnde Tyleke van Hoyersem, Borghere to Hil-5 densem, bekennet openbare in dessem Breue. Dat we, mid goddes hulpe, vnde vnser vrunde, mid guden truwen, helpen vnde anwifen willet. dat de Erbaro vorste vnse rechte herre Bysehop Henrik to Hildensem in de Stad to Hildenfem. mid maght komen fehal, also vorder alse we ivmmer kunnen vnde moghen. vnde dar inne richte to littende, dorch finer nod willen vnde ok dorch vnfer nod willen. vnde dem to volghende alse vnses herren Bref vtwiset. . Vnde wanne vnse herre vn de sine in de Stad komet. So schülle we vn 10 willet mid alle vnfen vrunden, vnfem vorbenomden herren, vnde den finen to hildenfem, truweliken biftan. mid liue vnde mid gude, ieht vnfem herren vnde den finen dat iemant weren wolde, ane allerleye arghelyft. Wanne ok denne vnfe vorbenomde herre richte hedde laten feten. So fculle we vn willet ane ienigherleye vortoch, vnfem vorbenomden herren. oder den de dessen Bref hedden, verwisnen, also alse id wisse nok fi. mid vnfes herren hulpe, Dufent mark lodeghes filuers, hildenfemfeher wichte vn witte. binnen deme 15 neighten verndel iares to beredende ane vortoch. Vort mer wanne do wifnheigt vultoghen is, so seulle we dar to helpen vn dat allo voghen, dat vsem vorbenomden herren Byschope Henrike. alle de..de in der Stad to Hildensem sint, vnde wonen willet, de to oren iaren komen sint, vnde van alle den is, vnse herre begherende is, de mon hebben magh, huldeghen schüllet, bi vnsem vorbenomden rechten herren to bliuende to allen finen noden, de wile dat he leuet. Were ok, dat, in der Stad to Hildenfem we were, he were 20 pape oder leye, de der huldeghinghe nicht angan ne wolde, de magh fin dingh schippen binnen den neyften aghte daghen, vnde dar enbouen ne schal he neigne beschuttinghe nok hegh hebben van vnser weghene nok van der Stad weghene. So magh vnse vorbenomde herre mid on vnde mid deme orem angan wat he wel. dar schülle we vnse herren vnde de sine to vordern vnde nichtes to hindern. . Vort mer ne scülle we nok ne willet van stade an nejnerleje deghedinghe angan mid den borgheren to hildensem, de os verdreven 25 hebbet, id fi an vrede oder an fone, id ne fi vnfes vorbenomden herren witfchap vn vulbord. Alle deffe vorbescreuene stucke, hebbe we ghelovet. vnde an de heylighen ghesworen, vnde lovet se entruwen in desfemo Breue, vnfem vorbenomden herren Byschope Henrike to Hildensem, stede ganz vnde vnbroeliken to holdende alfo vorder alfe we ivmmer kunnen vnde moghen, To eynem orkunde alle deffer dingh, hebbe we vnfe Inghefeghele an desten Bref ghe henght. Vnde we Bertold, vnde Engelfrid, perrere to Bokenum 30 vn to Aluelde. vnde Cord van Eluede knape. to eyner betughinghe desser vorbesereuenen deghedinghe, hebbe we vnse Ingheseghele an dessen Bref ghe henght. de ghe gheuen is. Na goddes Bord Dritteynhundert iar, in dem dre vnde vertighesten iare des neysten midwekens, na vnser vrowen daghe wortmissen.

### Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg überlassen dem Ulrich von Etzendorf Güter zu Oitzendorf zum Eigenthum. — 1343, den 22. September. K. C. 16.

26 Van der gnade gotes wy Otto vinde wylhelm Hertoghen van Brunfwigk the Luneborch bekennet apenbare In delfeme breue vinde doth wyllich alle den de delfen breif feth edder horet dat wy ghe eghent in delfeme breue dre houe In deme dorpe the Etzendorpe dar nu, yerwerth. Heyne, vin Tydeke vppe woneth vinde eyne kote, dar nu karften ynne woneth vinde de haluen molen To Etzendorpe vind den groten vinde fimalen tegheden auer dat fulue dorp In der wyfe alfze wy dat vorbefprokene og und egemen moghet hern Olricke van Etzendorpe vinde alle den, den he dats fulue guth bebew myl the donde vinde latende myt dem gude wat em euene kumpt dyth is ghefehen vinde fehreuen the wynfzen, vinde myt vinfenn inghefegelen befeghelt. Na godes borth Drytteynbundert Jar In dem dre vinde vertigelten Jare des negeffen daghes na Sunte Matheus dage des hillighen Apoleles.

50. Die Grafen Albrecht und Bernhard von Regenstein, Gebrüder, verkaufen den Herzögen Otte, Magnus und Ernst von Brannschweig, Gebrüdern, das Dorf Hessen und die Vogtei über den "Monkehof" daselbet, die Holrung auf dem Fallstein, Vogtei, Gericht und das Patronatrecht zu Hessen, das Kloster Stötterlingenburg mit Gütern und Leuten zu Kleinen-Rhoden, Stötterlingen, Bühne, Hoppenstedt und Rimbeck. — 1343, den 2. October.

Wie Albrecht vnde Bernhr Brudere von goddes gnaden Greuen von Reghensten, bekennen vnde dun witlich alle den die dissen bref seen, eder horen, dat wie von vnser, vnde von vnser Eruen weghene mid guder vordacht, vnde mid Rade vnfer vrund, hebbet ghe laten, vnde vor koft. Den Erluftiden vorften vnfeme Herren. Hertogen Otten. Magnufe. vnde Ernste. vnfen Juncherren. Bruderen. Hertogen to brunswich vnde eren Eruen. dat dorp. Hefnum. vnde die voghedye. ouer den Mongkehof. dar felues mid alle deme dat in 10 deme feluen dorpe licht, vnde mid alle deme, dat dar to hord, an wathere, an wifchen, an weyde, an holte, vnde an velde, vnde by namen, dat holt, dat we hebben, vppe deme valkeyn, die voghedye vnde dat gherichte mid aller schlachter nud, vnde mid alle deme, dat to disseme seluen dorpe Hesnum hord vorleghen. vnde vnvorleghen, id fy. gheyftlich gåd, eder werlik gåd, alfe we dat gehad hebbet, wente an diffe tyd. vnde by namen dat kerklen. dar felues. Ok hebbe wie en vor koft, dat Closter. Stoterlingheborgh. mid alle 15 deme. dat dar to hord, an holte, an velde an wathere an wifchen vnde an we'yde vnde by namen mid deme ghude, vnde mid den luden die dat Closter hest, in den dorpen, die hir na beschreuen stat, to lutteken Rodhe, dat vnder deme Closter lid Stoterlinghe. Bynde, Hoppelenstide, vnde Rymbeke, vnde laten vnsen vor be nomden Herren. vnde eren Eruen. dit vor be nomde dorp Hesnum. vnde dit Clester. mid alle deme. dat dar to hord. alse hir vore beschreuen steyt, vnde alse we dat ghe had hebben, wente an disse tyd vor 20 vyf hunderd lodige mark. Brunfwykescher wychte vnde witte, ersliken vnde ewychliken to besittende, vnde to hebbende. Ok ne scole wie noch vnse Eruen, de lude in deme dorpe to Hesnum, noch die lude, de to diffeme vor benomden Closter horet. alse hir vore be schreuen steyt, nicht esschen, noch dwynghen, to ge richte, to den dingbenken. dar se vor disser tyd dinghplichtich hebbet ge wesen., Ok wille wie vusen vorbenomden herren. vnde eren Eruen. disses kopes vnde alle disses vorbenomden gudes, rechte weren wesen. 25 von vnfer, vnde vnfer eruen weghene, alfe wie to rechte fcolen vnde willet en dat to gude holden, mid guden truwen, ane allerleje arghelijft, des besten des we moghen. Alle disse vorbeschreuenen dingh, loue we vorbenomden Albrecht vnde Bernlir Greuen von Reghensten, vor vns vnde vnse Eruen, entruwen in disseme breue, vnfen vorbenomden Herren. Otten. Magnufe, vnde Ernste. Bruderen Hertoghen to brunswich. vnde eren Eruen, stede, vast, vnde ganz to holdene, ane iengherleye arghelist. To eneme Orkunde alle dister an dingh. hebbe we en gegheuen. diffen bref. be feghelt mid vnfen Ingefegelen Na goddis bord. Dritteynhûnderd iar In deme dren, vnde Verthegesten iare, des neghesten, midweken na sente mychelis daghe, des heylighen Engheles.

Ritter Marquard von Zesterfieth bescheinigt, von dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg
 Mark Lübecker Pfennige erhalten zu haben. — 1343, den 15. October.

K. O. 35

Vniuerfis presentes literas visiuris seu audituris Ego Marquardus de Tzessersulete miles cupio non latere qued de debitis quibus Magnisicus princeps et dominus meus dominus Otto dux de brunswich et luneborch michi fuit et est obligatus. recepj Octuaginta marcas denariorum lubicensium. presentatas michi per Heynekinum dictum kemerere samulum meum, de quibus ipsum dominum Ottonem Ducem presentibus dimitto quitum penitus et solutum In cuius rej cuidentian Sigillum neum duxi presentibus appendendum. Datum 40 anno domini Millessimo CCC XL tertio in profesto beatorum galli et lulli.

 Die Gebrüder Johann und Harneid von Marenholtz geloben, ihren Bergfrieden im Dorfo Wathlingen zu brechen, sobald die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1343, den K. O. We henningh võ harnyd brodere ghe heten van marnholte bekennet või betughet openbare Dat De Erfamen vorden võe heren hertoge otte või hertoge wilhelm van brunfw või luneborch mid os ghe Degedinghet hebbet Dat we fœullet või willet nederlegghen või breken võn brechårede Den we hebbet in Dem Dorpe to wadleghe ane allerlege wederrede või vortoch wan Desse vorbenomden vorsten eder ere eruen eder ore nacomlinghe Dat van os eschet eder eschen laste. Dat hebbe we ghelouet või louet in trume mid Samender hand vor os või võe eruen in Dessem Suluen breue De besegelet is mid võen Ingesegelen vien vorbenomden heren või eren eruen või oren nacomlinghen vast või sede to holdende või is geschen na godes bord Dritevn hundert Jar in Dem Dre või vertigesten Jare In alle godes hevitigen Daghe.

Ritter Aschwin von dem Campe resignirt dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg das Dorf
 Martinsbüttel zu Gunsten des Johann und Harneid von Marenholtz, — Ums Jahr 1343.
 K. O.

54. Die Gebrüder Pardam und Iwan von dem Kneesbeck") verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Theil des Schlosses und Dorfes Kneesbeck und des Schosses und Weichbildes Wittingen mit Besitraugen zu Wittingen, Glüsingen, Euten, Suderwittingen, Eumstorf, Erpensen, Rade, Kakerbeck, Mahnburg, Schnedingen, Zasenbeck, Gladdenstedt, Croye, Voitze, Schönewörde und Wunderbüttel und alle ihre Güter in dem Lande Kneesbeck und Wittingen mit Gericht und Patronatrecht und versprechen, ihnen das Lehn zu Güte zu halten. — 1343, den 8. November.
K.O.

We langhe Pardam vnde ywen van deme knefebeke, brodere bekennet openbare, vnde dot witlich indesseme breue alle den de en set eder horet. Dat we hebben vor koft. Den Erbaren vorsten vien heren. Hertoghen. Otten vn hertoghen willehelme van Brunfw To luneborch, vnde eren rechten Eruen vnde Nacomelinghe vien del in deme hufe, vnde indeme dorpe to deme knejebeke, vnde alle dat, dat wi dar hadden. vnde hebben dat Sj an holte, an weyde an watere an vischerighe it Si wor an it Si binnene vnde 30 butene mit alle deme dat dar to hort vnde vfen del indeme hufe vnde indeme wichbelde to wittinghe vnde alle dat wj dar hebbet binnenne vnde butene ledich vnde vor legen, vor Drehundert mark vnde vertieh mark lodeghes fulueres Luneborgere witte vnde wichte, vnde bi namen dit gut dat hir na be schreuen is. Den achteden del indeme Tegheden to wittinghe, indeme Tegheden glufinghe. In deme Tegheden To Oyfen. In deme Tegheden to Suderwittinghe, mit allerhande nut. To Rumpstorpe vif man vnde twene kot seten mit 35 alleme rechte, de geuet vif mark penninghe. To Erpenfen twene man. der gift en achte hemten rogghen vnde fesse haueren de andere Ses hemten haueren. To Rode dre man der geuen twene malk twolf Sehillinghe. De dridde verteyn Schillinghe vnde enne Schillinch to Cruce schnlt. To Suderwitinghe enne mande gift to funte woltborghe daghe enne hamel eder Ses schillinghe penninghe welker man wel. To kokerbeke twene man. der gift en achteyn schillinghe vnde wifteyn hemten haueren. De andere enne wichhemten 40 haueren. vn achteyn Schillinghe. To Modenborch twene man vn an der molen dat verdendel. To Sneflinghe. Dre man Jo de man ene halue lodeghe mark. To deme Tzafbeke twene man, de geuen Senen verdendel rogghen, vn twene kotseten de geuen, vervndetwinchtech honre To gledenstede, dre man. Jo de man enne

<sup>\*)</sup> In den Siegeln ein Einhorn.

haluen wifpel rogghen vn Sef hemten haueren vnde enne kot feten de gift dre Schillinghe. To krôye, enne man. de gift achte Schillinghe. To vôtze enne haluen hof de gift twolf Schillinghe penninghe. To schonenworden enne haluen hof de gilt Ses schillinghe. To wnrebutle enne hof degilt ene mark penninghe vnde ver Schillinghe vor en voder howes. To Oyfen Dre man Jo de man achte Schillinghe penninghe. Alle dit vorbenomede gut. vnde alle dat gut dat we indeme lande to deme knefebeke vnde to wittinghe 5 hadden vnde hebbet. ledech eder vor leghen binnen vnde buten. In welker wis we dat hadden vnde hebben mit allerhande richte vn rechte vnde vnrechte dat hebbe wi vor koft vnde latet dat den vorbenomeden vorsten vsen heren vnde eren rechten eruen vnde Nacomclinghen, vmme dat vorbeschreuene gelt. Bouen deffen kop fo late wi den fuluen vorsten eren rechten eruen vn Nacomelinghe to vnde mit alledeme vorbenomeden gude vie lenware in allen gestliken lenen de wij hadden vn hebbet indeme suluen lande to deme 10 knefebeke vnde to wittinghe In welker wis dat Sj.,, Ok fchul wj vnde willet alle dit vorfprokene gût wat we des van anderen heren vnde nicht van vien heren van luneborch to lene hebbet vnde hebben ichollet den vorbenomeden vorsten vien heren eren rechten eruen vnde Nacomelinghen, to gude holden de wile dat Se dat van vs willet vn wan Se des nicht lengh van vs en willet So schol wi vnde vse eruen dar af laten. Alle desse vorbeschreuenen dingk wil wi vn vse eruen, vn schollet en recht warent wesen den vorbenomeden 15 vorsten vien heren vn eren rechten eruen vnde Nacomelinghen vor alle den, de sich inde vorsprokenen dingk ten moghen mit rechte. To ener openbaren bewißinghe vn bekantnisse alle der vorbeschreuenen dingk So hebbe wj langhe pardam vñ ywan vorbenomt víe Ingheseghele witliken to desseme breue henghet. Dit Is ghe schen to Tzelle Na godes bort Dritteynhunder Jar indeme Drevndevertigesten Jare Des negesten Sunanuendes vor Sunte Mertens daghe.

### Die von dem Knesebeck \*) stellen über das ihnen von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg verpfändete Schloss Warpke einen Revers aus. — 1343, den 10. November. K. O.

Wi ludolf vnde Henningh van Deme knefebeke Brodere. Huner vnde wafment van Demé knefebeke. Brodere. Jorden. vñ wafment van deme knefebeke ludolues Sone vñ vfe rechten Eruen. be kennet Openbare in Desseme breue de mit vien Inghesegelen besegellet is witliken vnde dot witlich alle den de Ene Set eder 25 horet, dat wj gelouet hebbet vnde lonet Ingûden truwen, mit Samender hant mit vîen borgen de hirna be screuen fint. Den Erbaren vorsten vfen heren. Hertogen Otten vn. Hertoghen willehelme. to Brunsw vnde luneb. eren Rechten. Eruen. vn Nacomelinghe. vnde to erer hant. hern Hinrike knigghen. hern Alberte, Bocmasten, hern Bertolde van Reden, hern Johanne van Salderen, to lichtenberge, hern Johanne van Salderen van der Rute. Ridderen. Segebande van Reden, wernere van Deme berghe, vnde Segebande 30 van deme berghe, knechten, dat wi willet vnde schullet Dem vor benomeden vorsten Eren Rechten Eruen vnde Nacomelinghen vnde wem Se willet Dat flot to wertbeke weder antworden ane vortoch vnde wederfprake, mit buwe vnde mit fat, mit aller nût Richte vnde Rechte, vn mit alledeme dat deme flote to behort it fi wor an it Si alf dat flot van erer wegene vs antwort js wan Se ere rechten eruen vnde Nacomelinghe van nu Sunte Mertines daghe De Negest to komende js vort ouer ver jar Twene daghe vor vn wetne Daghe na 35 Sunte Mertines daghe van vs dat efchet, vnde wan Se dar na vort Ouer en jar Sestehalf hundert mark Dridde haluer mark Min. Lodeges fulueres Luneborger witte vn wichte, vs beredet To luneborch eder to Honnouere also de breue spreket de vs dar vp ge geuen sint. Ok schal dat Sulue Slot To wertbeke. Der vorbenomeden vorsten erer Rechten Eruen vnde Nacomelinghe opene slot wesen to allen Tiden vnde to al eren. Noden. vnde Se Schollen Ouer vs Minne vnde Rechtes woldich wefen, also de vorbenomeden breuc spreket de dar 40 vs vp ge geuen fint. we fchollet ok vn willet. De vorbenomeden vorften ere Rechten eruen, vn Nacomelinghe, vnde al de ere van Deme Slote vor schaden bewaren. vnde wi her Jureghes van hitzakere, her Geuert van Aluensleue her Boldewen van Bodendike. Her bertold van Deme knesebeke Riddere, wasment

<sup>\*)</sup> In den Siegeln ein Einhorn.

van Medinghe, Pardam van Plote Conrad van Marenholte, langbe werner van der schulenborch. Hempe van deme knefebeke. Guncel van Bertenfleue knechte louet in goden truwen mit Samender hant indeffeme fuluen breue. Den vorgenomeden vorsten hertoghen Otten vn Hertoghen willehelme to Brunfw. vn luneb. eren Rechten eruen vn Nacomelinghe, vn to erer hant hern hinrike knigghen, hern alberte Bocmasten. 5 hern Bertold van Reden hern Johanne van Salderen to lichtenberghe, hern Johanne van Salderen van der Rute Ridderen. Segebande van Reden wernere vnde Seghebande van Deme berghe knechten. vor alle desse vorbeschreuenen stukke vor ludolue benninghe van deme knesebeke, hunere vnde wasmende van dem knesebeke. Jordene vnde wafmede van deme knefebeke. ludolues Sone, vnde vor ere Rechten Eruen, de vorbenomet fint, vnde were dat dar Jenegherhande broc eder hinder ane worde So wil wi vn Schollet alle 10 binnen eneme Manede dar negest na wan wi dar vmme manet worden In Riden Inde stat to luneb. vñ dar nicht vt. alle de vorbenomeden flukke in der wis alf hir be schreuen is, en sin wollenbracht vn wollentoghen. eder it en Si mit ereme willen. vnde To ener Openbaren bewißinghe vses louedes vn to ener bekantnisse alle der vor sprokenen dingk. So hehbe wi mit der vor benomeden sakewolden Ingeseghele, vse Inghesegele witliken to dessem breue ghe henghet. vnde is ghe schen na godes bort. Dritteynhundert Jar Indeme 15 Dre vnde vertigesten Jare Indeme hilgen auende Sunte Mertines Indeme Slote to Tzelle. vorbenomeden borghen welk binnen deffer tit So scholden De vorbenomeden Sakcwolden mit vs. vn we mit ym alfo gut enne inde ftede fetten binnen eneme Manede wan wi dar ymme manet worden.

 Ritter Gebhard Schulte verkünft den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ein Feld zu Emmen im Kirchspiele Hollenstedt, um daselbst Ziegelerde graben zu lassen. — 1343, den 22. No-vember.

Ik her gheverd. Schulte Riddere be kenne in dessem Breue openbare dat ik mid wibord miner eruen vnde al der de sich dar mid rechte to ten Moghen hebbe vorkoft eweilken to besittende den Erbarnen vorsen betroghen Otten vnde hertoghen wilhelme van Brunsw vnde van Luneborch Broderen vnde ere Eruen vn eren Nacomelingen twintich rode bred. vnde twintich rode langh veldes vnde rumes vppe deme velde 5t oder emne in dem kertpele to holdenslede dar me teyphel erde grauen mach vnde des schal it er rechte were wesen. Dat loue ik en in truwen in dessem Breue vor mye vnde mine eruen. hir vp hebbe ik min Inghesegheh henghet in dessem Breue vor mye vnde mine eruen. hir vp hebbe ik min Inghesegheh henghet in dessem Sedes Bord dryttelynhundert iar in deme dre vnde vertygesten iare in Sunte Cecilien daghe.

Ritter Otto von Schwerin und sein Sohn Heinrich verkaufen dem Abte Otraven zu St. Michaelis zu Lüngen burg eine in Grimm (zu Lüneburg) belegene Kothe, worin früher die schäqan oder öffentlichen Weiber wohnten. — 1343, den 6. December.
 K. O.

Vninerfie chrifti fidelibus prefentia vifuria feu audituria, Nos. Otto de Zwerin miles et hinricus eius filius famulus Imperpetuum Cupimus fore notum et prefentihus lucide protestamur, Quod fufficienti deliberatione prehabita cum confilio et confenfu vnanimj et concordi omnium nostrorum verorum heredum Juho 50 venditionis tytulo vendidimus ac dimismus, honorahili viro Domino Otrauen abbati monalterij Saneti Michaelis in castro luneborch, vnam nostram casam feu kot cum fuis pertinencijs stam In grimmone In qua pulcre mulieres feu publice antea habitabant cum omnj Jure et proprietate perpetujs temporibus possidendam, Ita quod Idem dominus abbas andem casam vendere donare et alias alienare valeat cuj et quando sibi plucaementi nostra et heredum nostrorum contradictione non obstante, et ciussem caste veri warendatores esse vota muse et debemus quemadmodum confuctudo est istina torre bona hereditaria et proprietaria warendare,. Si vero quod abit preferiptus dominus. abbas aut cuj ipte vendiderit sed imisserii illam casam ratione illius case et pertinenciarum eiusidem in toto uel in parte Impedimentum aliquod In futuro tempore ab aliquibus feu aliquo pateretur Illud nos difbrigabimus nostris laboribus et expensa, hec omnia et singula supra scriptura viata manu data fode corporaliter compromissimus et presentius compromitimus domino abbati preferipio

firmiter et Imiolabiliter obfernanda, In quorum euidens perpetuum quoque teftimonium figilla noftra fcilicet.
Ottonis et hinrici Supra feriptorum prefentibus funt appenfa, Datum luneborch anno dominj. Millefimo.
CCC== XL tertic In die beati Nicolay epifoopi et confefforis.

 Die Rathsherren zu Pattensen beurkunden, dass ihr Mitburger Segehard von Osterem vor dem Freiengerichte zu Pattensen den Hernögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zwei Hufen zu 5. öberkern überlassen hat. — 1344.
 K. O.

We radman the pattensen bekennet In desime openeme breve dat we, dar over ghe wesen hebbet vs dat gibe en vi hord hebbet dat de vrige greve mid den vrigen hest the pattensen ghe stein eyn richte dar seghert van Osherem vse borghere vs sin moder vs sine susere se senten mid ordelen vs mid vorspreken twe hove the Osterm vsen herren van Ivneborch hertoghen Otten vs hertoghen wilhalme, vs 10 willet dar nicht mer vp saken noch nemant van orer weghene, vs willet ok des ghodes ene rechte warschop den ver alle de de sek mid rechte dar the teyn mochten, vs de vrige greve mid den vrigen willekorden dar dat desse dingh mid orme willen weren. The ener betughinge desser ding se henghe we vse wiebeldes Inghesghel the dessme breve. de ghescheven is na ghoddes bord dritteynhundert jar jn dem ver vs verteghesten jar.

 Erbischof Heinrich von Maine ertheilt dem Herroge Heinrich von Brauneshweig und dessen Gemahlinn Hedwig eine Anweisung auf die Münze und den Schlagechatz zu Erfurt zum Belang von j
hrlich 100 Mark feinen Silbers der ihnen verschriebenen Leibrente. — 1344, den 1. Januar.
 K. O.

Wir Heinr von gotes genaden, des heiligen Stules zu Mentze Ertzbyschof, des heiligen Romischen Riches in Tutschen Landen Ertzkanzeler, bekennen, daz wir mit willen vnd wizzen, des Dechans vnd daz 20 gemeinen.. Capitels des Tumes zu Mentze, Solicher Jarlicher gulde, die wir geben fullen, heren Heinr, Herzügen zu Brunswich, vnd frouwen, hedewigen finer Elicher hustrouwen, als von, des koufis wegen, den wir mit yme an gegangen han, vmb. Duderstad, vnd ander gût, als die briefe sprechen, die dar vber geben fijnt,, bewifet han, vnd bewyfen an dyfem briefe, Hundert marg Lotiges Silbers, vff vnfer, vnd vnfer Stiftes Muntze vnd Slegeschatz, zu Erfurte, der man ym funszich marg geben sol, vff sante Walpurge tag nehest 25 kumend vnd vff fante Martyns tage, dar nach aller neheft, die anderen funfzieh, vnd dar nach vff die felben zil fol vn'die egenante gulde vallen., alfe Lange, alfe fij bevde gelebent, vnd nach irme tode, alfe die briefe fprechent die fie von vns dar vber hant. Dyfe gulte, fol yn Jarliche reichen, Vnfer Prouifor den wir itzunt zů Erfurte han, vnd wer zů zijte vnfers, vnd vnfers Stiftes Prouifor dafelbis ift, vnd fullen daz in Truwen geloben an eydes flad, vnuerbruchliche zu halten, vnd zu tunde, ane argelift, wer ouch yn dar an dheyner- 30 leve bruch, den fullen wir yn ouch richten, als vnfer briefe sprechen, die sie dar vber hant. Des zu vrkunde han wir vnfer Ingefigel, mit Ingefigel Johans, Dechans, vnd des . . Capitels zu Mentze, an dyfen brief gehangen, Vnd wir Johan Dechan, vnd daz gemeine .. Capitel, des Tumes zu Mentze vorgenant, bekennen, daz die egenante bewifunge, mit vnferm willen vnd wizzen geschehen ist, vnd han vnser Ingefygel, mit vnfers vorgenanten herren heren Heinr Ertzbyfchof zu Mentze Ingefigel, an dyfen brief gehangen 35 zů cime gezůge, Der geben ift zů Lychen, vff Jares tag, den man nennet in Latyn Circumcifio, do man zalte nach Cristus geburte Druzehenhundert, vnd vier vnd vierzich Jar.

60. Die Gebrüder Busse und Werner von Bertenleben bescheinigen, von den ihnen für die Oeffnung des Schlosses Wolfaburg von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg verschriebenen 40 Mark feinen Silbers 20 erhalten zu haben. — 1344, den 20. Januar.
K. 0.

Wj. her Buffe van bertenfleue Riddere, vnde werner van bertenfleue hern buffen broder bekennet Openbare indeffeme breue De mit vfen Inghefeghelen witliken be feghelet Ia. Dat wj. vppeboret hebbet Twinthich lodeghe mark Sulueres van den vertich lodeghen mark Sulueres De vs. vfe heren Hertoghe Otto. vfi hertoghe willehelm, van Brunfw vnde lunch. Schuldich weren. Dar vmme. Dat wj mit vfeme Slote to Der wluefborch To ereme Deneste Sitten Scholden vin Schollet ver Jar vmme. Dit Is ghe schen vnde schreuen Na godes bort. Dritteynhundert Jar in Dome. vervndevertigesten Jare. In sunte fabianes vnde Schaltianes, Daghe.

61. Die Gebrüder Hempe, Bodo, Johann und Hempe von dem Knesebeck \*), Knappen, bescheinigen, für ihres Bruderr Paridam Anthell an dem Schlosse Knesebeck von den Herzögen Otto nud Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg 150 Mark feinen Silbers erhalten zu haben. — 1344, den 5. Zebrazz. K. O.

We Hempe Bode Hannes vnde Hempe knechte Brodere geheten vamme knofbecke Bekennet in delfem openen brene dat we de erbaren vorsten vse heren Hertoghen Otten vnde Hertoghen wilhelme van Lûneborch loz vnde quit latet anderfhalf hundert mark lodeghes fülueres de se vas beret hebbet vor vse bro10 deres pardemes deÿl an deme hus tome knesbecke vnde betüghet dat mid vsen Ingezeghelen de to erre groteren bewissighe Ghehengt sint an dessen bref Na Godes bord drütteynhundert Jar Indeme ver vnde vertegesten Jare au funte agheten daghe.

- Ritter Hermann von Meding bescheinigt, von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für allen erlittenen Schaden Ersatz erhalten zu haben. — 1344, den 5. Februar.
   K. O.
- 16 Ek herman van Medinghe riddere bekenne openbare vor al Den De Desen bref Seet eder horet Dat ek De Ersammen vorsten mine heren hertogen otten v\u00e4n herbe hedich v\u00e4n los ghelaten v\u00e4n late se los In Dessen Suluen breue alles seaden v\u00e4n aller sc\u00e4sibe De se mi v\u00e4n minen eruen hebbet sculdich ghe wesen went an Dessen Dach v\u00e4n en sean och en wille Desse vorbenomden vorsten eder ore eruen eder ore nacennlinghe Dar nieht mer vmme manen noch bedegedingen oder nement 20 van miner wegene, vnde hebbe on Des Dessen bet ghege\u00e4ne vor mi v\u00e4 mine eruen besegelet mid memme Inge\u00edgegele na goddis bord Driteynhundert, Jar In Dem vere v\u00e4n vertige\u00e4sen Jare In Sunte Agethen Dage Der heyligen Junevrowen.
- 63. Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg Tagt sich dem schiedarichterlichen Urtheile des Herzogs Otto von Braunschweig und L\u00e4neburg \u00e4ber der nz Eiglingen (Zollenspicker) von den \u00e4\u00dfragern zu L\u00e4neburg \u00far Tach und Victnalien zu entrichtenden Zoll. — 1344, den 19. Februar. K.O.

Wi Eric van der gnade godes de Eldere hertoghe to Sassen, to engheren, vnd to westualen, be kennen vnd be tughen. dat de rat van luneboreh heuet sie vele be klaget vor vs, dat men van eren borgheren vnrechten tollen neme to Eyllinghe, Sunderliken vor sagen, vor yresch, vnd vor fardüch, 1) vnd vor spise, dese van hamborch vp ghejvt to luneborch, to der borghere nut. Des hebbe wi daghe holden, dar vic own ou Herthoghe Otte van luneborch 2) heuet ieghen wesen. de heuet vae breue hort. Des ghinghe wi to eme. wes he vf dar vmme be seghede dat wolde wi stede holden. Oc bôt sie de rat to rechte, dat se sagen, jvrsch, vnd sardich, 3) vnd allerleyge want, ni anders vor tollet en hebben, men vor punt swar, vnd dat allerhande spise wo deue ein ver de versche vor de de de under allerleys tollen, also och de olden breue spreket. Vnd do vse om hadde hort desse breue, do dachte eme dat men hir vnrechte 26 hedde an 6) dan. Dar vmme na vses Omes seghende, late wi van allem vnrechte. Vortmer wie 7) vset tollen be waret, eder heuet van vser weghene, de seel den vor sprokenen tollen holden, also de olde bres vnd desse bres fipreket. Dit is ghe deghedinghet to dem bowe dat vppe der Elmowe vnd vp der Lu leghet 8), vnd hir heuet ouer wesen, hertoghe Eric vse sone, 3) her ludeke scake, her bertram sabel, her Johan scorsker, viddere, vnd andere v helm ean. Van der anderen halne, vse Om hertoghe Otte van luneborch

<sup>\*)</sup> In dem Siegel des Johann eine Greifenklaue.

Die Copiare XIV. und XVI. lesen: 1) vor fardok. 2) dar vnfe om van Lume hertege Otte. 2) fardok. 4) danik. 5) dede.

4) ane hedde statt hedde an. 7) we. 6) dal oppe der Liu vnd op der Elmenowe leghet. 9) hier ist end eingeschoben.

de hir vore be nomet 19) is, vnd víe om greue alef van foowenborch de Junghere, her bertolt van redenber luder van den hanfe 11), riddere. Vnd to eyner groteren be tughinghe, vppe dat delfe deghedinghe fiede vnd vaft bliuen, vnd vnghebroken van vs, eder van vien na komelinghen bebbe wi to delfem breue vie Inghefeghel henghet heten. Dit is ghe feen na ghodes bort dritteynhundert Jar in dem ver vnd vertigheften Jare, des erften donre daghes in der vaften.

64. Herzog Erich von Sachsen und sein Sohn Erich überlassen den Herzogen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Lehnsherrschaft und das Eigenthum über den Go und das Gogericht zu Mandeleloh. — 1344, den 12. März. K.O.

Van Der gnade godis we Erik hertoghe to fassen vi hertoghe Erik sin Sone be kennet vor al Den De Dessen ber Seen eder horen Dat we mid willen v\u00e4 mid v\u00e4lbord al v\u00e3er rechten evuen ghe ge\u00e3en v\u00e4 geben tot bet v\u00e4 biertoghen wilhelme van bruns\u00e4 v\u00e4 il uneborch v\u00e4 oren evuen v\u00e4 oren nacomlinghen De lenware v\u00e4 Der Egbend\u00e4m O\u00e4er Dat go v\u00e4 Dat gogberiehte to mandello mid allerleye n\u00e4t v\u00e4 ricchten v\u00e4 oren beschen V\u00e4 oren beschen V\u00e4 oren beschen beschen beschen beschen beschen beschen vor os v\u00e4 v\u00e4 eruen be segelt mid v\u00e3en stenen beschen an goddis bord Dusent Jar Drehundert Jar In Deme vere v\u00e4 vertigbelten Jare In S\u00e4nte gegene beschen vere v\u00e4nte vertigbelten Jare In S\u00e4nte gegene vere v\u00e4nte vertigbelten vere v\u00e4nte vere v\u00e4nte vertigbelten vere v\u00e4nte vere v\

65. Herzog Erich von Sachsen und sein Sohn Erich weisen ihre Vasallen, die von Mandelaloh, an die Herzoge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, um von denselben, als den neuen Lehnsherren, den Go und das Gogericht zu Mandelaloh zu Lehn zu nehmen. — (1344, den 12. Mar.)
K. O.

Dei gracia Ericus Dux Saxonie et Ericus filius eius validis viris vniuerfis et Singulis Dietis de mandello vafallis Suis eum fauore Salutem we hebbet ghegeuen v\u00e4n ghelaten v\u00edre nemen hertogen otten 20 v\u00e4n hertoghen wilhelme van brun\u00ff\u00fcv v\u00e4n lune\u00fcv v\u00fcr oerneruen De lenware v\u00fc Den Egend\u00e4m ouer Dat go v\u00e4n Dat gogherichte to mandello mid allerleye n\u00e4t v\u00e4n reche alfe ghet van os to lene hebbet Der manfebop late we gik los v\u00e4n wifet gik vord an v\u00efe vorbenomden ome Dat gbet van en to lene vnt\u00efan alfe ghet van os gbehat hebbet v\u00e4 Sendet gik Des Del\u00efen bref to ruggh befegelt mid v\u00efen Inghefegelen.

Ritter Harbert und Knappe Conrad von Mandelaloh, Gebrüder, verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm 20 von Braunschweig und Lüneburg den vierten Theil des Gogerichts zu Mandelaloh und resigniren ihn ihren Echnaberen. — 1344, den 14. März.
 K. O.

Wj. Harbert en riddere. Conrad en Knape Brodere. Ichtefwanne. Harn Harbertes Kindere enes ridderes ghe beten van Mandello. be kennet. v\u00e4 betuget openbare, in disseme breue. De be Seghelet is, mit vsen Inghesseghelen. Dat w\u00f3. mit wibort, v\u00e4 mit willen, aller v\u00e4er ver creuen. De sich, hir the theet, oder noch the so theen mogbet, bebbet vor Coft. v\u00e4. vor C\u00f5pet, in Disseme breue, enen rechten warenden C\u00f5p. Dat verden Del, des g. orp'chte to mandello, ats helle, dat wj. indeme suluen, og r\u00e7chte to tanadello, ats helbet, eder noch hebben mochten, mit alleme recbte, v\u00e4 mit aller n\u00e4d, also it os v\u00e7e vader er\u00e4t. bet, Den Edelen vorsten v\u00e7en Herthoghen. Otten. vn. Herthoghen. w\u00e4bleme van brunswich. v\u00e4 to Luneborde. v\u00e4 noren, Nacomelingen and pengberlejee. bi sprake. oweilieken. the be sittende, v\u00e4 willet, v\u00e4 solet nuneborde. v\u00e4 noren, Nacomelingen and pengberlejee. bi sprake. oweilieken. the be sittende, v\u00e4 willet, v\u00e4 solet on v\u00e4 Na-55 comelingen, Desse vor sprokenen go r\u00e7chtes, en recbt warende, wesen, wanne, v\u00e4, w\u00e5, v\u00e7, v\u00e4 no dicke, Dat is on, nod is, V\u00ea latet vy, v\u00e4, hebbet vp ghe laten, Dit vor benomden gidd, in dissementede dar nen recbt mer as be talen. Alle disse disse disse die vor such v\u00e4 note. vwetende. dar nen recbt mer as be talen. Alle disse disse disse die vor such v\u00e4 louet. vatruwen, mit Sammender hand, vor vs. v\u00e4 vor vs. v\u00e4 vor se eruen, boren, v\u00e4, v\u00e4. vvi. vn\u00e4 vor se or Nacomelingen. De hir vor foreuen stat, valt., v\u00e4 vs.

<sup>10)</sup> fproken. 11) hanenzee. Sudendorf, Urkundenbuch II.

brakelik the holdende, ane Jenegherleje arghe lift. the ener ewighen, be tughinge, vn orkinde, hebbe, vj. hir. vfe Inghefeghele the henghet laten, vn is ghe fehen na goddes bort. drjetteynhundert Jar Indeme ver. vi verteghelten Jare. Del Sondaghes to mitvatlen.

Die Knappen Conrad, Berner, Harbert und Hermann von Mandelaloh, Gebrüder, verkaufen den Herzögen
 Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg den vierten Theil des Gogerichts zu Mandelaloh und resigniren ihn ihren Lehnsberren. – 1344, den 14. Marz.
 K. O.

Wj. Conrat. Berner. Harbert. vnde. Herman., Brodere., Knapen. ghe heten van Mandeslo, Ichteswanne, Jordanes Kindere gheheten van Mandello enes Knapen., be kennet, vii be thughet, openbare., in Diffeme, breue., De be Seghelet is mit vien. Ingheseghelen., Dat wi, mit wlbort, vn. mit, willen, aller vier eruen., 10 De fich Hir, the theet, oder, noch the theen meghet, Hebbet vor Coft, vn., vor copen in Diffeme breue enen rechten., warenden Cop., Dat verden Del., Des gorychtes. to Mandeslo, vn alle, Dat wj. in Deme Suluen gorychte to Mandello, Hat Hebbet, oder, noch Hebben mochten, mit alleme rechte, vn. mit aller nud, also it os. vie vader, erft Het., Den Edelen vorsten., vien Heren. Herthoghen. Otten. vii, Herthoghen. Wylhelme., van brunfwich, vñ. tho Luneborch., vñ., oren Nacomelingen, ane Jenegherleye byfprake. eweliken. 15 tho be fittende., Vnde willet, vn fcolet, on., vn, oren, nacomelingen., Diffes vor sprokenen gudes, en recht warende wesen., wanne., vn., wor., vn, wo dicke, Dat is on. not is., Vn latet vp, vn hebbet vp ghe laten., în Diffeme breue. Dit vor benomde gud, vor vîen leen Heren., Vn. ne willet, vn. ne îcolet, wi, vn. vie eruen, noch wetende, noch vnwetende., Dar nen. recht mer an betalen, Alle diffe dingh. Hebbe wi. louet. vn., louet. vntruwen. mit Sammender Hand. vor vf., vn, vor vfe eruen, boren. vn vngheboren, Den Edelen. 20 vorsten vsen Heren. Herthoghen. Otten. vn. Hertoghen. Wylhelme van brunswich. vn. the Luneborch. vn oren, nacomelingen., vaft., vn. vnbrelik tho holdende, ane Jenegherhande arghe lift., Tho ener ewighen betuginge hebbe, wj. hir vfe Inghefeghele tho henghet laten. Vñ. is, ghe na goddes bort ghe gheuen. Dryttevnhundert Jar., in deme ver vn vertegheften, Jare. Des Sondaghes the mitvaften,

Die Gebrüder Paridam und Iwan von dem Kneesbeck?) bescheinigen, dass die Kaufsumme für ihren Theil
 des Schlosses Kneesbeck ihnen von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg besahlt sei. — 1344, den 14. Marz.
 K.O.

We langhe pardam vi ywen brodere gho heten vanme knifbeke be kennet openbare vor al Den De Dessen bref Seet eder horet Dat os De Ersammen vorsten vie herte hertoghe otte vir hertoghe wilhelm van brunsw vir luneborch Degere vir al beret hebbet Dat ghelt Dat se os sculdich weren vor vien Del Des 30 huses tome knifbeke vir vor Dat gid Dat we on Dar mede vor cost hebbet Des late we se Des geldes ledich vir los vir en scullet noch en willet se eder or nacomlinghe Dar nicht mer vinne manen eder nement van vier wegene Des hebbe we on Dessen bestegelen on a goddis bord Dritelynhundert Jar In Dem vere vir vertigesten Jare Des Son Dages to middasten.

35 69. Ritter Harbert und die Xnappen Lippold, Herbort, Conrad und Ulrich von Mandelaloh, Gebrüder, verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Antheil an dem Gogerichte zu Mandelaloh und resigniren ihn ihren Lehnsberren. — 1344, den 28. Mars.
K. O.

Wj. Harbert ein Riddere, Lippold, Herbort, Conrad, vade Olrik, Knapen. Brodere lehtefwanne Hern Herbordes Kindere enes Ridderes ghe heten. van mandello be kennet. vii be thughet, openbare in Diffeme do breue. De befeghelet is. mit vien Inghefeghelen dat wj. mit vieme guderne willen. vii mit wibort, aller vier eruen, De fich hir tho theet, eder noch tho theen moghet. hebbet vor coft, vii, vor Copet, in diffeme breue,

<sup>\*)</sup> In Pardams Siegel ein Einhorn.

enen rechten warenden Cop alle Dat, wi. indeme go Rýchte to Mandello hebbet, edor, noch hebben mochten mit alleme rechten, vñ. mit aller núd, alfo, it., va.,. vfe vader, erft het,. Den Edelen vorften. vfen heren. Herthoghen Otten., vři Herthoghen Wylhelme. van brunfwich, vři the Uvneborch., vři oren Nacomelinghen, ane. Jenegherleýe bifprake. eweliken. tho. befittende., Vři. willet., vři feolet., On., vři, oren Nacomelinghen, alles. des wj. in Deme fuluen. go Rychte to Mandelfo, hebbet, eder noch hebben mochten, en. recht warende 5 wefen. wanne., vři, wor., vři wor., vři wor., na kort, eder noch an roren mach in Difleme verne, alle Dat va., vři vře eruen., an Rort, eder noch an roren mach in Difleme vor fprokenen. go Rychte. vor leen Heren., Vři no, foolet., vři ne, willet., wři. vři., vře eruen. noch wetende. noch vrekende Dar nen recht mer an betalen., Alle diffe Dingh. hebbe. wj. louet. vři louet. vritruwen., indiffeme breue, mit Sammender hand. vor va., vři vor. vře eruen., boren. vři., vraheboren. Den Edelen vorlen. vřen heren Hern thoghen Otten. vři Herthoghen. Wylhelme van brunfvich. vři hte Luchorch. vři. Oren Nacomelinghen de hir vore ferenen flat. vaft. vři vnbrekelik the holdende ane Jenegherleýe arghe lift., Tho ener ewighen betughinge. vři., Orkunde., Hebbe wj. Hir vře Ingheleghele the henghet laten. vři is ghefehen na goddes bort. Drytteynhundert Jar, in deme vere. vři verteghelen Jare Des Sondaghes To Palmen.

### 70. Die Gebruder Ludolf, Lambert und Otto von Alden geloben, die auf ihrem Hofe im Dorfe Ahlden gebauete 15 Kemmenade zu brechen, sebald die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg es fordern.— 1344, den 13. Mai.

We ludolf, lamberd, vnde Otte. Brodere ghe heten van alden. Dot witlik alle Den De Deffen bref Set edder lefen horet. Dat we willet vnde Schullet. breken. De Kemenaden. de dar Buwet is in vfen hof in Deme Dorpe To alden. ane Jenerleye vortoch vnde wedderfprake, wan vfen Erfamen heren, hertoghe Otte vnde hertoghe 20 willehelm. van Brunfwik vnde Luneborch, eddere ere Eruen edder Nacomelinghe dat willet vnde efchet. Dat loue we mit Samenderhand In Truwen. vnde vfe vedderen vnde Borghen de hir na be fehreuen. Sint vfen vorbenomeden heren, eren Eruen vnde Nacomelinghen.,, vnde we Clawes, Olde hinrik, Ortgif Olden hinrikes Broder. Jungle hinrik ghe heten van alden. louet mit Samenderhand In Truwen Indefferne brene vor Ludolue. Lamberte. vnde Otten. Sakewolden. de vorbenomet Sint, vfen vorfprokenen heren hertoghen 20 Otten. vnde hertoghen willehelme. eren eruen vnde Nacomelinghen. Dat Se de kemenaden breken fehullet alfo hir vorebefchreuen is. Schude des nicht darna binnen. den Negesten verteyn nachten wanne we dar vnnme manet worden. So schol we in Riden to Tzelle vnde dar nicht vt. komen. De kemenade den Sj ghe broken edder id en Si mit. vse heren willen de vorgenomet Sin. To ener be Tughinghe desse so hebbe we vorbeschreuenen sakewolden. vnde Borghen. vse Ingheseghele witliken. ghe henghet to dessem 20 breue. Na godes Bort. Dusent Jar drehnndert Jar Indeme ver vndevertighessen Jare. Indeme hilgen Daghe vse se heren godes hemmelvar.

# Wilbrand von Reden leistet statt Johanns von Herbergen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Eurgschaft für den Ritter Hermann Knigge wegen des Schlosses Bredenbeck. — 1344, den 4. Juni. III. 35

Ik wilbrand ichtefwanne hern wilbrandes sone van Reden Bekenne openbare vor alle den de dessen beref set edder Hored dat ek den erfamen vorsten mynen Heren Hertoghen Otten vs Hertoghen wilhelme van Bruns vs its Luneborch hebbe ghelouet In hern Johannes stede van Herberghen vs loue on vs oren Eruen vs nacomelinghen in träwen in desse sluten breue dar myn Inghesghel to hanghet vast vs stede to holdende Alle desse sicke de her Johan van herberghen vorbenomt dessen vorsprokenen vorsien gebeiote 40 hadde mid anderen borgshen vor hern hermanne knighen Riddere vs syne Eruen van des Hûses weghene to bredenbeke Desse borg bestel vor hern hermanne knighen Riddere vs syne Eruen van des Hûses weghene to bredenbeke Desse bred brig bestel sich samme.

72. Die Gebrüder Waxmod und Hermann von Berakampe verkaufen den Herzögen Otte und Wilhelm von Brausschweig und Lüneburg den von denselben ihnen zu Lehn ertheilten grossen und kleinen Zehnten zu Stederburg. – 1944, den 5. Juni. K. O.

Wy wasmod vnde Hermen. Brodere ghe heten van Berscampe be kennet Openbare indesseme breue. 5 vn Dot witlik alle Den De dessen bref Sen edder horet, dat wy mit wulbort al vser Rechten eruen, vor koft hebbet. Den. Groten. vn Den Smalen Tegheden. Ouer Dat Dorp To Suderborch. mit allerleye nut vnde Rechte also ene vs vse vader eruede, vor Twintieh mark vnde Twehundert Luneborgere Penninghe. De vs in Reden Penninghen be Talet Sin. Den eddelen vorsten. Hertoghen Otten vn Hertoghen willehelme vsen leuen heren vn eren Reehten eruen. To Ewigheme vnde to Rechteme Erue kope. vn mid Deme Suluen 10 Tegheden De van ym to lene geyt To Donde vnde to latende wat Se willet ane Jenerleye an Sprake. vnde wedder Sprake vfer. vfer eruen. edder Jemendes van vfer weghene,, Ok hebbe ik wafmod vorbenomet, mid wülbord mines broderes hermens de vor bescreuen is vnde Jeghenwardich was. Den suluen Groten vnde Den Smalen Tegheden vp ghe laten, ane Jenerhande vnderfehet vfen vorbenomeden heren. mid allerhande nut vn Rechte also wi ene van ym To lene hadden ... To ener bekantnisse vnde be Tu-15 ghinghe alle desser vorbescreuenen stukke So hebbe wi vor vs vn vor al vse Rechten eruen. Dessen bref befegellet witliken mid vien Inghefeghelen. vnde hir is Ouer ghe wefen her Brûnink van Enghelingheborstelde De Domprouest van Miuden. Her albert Bocmaste Riddere, Olde Diderik van eldinghe De puttekere her Ludolf knigghe de kerkhere To Tzelle. Beneke viltere van vlfen, vnde vele andere gude lude vnde is ghe schen To Tzelle na Goddes Bord. Dritteynhundert Jar. In Deme vervndevertighesten Jare. Des 20 negesten Sonauendes na des Hilghen lichhammes Daghe.

73. Knappe Arnold von Haverworde verkäuft dem Grafen Hermann von Everstein und dessen Sohne Otto die Hälfte der Vogtei und des Gerichtes zu Bevern, welche er und sein Bruder von ihnen zu Lehn trägt, und verspricht, die Bestätigung von seinem Bruder, welcher Vogtei und Gericht mit ihnen gemeinsam besitzen soll, bekrabringen. — 1344, den 24. Juni. K.O.

26 Ich arnold van Hauerfuorde knape bekenne in dessene breue de besegeled is mit mineme ingesegele dat ieh uor kope või Hebbe uor koft deme Edelen Heren greuen Hermene van Euerstene või otten sineme sone de Helste der vogedighe või des ge richtes to beueren also ieh või min broder dat van eme to lene Hebbet või sehal des macht Hebben või wille wanner ich to mineme broder kome dat He los is, dat He või sine erue kindere dessen kop vulborden scholen või stede Holden või Hebben de vogedighe või dat ghe richte so mit dene vorsprokenen edelen Heren või sineme sone wolden se auer dat mid en nicht Hebben offe stede Holden so schole ieh või wolde dat mit mineme broder offe mit sinen erue kinderen delen alse recht were. või laten dat den mineme Heren vp mit Hande või mit unude alse reicht is. vor mochte ich auer destrukeke nicht või quemen se des sin Jenigen schaden min Here van Euerstene ofte sin Sone, den schaden scholde ich on või wolde ir orsaten aue eyde wan se des nicht lenger mich vordregen wolden oder mochten so visit loue ich on an truwen stede või vast to Holdene des bress se geuen na der bord godes dritteinhunderd Jar an deme verden Jare bouen vertich lu sints Johannes daghe des douferes.

### Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg schenken der Kirche St. Georgii zu Hannover zwei Koten und Wiesen zu Döhren. — 1344, den 28. Juni. H. 0.

Dei gratia. nos Otto et Wilhelmus fratres Dußes de Brunfwich et Läneborgh omnibus ad quos prefentes 40 litere peruenerint cupimus fore notum, quod ob Salutem animarum noftrarum, omniumque noftrorum et ob reuerentiam beatj Georgij martiris donauimus et prefentibus donamus ecelefie fancti Georgij predicti in Honouere, et nomine ipitus.. Confulibus ibidem et Proniforibus ecelefie prefate proprietatem duarum cafarum in Dörnede, necnon pratorum feu fpatiorum infra feriptorum, videlieet prati dicti Knefenwinkel, et fex fpatiorum in Nyendele, ac vaius et dimidij iugerum in campo ville predicte, cum omni iure et vilitate tam in villa quam extra villam dornede ad edificia et luminaria dicte ecclefie restauranda vinum oblatas et alia necessaria in eadem ecclesia comparanda de bonorum redditibus predictorum. In cuius donationis euidentiam firmiorem presentem literam nostris Sigillis secismus communirj. Datum et actum. Anno domini M. CČC. XLIIII. In vigilia beatorum Petri et Paulj apostolorum.

75. Herzog Erich von Sachsen der ältere und seine Gemahlinn Elizabeth entscheiden einen Streit der Einwoh- 5 ner zu Keuengamm mit den Einwohnern zu Krichwerder dahin, dass letztere den ersteren beim Deichen des Elbdammes nicht helfen brauchen. — 1344, den 4. Juli.
K. O.

We erich de eldere van der gnade ghodes Herteghe the Sassen vnde vor eltzabet vnse vrowe be kennet openbare in deseme breue dat de vt dem kerewerdere vnde de vter nigen gamme hehhet ghe selet vor vs in deser wis dat de vter nigen gamme wolden de vt dem kerewerdere dar thö dvinghen dat Se en Scolden 10 helpen diken den elf dam des Spreken de vtem kerehwerdere dat noch er elderen noch Se den elf dam van reethe den elf dam in hebhen bolpen ghe diket vnde willet dat vor san mit ereme reethe wo dane wis Se Scolen Hir vmme den wente Se sich thö reethe heden So hebhe wi Herteghe erich de eldere vnde vor eltzabet vnse vrowe de vtem kerewerdere des vor dreghen dat Se noch ere kindere noch ere na kömelinghe ewechliken nummer mer en scolen den vter nighen gamme helpen diken den elf dam Vppe 15 dat desse dingh ewich vnde sede bliuen So hebbe vnse ingheseghele thö deseme hreue laten ghe henghen Datum anne domini M ČČČ XLIIII die dominico proximo post sellum beatorum petri et pauli principum apostolorum.

76. Diedrich Vrese und Hermann von Evessen einigen sich mit den Münzherren zu Hannover, dass sie während der drei nachsten Jahre jeder Zeit 30 feine Mark, um Pfennige zu schlagen, in der Münze haben 20 und einer von Land und Stadt beschlossenen Verwandlung oder Erneuerung der Pfennige sich fügen sollen. — 1344. den 12. Juli. H.O.

Wy Thileke Heneken fone Vrefen vnd Hermen van Euesscen bekennet in dyssem breue vnder vsen hebbet, vnd wy mit on aldus dane wis, dat wy dysse hid wießene to Honouere mit vs ghedeghedinget hebbet, vnd wy mit on aldus dane wis, dat wy dysse hid wissen hit vnd syntete Mertens dagbe vnd vort 25 ouer dre jar seullet to allen thiden hebben drittech lodeghe mark an penningen vnd an syluere to der monto oke penninge to skande. Ok hebbet se mit vs ghedeghedinget, of dat land vnd de skad des ouer en quemen, dat se de penninge verwandelen wolden eder vernyen, dat wy des volghen seun. Alle dysse vorbescreuene ding loue wy den monteheren antriwen vnhrokelken to holdende. Vortmer wy Siuert Scap Ghyseke van Läheke de eldere Thileke van Hoyersen vnd Thileke Lådolues sone Vresen dem God gnedech si, bekennet 30 dat wy hebbet ghe louet vnd louet in dyssem breue vnder vsen inghesgebelen antriwen den vorsrevenen monteheren, of jenigh broke worde in dissen vorsrevenen dingen dat wy dar na binnen verteynnachten wanne wy dar vmne ghemanet werdet dene broke ane jengherhande voretogh deghere vnd ghenselken ervullen willet vnd seullet. Disse ber is ghegeuen na Goddes bord drytteynhundert jar in dem ver vnd vertegheden jare, to system Margareten daghe.

77. Herzog Erich von Sachsen und sein Sohn, Herzog Erich, nehmen die Bürger zu Lüneburg, ihr Gut und ihr Gesinde in ihren Frieden und Schutz, geloben den Bürgern Zurückgabe des Gutes, das ihnen von den herzoglichen Mannen genommen wird, Hülfe zum Ersatz des durch Andere verraschten Schadens und völlige Sicherheit in ihrem Herzogthune während eines Krieges mit den Herzögen von Lüneburg, gestatten ihnen, ungehindert mit ihren Waaren, falls sie den gehörigen Zoll entrichten, durch das Land zu ziehen, dversprechen, dass das etwaige Vergehen derer, welche die Waare transportiren, ihr nicht zum Hinderniss gereichen soll, und verpflichten sich, den Bürgern auf ihren Tagfahrten beizustehen. — 1344, des 25, Juli. XIV.

In godes namen amen. We hertege Erik de Eldere, vnd Erik fin Sone hertegen to Saffen to Engeren vnd to westfalen van godes gnaden. Bekennet vn betuget in dessem breue dat we mit vulbort vnser rechten eruen, vnd al vnfer nakomlinge, vnd mit rade al vnfer truwen Man gheuen to ener ewigen ghane. vnd vriheit. Den Borgheren to luneborg alle de stucke de hir nascreuen stan, ewelken en to holdende 1). To 5 dem ersten male. Neme we ze vnd ere gud. vnd ere gesinde in vnsen vrede vnd an vnse hude. Were dat de fuluen borghere, edder ere gefinde fchaden nemen van vnfen Mannen, den fcholde we en wedder don. Were ok dat fe schaden nemen van den der we nicht weldich weren, vor se scholde we manen, dat en de fchade wedder dan worde. Were ok dat also dat we en mit manende nicht helpen konden, so scholde we výend werden, der de en den schaden dan hebben, also lange went se en den schaden wedder dan hebben 10 Vortmer were dat also dat de heren van luneb vnse viend 2) worden, dat enschal den Borgheren van luneh, vnd ereme ghude, vnd ereme gefinde neen fchade wefen, in vnfem lande, we fchollen fe vordegedingen in all vnsen Sloten vnd an vnsem lande alse vnse Man, vnd vnse Borghere. Se schollen varen mit ereme gude dor vie land wor en dat euen kumpt, iwo 3) ie den tolnen geuen den ie van rechte gheuen schollen. dar scholle we vnd vnse ammetiude vnd vnse Man se ane vorderen allerleye vnrat vnd vnrecht 15 jd fi an watere edder an lande dat leghe we af mit en. Were dat also dat desse de dat gud voret edder bewaret schaden deden edder nemen dat 4) schal deme gude neen hinder wesen. Vortmer, were dat also dat de Borgere van luneb vnfer to eren dagen be houeden to holdende vnd to ridende de vns leghelik weren, dar scholde we komen vn helpen en to al ercm rechte. Desse bref schal neen schade wesen, den breuen de we den fuluen borgeren van luneb, geuen hebbet, edder vnse elderen, wante we willet en alle de hreue de 20 we en gheuen hebbet edder vnse elderen stede vn vast holden. Hir heft ouer wesen her lndeke sehacke. her ludeke schorleke, her Johan schorleke, her Gheuerd schacke Riddere, her luder van dem ripe vase scriuer en kerkhere to louenb. Vicke van hidzackere, vnd hevneke duker knapen vnse Man, gedegedinget to luneb vnd vultogen to louenb Na godes bort XIII! Jar in dem XLIIII Jare in funte Jacobus dage des hilgen Apostels.

### Knappe Hermann von Mandelsloh verkäuft den Herrögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg sein Recht an dem Gerichte zu Mandelsloh und resignirt es seinem Lehnsherrn. — 1344, den 1. August. K. O.

Ik Herman, en. Knape, Ichtefwanne, Hern Lippoldes Sone enes Ridderes ghe heten van Mandello. bekenne, vn. betughe openbare, indiffeme, breue de befeghelet is, mit myneme, inghefeghele. Dat Ik mit wlbort, vn. mit willen. alle myner eruen. De Syk hir the thet. eder noch, the then. moghet, hehbe vor coft. 30 vn. vor Cope indiffeme breue, enen rechten warenden. Cop. alle dat Recht. Dat myk. myn vader. mit rechte., eruen mochte in deme Gho Rychte tho Mandello. mit alleme rechte. vn. mit. aller nut. also Ik. dat ghe hat hebbe wente her tho. Den Edenlen vorsten, mynen heren, Herthoghen, Otten, vn herthoghen, wilhelme, van brunfw, va the Luneberch, va Oren Nacomelinghen, ane Jenegherleye, bisprake, eweliken, the besittende. Vnde, wil, vn Scal, On. vn Oren Nacomelinghen, diffes vor fprokenen Reehtes, Dat Ik indeme, Suluen, go. 35 Rychte, the Mandello, hebbe, en recht, warende wefen, wanne, vn. wor, vn. wo dicke. Dat is, On nod is, vn. late it vp. vn hebbet, vp ghe laten., indiffeme hrene., vor weme ik van rechte fcal. vn ne wille. vn ne Scal. Ik. vn myne eruen,. Dar nicht mer vp Saken. Alle diffe dingh, hebhe Ik ghe louet, vn loue vntruwe indisseme breue, vor myk, va vor myne eruen. boren. va vnghehoren. vast. va vnbrekelik tho holdende. ane Jenegherle'se arghe lyft. Den Edenlen vorsten, mynen heren.,. De hir vor benomt Synt. vn Oren Nacome-40 linghen., the ener ewighen betughynge, vn orkunde, hehbe Ik hir myn Ingheseghel, the henghet laten. Vn Is gheschen na goddes bort, drytteynhundert. Jar, indeme vere vn verteghesten Jare, in Sunte Peteres Daghe vor deme arne.

Das Copiar XVI. liest: 1) to beholdende. 2) wende. 3) we. 4) Hier ist en eingeschoben.

### 79. Lehnbuch der Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig. - 1344 - 1365 \*).

Anno domini. M. CČC. XLIIII. mortuo Inclito principe domino Ottone duce in Brunswich pie memorie.. Nobiles 1).. Barones.. Milites.. famuli.. Burgenses et.. Ciues infra scripti receperunt in pheodo. ab illustribus principius Domicellis. Macno et Erneso ducibus in Brunswich. bona infra scripti.

(Rodolfus nobilis dominus de defholte. aduocacias fupra duas cureas in drebbeghe. et fupra omnia bona 5 addem pertinencia. Item quedam alia bona. et quoddam dictum Jechint fitum tôr der hāde iuxta dummer. Infuper haldum partem quandam bonorum.)

(Conradus nobilis de fconenberch. IIII. manfos in villa drende, qui dicuntur vronhof, et. III. manfos in villa flammen.)

Comites de housten castrum housten et herungen recepit olricus jn pheodo cum corum 10 pertinencijs.

(Conradus nobilis de werningerode \*\*) castrum Eluclingerode.)

(15ters Jahrhundert) Ludolfus wulbrandus Gherd Comites de woldenberg Comiciam ouer den poppendyk willam vallersleue XIII mans jn Engelmeste medietatem decime et jus patronatus ecclesie ibidem.

Ludolfus nobilis de Dorftad. censum super. XXXVI. mans. Jus patronatus ecclesie in osterachim. II. mansos 15 in bornem <sup>2</sup>). III. mansos in maiori denchthe.

Gheuchardus nobilis de werberghe ac ipfius fratres 3). [habent] comiciam in fuplinge cum hominibus et bonis ad eam pertinentibus. [Item] comiciam. in woltorpe. cum hominibus et bonis ad eam pertinentibus [Item] comiciam in minori kifleue. [cum hominibus et bonis. vt fupra.] aduocaciam in ofterbaddeleue. aduocaciam. fuper quinque manî în Re'pnoldeftorpe. V. manî în bornem 4). III. hōue 9) in feoderftidde et bona. 20 et homines aliquos in vernnenftidde. [Item] iudicia. in woltorpe 6). in minori kifleue. in maiori kifleue. et in deme Rôde. apud werberghe. IIII. manî in maiori vrelftidde. It. manî in minori vrelftidde. Item aliqua bona în bodenftidde.

<sup>\*)</sup> Obiges ist aus einem Original-Lehnbuche der Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig entnommen, welches von einer und derselben Hand angelegt, aber von verschiedenen Händen fortgeführt, auch später von noch anderen Händen mit Correcturen 25 verseben worden ist. Die Hand, welche das Lehnbuch angelegt hat, findet sich in dem mit dem Jahre 1344 beginnenden Registrum des Herzogs Magnus (Copiar L) wieder und hat dariu von Anfang his zum Jahre 1350 Urkunden eingetragen. Die von dieser Hand in die verschiedenen Abtheilungen des Lehnbuches eingetragenen Sätze (von denen die letzten in jeder Abtheilung nicht gleich bei der Anlage des Buches, sondern einige Zeit vor dem Jahre 1350 oder in diesem Jahre selbst, wie es scheint, geschrieben sind) liefert der obige Abdruck auf unverkürzten, vollen Zeilen. Diejenigen Sätze aber, vermittelst welcher das Lehnhuch fortgeführt worden ist. 30 sind im obigen Abdrucke auf eingerückten, kürzeren Zeilen wiedergegeben. Auch diejenigen Hände, welche das Lehnbuch fortgeführt haben, finden sich meistens in dem erwähnten Registrum wieder. Die Jahre, während welcher jede dieser Hände in jenes Registrum eingetragen hat, sind im Abdrucke ihren Eintragungen in obiges Lehnbuch zur Seite gesetzt. Diejenigen Zeitbestimmungen jedoch. welche sich zur Seite in Klammern befinden, sind nicht aus dem Registrum entnommen, weil die entsprechenden Handschriften sich nicht in demselben vorfanden. Die Correcturen, ebenfalls von verschiedenen Händen und mit wenigen Ausnahmen (die besonders 35 angemerkt worden sind) aus dem Ende des 14ten oder Anfange des 15ten Jahrbunderts berrührend, sind unter obigem Abdrucke in den mit Buchstaben versehenen Anmerkungen gegeben. - Eine für den Herzog von Braunschweig zu Göttingen im 15ten Jahrhunderte gemachte, im Copiar IX. befindliche Abschrift des Lehnbuches kennt diese im Original vorhandenen Correcturen nicht, erstreckt sich anch nur auf diejenigen Sätze, welche von der frühesten Hand (d. h. bis zum Jahre 1350) eingetragen und im obigen Abdrucke suf unverkürzten, vollen Zeilen wiedergegeben sind. Es fehlen also in ihr die im obigen Abdrucke auf eingerückten kürzeren Zeilen 40 befindlichen Sätze gänzlich. Endlich enthält die Abschrift ausserdem viele Lücken. An den Stellen, wo sie die Lücke durch einen nnbeschriebenen Platz angedeutet hat, ist im obigen Abdrucke das Fchlende durch runde Klammern eingeschlossen worden. Dagegen sind daselbst diejenigen Worte in eckige Klammern gesetzt worden, welche sie, ohne einen unbeschriebenen Platz dafür zu lassen, ausgelassen hat. In den mit arahischen Ziffern verschenen Anmerkungen unter obigem Abdrucke sind alle übrigen einigermassen wesentlichen Varianten der Abschrift gegeben.

<sup>\*\*)</sup> In einem alten Urkundenverzeichnisse findet man folgende Urkunde angeführt: Ein vpfandinge des grauen von seeringerode hertogen Albrechte the Bruns der Graueschop so he hadde vom Stichte to Holberstadt 1272 in die besti Servatii.

<sup>1)</sup> nobiles Comites statt Nobiles. 2) bornum. 3) frater et patruelle cius statt fraires. 4) bornum. 5) manf. 6) wolfforpe.

Albertus et Bernhardus comites de Regenften. [senent in pheudo.] caftrum Heýmborch et attinencia. caftrum blankenburch cum ciuitate. et attinenciis. Regenften et attinencia. Omnes manfos in Derfüm In wýgenrode manfos aliquos et vnam filuam ibidem. paludem kattenftidde. et attinencia. filuam ekenberch. filuam botfenberch, filuam wiltenburch, filuam fehemelit prope flenbeke, filuam paffenvörde 7) villam Nýen- forde, et omnia attinencia. villam badefelhufen cum attinencitus. (filuam Gerardeghelt 9) In Riptingerode dnos manfos. filuam warmelit 9). filuam flalberch 10), filuam oufterholt 11), omnes areas prope dernebőrch. dimidium pratum ibidem, villam hafelbeke, bona in weddesfe 12), Bona in Bernflorp Bona in Bornerker que fuerant olim comitis in Blankenhurch. [Item] tres partes in caftro Néyhodro cum attinenciis.

Nobilis de Meynerfem XLVI. manî in winningenstidde 13), aduocaciam super. VI. manî et super. IX 20 manî et super. II. pratis et Jus patronatus 14) in maiori winningenstidde 1).

Hinricus comes de Reghensten. VIII. manf in campis ofleue, ex refignacione Borchr de meynersen.

Johannes nobilis de hademersleue bona villarum Gromerghe que uocatur nordendorp et in kroppensitude van cum jure patronatus ecclesiarum carundem et cum hoc eadem bona fimul et iura patronatuum que gardunus et otto filius eius de hademersleue a patre nostro pie recordacionis positiderunt\*).

Gheuchardus et Borchardus milites. Johannes et Hinr famuli. dicti de weuerlinge. Ł. decimam in hedeber. I. decimam in Dettene b), decimam in kapelitochem 15), I. decimam in apeleritidde 16), villam gerdeffem cum omni iure, fine decima, IX. manfos in kiffenbrugke, VII. manfos in adenum. I. allodium in foltdalėm, cum omni jure, aduocaciam fuper. XX. manfos in middeleften valeberghe, vnum manfum in fyerdeffen 17) XVI. 20 manfos in welde, VI. manfos et VI. areas in atcleuessem 18). If manf in odenem 19), IIII, manf et. I. curiam in heverstede. II. manfos, an der hefe, vn ene holtstidde, aduocaciam super. I. manf in western valeberghe, III. manfos omni iure folutos in maiori denchthe. et aduocaciam fuper. III. manfos ibidem. V manf et. I. curiam in borfne. I. manf in lellem III. manfos in langeleghe, II. manfos in thide. II. manfos in wattekeffem 20) et. II. curias ihidem. I. molendinum in etzem. et I. manî ihidem de quo annuatim cuilibet datur. 25 X. fol. XIIII. manf. et XXVI. ingera et I. aream in dungelbeke. III. iugera in leyforde. VII. manfos. I. aream, et terciam partem de duohus maní. ibidem. I. aream in lutteken wolde. III. maníos in thide. II. manfos in alrum. III. manfos in hôtzelem. II. manf in dornthen. V. fert. argenti in moneta in Gollaria. II. manf in horum. II. houe bb) in bortuelde. III. manf in smedenstidde. II curias in ciuitate hrunsw que vna dicitur kamphof, et fituata est apud ridderfbornen, et alia fituata est apud curiam que Tempelhof dicitur 30 HII, manfos in Rethne 21). Ht. manf in dettene. HII. manf in woltorpe. et. I. manf in hethmer ... In majori denghthe. I. manf folutum. et aduocaciam fuper. IX. manf. cum areis ad illos pertinentes. aduocaciam fuper. VII. mani in fcepenstidde, aduocaciam super vnum mani in Tzampeleue, villam volklingerode cum omni iure,

<sup>\*)</sup> Mit Hierieus cones de Roghanfen beginnt die zweite Seite dieses Lehabsches. Da auf ihr ausserdem nur noch die Lehne des Johannes sobilis de hademersfens (his zu den Worten: recordacieus politierent) verzeichnet steben, so ist der grösset Theil der-25 selben unbeschrieben geblieben. Das folgende Pergamentblatt ist berausgeschnitten. Der Text fahrt dann fort: Gämesbardus et Berchardus milites. Johannes et Hier famuli, dieti de senertinge etc. Es schritt jedoch, dass das herausgeschnittene Blatt nicht beschrieben gewesen ist, denn in der alten Abschrift des Lehnbuches findet man weder an dieser noch an anderen Stellen Ergänzungen vermeintlicher Lücken.

a) Die Worts: et Jus — winningmelidde sind durchtstichen und statt dessen ist Polgrades geschrieben: Jus patrosabus in masiori di winningmeli habet conferre abbas in riddag. b) Die Worts: t. dezimam in Dattens sind durchstrichen. Darüber geschrieben ist: off appropriata alteri in urbs. bb) Urber Abus ist von derselben Hand man/ geschrieben.

<sup>7)</sup> pafevorde. 6) gherraldegelt. 9) warmolit. 10) faleberch. 11) ofterholt. 12) weddeffeus. 13) winnigsfidde. 14) patronatus ecolofie. 15) appelfockem. 16) appelderfidde. 17) fyrdiffen. 18) atleuefen. 19) ademum. 20) weattesfem. 21) rechne.

I. manî in vrde. I. manî in winningenstede 22). II. manî in fölinge. IIII. manîos in vrelstede. dat rodeland vor der asseborch, villam nendorpe 23) cum omni iure et iuspatronatus ecclesse ibidem.

Heýfo et Thider de kerstelingerode milites, quartam partem antiqui castri lichen, borchlen in castro nýdecken <sup>24</sup>), et villam retmersbusen.

Herm et aschwinus fratres dicti de stenberghe, et corum heredes habent bona sita in campis ville bred-5 num, que deuoluta sucrumt ad dominos ex obitu Gherhardi de vreden, et de possessione dictorum bonorum se intromittent post obitum conthoralis dicti gherhardi, que vsum fructum habet quoad uixerit in dictis bonis. Super que habent patentem literam dominorum.

Befeko de Rottingen <sup>25</sup>). albertus et befeko patrueles eius habent aduocaciam in defelditzen et iufpatronatus parrochie <sup>26</sup>) (ibidem. villam) ludelingenuelde et partem quam habent in castro stoufenborch.

Lippoldus et Beseko de vreden. castrum nyenvreden 27) et Curiam in engella.

Otto de marenholte, et borchardus de marrholte <sup>28</sup>), V. curias in helleghe, et. II. (domos ibidem, et IIII. curias in wedendorpe, et decimam ibidem, villam minorem talpftede '), et inferius molendinum ibidem et curiam in maiori bardorpe.)

Jordanus Tubeke, XXV. marcas in. III. manfo in efbeke. Decimam fuper, IX. manf ibidem. XXIIII, 15 marcas, (in tribus manf in) fuppelingeborch.

Hildemarus de stenberghe. miles. quartale castri stousenborch cum eius pertinenciis.

Hinr de fwichelte. VIII. manfos in villa fwighelthe.

Bodo miles, et bertoldus fratres de adeleuessen villam wilredessen et quosdam homines in Ösbeke,

Johannes et Hinricus de vrede <sup>29</sup>). I. manî în Debbenum, III. manîos in beyerîtidde, VI manî in bern- 20 ñorpe <sup>4</sup>). (V. manî in vrede.) II. manîos in nenîtidde <sup>20</sup>). IIII. manî in maiori denekthe. VI. manî in bungenîkede. I. manî (în Gyleifem. I. manî in eueffem. VI. manî in bercîinge.)

Fredericus boldewinus de dalem fratrueles et eorum fratres habent in pheudo et in folidum bona fubferipta. VI. manfos in dalem. IIII. manfos in deftede. II. manfos in apelerfiede <sup>31</sup>). Ł decimam in lindem <sup>32</sup>). IIIŁ manf in villa hedeber. et Týmberen cum omni iure in campis et villis. . Item anno et hernannus de 25 dalem habent cum predictis in folidum. II. manfos in euesfem. III. curias et I. pratum. ibidem. . Item dicti anno et herñ foli in villa debbenhem <sup>33</sup>), vnum manf et. II. curias.

Jordanus, bertoldus de slistede fratrucles, et fratres dicti bertoldi, habent in folidum. III. manfos et II. areas in slistede. Item dictus Jordanus solus habet III. manf et I. aream ibidem.

Hinr et hoyerus de lowinge. habent aduocaciam fuper. VI. kothòue. et fuper. III. manf. et V. talenta 30 antiquorum denariorum. et decimam in lowinge. et I. pratum ibidem. III. manf in horghenfupplinge <sup>34</sup>). et II. manf in bornum.

Bertoldus de wendeffem. V. manf in bornum, et. I. aream in dalem.

Voghelbeke. II. manf. in schoderstidde.

Wedekindus de waddecfum 35). I. man in oftern valeberghe. I. man in biffcoppeftorpe. I. man in 35 Gheuensteue.

Koning von vaddecfum <sup>36</sup>). I. curiam in ofternbywenden. I. aream in bungenstidde. ene holt nyt yppe <sup>37</sup>) deme odere.

Henningus de kisleue. I. curiam in esbeke. I. mans in vringe.

L'yppoldus de stenbekc. villam stenum 35), preter VI. mansos et decimam. duos mansos in schoderstidde. 40
III mans in suplinge.

Sudendorf, Urkundenbuch 11.

c) Zwischen talpflede und et inferius sichen die Worte et decimam ibidem, sind aber, wie es scheint, von derselben Hand gestrichen.

d) Die Worte VI. man in bernsterpe sind durchstrichen.

<sup>22)</sup> winnigefidde. 23) Negudorpe. 24) Nydekke. 25) rotzingen. 25) ecolefe statt perrochie. 27) in orden statt nyenoreden. 25) eins pentrelate statt de marsholte. 27) orden. 25) negufidde. 21) protder fidde. 27) finden. 25) deblouwn. 34) horingen fuplinge. 25) weatteem. 45. 25) weatteem. 27) filoson wann in statt one holt ur type. 25) feman year.

Johannes et wilhelmus fratres dicti de vize. habent dat kamerammecht 39). ad quod pertinent XIIII. manî in equorde, et VI. bolt nütte. VII. manî in maiori bulthem 49) rû de 41) buwebof. et II. cafas ath opertinentes. II. manî et I. cafa cum omni iure in minori bulthem 42). dat borchlen tô deme campe 43). XIIII. foî denariorum in iherxem 44). bona in adenfiidde et in haflere que habuit fiffridus de ſcadewolde. ab 5 illuftir principe domino ettone duce brunfwicens 45), se ipsî habent cum omni iure ad illa bona exspectantia. I. aream in wirthe. II. areas in vtze. I. manî. I. aream. et. I. pratum in diditessem 46). V. manî in Tymberla. II. manî în bonessidde 47). et vnam curiam. in vrbe in brunsw.

Herm de brunefrode et fui heredes. IIII. manfos in hattorpe, et VI. curias ibidem IIII. manfos et IIII. curias, in maiori brunefrode. E. manf et I. curiam in lawinge. I. manf et I. curiam in apellerftidde <sup>48</sup>, 16 I. manf et I. curias <sup>49</sup>) in watenfeede. IIII. manf in flechtorpe, et II. curias to borchlene <sup>50</sup>). III. manf et III. curias, in betmere. III. manf et II. curias in funnenberghe. I. manf et I. curiam in jymmendorp. I. manf et I. curiam in druttede. et I. aream ibidem. III. manf et I. curiam in rveden <sup>51</sup>) et in gittere. I. manf et I. curiam in fudenrode. Item dicunt fe habere in theolonio in brunfw. III. talenta denariorum VII. manf in wenftede, II. fartagines in falins in kniftidde. II. manfos et duas curias ibidem.

Otto de cletlinge 52). V. manî et vnam curiam ibidem. aduocaciam fuper. II. manfos in holttorpe.

Conradus bufkiffe. I. curiam in fupplinge. et I. curiam in Efbeke. quam reemi potest pro. XVIIf marcis. Hinr de volxum <sup>13</sup>). IIII. manfos in bornum et VI. curias ibidem. et I. curiam in castro luttere, et ius castrense in castro campe.

Hinr de feggherde et eius fratres, VIII <sup>54</sup>), manfos et VI. curias in feggerde <sup>55</sup>). IX. manfos et IX. go curias et collen quod elyn bring dicitur. in villa in Ingheleue. II. manfos in vrelitidde. III. manfos et I. curiam in fuppelingeborch.

Daniel de gustidde. XII. curias in essenrode. et. I. siluam que wese dicitur.

Conr de gheuensleue. aduocaciam super. V. mansos. et. Ill mans lengut. et. III. curias ibidem.

Bertrammus de esbeke. XXV. mansos ibidem.

25 Bertoldus de Rottorp [morans ibidem.] II. manfos et I. curiam. et III. manf et III. aree in fooderhidde.

Herwicus de cletlinge 56). I. mani et. I. curiam ibidem.

Pepeke [et Rorbeke eius frater.] IIII. mansos et. I. curiam in Hesnem.

Hake de wettin. II. manfos in Hesnem et ius castrense ibidem 57).

36 Gheuchardus de kisseue et philippus eius frater vnum mani cum dimidio [vppe der holtstede] to wrelftede 58).

Gheuchardus de wrelstede 59) III. manf ante ciuitatem Osterwik 60).

Conr kaghe miles. VI. fol et. IIII. talenta in villa bodenstede. et aduocaciam ibidem. vnum fol in [villa.] fconingen 61).

Bruno de Evilleue. VIII. manf. et ius castrense 62). in caluorde.

(Petrus fcutte. IIII. manfos ante ciuitatem kaluorde.)

(Eylhardus de Rottorp miles. III. manfos et vnam curism cum kamneta in Rottorp.)

(Wilhelmus de Tzampeleue miles decimam in tzampeleue. VI. manf et aduocaciam fuper. IIII. manfos ibidem. I. curiam in bruntw fitam apud Tempelhof. II. manf in watteefem. vaum manf in kletlinge. II. manf. 40 in funfiidde. I. manf et. IIII. curias in luttere.)

<sup>39)</sup> officiem comere statt dat konseronmecht. 49) billen. 41) et I eurin dicta statt vir det. 43) billen. 43) et coftrale in compis statt dat —compa. 41) increm. 49) a domino Ottone pie sumerrie statt ab —branfeicenft. 49) didizen. 47) bodem fidde. 49) appelder fidde. 41) II cur'. 59) ad cadrule statt to borobhem. 51) verden. 53 (scheige, 53) verder. 53) (scheige, 53) verder. 53) (scheige, 53) verder. 54) (scheige, 53) verder. 54) (scheige, 53) verder. 54) (scheige, 53) verder. 55) (scheige, 53) verder. 55) verderigen in hefmen statt in Hefmen —ibidem. Der Satz Hake etc. geht dem Satze Physics etc. vorzan. 59) in erelfidde. 59) verdeftidde. 59) verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen. 55) verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen verderigen. 50) verderigen verderigen. 50) verderigen v

(Hildemarus de oberghe, et Johannes eius patruus\*)).

(Wernherus de sculenborch, villam langenbeke et villam rekelingen.)

(Anno de hartefrode, miles, II. manfos in Erpstidde, et. II. curias ibidem.)

(Hildebrandus de bertensleue miles \*).)

(Geuehardus de iherxem. II. manî in maiori twiftinge. II. manî in minori twiftinge. II manî in fekere. 5 alteram partem in X. iugeribus in heefe. et fpacium vnius filue ibidem.)

Gheuchardus de berenbröke et Johannes eius frater. I. curiam in kaluorde.

Borchardus vafolt. de affeborch \*\*) et sui fratres. castrum langeleghe cum suis pertinenciis VI. mani in bornum. XII. chor brasij. in molendino dicto de sutmôle in brunsw. piscariam 63) in halchtere.

[Wedekindus de garnínebutle 64]. I. curiam in qua moratur in edzenrode. I. villam foluelde. preter vnam 10 curiam. I. palude dictum bernebrök. I. villam 65) hildekerode. dimidietatem ville garnínebutle 66).

Freder claudicans de gartouwe, terram hobeke.

Hinr de sculenborch, habet bona que wernherus de sculenborch eius frater recepit.

Willekinus de iherxem 67) et fui fratres. III. manfos et. I. curiam ibidem.

Ludoifus koning et Rodoifus eius patruus. IIII. mani in heinem. et. II. curias ibidem et. VII. iugera 15 in lindem.

Conr et albertus de were patrui. E. decimam in Rimbeke. If manf in fenlidde. et If curiam ibidem. I. manf in Timberen. I. talentum denariorum ibidem. II. manf in bywenden. I. manf in aderfem. I. manf in Ofterachim. III. manf in feeninge. et I. fpacium molendini ibidem. et. III. curias in hefisen.

Johannes de iherxem 68). I. molendinum in folinge. et I. manf ibidem.

Wedekindus de killeue, aduocaciam ſuper bona in olrekeſtorpe. XI manſos, III. curias et VII areas in Róde, aduocaciam ſuper duas curias in hattorpe. [et. I. aream ibidem.] et I. aream cum coniuncta manu cum patruis ſuis in Eſbeke.

Euerhardus de iherxem 69). III. manf in Rolftidde. et. I. coli 70) to Berneberghe.

Freder kaghe. IIII. mani et III. areas in fliftidde. terciam partem in vno manio in kubbolingo 71) et 26 terciam partem in vno manio in bejerstede.

Wedekindus et hildebrandus de ribbesbutle patrui aduocaciam super duabus curiis ibidem.

Bertrammus et Hinr de werle. III. mani in odenum 72). XXX. fol denariorum in theolonio in bruniw. II. manios in kletlinge 73). VI. mani in kubbelinge. II. mani in Etzem. I. mani in redepe. II mani in

<sup>\*)</sup> Hier ist im Manuscripte ein Piatz für die Lehne offen gelassen, welche nachgetragen werden sollten.

<sup>\*\*)</sup> In dem Lebnhuche liegt ein Blatt, worauf von einer Hand aus dem Ende des 1sten oder aus der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts Folgendes geschrieben steht:

Vau der herfchopp van Bruniw hebbe we van der Affeburg to lene, doffe na ferenen ghudere, were dat we mer ut richten konden dat we van der herfcop scholden hebben, des hir nicht chescreuen is dar mede wil we fin vu vorsumet,

Dat flod langfess mit affinen to bebringen vå dat len öner den altar 'To Brunfe, IX pant ghelden, in der musttige van allen 35 beren van brunf To der Affeburg, efyn horchlân mit. V. hoëen up dem velde to folmer vå eynen fodelhoff dat felines Amer opn brochlân itzr affeburg mit drein hoëen my dem velde to folfslaten, mit boisen dar faltens To witmere. V. hoben mit ejnen fodelhofte de mach de berfebopp lofen vor XC lodege mark Dat dorp to groten valsbergbe mit allem rechte infant mit den van weuerling Den halven tigsbeden darfilmes. To detten II floss vi il. hoff. To veltem. III hoëe vande blue To bedelen I hole verbedige To wendeffem. III, höse vi i. hoff To spelerfede V. hoëe v. hoëe v. hoëe v. boëe v

Dýt hefft ghe west der van vrde dar hefst vas van der asseburg de herschop mede begnadet To berustorpe II punt gheldes. To berklinge I. punt To beirstede II houe. To groten denghte II houe To kublinge I hoss To wynnigestede I hoss.

<sup>(5)</sup> pi/caturam. (4) garfdoutle. (6) cillam dictam. (4) garnfloutle. (5) ierzem. (8) ierzem. (9) ierzem. (9) ierzem. (1) hibbelinge. (7) adenum. (1) cleclinge.

lellum <sup>26</sup>). H<sup>25</sup>). mañ in kifleue. I. man in erkfidde <sup>26</sup>). H. man in gheuenfleue In minori denchthe. VII. quartalia. vnam curiam in maiori dencthe. IIII. man in inferxem <sup>27</sup>) duas curias et vnum fpacium molendini. in kiffenbruge. I. man et. I. curiam in feepenfidde.

Hinr de dettene et bertoldus de hilgendorp ius castrense 78) in castro campe [simul.].

Item idem bertoldus de hilgendorp, vnam curiam in dettene.

Aschwinus de campe. IIII. mansos in rôtne 79).

Albertus de borchtorp. XXXVI. maní in ofterachim. et ius patronatus ecclefie ibidem. III. maní in borfem. aduocaciam. XI. maní in minori borfem.

Hinr de soluelde, villam neyndorpe, et. I. curiam in bardorpe.

10 Hinr de högherstorp 80). I. manî et. I. curiam in berneberghe.

Jordanus de ouesuelde, freder et cylhardus fratres dicti de rottorp, habent coniunctim. II. mans et. III. curias in vressibidde.

Item idem iordanus. et eylhardus predictus. habent coniunctim. III. mani in Rolftidde.

Konemannus [et Otrauem] de varsuelde. II mans et. I. curiam ibidem.

Johannes et Jordanus de Nejndorp pincerne dominorum. Caftrum nejndorpe. XXV. manfos. aduocaciam.
Jus patronatus ecelefie in villa ibidem. (Capellam fiue) ius patronatus capelle in caftro. Jufpatronatus villa feadeleue. villam bronforp. eum omni iure, preter VI. manf et decimam et iufpatronatus ibidem. Jus patronatus in villa wedefleue. villam bechtefum 81) et ius patronatus ibidem Jus patronatus in villa Runinge.
XVIII. manf ibidem. molendinum ibidem. et montem vrbis. ligna et gramina ad dictam villam pertinencia OX. eurins in villa deredium 82), vnam montem qui dictur kampberch. XV. manfos in kiffenbruge. Item aliqua bona pheodalia in goflaria. VI. manfos in tjmberen. IIII. manf in welteren bywenden. V. manf in kubbelinge. eum curiis, graminibus et lignis. Decimam in villa Runinge. IIII. manf in volctum 83). II. manfi in foltalem. IIII. manf in wekerfleue. VI. manf in nepindorp. XXIII. manf in wegkerfleue.

Johannes de feggherde. IIII. talenta antiquorum denariorum. in Luttere. II. mani in gheuensleue. dimi-25 dium mani in wattexum <sup>54</sup>).

Bertoldus molenverken. IIII. mani. et XI. curias in Bortvelde. vnam paruam curiam in foltdalem. aduocaciam vnius manii. in adenem 85),

Hinricus de Eycken 86) bardeleue, vnam curiam in flatforde et III. manî ibidem.

Hermannus et Jordanus dicti tubeken, vnam curiam in castro Esbeke \*). I. mani in Hoyerstorp. I. mani 30 in minori (twiffinge) et vnum pratum (in beyrste.).

Bona pheodalia illorum de faldere, [IIII. manî in faldere.] VI. manî in netelingen. V. manî in ghermerdeffen. Decimam in (Lindede). V. manî in Dinckelere. I. manî in engelmentîtidde. I. manî in Dufnem. I. manî in adentîtidde. (III.) manî in woltorpe. IIII. manî in olfborch. V. manî, in Helmerfem.

Hermannus de hoţerflorp. II. manfos în efbeke. II. talenta reddituum în fceningen. decimam de. VIII 25 (manf) prope fceningen. vnum manî în botzenfleuen vnam fluam que dicitur \*\* (holt). Albertus de wegheleue et fui fratros. III. manî în fuperiori wederflidde. III. curias ibildem et vnam.

filuam.

Ludolfus et Hinricus fratres dicti koning, vnam curiam in outterbywenden 87) et I. curiam in bungen.

Ludolfus et Hinricus fratres dieti koning. vnam curiam in oufterbywenden 67) et. l. curiam in bungenfiidde 58).

40 Ludolfus de werle. I. castrale in Esbeke \*), et vnam curiam in villa ibidem, decimam de bonis suis

<sup>\*)</sup> Efbeke war noch 1260 ein halbemtädtisches Schloss efr. Falke's Tradit. Corbej, pag. 785 Nr. LVII. \*\*) Diese Stelle ist im Manuscripte offen gelassen.

<sup>74)</sup> lellem. 75) III. 76) erkifiidde. 77) ierzem. 78) caftrale statt ius caftrenfe. 79) rôteme. 80) hogerflorp. 81) bechteffem. 82) derdeffem. 83) voltzem. 83) voltzem. 85) adenum. 86) Eizen. 87) ofterbisvenden. 88) bingenfiidde.

que pertinent ad caltrale flupam in feeningen. vnam marcam annue penfonis ibidem in claustro. I. manf in werle. et vnam curiam. II. manfos. et. II. curias in †ngeleuen. I. manf in hoţerstorp. et decimam in feeningen. quem babet nomine pignoris a domino.

Guntherus de Bertensleue miles. VI. mans et. IIII. areas, et decimam in wellekampe, et decimam in cliuerde 89), villam we'debusen cum omni iure, et cum omnibus vtilitatibus.

Johannes de Oberghe, iuspatronatus in oberghe et aduocaciam in platea et in communi, et super dotem et, VI. mans et aduocaciam super, III. mans et super hominibus ad eosdem pertinentibus.

Godefealcus de cramme miles et fiffridus famulus. V. manf in maiori eluede, in volkerfen. VI. marcas annue penfionis, et in alden Bornheyn. II. marcas penfionis 90),

Thider de mandere. II. manf ibidem. et. II. manf in wedeme.

Hinr de wendessem. I. manf et. I. curiam in wedele.

Henningus de vrekeleuen. II. manî in Neydorp 91).

Johannes de Dorftad. II curias et IIII. manfos in villa. Rôde fita ante filuam valfteyn. Otte Dörre. I. curiam. in redekestorp. et. I. stucke geldes an den hopen ibidem.

Henninghus de gartowe. III. manfos in vitze. I. curiam in reteftorp. et ibidem. II. areas. 15 in quibus morantur. duo pifcatores Item villam Výre.

Wilhelmus ) de trampleue filius domini wilh. recepit in pheede ab illutri principe domino magno duce in Brunf. Decimam totam in trampleue, IIII manf et III curias ibidem. In ingheleue I manf et I curiam. In cletlinge I manf In odenem III manf. In weuerlinge aduocaciam fuper I manf. In theolonio Brunf. III talenta et I curiam ibidem In defitidde 20 II manf. In tuttere I manf in tricte I manf Item in trampleue aduocaciam fuper XI manf. III manf et IIII curias ibidem In wattexem I manf et bona que pater fuus habuit ab illo de meynerfem V manf et V curias in winnigftidde. Item III manf in dungelbeke et I curiam et I aream.

E'ylardus de rottorpe filius Bertoldi. II manî în rottorpe et III curias. In luttere I manî 25 et III curias In îchodderfiidde I manî în twelken aduocaciam îuper II manî.

Bertoldus de wendelfem Johannes, nicolaus et con? fratres fui. V. manfos et V curias in Bornem et I curiam in foltdaten. Item idem dominus lodewicus de tzampleue miles dat vngherichte et gherichte ouer velt

(Letzte Hälfte des 14 Jahrhunderts.)

1350, 1351.

vn ouer dat dorp to tzampleue et II talenta gheldes to bernstorpe de de van vrde van der 30 herfchop ghe hadd hadden.

Johannes, et wilhelmus fratres de vttze. II manf in lowinghe. Duas villas Vólkuerdesse et tyde iuxta pontem sitas et decimam ibidem. I Curiam in Diddekse.

Conradus de werc. Il mani in westerwinnigstidde.

Conr et ganzel fratres de gheuenfleue. V manf vogethaftich, et III manf II manf 35 llengudes. Omnes ifit manfi funt in gheuenfleue. et I viam tranfeuntem ad cymiterium de curia Henninghi ghereken.

Guntherus et hunerus ') de Bertensleue filij domini guntheri militis de ruffa curia. villam i wellekamp cum pratis et paschuis cum omni iure preter II curias Item decimam in Campis

e) Withelmus ist durchstrichen. Statt dessen ist von derselben Hand, welche drei Abaktse weiter Item idem dominus lodenieus de 40 tampieus etc. geschrieben hat, Dominus lodenieus gesetzt, auch miles hier hinter de tampieue hintugerlügt. 1) Die Worte et huserus sind von der Hand, welche swei Abaktse weiter Berfoldus de 3 goddenfidde etc. geschrieben hat, hintugerlügt; in dem bald darauf folgenden Worte fülj ist das ja auf einer raditren Stolle geschrieben.

<sup>89)</sup> cliuorde, 98) annue pensionis. 91) Neyndorp.

ibidem. Item in villa kliuerde. XII fol denariorum annuatim in III curiis et decimam in campis ibidem.

Illi de Heỳmborch. Castrum Heỳmborch. villam. goltorp. cum ecclesia. In tzillinge V mans et VI manf et III manf ibidem. Item. III manf Item. V manf et ecclefiam ibidem. In Jethere In kniftede In vepeftidde et In gerftidde quidquid ibi habent In windelburgered I manf. In dolgen II manf In nowen If manf In medio Harlinge III manf In Beverstidde et in hefe I mani et filuas, et omnes mani quos habent in Jerxem In Sekere plures mani. In vrelftidde molendinum et IIII mani In kýsleue V mani et curiam iuxta ecclesiam. In ronstede XIIII mani In Hottzensleue XII mans In lewenberch duas dimidias curias In Borglen et in wederstidde V manf In mestemerode prope wistorp II mans. In dornede prope Honouere III mans et I Borchlen in Supplingborch.

Bertoldus de goddenstidde vnam curiam que proprie dicitur en Sedelhof et II areas que dicuntur kotworde in adenstidde que sucrunt vnius qui dicebatur Scadewolde.

Kone de wegheleue III manf in wederstidde.

Wernerus do holdenst I curiam in wrestidde.

Eylardus de rutenberghe in minori ylfede IIII manfos. in zierdiffe VII manfos. VII talenta denariorum in moneta bruniw. I. curiam in woltorpe.

Lyppoldus et beseke de werle et eorum patrui III mans in edenum. In minori dencte IIII houe IIII manfos in ierczem. III manfos in kubelinghe. I manf in gherekote i manf in lellum. I manf in winningstidde et in nenstidde cum hominibus pertinentibus. I manf in ergheftede. I mani in rotmersleue. Il mani in wolftorpe. I mani in irksleue. Il mani in eykenbardeleue. I mani in bardeleue apud alueam. I mani in scheninghe. I mani in etzem I mani in volfem.

1356 -- 1356

Hillebrandus de stembeke VIII mansos et VIII areas in lellum quos anno de lellum prius possidebat.

Ermbertus de funftidde kemnatam in rottorpe cum fuis pertinencijs.

Otto de vordorpe IIII manfos in horghenfuplinghe cum omni iure H manf in vrde. octauam partem decime in scheninghe loco weddescat quam dominus potest redimere pro X marcis.

Ernestus de bodenrode I curiam dictam sedelhof in luttere cum II mani ibidem I mani quem possidet vxor et filia florini nomine vsufructus Item molendinum dictum mormole I curiam in qua inhabitant pannifices I mani dictum der seuentornen pertinentem ad officium cibatus II mani in lellum I mani in westerbiwende.

Borchardus de ditforde II manf in minori wederstede IIII curias ibidem et I pratum. I mani in majori wedderstede et I witholt.

Hermannus de kysleue II mans et I pratum in scoderstede. Fredericus vrefe hugo de roden II mani in minori winnigstedo.

Conradus de were IIII manf in biwende 14 manf in tymbren 14 manf in fenstede 14 manf in winningstede I curiam in rode.

Ludolfus de winnigstede I mani in winnigstede I mani in vplinghe.

Conradus de beliz miles de holtstede to smukstorpe dat verdedeyl an der holtstede to flatforde vñ an den wateren de dar tohoren dat verde deyl. Gherardus de honleghe I curiam in foluelde et I talontum ibidem In beuenrode I fedel-

hof et II kothoue. I. manfum in hordorpe. Konomannus de adenebutle II maní in borklinghe.

Conradus de lynde filius quendam Lod de lynde militis X talenta in moneta in Bruniw.

δ.

1358

45

Hoygerus et henninghus de Lowinghe decimam in Lowinghe. V talenta ibidem cenfualis pecunie III mani voghedie. VI areas. II manios in bornum. I pratum juxta schepowe et

rodenkampe.

Hin' de dettene. V. manî in winnigftede et II curias ibidem. I. curiam in dettene.

Wolterus ac wolterus junior filius wernerj, dicti de boldenze Caftrum boldenze I manî o jn campis ibidem.

Jan de varfuelde II Curias jn fuperiori villa Luttere et II manîne cure II Coriis in

Dominus thidericus de bentzingherode i decimam in depen nyendorpe.

Borch de mandre II manfos in mandre \*).

Bona infra feripta funt Collata villanis infra feriptis a domino magno Duce in Brunt. Heneke vn Hennig dicti Brandes I curiam in orientali villa parue winnigstidde. Conr der Often I curiam in majori winnigstidde. I fert foluentem annuatim.

Heneke vos vendidit cum confensu nostro Lud dicto plumping I pannam in falina fchenighe nobis in festo walburg annuatim soluentem XXXVII modios falis.

Bruno de Dettene II manf et II Curias in western winnigstid de bonis illius de meynersem. Arnoldus de Dunghelbeke. Egghehardus de dunghelbeke et Henneke biaten de Dunghelbeke. I manî in dungelbeke. quem Jo de ylfede prius habuit.

Conradus Kramere I manfum in scheninghe quem vxor sua eciam tenet loco dotalicii. Ecbrecht korfne t man in un un detalicium.

Conradus feckere t mani in denete et i curiam ibidem et eundem fanna vxor fua tenet
ad dotalicium s).

Ad dotalicium s molendinum to lowendale et mater fua habet ad dotalicium. Ecbrecht korfne i mani in dencte et i curiam, et eundem vxor fua ghertrudis tenet ad 20

Conradus des gogreuen de dalem i mansum et III curias in dalem et hec eadem bona 25 vxor eius habet ad dotalicium \*\*).

Ifta funt bona pheudalia burgenfium [in Brunfw.] que receperunt in pheodo a domicellis noftris Magno et Ernesto ducibus in Brunsw.

Bertrammus de dammone. X. choros brasii in molendino. retro vrbem. IIII. talenta denariorum in villa leere 92). III. manfos in wattecfem 93).

Item idem bertrammus habet cum olfhardo de dammone conjunctim. III. mani et I. curiam in foltdalem.

Thider et Bernhardus filii dicti bertrammi de dammone. III. talenta denariorum in moneta.

Gherhardus billerbeke. V. manf. II. curias. et VI. iugera in witmere.

Gherhardus et Johannes pauli fratres. IIII. manf in minori denkthe h). IIII. talenta denariorum in moneta. 35 dimidiam aduocaciam in elbere cum omni iure, que foluit. III. talenta.

10

<sup>\*)</sup> Mit Jan de verfuelde beginnt im Manuscripte eine neue Seite. Auf ihr stehen nur obige drei letaten Sätze. Der übrige Theil ist leer gelassen, \*\*) Hier folgen im Manuscripte einige Seiten, welche theils leer gelassen, theils mit Schriften anderen Inhalts gefüllt sind.

s) Der Batz: Couradus (cehere - dotalicium ist durchstrichen und statt dessen gesetzt: korfe habet totum manf. h) Die Worte: 40 IIII. manf in minori denkthe sind durchstrichen; durüber ist geschrieben; Reben en egeling wagken habent.

<sup>92)</sup> Lere. 93) souttexem.

Item idem gherhardus et iohannes habent coniunctim eum hin? eius patruo. V. manî in remmelinge. Engelingus et Tzabellus fratres. dicti <sup>94</sup>) ftrobeke. V. manî in bornum. III. manî in vrde. II. manî in idd.

Aghacius grube. VII. talenta denariorum. in comicia in peesele uel in vrigedinge 95) i).

Hinr et bertrammus de veltstidde 96). V. talenta denariorum in moneta.

Wedegho de velltede, et fui patrueles Bertrammus et Henningus fratres. Bertrammus et Rodolfus eeiam 87) fratres dieti de velltede, habent infimul et coniuncta manu. II. mani in dettene cum omni iure quod pertinet ad ipfos. X. feri annue pensionis in aduocacia ciuitatis golfai. I. curiam in foltdalem. Item idem wedegho. Bertrammus et Henningus eius patrui. IIII. mani, in lindem. cum omni iure. aduocaciam fuper. II. mani maiori denchule foluentem. I. marcam annuatim. I. mani mani in atleuelle, cum omni iure. II. talenta denariorum in moneta in Brunsw. aduocaciam. VI. manforum et. I. curie in kapelsockem. foluentem. XI.VIII. fol annuatim. X. fol reddituum in meluerode. Item prefatus wedegho de veltsiidde 89) et ludolfus felix habent simul. V. talenta reddituum in moneta in brunsw.

Dauid de domo fenior. dauid eius patruus ac eorum fratrueles. VII. mant in adenum et IIII. mant in 15 wirthe. Wedekindus de ganderfem et hint eius patruus habent conjunctim. IIII. talenta<sup>k</sup>) in pifcatura et in

captione auium.

Con' et Johannes de molendino fratres. I. pratum qui fitum est apud montem qui richenberch dicitur.

Conr et Johannes de molendino fratres. 1. pratum qui litum ett apud montem qui richenberch dicitur [Hinr de euessem. I. talentum in moneta in bruns[w]].

20 Eýlhardus et boneke do merica fratres. ł. theolonium in brunfw. II. talenta in moneta ibidem et. V. manf in funnenberch. ).

Ludolfus elye. II. mani. et. III. foi denariorum in cremmelinge.

(Ludolfus et Egelingus dicti de emen fratres. IIII. mani in donchthe.)

(Hildebrandus de timmerla. Hinr et Herr eius patrui. II. talenta denariorum in V. manf in timmerla. 25 cum omni iure et aduocacia.)

(Hinr de vimmelsem, I. silvam que honerbruk dicitur.)

(Egelingus koghele. et Herm de fancto egidio habent coniunctim. decimam in bomestorpe cum omni iure.)

(Bernhardus et bertrammus dicti kalen. ac eorum fratres. XIII. chor brafii in molendino ante nouam 30 ciuitatem ot. I. mani in bornum.)

(Hinr de pôlde. I. molendinum quod fitum est ante castrum campe. cum omni iure.)

(Herm meybom. II. manf in timmerla cum omni iure.)

(Dauid muntmeiter et bertoldus breghen habent coniunctim. III. man et III. curias in brötzem et. III. talenta in moncta in bruni<sup>©</sup>. et totam villam fealneghe cum omni iure. et cum illa eciam inpheudari fecerunt 36 Herrà de wetelmentitide. ad fideles manus dicti dauidia.)

Gherhardus flapel, aduocaciam in flapelghe, et. V. fol denariorum in moneta in brunfw.

Johannes. conr et lud. fratres dicti de watenfiidde. III. mani. et. I. curiam in ingheleue.

Herm et heyfo de polde fratres. Egehardus et Egelingus de himftidde patrueles habent coniunctim. XXXII. fol. denariorum et I. curiam fine aduocacia in brutzem.

Jordanus et Conr stapel. VI. manf in dettene. et. X. fol. in moneta in brunsw.

Der Satz: Aghacius — wigetinge ist durchstrichen und darüber geschrieben: dominus fredericus dux reedemit illa VII talenta.
 Herieber ist geschrieben: III punt heft min junchere egent korus foget to enem altare in ecclefa funde kulteries in brunf.
 Der Satz: Hirr de euseffen — brunfa fist durchstrichen, wie es scheinly, von derselbes Hand.
 Die West: Hirr de euseffen — brunfa fist durchstrichen, wie es scheinly, von derselbes Hand.
 Die West: Hirr de euseffen — brunfa fist durchstrichen, wie es scheinly, von derselbes Hand.
 Die West: Hirr der euseffen — brunfa fist durchstrichen.

<sup>45 %)</sup> dicti de. 95) vreidinge. 96) velfidde, 97) omnes statt eciam. 98) velfidde.

Hinr de vrdhe. I. talentum denariorum in moneta in brunfw.

Conr et johannes hake, fratres, I, manf et, I, curiam in dettene ").

Ludolfus de scepenstidde. I. mans. II. curias. et. VI. iugera graminis in hôtzelem 99).

Johannes voghet et Thider de wendessem habent conjunctim. I. man et II. curias in dicta villa. III. man in biscoppesdorp. I. man et. I. curian in slistidde °).

Nicolaus de kubbelinge et fui fratres. I. manf in wattecfem 100). I. manf in Hôrèm et. I. curiam ibidem. Ludolfus viltere, I. talentum in curia que theghethof dicitur, in denchthe.

Johannes dictus bolte. Henningus. [Deningus.] hin' et Con' fratres eius patrueles habent coniunctim. II. talenta in moneta in Brun's p.).

Herm de wetelmentidde. I. manf in inferiori fiete 101). et totam villam glinde cum omni iure.

Hermannus holtnicker fenior. Et Herm. Dauid. et cont fratres. patrueles dicti Hermanni holtnickeri fenioris. I. manf in machterf 102) cum omni iure. terciam partem duarum parcium in molendino. Vere. I. manf in berelinge. et. II. manforum aduocaciam ibidem. eum omni iure II. manfos lithonicos. eum hominibus ad eofdem pertinentibus. in ghilfem.

Hern dauid et Conf fratres ante dicti. III. manf in ventsleue 103). villam Etzerfbutle cum aduocacia 15 eiusdem. III. marcas reddituum a iudeis in brunsw. quas domini possunt reemere pro. XXV. marcis 9).

Johannes de peynis filius quondam hini de peynis. IIII. manfos in Engellemftidde <sup>104</sup>), et curiam villicalem ibidem cum duabus paruis curiis dictis kothoue. III. manf et. II. curias in bortuelde.

Thider dóring <sup>105</sup>) et fui patrueles feilicet Thider filius thidemanni. ac Thider et conr fratribus filius <sup>106</sup>) conr. ac Johanni. ludolfo <sup>107</sup>) et hinr filius <sup>105</sup>) Thider magni dóringes. III. mann in tziete. I. mann et II. Singulares areas in kiffenbrughe. I. mann in fowinge. IIII. mann in in trineri lafforde. III. mann in bettuere. II. talenta denariorum in moneta in brunfw. et. I. talenta in theolonio ibidem et. \*V. mann in foltdalem '9.

Hinr et conr eius frater dicti de cimiterio, aduocaciam. V. manforum in bornum apud kiffenbruge. VIII. talenta denariorum in moneta. Et cum ludolfo felici habent dicti fratres coniunctim. XXVII. chor brafii in molendino retro vrbem. et 4. theolonium ceruifie in brunfw. aduocaciam. VI. manforum in lamme 109), 26 aduocaciam. IIII. manforum in berclinge.

Hinricus de cimiterio fenior et [Hinr do cimiterio] iunior ac Henningus et conr fratres dicti eleri habent coniunctim. bona in lowinge et in Rifberghe. et. I. pratum qui dicitur hourebruk.

Henningus et Conr Eleri, fratres. IIII. manf in velthem, decimam in lere. III. marcam reddituum apud iudeos in brunfw.

Ludolfus felix. V. maní in odenum <sup>110</sup>). et. V. talenta in ficte <sup>111</sup>). et idem lud cum wedegoni de veltftidde <sup>112</sup>) habet. V. talenta in moneta in Bruníw.

Thider et conr fratres dict Rammefberch. I. manf et. I. aream in gheuensleue. II. curias in minori formere. et filuar que flathof dicitur. Thider de wendessen et slinr de berelinge habent coniunctim. IIII. manf et sex curias in Tzicte.

Herin de gustidde. IIII. mans et. I. curiam in wendessem. I. mans in holtorpe.

Item idem herm et Thider eius patruus habent coniunctim. V. talenta in moneta in brunfw. [Conradus Réfe. II. talenta denariorum in moneta in brunfw.]

a) Der Satz: Con? — dettene ist durchstrichen und danchen ist geschrieben: herwich von stze hern hanfes fone heft der haben de oderene.
b) Der Satz: Johannes sophet — fiftidet ist durchstrichen und danchen ist geschrieben: hermand de gufede et fin 40 heredes haben if fum manfim.
b) Hier ist hinzugefügt; AXX foli in montan in brunfin.
c) Hier ist hinzugefügt; AXX foli in montan in brunfin.
c) Die Worte: d. V. manf in feldelem sind durchstrichen. Dahlinter ist geschrichen: edife N wane heft hinz hegeld.
danch dies ist durchtsrichen und dahlinter steht: hermen one verhelde hand dies ist durchsrichen und dahlinter steht: hermen one verhelde hand.

<sup>99)</sup> hortzelem. 100) vosttezem. 101) Tsiete. 103) macher/em. 103) violatieux. 104) engelmenslidde. 105) dörink. 106) fraires skij.

45.
Sadvedorf, Ukanshabada. II. 7

Johannes de himfidde <sup>113</sup>) et hildebrandus de flochem <sup>114</sup>) habent coniunctim decimam in fchickelfem. Item idem iohannes de himfidde, et vulradus de aleuelde, ac Herwicus de fealneghe habent coniunctim dimidiam decimam in hattorpe.

Item idem ichannes [de himftidde] et ludemannus de achim habent coniunctim alteram dimidietatem 5 decime fupra dicte.

Item idem iohannes de himítidde et Herm de wetelmenstidde habent coniunctim villam glinde.

[Magister] Hinr de luckenum et Johannes eius frater. habent coniunctim. I. mani in berelinge.

Hene holtnicker. Elýas eius frater et Hinr eorum patruus habent coniunctim. XV. fol in moneta.

Arnoldus de apoteca. Johannes gotfridi. Bertrammus de veltfiidde fenior ac Johannes eius frater habent 10 coniunctim decimam [in bornum.] et. X. manfos ibidem.

[Fricko frederici et hinr eius frater. X. talenta in moneta. III. mani in dettene.]

Thider sprinchase. I. curiam in denehthe cum omni iure 115).

Hillebrandus offe. habet VIII talenta in moneta in Brunfwich et vxor eius que quonl dam fuit foror bertrammi de weudessem habet ea ad dotalicium ').

Johannes gotfridi. Johannes iordani. gotfridus et Jordanus fratres eius patrui habent coniunctim VIIIŁ. manf in bornum. (apud) kiffenbrugghe. XIIIŁ. chor brafii in molendino ante nouam ciuitatem brunfw. Ł pratum ante valuam ibidem(. V.) talentum in moneta. Ł decimam in vlechtorp. Ł talentum in bonis abbatisse de gandersem. in denchthe. III. manf in Tzampeleue cum aduocacia. X. sol in quodam manfo in tetzem 116). Ł manf in slitidde. IIII. sol reddituum in quodam manfo in allenucide.

Thider et conr de Rôchem 117) fratres. II. manf. I. quartuli minus in minori denchthe. et. III. curias ibidem. I. curiam in vrbe in brunfw.

Hinr woltman. II. manf. I. quartali minus in fölinge.

Ludolfus et Johannes fratres de voltwische 115). IIII. mansos in wattecfem 119). ct. II. areas ibidem.

Thider de seggherde. IIII. talenta denariorum in luttere apud consules. II. mans in gheuensieue. I mans

25 in wattecfem <sup>120</sup>).

Albertus de lesse ac., cius vxor. Thider Johannes et albertus eius patrui habent coniunctim. III. man

Albertus de Ielle ac., eius vxor. 1 nider Jonannes et albertus eius patrui habent comuncum. III. man et II. curias in cremmelinge, qui quondam pertinebant, herm de dalem famulo.

Thider et Conr fratres dicti holtnicker. I. talentum in moneta in Brunfw.

Bernhardus. Hin'r et Hildebrandus fratres dicti de peyne. IIII. manfos cum omni iure in campis ville 80 lindhem 121).

Engelingus kerstanes 122) et kristianus eius frater. vnum mansum et curiam in wedele.

Ludemannus de twelke. vnum mansum in Tziete 1).

Thider de wendessem et Johannes voghet. IIII. manf in [campis ville] Tzieten cum. II. curiis ibidem. Ludemannus oste et Jordanus stapel habent coniunctim. III. talentum denariorum in moneta in Brunsw.

85 Freder rotgheri. I. manf in Tzicte. et vnum in hotzelem.

Henningus Johannes et Ludegherus quondam filij Ludegheri monctarij. habent coniunctim. VI. chor filiginis in molendino prope castrum campe.

1350. 1351. Henr. de Twelken. filius Ludolfi. I. manf in tzikte cum omnibus pertinencijs ").

<sup>9)</sup> Die Worte: quandem — detalicium sind durchstrichen. Statt dessen ist von einer etwa späteren Hand geschrieben: eff filia d Johannis de molendiso habet en od detalicium. — In dem ganzen Satze: Hillebrundus ofe — detalicium ist nur das Wort ofe von der frührern Hand (1344 — 1350) geschrieben. 9) Der Satz: Ludemannus — Tricte ist durchstrichen; danchen ist geschrieben: An-mannus ghariken inflüer norons ver der hoghen broke habet ifdem manfum. \*\*) Der Satz: Henr. de Teciken — portinencije ist durchstrichen; darbet eitige in brundijek habet.

<sup>113)</sup> hinfiidde. 114) flockem. 115) Hier folgt: Ludolfus offe et fui fraires habent consunctim VIII talenta in moneta in brunfwigh. 45 116) etsem. 117) flockem. 116) tooltwifthe. 119) wattezem. 126) wattezem. 117) linden. 127) criftiani.

Ab illustri principe domino Magno duce in Brunf recepit in pheodo, ylias rese II talenta in moneta in Brunf.

Ghereke paul. IIII mani in dengte. dimidietatem aduocacie in Elbere, III mani in vogheddef dalem. IIII talenta in moneta in bruni. Y mani in remlinge.

Alb reymer I manf in maiore bywende.

Egg kerkhof bona in rýfeberghe feilicet in decima, bona in lowinghe et Honrebrok.

II maní in bornem juxta luttere, I curiam in Eucliem.

Eggelingus frederici habet X talenta denariorum in moneta brunf Item I talentum jn

curia decimali in dencte Item III manfos in dettene.

Ambrofius et Johannes de Súnnenberghe. V manfos in funnenberghe cum vna curia dicta 10

buhof et II kothoue qui quondam fuerunt cylardi de heyde.

Conr et Johannes de molendino V mansos in witmere cum VII iugeribus et vna curia

Conr et Johannes de molendino V manfos in witmere cum VII iugeribus et vna curia dieta buhof et duabus areis. et funt III decimales qui fuerunt bilrebekes \*).

[Hinr et Johannes willeringh. Ł. manf. Item idem Hinr. Johannes et lud grafbof. Ł. manf. fimul. Item Johannes diderfingh. vnum manf. predicta bona fita funt in campis ville Tzicten. et predicti villani moran-15 tur ibidem.]

Ilinr de dornthen 123), et eius frater nouem denar feptimanalis penfionis in aduocacia in goflaria.

(Bona ciuium in Helmenstidde. Wernherus de Örsleuen decimam super. XI. mans cum I. mans in campis ville scheningen. I. mans in Orsleuen aduocaciam super vno manso ibidem.)

(Thomas de werdene vnum manf et. I. curiam in Efbeke.)

(Filii Johannis campforis. XXXIII. modios falis, in falina in fcheningen. II. manfos in alenackeren.)

(Hildeboldus, en half foltwerk in scheningen.)

(Johannes cramere, XXII. fol in duobus mansis, cum dimidio in maiori Orsleue, I. curiam in villa Estbeke, et. V. iugera ibidem de quibus non datur decima.)

(Egghelingus, Hin? et eggelingus fratres, filij quondam alberti de Re'ynflorp. II. manf in horingen fuppelinge. II. manf et I. curiam in fuplingeborch. cum omni iure et attinenciis. II. manf et. III. curiam 25 et. I. pratum cum omni iure et attinenciis, in minori vrelitidde.)

(Dyderieus hilboldi. et Hilboldus eius frater. I. fartaginem in feeningen. I. manf in funftidde et. I. marcam annue penfionis in vno molendino in Luttere.)

1355. Heningus de amelingestorpe ciuis in Helmest II mans in paruo vrelstidde.

Beteke korfnewerte en half foltwerk in feheninghe thidericus hylboldi et hilboldus prius 30

Johannes et hermannus fratres dicti de amelingestorpe jn minori vresstede II mansum cum suis pertinencijs In Esbeke I mansum cum suis pertinencijs \*).

Item Ciues in Brunt receperunt a domino magno duce ibidem.

Bertram de wendeffem. III manf in Bifehoppestorpe. I manf in wendesfem Item XVIII 35

marcas weddefchat in tribus manfis in txicte.

<sup>\*)</sup> Hierauf ist im Manuscripte eine halbe Seite leer gelassen. Das Folgende beginnt oben auf einer neuen Seite,

v) Dio im Manuscripte auf dem unteren Rando einer Selle geschriebenen drei Sätze: Eggelingus frederici — bilrebekes sind durchstrichen. Unter den letzten Satz ist geschrieben: appropriati funt ifti V manfi clauftre riddage/hu/en.

<sup>123)</sup> dornchen.

Conradus et johannes fratres dicti de molendino. IIII talenta in pifcatura et\*) in captione auium ab e\( p\)fenbutle víque ad loeum qui dictiur blankendal. que widekindus de ganderfem et hinricus patruus cius a nobis coniunctim habuerunt.

Johannes et conradus voghet habent coniunctim I manfum et vnam curiam in Sliftidde et I manfum in tziete.

Bertoldus de goddenftidde vnam curiam que proprie dicitur en fedelhof et duas areas que dieuntur kotworde in adenftidde que fuerunt vnius qui dieebatur Scadewolde 1).

Thidericus Sprinkhafe to manlekeme lene et vxor Sua alheydis ad dotalicium habent II manfos eum omni iure et I manfum qui dicitur en voghethoue et vnam curiam in maiori dencte quos alucricus de borchtorpe a nobis prius habuit '1).

Lubertus de dalem vnam curiam in dalem que dicitur en kothof.

Bruno de gustidde et hermannus frater eius IIII mansos in wendessem et vnam curiam macram et III kothoue. Item in boltoroe I mansum et I curiam, et I talentum in moneta.

Item hin' de cimiterio quondam filius hin' de cimiterio fenioris habet cum patruis fuis hin' et ludolfo aduocaciam V manforum in bornum apud kylfenbruege V talenta denariorum in moneta et cum ludolfo felice XXVII ch brafei in molendino retro vrbem et 2 theelonium ceruifie in brunf, aduocaciam VI manforum in lamme, aduocaciam IIII manforum in berclinghe.

Item habet cum patruis suis filijs hin? de cimiterio junioris et henningho et conrado eleri bona in lowinghe et in rifeberghe et I pratum qui dicitur honrebrok.

Eggelinghus ûtrobeke filius quondam eggelinghi de ûtrobeke eum patruo (uo tzabello vanafos in bornum. III manfos in vrde II manfos in fliûidde et villam gledinghe habet vum brunone de gultiidde loco weddefeat.

Johannes et godfridus filij Johannis godeken habent cum patruis eorum coniunctim VIII manî în bormum apud kylfenbrueçe. XIIII eoî brafei în molendino ante valuam noue ciuitatis brunf. I pratum ante valuam ibidem W talentum denariorum în moneta brunfic. I decimam în vlechdorpe. I talentum în bonis abbatiste de gandersem în dencte. III mansos în tzampleue eum aducacia. X sol în quodam manso în etzem. I manî în stitidde. IIII sol redituum în quodam manso în allenuelde. Item habent cum bertranmo de velstidde seniore et henningho eius fratre decimam în bornum et X mansos ibidem.

Rolandus Johannes bertrammus et hildebrandus filij quondam bertrammi de velftidde cum fuis patruis II manf in dettene. X fert annue penfionis in aduocacia eiuitatis goffere I curiam in foltdalem.

Eggelinghus de polde filius hin' de polde vnum molendinum quod fitum est ante castrum campe eum omni jure loco weddescat.

Johannes bernardus et thidericus de schepenst I mans in hotzelem cum omni jure \*),

Ciues in Brunfw \*\*).

1255

10

15

35

Wedegho de velftede filius wedeghonis II talenta VIII fol in stockem 1) X fol in mel-

<sup>\*)</sup> Hier schliesst im Mannscripte eine Seite. Auf der folgenden beginnt das Registrum des Hernogs Maguns von Braunschweig.
\*0 Die Worte: Ciuse in Branj\u00fan die folgenden Satze bis zum Schlusse des Leinburches steben im Manuscripte, well es am Ende des desselben an Plats gehrach, auf einer Seite geschrieben, die der Rubrik Ifa junt bono pheudalia burgenfum in Brunf\u00fa ct. unmittelbar vorhergeht und ihr gegenülbersteht.

<sup>\*)</sup> Die Worte: IIII talenta in pijentura et sind durchstrichen; statt dessen ist gesetzt: I talentum. \*) Der Satz: Bertoldus desen ist gesetzt: I talentum. \*) Der Satz: Thiedenficiale — Soniencolds ist durchstrichen. \*) Der Satz: Thiedensi Sprinkhoffe — habeit ist durchstrichen. Daneben ist geschrieben: Ledensan kalen et freter eins habent. \*) Vor flockem ist kapet gesetzt.

uerodo \*\*). II talenta in moneta II manfos in atleuessen. II manfos in dengke voghedie. I. ouriam in dalem X fert in aduocacia in goslere.

Detmarus et Johannes filii dauidis monetarij IIII manfum in brotzem bb).

Thidericus hermannus Johannes et conradus fratres dicti de gustede. IIII talenta in moneta Brunsw.

Eggelinghus albertus henninghus filj eggelinghi koghelen decimam in boʻymellorpe.

Ermbortus hormannus Bertrammus rodolfus fratres dicti de velftede dat ammecht to

Lisso-1366.

dettene "). III manfos I curiam et I kothof in lýndum. Il manf et I curiam in tymberla.

II manf in tymbren. II. manf roghedie in denete. VIII talenta in moneta.

Henningus et Bertrammus filij hermanni holtnickers Junioris et., filius thiderici holt-10 nickers hinricus filius Conradi holtnickers. I manf in machterfum apud barum. III manf in berehlinge. III manf in vinsteue. II manf in gilfum terciam partem in duabus partibus an dor vere. III marcas annue pensionis apud Judeos in Brunswich quas dominus potest redimere pro XXV marcis.

80. Verseichniss des zu "Lüninghorst", Sasendorf, Oldendorf und Lüdersburg den geistlichen Herren zu Scharne- 15 beck von denen ans der Mark und von den von Kneesbeck durch Brand und Raub und bei ihrem Rückzuge dem herroglichen Meier zu Thomasburg zusgeltzten Schadens. — (1344. im Sestember). & K. O.

Dit is de fchade den vns ghoelaghet hebbet de heren van dem Schermbeke den en ghedan hebbet de markefehen vnde de knefbekefchen. Tom ersten hebbet se en ghebrant vnde gherouet ver buwhoue to der lâninghhorst. Ok to Taxeendorpe hebbet se en enen hof ghebrant vnde rouet, vnde den anderen vordinghet. 20 vnde dem de vp dem dridden wonet nemen se vis perde. Ok de se wedder vtem lande toghen vellen se in to Todemetborgh vnde nemen dar viem meygere wat he hadde vnde slughen en darte dath he vor dot ligghende bles. Ok nemen de vorbenumpden knesbekeschen den vorscreuenen heren en schok schap to Oldondorpe des nu en iar is vnde twe perde vor dem vorde to ludersborgh. Dessen schok schok vorden se nu en iar is vnde twe perde vor dem vorde to ludersborgh. Dessen schok schok vorden se nu en iar is vnde twe perde vor dem vorde to ludersborgh. Dessen schok vorden se nu en iar is vnde twe perde vor dem vorde to ludersborgh. Dessen schok vorden schok vorden hebben vnmen hundert lodighe mark de se ne rode gheuen hedde.

81. Knappe Paridam von dem Knesebeck dankt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für seine Entlassung aus der Gefangesschaft zu Lüneburg und schwört mit seinem Brader Iwan eine Urfehde, dass er an ihnen, ihren Amtleuten, dem Rathe und den Bürgern zu Lüneburg seine Gefangenschaft und die Tödtung seines Knechtes Christian von Wittingen nicht rächen will. — 1344, den 21. September. II.

Ik lange Pardem van dem knefbeke knecht, ichtefwanne Pardames fone van dem knefbeke Bekenne 30 openbare in deffem Jeghenwardegen broue. ver alle den de en feen eder leien hêrt dat myne hern de edeln vorften, hertege Otte vnde hertege Wilh von Brunf vnde luneborch mik vin mynen knecht kerftene von Witinge gevangen hadden til luneborch in erer ftad. vmme rechte fehult de fe weder vns hadden, vnde dat fe den vorfprokenen kerftene mynen knecht vmme rechte fehult vnde mit rechte entlyuet hebbet. vnde darumme dat mine vorbenomden Heren van eren gnaden mik der vengniffe log gelaten hebbet. fo danke ik Pardam vnde 35 Iwen myn broder en. . Vnde we pardam vnde iwen brodere vorbenomt. hebbet gelouet vnde fworn vnde fweret vnde louet med famder hand indeffemo breue venfen overheomden heren eren Ernen vnde Nacomelingen. vnde eren ammechtûden. deme Rade vnde den Borghern von luneborch. vin menliken alle den de vmme de vengniffe vnde vmme de entliujnge vnfee vorbenomden knechtes kerftenes van Witinghe, vnde vmme alle feicht it de dar gefehen is, vor dacht fin. ene flede Sone vnde Orneyde ane allerhande argeliët vor vns vnde 40

a) Die Worte: X fol in melurode sind durchstrichen; darüber ist geschrichen: ille II Inlenta habet deminus Sanderus monachus in riddageshufe ad tempora vite fue. bb) Der Satz: Detwarus — brotsem ist durchstrichen und dabel geschrieben: dit heft ludeke von deme haphen.
4) Die Worte: dat ammeelt is dettene sind durchstrichen.

vnfe Eruen, vnde vor des vorbenomden knechtes, kerstenes vrunt, vnde vor alle de, de dorch vns dyn vnde laten willet, boren eder vngeboren.. Ok en feöle we noch en willet, vnfer vorbenomden heren, erer Eruen. vnde nacomelinge, erer man Eres landes, vnde alle der de fe vor deghedinghet, viende nummer mer werden. de wile dat we leuet, noch der vnsen willen noch der iemendes willen, vnde en scullet noch en willet ere 5 vigende vnde ere voruesteden lude nicht entholden noch vordegedinghen, mid der dat mit rade eder mit hülpe, id en were dat we dat vnwitliken deden. vnde fo fcolde we fe laten wan vnfe vorbenomden heren vns dat witlik deden. Were ok dat vnfe vorefprokenen heren ere Eruen eder nacomelinge erer man erer vnderfaten, eder der fe vordegedingeden, jemant vns befchuldegede, dar vmme fcolde we bynnen verteyn nachten dar na negest, also dikke als men dat van vns eschde, vor en dun vnde nemen, dat recht were ane weder-10 fprake . . Alle desse vore vnde na beschreuenen ståcke, hebbe we pardam vnde Iwen brodere vorbenomt. gefworn vnde mit famderhant gelonet, vnde fweret vnde lonet mit famder hant in deffeme breue, den vorbenomden vorsten vnsen heren eren Eruen vnde nacomelinghen, vnde tu erer hant, hern Boreh von Saldere, hern Wernere deme groten, hern Bertolde deme sehulten, hern Gheren von byeren, hern alberte Bocmasten, hern Boldewine van Bodendike, hern Hermanne von Medinge, Riddern. Wernere van dem berghe vade 15 Seghebande ichtefwanne, hern Segebandes fone van deme berghe, Segebande von Reden knapen, eweelichen stede vnde vast tu holdene... Vnde tu ener grottern bewaringhe, so hebbe we vnser vrunt twintich tu borghen gefat, de vor vns vnde als hir vore fehrenen is louet intruwen mit famender hant, vnfen vorbenomden heren eren eruen vnde nacomelingen vnde tå erer hant alle den de vorbenomt fint . Alle desse vore vnde na beschreuenen stûcke stede vnde vast tû holdene, also als ere breue spreket de se dar vp gegeuen 20 hebbet, vnde were dat desfer borgen ienich afginghe, so scolde we bynnen eneme manede dar na neghest wan man dat von vns eschede also gut enen weder in de stede setten . . Vnde is geschen vnde mit vnsen ingefegeln witliken befegelt tu luneborch na godes bort, drutteynhundert jar in dem ver vn vertegesten jare. an deme hilghen dage Sunte Matheus des apostoles.

82. Die Gevettern von dem Knesebeck schwören den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und 25 Lüneburg eine Urfehde und Söhne für ihre Vettern Paridam und Iwan von dem Knesebeck und für die Freunde des Knechtes Christian von Wittingen. — 1344, den 22. September.

We Ludolf vnde Hennigh Brodere Ichteiwanne Hern wafmodes Sone van dem knefbeke Huner vnde wafmod Ichteiwanne. huners fone van deme knefbeke Jordan vnde wafmod. Ludolfes Sone van deme knefbeke bekennet openbare vor al den de deffen Bref feed edder hored. Dat we mit famender hand in 20 truwen louet in dessem Jeghenwardighen Breue vnde vrppen hilgen ghe Sworen hebbet den Erfamen vorsten vfen herre Nacomlinghen. Vnde to erre hand, hern Wernere dem Grothen, hern Bertolde dem Schulten, hern Oheren van byeren, hern Alberte Bocmasten, hern Boldewine van Bodendike, hern Boreharde van Saldere, hern hermanne van Medinghe Ridderen. Wernere vnde Seghebande van dem berghe, vnde Seghebande van So Reden, knechten, ene rehte Oruejde vnde ene ganse zone vor vse vedderen. Pardamme, vnde jwanne Ichteiwanne Pardammes Sone van dem knefbeke, vnde vor al ere eruen boren vnde vrngheboren. vir vor kerstens vruut van Wittinghe eres knechtes vnde vor sine eruen vnde vor al de dor se, don vnde laten Eweilken to holdende, ane allerleje argheist mid al den flucken de vser vorbenomden vedderen Breue spreke de se vnsen vorbenomden heren eren eruen vnde Nacomlinghen ghe gheuen hebbet. To eyner 60 groteven wissenship, hebbe we dessen ben ver vsen Mauricius daghe.

83. Mehrere Ritter und Knappen leisten den Herzégen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Bürgschaft für die Gebrüder Paridam und Iwan von dem Knesebeck wegen der von denselben den Herzégen Otto und Wilhelm geschworenen Urfehde und Sühne. — 1344, den 22. September. II. Ik Huner van deme knefbeke knecht Ichtefwanne Huners Sone van deme knefbeke 1). bekenne vnde de witlick al den de deffen bref Seed vnde 2) hored. Dat ich hebbe ghe loued vnde loue intruwen. mid famender hand Sulf Twintegelle borghe dem 3). Erfamen vorften 4), hertogen. Otten vnde. hertogen Wilhel. van Brunfwich vin van 3). Luneborch Broderen 8) minen heren 7), vnde eren eruen vnde Nacomlinghen 9), rude to erer hand.. hern 9). Wernere deme groten. hern Gheren van 19) byeren 11), hern Bertolde deme 5 Schulten. hern Alberte Bocmaften hern Borcharde van Saldere hern Boldewine van Bodentike. hern. hermanne van Medinghe. Ridderen. Wernere vnde Seghebande van deme Berghe 13), vnde 13 Seghebande van Reden 14), knapen vor langhen 15) Paridammes vnde Sinne Broder ywene van deme knefbeke 16) Paridammes Sone van deme knefbeke 17) vmme 18) de orueyde vnde 19) Sone de fe minen 29) vorbenenuden 21) heren van Brunfŵ vnde 21). Luneborch 23), vnde eren mannen 24). In truwen ghe louet 23), vnde in den 26) highen 10 gbe Sworen hebbet vnde vmme 27) alle 29) futke de Se en in eren Opennen breuen hebbet Geferuen gheuen vnde befegelet 29) dat fe en 39) de 31) vaft vnde ftede 32) vnde vntobroken holden fchullet 33), ane 34). Allerleyge arghefift Vnde 33) were dat dar Jenich Broke ane fchude 36) vnde ik dar vmme manet worde 37) So fehal ik binnen den negheften verweken na der maninghe komen 35), in de Nysnfad to Luneborch vnde

In 18 anderen gleichlautenden Urkunden desselben Coplars kommen ausser Verschiedenheiten des Dialects und der Orthographie 15 folgende Varianten vor: 1) Ik her Herman van Saldere Riddere I. - Ik Wafmod van deme knefbeke knecht Hunere Broder van deme knefbeke. Ichtefwanne huners Sone van deme knefbeke II. - Ik Afchwin vanme kampe III. - Ik Boldewin van deme knefbeke olden Boldewines Sone knecht IV. - Ik her Thyderik van hidzackere riddere V. - Ik Wafmod hern Pardammes Broder vamme knef beke VI. -Ik Ludolf van dense knefbeke VII. - Ik Henning van deme knefbeke knape hern Wafmodes fone VIII. - Ik wafmod van Medinge IX. - Ik Cunrad van Marneholte knecht X. - Ik Hannes van Vreden knape, hern lippoldes fone XI. - Ik Hannes van deme knefbeke 20 hern Hempen sone XII. — Ik werner van Bertensteue knape. hern werners sone XIII. — Ik her Pardam van deme knesbeke ridder XIV. - Ik Wafnod Lidolues fone van me knefbeke XV. - Ik Jorden van dem knefbeke knape ludolues fone. XVI. - Ik her Mathias von Jaghow Riddere XVII. - Ik Hempe van deme knefbeke knocht XVIII. 2) "eder" III, VI, VIII, XII statt "vude". 3) "den, I, II, XVIII; dagegen steht es hier in II. 8) Die übrigen Urkunden mit Ausnahme von II und VII lesen: eren Naconlinghen. 9) hern fehlt in VII, X, XI. 10) van fehlt in VIII. 11) Statt byeren steht Beyeren in II, Bygeren in VI, Byere in X, XII, Beren in XIV, XV, XVII, byren in XVI. Ucber Ghero von Bygere oder Byeren cfr. Riedel's Codex diplomaticus Brandenburg. II. 2. pag. 244 - 246. 12) Statt Wernere unde Seghebande van deme Berghe stelst: Wernere van deme Berghe unde Seghebande van deme Berghe in VII. 30 13) unde fehlt in IV, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI. 14) Zwischen Reden und knapen ist eingeschoben: unde vrefeken den voghede to Immeborch in I, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI. 15) Es fehlt unde Seghebande van deme Berghe. unde Seghebande van Reden knapen vor langhen in VIII. 16) van deme kne/beke fehlt in XVII. 17) vor langhen Pardamme unde ywanne Brodere lehtefwanne pardammes Sone vamme knefbeke III, V, VI, IX, XV - vor langhen Pardamme van deme knefbeke. unde finen Broder ywane Pardammes fone 1, IV, X, XIV. - vor langhen paridame vn gwane von dem knefbeke brodere Paridammes fone VIII, XI, XVI; ebenso VII. nur 35 fehlt brodere; chenso XIII, nur steht sinen broder statt brodere. - vor langhen pardame en synen broder Iwane van dem knesbeke XII. 19) Statt comme stoht vor in III, V, VI, IX, XV. 19) Statt conde stoht vode vor de in III, V, VI, IX, XV. 20) Statt minen stoht den in XVII, XVIII. 21) vorbenomden fehlt in III, V, VII. 22) Brunfic unde fehlt in allen fibrigen Urkunden mit Ausnahme von II, XVII, XVIII. 23) luneborch vorbenomi in VII. 24) Statt eren mannen steht: eren eruen unde eren Nacomlinghen in III, V, VI, VII, IX, XV. Aber in VII steht: vn eren Eruen unde eren Nakomelingen, unde eren mannen. 25) louet hebbet in I, IV, VIII, X, XI, 40 XII, XIII, XIV, XVI. 26) Statt in den steht eppen in III, V, VI, XV. 27) Statt emme steht vor in III, V, VI, IX, XV. 28) Statt alle steht al de in III, V, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV, XVI. 29) Statt hebbet -- befegelet steht: hebbet beforeuen unde befeghelet ghe gheuen in II, VII; - be fegelet unde be fereuen ghe geuen hebbet in III, V, VI, IX, XV. - In XI fehlen die Worte unde umme befegelet. 30) en fehlt in IV, XII, XIII, XIV. 31) Statt de steht dat in IV, XI, XII, XIII, XIV, XVI. 32) Statt vast unde stede steht fiede en vaff in VIII, IX, X, XIII. 33) Statt ende entobroken holden schullet steht: holden schullet entobroken in 1, IV, VII, 45 VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI; ebenso in III, V, VI, IX, XV, nur steht daselbst vnuorbroken statt vnlobroken. 34) Statt ene steht: funder in VII, VIII, XI, XIII, XIV, XVI. 35) Vade fehlt in I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI. 36) Statt fehude steht worde in I, VII, VIII, X, XI, XIII, XVII, XVII. - Statt Vade were - fehude steht: Schude dar Broke ane IV, XIV; Worde over dar Jenich broke one in XII. 37) Statt unde ik - worde steht: unde worde ik dar umme monet in I, IV, X, XII, XIV. 38) komen steht hinter to Luneborch in I, IV, XII, XIV. - Statt So fehal ik - komen steht: binnen den negesten ver wekennen na 50 der maninghe al to hand feal ik In komen in III, V, VI, IX, XV.

dar nieht vt. 39). de broke en fi den 49) heren van Luneborch vnde Brunfŵ 11) de vorbenomet Sunt 42) wedder dan 43) na minne edder na rechte To eyner orkunde. desser dingh 41) hebbe ik myn Ingheseghel henghet 45) in 46) dessen Bres 47). na godes bord drytteynhundert iar 48) In deme ver vnde vertighesten iare in Sunte Mauricius daghe.

84. Abt Herbort und der Convent zu Loceum bescheinigen, statt der ihnen für den Grund und für das Eigenthum des Schlosses Rehburg schuldigen 20 Mark Rente von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Eineburg mehr als 200 bremer Mark erhalten zu haben. — 1344, den 1. November. III.

Nos frater Herbordus Abbas et Conuentus in Lucka in hijs feriptis recognofcimus Publice proteflando Quod recepimus ab illustribus Principibus Dominis Ottone et Wilhelmo fratribus Ducibus in Brunf et Lämen 10 plus quam ducentas marcas brementes pro viginti marcis annue et perpetue pensionis quas nobis et nostro Monasterio in recompensam fundi et proprietatis Castri Reborch dare debuerunt sieut in corum literis nobis traditis plenius continetur Quapropter de predictis ducentis marcis pagatos nos tenenus dimittimusque costem principes de ipsa pensione quitos et folutos damusque ciddem presentem literam Sigillis nostris sigillatam in teltimonium super co Anno dominj M CCC XLIIII In seltiuitate omnium fanctorum.

15 85. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg verkaufen dem Knappen Ulrich Soltow zur Leibzucht acht Mark j\u00e4hrlicher Rente bei dem Rathe zu Hannover. — 1344, den 6. December. XXI.

Dei gracia Nos Otto et Wilhelmus duces de Brunfwig et Luneborg vaiuerfis audituris prefencia feu vifuris volumus effe notum quod ratihabicione prehabita vnanimj et confensio omnium quorum poterit interesse vendimus la presentibus et vendidimus pro Octoginta marcia bremensis argenti Honoucerenis ponderis et 20 valoris oeto marcas redditus ponderis et argenti supra diet quos Consules ciuitatis nostre Honoucere domino boldewino Sacerdotj consueuerant ministrare in Natiuitate Christi quouis auno Olrico dicto Soltow samulo quam diu vixerit quiete possidendos et Sub pondere et termino peruice recipiendos nostro Sibi auxiliante Subsidio gracioso Sj fuerimus requistij post cius vero mortem dietj redditus ad nos et nostros Successores libere reuertentur In quorum omnium cuidenciam Sigilla nostra presentibus sunt appensa Datum Anno 25 dominj M CCC XLIIII Ips die Sanetj Nicolai pij pontificis.

 Knappe Basilius von Dalem sühnt sich mit den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und gelobt, ihnen mit zwei Gewaffneten ein Vierteljahr zu dienen. — 1344, den 13. December. K. O.

Ek baßlius van dalem knecht bekenne in delfem breue befeghelet mit minem inghefeghele dat ek mek hebbe ghe fonet mit minen heren van luneborch hertoghen otten vin hertoghen wilhelme, vnde feal on in de 30 fone denen, en verndel iares, fulf dridde ghe wapent, went ie mek dat verteynnacht vore kundeghet vnde weten latet, de kundeghinghe feal ghe fehen twifchen hir vnde funte miehelis daghe de nv erst to komende is, wer ok dat dat denst mek nicht ghe kundeghet noch van mek ghe eschet worde vor funte miehelis daghe feoldek des denstes los wesen, al desse vorfereuenen diede louek basslius vorbenomd stede vnde vast to holdende, vortmer ek storin van dalem de junghere basilius broder 35 vorbenomd loue intruwen mit minem bolen dat he de sone vnde dat denst stede vnde vast holden scal dat betughe ek mit minem inghefeghele dat to dessem besteghe heneht is Na goddes bort dritteynhundert iar in dem ver vnde verteghesten jare in sunte lucien dage.

<sup>39)</sup> Statt der nicht et steht nicht der et in I, X. 49) Statt den steht minen in II. 41) Statt cen Laneborch ende Brunfië steht ein Brunfië ende Laneborch in II, XVII, XVII. 49) Statt den steht einen einen einen einen einen einen Laneborch die in I, IV, VII, X, XII, XIII, XVII, XVI. Aber sowohl das eine als das andere fehlt in III, V, VII, XV. 49) Statt wedder dan steht: gentzliken wedder dans in IX; gen/liken vorwulet in III, V, VI, XX. 44) Statt orkunde deffer dingh steht: groteren wiffenhogt in III, V, VI, IX, XV. 49) Statt henghet steht: degen laten in XVIII, 49) Statt in steht is in III, V, VI, XX, XV. 40) Statt henghet steht; generale laten in XVIII, 49) Statt in steht is in III, V, VI, XX, XV, XVIII. 47) Zwischen Breje und ein sit in Igneschoben: De ghenen in III, V, VI, IX, XV. 49) for felhs in I.

 Die Herzöge Magnus und Erast von Braunschweig verkaufen an den Knappen Diedrich Lude, an dessen Frau und Brüder den Zehnten zu Süpplingen auf Wiederkauf und belehnen sie damit. — 1344, den 13. December.

Von goddes gnaden we Magnus v\u00e4 Erneft brodere etc. Dat we von vnfer v\u00e4 von vn rifer rechten eruen weghene. D\u00f3derike l\u00e4den knechte, vn Margareten finer E\u00f3jiken hu\u00e4vowen v\u00e4 oren rechten eruen. Conrade 5 v\u00e4 Ilannefe broderen. deffes vorbenomden d\u00e3derikes, ouk ghe heten de l\u00e4den iden vorken fv \u00e4ghen fuppelingen in velde, an dorpe, mid aller nvt. v\u00e4 mid alleme rechte. vor anderhalf hundert mark flendalefches filueres. v\u00e4 lenen deffen vorbenomden. D\u00e3derike v\u00e4 margareten finer harvouwen, v\u00e4 oren rot oren rechten eruen. Conrade v\u00e4 ilannefe broderen ghe heten de luden in deffene feluen breue. deffen vorbenomden tegheden alf\u00e4s daue wis. Dat we eder v\u00e4e rechten eruen moghen weder kopen. 10 deffen feluen tegheden alf\u00e4 jar wanne we willen vor dit vorbenomde gheld. anderhalf hundert mark flendalefces flueres, dat feelle we ance d\u00e4n. vor ferne margareten daghe, v\u00e4 feullen on dat gbeld bereden to Brunf\u00fc eder t\u00f6 Ilelmenftidde. Deffes vorbenomden tegheden wille we v\u00e4 v\u00e4 rechten eruen ner vnde oren rechten eruen alfo hir vore befereuen fle\u00e3t rechten weren wefen, wor v\u00e4 wanne fe des bedoruen, v\u00e4 fe dat von vs efehet. In cuius rei teftimonium figilla noftra prefentibus funt appenfa anne domini. M. CCC. XLIIII. In die 15 beate Lucie virginis.

88. Herrog Ernst von Braunschweig verkiuft dem Albrecht von Hottensleben und dem Diedrich Lude drei Hufen Landes und zwei Höfe zu Esbeck und einen Hof auf dem Schlosse daselbst und belehnt sie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufes innerhalb dreier Jahre. — 1344.

Von der gnade goddes we Ernest etc. Dat we vorkoft hebben. albrechte von hottensleue v\vec{n} D\vec{c}derike 20 L\vec{den} v\vec{n} oren rechten eruen. Dre houve teghet vri. de ligget vp me volde t\vec{b} E\vec{b}eke v\vec{n} twene h\vec{o}ue de dar t\vec{b} h\vec{v}et in deme dorpe, mid aller nvt. De hadden ghe wessen Richardes von lellen. vit enne hof vppe deme hufe t\vec{b} E\textit{Deke, de hadde ghe wessen Bertrammes von E\textit{Deke, vor vi\vec{n}tich mark stendalesches ilueres. v\vec{n} iten on mid samder hant. dit vorbenomde gud, to rechteno manlokeme lene, alfus dane wis, dat we dat selue vorbenomde gud weder kopen moghen. vor vi\vec{n}tich mark stendalesches silueres binnen dren 25 Jaren. de nilkeit t\vec{v} komende \vec{n}in. v\vec{n} wat se vp dat gud buwen. dat sculle we on denne ok ghelden, na verbe borchmanne k\vec{v}r. \vec{v} E\textitcheke. Weret auer also, dat we dat vorben\vec{m}ome gud binnen dessen ilksesen dren iaren nieht weder kossen, so seloside id bliuen ore to rechtense manlokeme lene. v\vec{n} orer twier eliken hufvrowen. lighetueht. v\vec{n} willen ok allo desse gudes ore rechten weren wesen. In cuius rei testimonium stigtillum nostrum presentibue est appensima anno domini. M. CCC. XLIIII.

89. Die Herzöge Magnus und Ernst von Brannschweig bewilligen dem Capital der Kirche St. Cyriaci bei Brannschweig das Patronatrecht über den von Friedrich von Renninge dotirten Altar St. Simonis, Judae und Magni. — 1344, den 14. December.

In nomine fancte et indiuidue trinitatis. Dei gracia Magnus et Ernestus fratres duces in Brunt® omnibus cepteum prefentis temporis etas decreuit actiones temporales ne a memoria excidant hominum voce 85 telium et literarum ferie perhennari Nouerin tigitur vinuers. prefentes ac posteri quod nos ad peticionem domini hermanni decani, et canonicorum ecclesie sancti Cyriaci apud Brunt® vnanimi confensu cencessimus et gratanter annuimus, vt capitulum eiuslem ecclesie altare fanctorum symonis et Jude, apostolorum ac sancti magni, poniticis et martiris ibidem dotatum a frederico de Renninge ciue veteris vici in Bruns® vacauerit absque contradictiono nostra seu heredum nostrorum habeat conferendi liberam sacultatem, dummodo 40 id facerdoti conferat, qui ipsum altare diebus singulis ossiciet et choro deservaita in ordine vicis suc. Quod si cuiquam alli, quam pres'hyetre collatum fuerit ipsum collacionem reputanus irritan et inanem. Et ne per nos vel heredes nostros hoc factum nostrum a nobis pie concessum in suturo valeat calumpniari presens feriptum exinde confectum et sigilis nostris communitum presatis canonicis contulinus in testimonium et in signum.

\*\*Secontest Statestera II.\*\*

Huius rei teñes funt Lud prepolitus montis faneti c\u00f3riaci ecclesie supra diete. aschwinus prepolitus. sorinus decanus ecclesie faneti Blasij in Brunsw. Gheuchardus de weuerlinge. Johannes de ampeleue, wilhelmus de trampeleue milites. Bertranmus de veltem. Johannes de honlage militares. et quam plures alii viri side digni. Datum anno domini. M. CCC. XLIIII. in crastino beate Lucie virginis ac martiris.

5 90. Ritter Hugo von Goltern resignirt dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg die grosse und kleine Koppel bei Limmer nebst einer Hufe zu Gunsten der Gebrüder Bertold und Segeband von Reden.

— 1345.
K. O.

Dem erbaren vorften vfi fineme leuen Heren Hertoghen Otten van Brunfwich vfi Luneborch Her Hugo van Golterne riddere fin willeghe denest berede te allen tiden leue Here gi feott weten dat ek van iuk to 10 lene Hebbe twe wifblee de fint gheleghen bideme dorpe to Limbere der Het en de grote kople dat andere de lutteke kople dar to ene Höue de lenwere de latte ek iuk vp mid dessem vnderfeede este gi Heren Bertolde van Reden viš Seghebande sinem brodere dit vorbenomde god lenne vnf fetten se ne lenwere also ek se van iuk hebbe Had wente to desser tid vorbenomde god lenne vnf fetten se denestes willen. vn dat ok dat mid minem willen si des Hebbe ek dessen bref mid minem ingheseghele beseghelt vn is 15 ghesen na goddes bord druttenhundert iar an deme vij vn vertegehsten iare.

 Ritter Paridam von dem Knesebeck und sein Sohn, Knappe Paridam \*), verkanfen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Güter zu Boitzenhagen, Plastau, Zasenbeck, Kuhstorf, Suderwittingen, Schönewörde und Wittingen. — 1345, den 25. Januar. K.O.

We her l'ardam ridder, l'ardam vse sone knecht heten van Dem knesbeke, bekennet in Dessem openen 20 breue, vå betughet. Dat we mitter wllebort vier rechten eruen hebbet vor kofht to eneme rechten kope ewelken, Den Erfammen vorsten vien heren, hertoghen Otten, vin hertoghen willehelme brodere van Luneborch, vn eren rechten Eruen Dit ghut dat hir na screuen steyt, Dre houe to boytzinghe de ghelden dre punt penninghe, to plastoue enen hofh de ghilt ene marck penninghe, Neghen himpten roghen, vn Neghen himpten haueren, To dem zafbeke Dre houe, de gheldet Eluen wichempten roghen, Dar fulues dat virdendel an 25 eneme houe de ghilt enen wichempten roghen, Dar fulues twe kot de gheldet achte scillinghe penninghe, To kufelstorpe enen hofh de ghilt vifh feillinghe penninghe den hebbe we en rekent vor vifh marck lodich, To fuderwitinghe enen hofh, de ghilt vifh feillinghe den lete we en ok vor vifh lodeghe marek, To feoneworden enen hofh de ghilt twelfh feillinghe penninghe den hebbe we en ok ghe laten vor vifh lodeghe marck. To witinghe enen vrigen hofh, dar to lighen Dre Houe de we en rekent hebbet vor vir vn twintich 30 marck lodich, Dat virdendel der hofwische vor ses lodeghe marck Desses ghudes wille we vser heren . . van Luneborch rechte warende wefen, wanne en des not is, wot we desses ghudes hebbet to leue, dat wille we vien heren holden to ghude, also langhe want ie dat len krigen. Alle desse vore be screuenen dinck loue we vien heren entruwen stede vn vast to holdende, To ener wisheyt desser dinck, hebbe we vie Inghefeghel henghet to dessem breue, gheuen na der bort godes Dritteynhundert Jar, In Deme vifh vñ 35 virtegesten Jare, in deme hilghen daghe sunte Paules also he bekeret wart.

92. Ritter Paridam von dem Knesebeck und sein Sohn Paridam, Knappe \*\*), verpfänden den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg den vierten Theil des Schlosses Knesebeck mit Gericht und Patronatrecht und reserviren den Herzögen Ernst und Wilhelm von Braunschweig, Gebrüdern, das Recht der Wiedereinlösung. — 1345, den 2. Februar.
K.O.

40 We Her paridam van den knefbeke riddere. vn Paridam des fuluen Hern paridames Sone knecht bekennen vn betughen in deffem breue, vor alle den de on feen vn Horen lefen. Dat we mid willen al

<sup>\*)</sup> In den Siegeln ein Einhorn,

<sup>°°)</sup> In den Siegeln ein Einhorn.

vier Eruen vn mid vulbort alle der de fik mid rechte dar to then moghen Hebbet vor fat the ener rechte fate den verdendel an deme Slote tome knefbeke mid allerleye rechte richte vn nud an holte an velde an weyde an wiffchen an watere. vn mid aller flachten nut alse we den suluen verdendel bete hir to ghe hat vn be seten hebbet Den Erbaren vorsten hertoghen Otten v\u00e4 hertogen wilhelme broderen van brunswich v\u00f1 to luneborch vien heren eren Eruen vn eren nacomelinghen vor viftehalf Hvndert mark vn twe vn drittich mark lodighes 5 fulueres Brunfwicffeher wichte vi witte de os vie vorbenomden hern van luneborch rede vruntliken bered hebbet, vn hebbet on darmede ghe laten dat kerclen mid allem rechte dat we dar an ghe hat hebbet al fus dane wis. alfc Hir na ghe fcreuen is. Dat vie hern hertoghe Ernest vn hertoghe wilhelm brodere van brunswich hertogen Hinrikes fone moghen den verdendel des Slotes tome knefbeke weder lofen van vien vorbenomden hern van luneborch vor alfodan glielt alfo os vie hern van luneborch be red hebbet, vii deste se ok do 10 lofe vien vorsprokenen hern van luneborch vn eren Eruen oder eren nacomelinghen delfes Slotes en half Jar vore kyndighen. We, noch yse eruen en scullen ok nene lose mer hebben an deme slote. Tzwanne de hern van brunfwich ok dat verdendel des flotes lofen wolden, fo fcolden fe vfen hern van Luneborch, eren Eruen. vn eren nacomolinghen wis werden vmme enen borch vrede dar fe an be wart werden. dat fulne scholden se on wedder don. Were ok dat vse hern van luneboreh de weghe vunden mid eren vedderen 15 van brunfwich vorbenomt Dat fe on den verdendel des flotes nicht en droften den to lofende. So fcolde we vñ wolden vien hern van luneborch ore breue wedder antworden de ie os dar vp ghegheuen hebbet. We willet ok vn fcullet des fuluen deles an deme flote tome knef beke rechte warende wefen wor vn wanne vñ wo dicke vien vorbenomden hern van luneborch eren Eruen oder eren nacomelinghen des nod is. Alle desse vorbescreuenen stucke loue we intruwen in desseme breue dar vie Ingheseghele witliken to Hanget 20 vien vorbenomden hern van luneborch, eren eruen, vii eren nacomelinghen van to holdende, vii hebbet on ok borghen to os ghe fat de hir na be fcreuen fin. We her Juries van Hidzaekere. Her Boldewin van bodendike Riddere, paridam Plote, vn wafmod vamme knefbeke hern Paridames broder knapen, bekennet ok dat we hebbet ghe louet vn louet in truwen mid samender hand in desseme breue vsen vorbenomden hern van luneborch, eren Eruen, vn eren nacomelinghen Weret dat an al dessen vorscreuenen stucken 25 Jenich broke worde vn we dar ymme manet worden Na der maninghe binnen vertevnachten feolde we on vul don ane vortoch. Vn is ghe sehen na goddes bort dusent Jar dre Hvndert Jar an deme vif vn vertighesten Jare In deme hilghen daghe the lechtmissen.

## Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig belehnen den Henning Badelaken mit einer Hufe auf dem Felde zu Jerzheim. — 1345, den 6 Februar.

Nos Magnus et Erneftus etc. recognofcimus publice in hiis foriptis, quod vuum manfum fitum in campis ville iherxfem quem Hinr dictus Badelaken olim ab inelito principe donnino Ottone duce quondam in Brunfw fratre noftro in phoodo tenuerat. Henningo dicto Badelaken eius filio cum omnibus eius pertinenciis et iuribus iufto titulo pheodali. et alheydi vxori eius legittime titulo et nomine dotalicij contulimus et in hiis feriptis conferimus libere pofiidendum. In cuius rei teltimonium prefentem literam feeretis noftris dedimus 35 communitam. actum et datum koninges luttere. anno domini. M. CCĆ. XLV. Dominica qua cantatur Efilo michi.

94. Die Herzége Magnus und Ernst von Braunschweig untersagen die Errichtung von Klöstern in der Stadt Braunschweig und nischsten Umgegend und treffen Bestimmungen über Gewinnung des Bürgerrechts, über Zollfreiheit der Bürger, über das Gericht des Vogts und des Marschalls und über die Bürgerlehne. — 40 1345, den 14. Februar.

Von der gnade goddes, we Magnus vi Ernell brödere etc. Dat we noch vie rechten eren en feullen nene cloftere, eder Couente, mid gevifliken luden, mannen eder vröwen, fetten, orlouen eder vulborden to wonende binnen der flad, vn der muren to Bruniw, vn ok buton der flad, allo vorne, allo ore veo drift is,

We bekennet ok des. Dat we vn vse rechten eruen, hebbet der seluen vser stad to brunsw. vn vsen leuen borgheren dar inne, by namen in der olden stad. In dome haghen, in der Nyen stad, in der olden wik, vii in deme facke, de gnade, vn dat recht ghe gheuen, de dar nv inne fin, vn borghere, eder borgherfehen fin. Dat de scolen vri wesen, von allerleye an sprake. Swe na desseme daghe ok. also desse bres ghe gheuen 5 is, in de feluen vorfegheden vif flede, vfer flad to brunfw veore vn borghere worde, vn openbare dar were. iar vñ dach, ane an îprake, de îcolde des feluen rechtes bruken, vn vry borghere wefen, also hir vore bescreuen is. Worde ok ieman an spraket, binnen iar vn daghe, der de, de hurscap ghe wunnen hedde. den en seolde de Rad to neneme borghere hebben. he en hedde sek vorlikenet, mid der herscap. We ok vň víc rechten eruen willen vň fcolen. de vif stede vícr stad to brunsw bescermen. vň vor deghodingen. al 10 ores rechtes, vn orer vriheyt, also se oldinges von vsen elderen ghehad hebben, vn hebbet, vn ore recht to beterende, vn nicht to ergerende. Were ok dat also, dat ioman der soluen vser borghore ienghen vorderen wolde, vor lat, eder vor eghen, eder iengherle'e an fprake don wolde, eder ienghe fchult, gheuen wolde. De feelde antworden vor vnieme richte, in der stad to Bruniw. vie vorbenomden borghere der vif stede. yfer stad to brunsw. moten ore recht wol beteren wor se moghen, ane vsen scaden, vn wor dar neman en 15 klaget, dar ne darf neman richten. We bekennet ok vn vie rechten eruen. Dat vie borghere, der vorbenomden vif flede vfor flad to brunfw, vn ore gud. scolen tolen vry wesen in vnseme lande, vn to al vsen floten. We ok in der stad to brunsw voghet is. von vser weghene. de scal richten in der stad, vn buten. alfo verne alfe ore vee drift wendet. Vortmer vppe dat. dat vnder vfen mannen. vñ vnder vfen vorbenomden borgheren, nen twydracht en worde, fo feullo we on enen marfealk fetten, de vien borgheren richte, ouer 20 vie man, des on not fi. We ne willet ok des nicht, dat vier denestman ienich, ienghen vier borghere to brunfw mid len gude, wife an enen anderen herren, de beneden ome fi. Storue ok vfer denestman ienich ane eruen, von deme vie vorbenomden borghere gud to lene hedden, vn vs dat gud denne borde to lende. Dar sculle we se medde belenen, eder vse eruen, vmme redclike vruntscap. We willen ok, de feluen vorbenomden vie borghere vor deghedingen. vn beschermen alle des rechtes, dat se von vien elderen. vn 25 von vien vorvaren, ghe had hebben, vn willen on dat gantz vn stede holden. Wolde se ok alle desser vorgesegheden gnade. vñ rechtes, dat we vñ vso elderen on ghe gheuen hebben, ieman vor vnrechten, des wille we ore boscermere wesen, ny vn to allen tiden, vn to al oren noden. In cuius rei testimonium sigilla noftra prefentibus funt appenfa. Teftes huius rei funt. Conè de roftorp. bafilius de rottinge. Gheuehardus de weuerlinge, Borchardus de bortuelde Johannes de godenstidde, wilhelmus de Tzampeleue. Lippoldus de 30 vreden, ac Hinr de faldere milites Cheuchardus de werberghe. Bertrammus de velthem, Johannes de honlaghe. ac bertoldus de adeleuesen famuli. Johannes de saldere, et hermannus de stenberghe milites. Hermannus holtnicker fonior. Hin' de cimiterio fenior Hin' de cimiterio iunior. Thide' doring. Con' de Luttere. Ludolfus de wenthusen. Thider de brokelde. Henningus gherwini eiues nostri in brunsw. ac plures alii fide digni. Datum anno domini. M. CCC. XLV. in prima feeunda feria. in quadragefimo.

Gedruckt in Rehtmeier's Brauns. Lün. Chron. pag. 631. Knichen Epopsis pag. 177. Brauns. hist, Händel I. 99. III. 1017.

95. Die Mersöge Magnus und Ernst von Braunschweig überlassen dem Rathe der Stadt Braunschweig unter Vorbehalt des Wiederkaufs die demselben von ihrem verstorbenen Bruder, Herzoge Otto, verkaufte Vogtei in der Stadt und das Gericht in der Alten Wiek und im Sacke. — 1345, den 15. Februar.

Dei gracia Nos magnus et Erneftus fratres ducos în Bruníw. recognocicimus publice per prefentes. Quod 40 dielecis Confuibus noftris videlicet. antique. Indaginis ac noue ciutatis bruníw pro fexingentis et nonaginis marcis puri argenti. et ponderis bruníviecnis, cum confenú heredam noftrorum dimifinus adnocaciam noftram in bruníw ficut inclitus princeps. dominus otto dux quondam in bruníw bone memorie. olim frater nofter ipfis eandem vendidit ac dimifit, nocnon specialis iudicia noftra feilicet veterem vicum et faccum. cum inhabitantibus ibidem, ita videlicet, quod inhabitantes ibidem obedientes et subiceti cruni ipsis in 45 collecta que vulgo schot dicitur. seu contribucionibus alhis quibuscunque ac omnibus articulis et casibus ac

jurbus quibus burgenfes eorum ipfis funt fubiecti. Hac tamen dimiflione. (cu obligacione pendente jpice fieut fuos burgenfes relegato omni rancore dicti confules graciofe pertractabunt. Petetrea in dictis iudiciis. feiliet veteri vico et facco nulla mercimonia venalia habebunt. preter confenfum confulum predictorum Poffumus tamen vna cum heredibus noltris omnia preferipta. iudicia noltra. feilicet veterem vicum et faccum cum aduocacia predicta tucue fuis pertinenciis ac libertatibus pro dictis fexingentis et nonaginta marcis in 5 dicto pondere et valore reemere cum fe facultas optulerit a confulibus ante dictis. In cuius rei teltimonium dedimus ipfis prefens feriptum figillorum noltrorum munimine patenter communitum.. Teftes eciam luius rei funt fremuni viri. Conf de roftorp. befeko de rottinge. Johannes de godenfidde, wildenus de Tzampeleue. Lippoldus de vreden. et hin? de faldere milites. Gheuchardus de werbergle, bertrammus de velthem. Johannes de honlaghe et bertoldus de adeleuefen famuli. Herrih holtnicker fenior Hin? de cimiterio fenior. Con? de 10 luttere. Lud de wentbufen. Thide? de brokelde et Johannes gherwini. burgenfes noftri in brun% et plures alii fide digni. Datum anno domini. M. CČC XLV, feria tercia proxima pot dominicam qua cantatur. Inuocanit.

Gedruckt in Braunsch, hist. Händel I, pag. 109. Rehtmeier's Brauns. Lün, Chron. pag. 632.

96. Der Rath und die Bürger der Stadt Braunschweig huldigen den Herzögen Magnus und Ernst von Braun-15 schweig und schwören, ihnen die Stadt Braunschweig zu Gute zu halten. — (1345.)
L

Dit is de forma des edhes, alfo de Rad vñ de borghere to Brunfŵ ghe huldeghet vn ghefworen bebben...

Dat we vfen herren.. Hertoghen Magnufe. Hertoghen Ernelte. vn oren eruen. alfo truwe. vn alfo hott fin.

alfo borghere. orenne herren von rechte leullen. vn on de ftad to Brunfŵ to gude holden willen, dat vs god
fo helpe. vn de hilghen.

97. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig verpfinden das den Gebrudern Burchard und Günzel von der Asseburg verpfindet gewesene Schloss Asseburg den Bürgern und dem Rathe der Stadt Braunschweig, wie es denselben ihr verstorbener Bruder, Herzog Otto, verpfändet hat, mit dem Gerichte und Goding zu "Altveit", dem Weichbilde und Gute zu Kissenbrück, eilf Hufen zu Wittmar und der Holrung Wittmar-Rörn, dem Dorfe und dem Zehnthofe zu Denkte mit Gericht und Vogteit und mit den hergichene 25 Besitzungen zu Volzum, Sikte und Salzdahlum und auf der Saline dasselbst. Auch versprechen sie, dass die Burgmänner zu Asseburg den Bürgern und dem Rathe Burgfrieden und Burghude leisten sollen. — 1346, den 15. Februar.

Von der gnade goddes, we Magnus vi Erneit brêdere I) hertoghen tô Brunfw etc. Dat we ver va vn ver vie eruen, hebben gie willekoret, vi gibe vulbordet vn willekoret in dessem ieghenwordighen breue, de vorsettinge 30 vies huses to der assemble her eine broder hertoghe otte, deme god gnedich si. mid deme gude, dat dar to hort, also id her borchard, vi guntzelin de brodere ven der assemble hadden, ghe sad vi gele laten hadde, vien leuen bergheren deme Rade, vin der stad to Brunsw vor vestelyn hundert mark. drittich marke min. lodeghes silueres brunswikseher wichte vin witte, also beseedleiken wanne we, eder vie eruen, on dat vorbenomde gheld weder gheuet. So solet so we vie hus weder laten, also si dto uv va hebbet. Is dat wes on to buwended, dat stoolet so huwen by gheuerdes von werberghe vil Hannesse von Honlaghe witschap rade vir vulborde, vir wat se dar an vorbuwet dat soole we on weder gheuen mid dessem vorbenomden ghelde, also desse worden der se versen der werden der se desse des des solet solet se versen der werde se des solet se versen der se versen der se des solet se versen der versen der se verse

<sup>1)</sup> Die Worte: en Erneft brodere sind ausradirt.

vnde den teghethof to denchthe, mid deme gheriehte, vn mid der voghedye vn wat we to volxum vn to fiete. vn to dalem in deme dorpe vn vp deme folte hebbet, also id vse vorbenomde broder ghe laten hadde, den feluen borgheren, hern Borcharde vn guntzeline von der affeborch, de hir vore benomet fint, vn we fcullet fe vordegedingen likerwis anderen vfen mannen, wor fe is bedoruet. Weret ouk dat, dat felue hus ghe 5 wunnen worde eder vor loren, des god nicht ne wille. Des seluen de dat hus ghe wunnen hedde, scolde we eder vie eruen vyent wesen, va nicht mid ome sonen, eder vreden se en hedden dat hus weder eder ore gheld. Wolden fe ok buwen in dat gheriehte, dar feolde we eder vie eruen on to helpen, mid vuller macht, vn vp vfe koft, wente on dat hus weder worde, eder ore gheld, vn fe fcolden bliuen by deme gherichte, vň bý deme gude, wat se is beherden moehten, vň dar scolde we on to helpen, mid vuller macht, vň vp 10 vie koft, wente on dat hus weder worde, eder ore gheld. Wanne we eder vie eruen wolden on dat vorbenomde gheld weder gheuen, dat feolde we eder vie eruen ie weten laten to fente Mertens daghe, vn fcolet on ore gheld gheuen to fente wolborge daghe. likerwis moghet fe vs. eder vie eruen weten laten. to fente Mertens daghe vn feolet vs vie ghelt gheuen to fente wolborghe daghe, vn dat felue gheld feulle we eder vie eruen on bereden to Bruniw bruniwikescher wichte vn witte. Were auer dat also, dat we 15 eder vie eruen on dat vorbenomde gheld nicht en gheuen so moghet se weghe vinden, dat selue hus to antwordene anderen vien mannen eder anderen luden, ane voriten, greuen vii vrýen, alfo, alfe fe id hebbetvn dat feolde vie wille wefen. vn we vn vie eruen feolden ie dar to vorderen vn weme ie dat felue hus antwordeden, de feolde vs eder vfen eruen redelike wissenheyt don, also vsen mannen duchte dar we an bewaret weren. Weret dat vier to kort worde, des god nicht ne wille, fo feolden vie eruen en behulpich 20 wefen, vn fe vordeghedingen in allen dingen wore fe is bedorften, also hir vore ghesereuen is, vn de borchmanne to der affeborch feelet on den ene rechte borchude vn borchvrede, on dat felue hus to holdene weder aller malken also lange went se, se weder wisen an ore herscap. vn se scolen de borehmanne, by oreme rechte laten. Dat se von vseme vorsereuenen brodere hat hebben, va nv von vs hebbet. Weret dat der borchmanne welk af vore, vn dat borchlen nicht ne besete, also he von rechte scolde, den scolde we manen 25 binnen iare daghe, dat he weder vp vore. Weret dat he nicht weder vp ne vore, fo foolde we ome enen dach legghen, vn feolen ome dat borchleyn mid rechte aue winnen, vn feolen dat borchleyn weder to deme hufe legghen. We willen ok alfodane breue alfo vie vorbenoinde broder hertoghe Otte deme Rade vide den feluen vien borgheren vppe dat vorbenomde hus to der affeborch ghe gheuen heft, gans vn ftede holden in allen stucken, also also dat bescreuen is. Testes habentur in prima litera 2), actum et datum brunsw 30 anno domini. M. CCC. XLV. feria tercia 3) proxima post inuocauit nostris sub figillis.

98. Die Herröge Magnus und Ernst von Braunschweig geloben, dem Rathe der Stadt Braunschweig die ihrem verstorbenen Bruder, dem Herroge Otto, geliehenen 100 feine Mark innerhalb Jahresfrist aus dem Lösegelde der Gefangenen zu zahlen oder um den Betrag dieser Schuld die Pfandsumme des Schlosses Asseburg zu erhöhen. — 1345, den 15. Februar.

35 Von der gnade goddes, we Magnus et Erñ etc. Dat we von vîer vîn von vîer rechten eruen weghene. feuldech fin. vîen leuen borgheren vîr ghetruven deme Rade tô bruniŵ hundert lodeghe mark, de fe vîeme brodere hertoghen otten, ittefwanne ghelenet hadden, de wille we vîn feullet, on 16 danke weder gheuen binnen eneme Jare, an to rekende von der vtghift diffes breuen. Weret dat binnen dessem feluen iare van ienghe vangene vellen, alfodan gheld allo va dar as werden môchte, dar von feolde we fe bereden, de were dat va dat feydede, dat va ne pheld von vangenen en worde, noch fe nicht bereden mochten, binnen dessem felnen iare, so feolde we on des staden, dat se de seluen hundert mark vppe de assorber rekenden, to deme anderen ghelde, dat on dat hus stêyt, vî scolen on de breue vornýen de, se dar vp hebbet ane wedersprake, actum et datum anno et die quibus supra nostris súb sgillis.

<sup>7)</sup> Cfr. Urkunde Nr. 94. 3) Statt tercia hat aufangs fecunda gestanden.

### Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig belehnen die Söhne des Meiers zu Woltorf mit drei Hufen zu Woltorf. — 1345, den 4. März.

Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat we hebben ghe leghen vn lenen in dessem breue. Henninge. Hinreke. vn Jordane. broderen. des mejeres sonen von woltorpe vn oren rechten eruen. dre höue dar selues te woltorpe. vppe deme velde mid alle deme dat dar te hort. vn ne scullet se. mid desseme gude nicht von se vs vor wisen, an enen anderen herren weret auer dat se. mid rechte vs af ghe deghedingte worden. Se selle weret auer dat se. mid rechte vs af ghe deghedingte worden. Se selle weret auer dat se. mid rechte vs af ghe deghedingte worden. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini. M. CCC. XLV. feria sexta proxima ante dominicam qua such tattra sexta sexta

## 100. Balduin von dem Knesebeck und seine Söhne Balduin und Johann\*) bedanken sich bei den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für eine ihnen erwiesene Gnade. — 1345, den 16. März. K. O.

Ek olde boldewin van dem kneſbeke. herren hempen broder. boldewin vũ hannes mine Sone. we bekennet openbare in deſeme breue. Dat wi hebbet los laten vſe herren van Luneß Hertogen etten v՜n hertogen wilhelme. vĩn danken vfen leuen herren de hebbet os begnadet dat wi en danket. hebbe wi vſen herren deſen breſ gheuen beſegelt mit vſen ingeſegelen. Na goddes bort duſent iar dre hundert iar in deme viſ vɪ́n vertigeſſen iare. des negeſſen midwekenes vor palmen.

### 101. Ritter Johann Schulte und Knappe Berthold Schulte stellen einen Revers ans, dass sie von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und L\u00e4neburg das Schloss Moisburg zur treuen Hand erhalten 20 haben. — 1345, den 3. April. K. O.

We her Johan de schulte riddere, va Bertold de Schulte knecht hern bertoldes sone bekennet openbare vor allen luden de dissen Brunes van dat de Brunes van Brunes van de Bru

## 102. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig belehnen den Ritter Heidenreich Strutz von Gladebeck mit dem Gerichte zu Gladebeck, dem dritten Theile des Dorfes Schlarps, vier Hufen zu Altengrone und zwei Höfen zu Wellbrechtahansen. – 1345, den 3. April.

We Magnus vn Ernest brodere. etc. 1) bekennen etc. 2) Dat we den erberen riddere. hern Heydenrike 35 strutze von gladebeke belenet hebben. vn belenen in dessem 3) breue 4). mid deme richte to gladebeke. vn

<sup>\*)</sup> In den Siegeln eine Greifenklane,

Eine Abschrift †) der Urkunde im Copiar IX. zeigt folgende Varianten: 1) von der gunde goden hertogen to Branfie statt etc.
7) opinkoar in duffen brena alle den de on fehin edder horen statt etc.
7) hier ist eingeschoben: jeginwordigen.
4) Hiersu ist bemerkt:
Nota Hem in dem delen regisfrer feit de halve frate dorch gladebeke.
40

<sup>†)</sup> Es ist noch eine Urkunde, mit dieser Abschrift wörtlich übereinstimmend, im Copiar IX. abschriftlich vorhanden; nur steht in ihr henr statt Heydenrike, weiter unten heymliken Ingef statt Ingef und am Ende vegfligesten statt veirigesten.

mid deme dridden dejle des dorpes to der slerpe, mid ver höuven to oldengrone, vn mid twen höuen to wolprechtefhusen, vn willen des sine herren vn sine weren wesen wesen wor vn wanne on des not is. In cuius rei testimonium sigills nostra presentibus sunt appensa, anno domini. M. CCC. XLV. in dominica qua cantatur Quasimodo geniti 3).

#### 5 103. Gerhard von Wustrow bescheinigt, von dem Herzoge von Braunschweig und Lüneburg 130 Mark lüneburger Pfennige bezahlt erhalten zu haben. — 1345, den 4. April. K. O.

Ik, her, Gherd van wzîtroue, be kenne În desseme openen breue, Dat mỳ miu herre van Lunenborch heft be reth, Druttich mare vsi hundert lunenbor penningh, Do he hanse van Otterseue andwerde han an miner wegken vade lat ene ledich vsi los, vsi wil, noch min sone Johans, noch al mine eruen dar nurmer 10 mer vmme manen, To ener be thughinghe so heb ik gherd van wzstroue ridder, min In gheseghel the dessem breue ghe henghet, De sereuen is, na godes bort, Dusent Jar dre hundert Jar, In dem vist virtegheselm Jar, in sunte ambrosus dagbe.

15

20

25

80

104. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig Gebrüder theilen ihre gemeinsamen Lande. Herzog Magnus erhält das Land Braunschweig mit der Stadt Braunschweig. Herzog Ernst das Land Oberwald mit der Stadt Göttingen. Die gemeinsame Grenze bildet das Dorf Hahausen am Barenberge. Die auswärtigen Activ-Lehne, die vier Erbämter und folgende Besitzungen in der Stadt Braunschweig bleiben gemeinsam: die weltlichen und geistlichen Lehne in der Stadt, unter letzteren die Prabenden, Altare und Vicarien zu St. Blasius in der Burg und auf dem Cyriacus-Berge vor der Stadt, die Vogtei, Erbe, Gut und Gulte in der Stadt, der Tempelhof in der Stadt, wenn er von dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg erledigt sein wird, das Moshaus in der Burg und die Kemmenade dabei. Dagegen erhält Herzog Magnus besonders den Hof beim hoben Grashofe in der Burg, die Pfarren und Kirchen in der Stadt, die Klöster in und vor der Stadt, nämlich das Kloster St. Aegydii, den Hospitalshof vor der langen Brücke, das Kloster auf dem Rennelberge und alle Klöster ausserhalb der Stadt und im Lande Braunschweig. Alleiniger Lehnsherr des Johann von Godenstede wird Herzog Magnus, des Lippold und Basilius von Verden und des Hermann und Aschwin von Steinberg Herzog Ernst. Wenn Herzog Ernst einen Hof in der Burg oder auf anderer Freiheit in der Stadt käuft, soll er ihn zu gleichem Rechte besitzen, wie sein Bruder den ihm zugefallenen Hof. Von den Baukosten, die der eine auf das Moshaus verwendet, soll der andere, wenn er sich dessen bedient, die Halfte ersetzen. Von den verpfändeten Gerichten und Gulten in der Stadt Braunschweig, die der eine einlöset, soll er dem anderen die Hälfte gegen Erstattung des Preises überlassen. -- 1345, den 17. April. K. O.

Van der gnade goddes. We Erneft Hertoghe to Brunefwich. Hertoghen Albrechtes fone, bekennet, vnde dot witlik, van vnfer, vnde van vnfer rechten eruen weghene, alle den de deffen breft en, der hören lefen Dat we, mid deme Hochghebornen vorsten vnseme leuen brodere. Hertoghen Magnus, vnse land vnde vnse erue, dat we wente an desse tjed mid ejn ander ghe hat vnde besten hebbet. Delet, vnde ghe delet hebbet 35 in desse vnseme hertoghen Magnus vnse broder, vnde sine rechten eruen, dat land dar Brunefwich inne lyd, dat anstan seal, an deme dorpe to Haghelussen, dat af jene sit dem Barenberghe ghe leghen is, seal beholden vnde beststen, ann allerleje ansprake, vnsem, vnde vnser rechten eruen, mid börghen, mid steele, mid Upren, mid voghedige, mit gherichte, mid tölle, mid Ghelejede, mid Closeren mid möneke hösen, mid alleme erue, vnde gude, id si vorleghen, eder vnvorleghen, mid lenen, se sin ghejstlik, eder 40 werlik, vnde mid alleme rechte, id si ledich, eder vor sat... Vortmer bekenne we Hertoghe Ernet, vn vnser, vnde van vnser eruen weghene, dat vnse broder Hertoghe Magnus, vnde sine rechten eruen hir vors

<sup>5)</sup> To eyner bekentnisse dusser des neißen see ome dussen bress genen beseigtit met unsen Inges na goden bort drittenhundert jar jn deme vist vade veirtigesten iare des neisten Sondages na passenten statt In cuins — geniti.

gbenômet, mid vns. vnde mid vnsen eruen. scullen ane allerloye wedersprake besitten vnde beholden. allet dat we in der flad to Brunefwich. an geyftlikeme vnde an werlikeme lene, an voghedye, an erue, an gude, eder an ghulde. id fi ledich. eder vor fat. mid eynander hadden. vnde noch entfament hebben. ane den Hof in der borch, dar de Hoghe grafhof ane lyt. Den fcal vnfe broder Hertoghe Magnus, vnde fine gruen alleyne be holden . . Weret ok. dat we. eder vnse eruen. eynen Hof koften. In der borch to Bruneswich. 5 eder vp anderer vnfer vrihejt. wor we fc dar felues hedden, dat fcolde vnfes vorbenomden broderes Hetoghen Magnuses, vnde finer eruen wille wesen, vnd we, vnde vnse eruen, soolden des ghebruken mid aller vriheyd. also he fines houes deyt. de Ome vnde finen eruen. jn vnser delinge an ghe vallen is . . Ok so sculle we. vnde vnse eruen. entsament beholden. vnde lenen alle de lên de we hebbet to Bruneswich. id fi an Prouenden to fente Blafiufe in der borch to Brunefwich, eder an Prouenden, vppe fente Cýriacufes 10 berghe vor der stad. eder an altaren. eder an viccaryen. jn dessen beyden stichten. eder an anderen werliken lenen, de binnen der stad to Bruneswich, ghe leghen fint. De sculle we alse hir vore be screuen is, entsament beholden vnde lenen. Sunder de Parren. vnde de kerken in der stad to Bruneswich, vnde alle andere gheyîtlike len. de buten der stad to Bruneswich. vnde In deme lande dar sülues ghe leghen sint. vnde vns to lenende boret. de scal vnse vorbenomde broder Hortoghe Magnus, vnde sine rechten eruon beholden, 15 vnde alleyne lenen. wanne fik dat ghe boret . . Vortmer bekenne we van vnfer vnde van vnfer eruen weghene, dat de Clostere, de binnen der stad to bruneswich vnde dar vore ghe leghen sint. Dat Closter to fente ylien de spetales hof to vnser vrowen vor der langen bruggen. Dat closter vppe deme Rennelberghe, vnde alle andere clostere vnde moneke houe. de buten der stad to Bruneswich, vnde jn deme lande dar selues ghe leghen fint. De feullen vnfeme brodere Hertoghen Magnufe vnde finen eruen alleyne to deneste stan. 20 also hir vore ghe screuen is Vortmer bekenne we,. Dat we vnde Hertoghe Magnus, vnse broder, vnde vnse eruen. dat Möfhus in der borch to brunefwich. vnde de kemenaden. de twifchen deme Möfhufe vnde fente Blafiuses kore lycht dar men van gheyt vppe sente peteres cappellen entsament beholden scullen . Weret ok, dat Hertoghe Magnus vnie broder, hir voreghenomet, eder fine eruen, an deme feluen Möfhus, vnde dat dar to horet penninghe vor buwede, de he vns eder vnsen eruen, witliken be wisen, vnde be rekenen 25 mochte, wanne we des mit ome ghe bruken wolden. So scolde we ome de helfte dere penninge weder gheuen, de he dar an vorbuwet hedde, also dat redelik were.. Wanne ok de Tempelhof to bruneswich, den vnse voddere Hertoghe Otte Heft. ledich vnde los worde, den feulle we vnde vnfe vorbenomde broder Hertoghe Magnus vnde vnfe eruen. entfament beholden. Vortmer. wolde ok de vorbenomde Hertoghe Magnus vnfe broder, eder fine eruen, vnfe richte, vnde vnfe ghulde, de we to Brunefwich vte flande hebbet, weder 30 lôfen., dat feolde vnfe. vnde vnfer eruen gudo wille fin. alfo befeedheliken., icht he. eder fine eruen. vns. eder vnfen eruen. dat vore witlik dede. vnde gheue, vns des fine openen breue, dat he vns do helfte dere richte, eder gulde ane wederfprake to lôfende gheuen wolde, vmme de helfte der penninge, dar he fe midde ghe loft hedde, wanne we eder vnfe eruen, dat van ôme efcheden. Vortiner bekenne we, wat her Jan van godenstede vnde sine rechten eruen van vns bejden to lene hadden, dat scal ho nv. van vnseme brodere 35 Hertoghen Magnuse hir voreghenomet, vnde van sinen eruen, to lene hebben, vnde nicht van vns. Vortmer. wat we mit eynander, van vorleghenem gude hebbet, dat buten vnfer herfcap, vnde ghe richte ghe leghen is. dat Greuen. Vryen. Riddere vnde knechte, vnde ok andere ludo, de buten vnfer herfcap, vnder anderen vorsten vnde herren, ghe seten sint, to lene hebbet, dat wille we ok entsament beholden, vnde mid eyn ander lenen . . Ok fo wille we vnfe ammechte dat marfcalk ammecht dat drozten ammecht dat febenken 40 ammecht vnde dat kemerere ammecht, entfament, vnde mit eynander beholden. Desfe delinghe, der vorebescreuenen land, de loue we Hertoghe Ernest, van vnser vnde van vnser eruon weghene, deme Hochghebornen vorsien Hertoghen Magnuse. vnseme brodere vnde sinen rechten eruen. antruwen. vnde ane allerleye arghelyst vnde hinder gantz. vnde stede to holdene. Also de, in desseme Jeghenwordeghen breue. hir vore ghe foreuen is. Tughe allo deffer vorbeforeuenen ding. vnde deghedinges lude fint, vnfe ghe truwen man. 45 Her Conrad van Roftorp, her Jan van Hardenberghe, her willehelm van Tzampleue. Her albrecht van Sudendorf, Urkundenhuch II

Bouenten. her Bode van adeleuessen riddere. Gheuehard van werberghe. Dýderik van vsk Honlaghe vnde Bertold van adeleuessen knechte. vnde mejster Diderik van reddersen to c bejder scriuere. Dýt ding is ghe schen to Munden vppe deme Hus. vnde desse bere sig goddes bord Drittejnhundert Jar. In deme vist vnde verteghesken Jare. In deme Sondaghe: 5 men singet Jubilate. vnder vnse Hertoghen Ernesses hir dieke voreghenomet Ingholeghele.

Hannes van 1e male vnier 1e gheuen. Na Paichen wan

We Magnus etc. Dat we mid deme hochghebornen vorsten vnseme leuen brodere. Her ghen Ernefte. vnse land. vn vnse lude, vn vnse erue, dat we wente an desse tid mid en ander ghehad vn :feten hebbet. delet. vn ghe delet hebbet. in desser wis. Dat de vorghescreuene hertoghe Ernest. vnse oder. vñ fine 10 rechten eruen. dat land ouer wold dar gotingen inne lit. dat an stan scal. an deme dorpe · haghehusen. dat af desse sid deme baren berghe ghe leghen is. scal beholden, vsi besitten, ane allerleye "nsprake vase vn vnfer rechten eruen mid borghen mid steeden mid dorpen mid voghedye mid gherichte. nid tolle mid gheleyde mid klosteren. mid monekehouen. mid alleme erue vñ gude. ot si vorleghen. ede: vnvorleghen. mid lene. fe fin gheyftlik, eder werlik, vn mid alleme rechte, ot fi ledich eder vorfad. 15 we hertoghe Magnus von vnser. vn vnser eruen weghene, dat vnse broder hertoghe Ernst. v. sine rechten eruen hir vorghenomt, mid vns vn mid vnsen eruen, scullen ane allerleye weder sprake, besitte i vn beholden allet dat we in der stad to Brunsw an geystlikeme va an werlikem lene. an voghedye. an et 10. an goude. eder an gulde id fi ledich eder vorfad, mid enander hadden vn noch entfament hebben, ar 3 den hof in der borch. dar de ho grafhof ane lid. den sculle we hertzoghe magnus vn vse eruen, alle ne beholden. 20 Ok fo fculle we vn vnfe eruen. entfament beholden vn lenen, alle de len de we hebbet to Br mfw. ot fi an prouenden in der borch to Brunfw to fente blafiufe. oder an prouenden vppc fente Cyriakus berghe. vor der stad. oder an altaren, oder an vickarien, in dessen beyden stichten, eder an anderen werliken lenen, de binnen der stad to Brunsw ghe leghen sint. de sculle we also hir vore ghescreuen is entsament beholden vñ lenen. funder de parren vñ kerclen in der ftad to Brunfw. vñ al andere geyftlike len de buten der ftad 25 to Brunfw. vn in deme lande dar felues ghe leghen fin. vn vs to lenende boret. de fculle we hertoghe magnus vn vnse eruen hir vorbenomt allene lenen. wanne sek dat ghe bort. Vortmer weret ok. dat de vorscreuene hertoghe ernest. vnse broder eder sine eruen, enen hos kosten in der borch to Brunsw. eder vp anderer vnier vriheit, wor we de dar selues hedden, des scolde he vn fine eruen mid aller vriheyt ghebruken, also we vnses house dout de vns vn vnsen eruen, in vnser delinge to ghe vallen is. 80 wanne ok de Tempelhof to brunfw. den vnfe veddere hertoghe Otto heft. ledich vn los wert den feulle we hertoghe Magnus, vn hertoghe Ernst hir vorghenomt vn vnse rechten eruen entsament beholden. Vortmer bekenne we. Dat we hertoghe Magnus vn hertoghe Ernest vnse broder. vn vnse rechten eruen dat moshus in der borch to Bruniw. vn de kemenaden. de twischen deme moshus vn sente blasius kore lit. dar men von gelyt, vppe fente peters kapellen entfament beholden feullen. Weret ok dat hertoghe Ernst vnse broder 86 hir vorghenomt, eder fine eruen an deme seluen molbus vn dat dar to hort, penninge vorbuwede, de he vna eder vnen eruen wittiken bewifen vn berekenen mochte. wanne we des mid ome ghe bruken wolden. fo fcoldo we ome eder finen eruen de helfte der penninge weder gheuen, de he dar an vorbuwet hedde. alfo dat redelik were. Vortmer wolde ok de vorbescreuene hertoghe Ernest vnse broder eder sine ernen. vnfe richte, oder vnfe gulde, de we to Brunfw vte stande hebbet, weder losen, dat scolde vnse vn vnser eruen 46 eruen grude wille fin. also bescedeliken icht he eder fine eruen vas eder vassen eruen. dat vore wildik dede Vir glande va jeune wille fin. allo bercetenken ich in verei in verei in verei in van de helfte, der richte, eder der ghulde, ane weder iprake to lofend. to losende. Van des fine openen preue, cat ne van de neue de ple lost hedde, wanne we eder van eruen.

dat von gleue, van me de helste der penninge dar he se mede ghe lost hedde, wanne we eder van eruen. dat von ome escheder. knecht, vå her Herman von deme stenberghe. vå afelwin fin broder knecht, dede wonet to bodenborch. 45 vn oro rechten eruen von vns entfament to lene hadden, dat feullen fe nv von vnfeme brödere hertoghen Erneft.

Erneft. vn net von vns entfament to lene hadden, dat feullen fe nv von vnfeme brödere hertoghen in the von vns. Vortmer wat we mid Erneste hir vorbenomt.

enander von vorlegheneme gude hebbet dat buten vnfer herfcap vn gherichte gheleghen is. dat Greuen, vryen, riddere vn knechte vn ok andere lude, de buten vnfer herfcap, vnder anderen vorften vn herren beseten fint, to lene hebbet, dat wille we ok entsament beholden, vn mid en ander lenen. Ouk so wille we, vnie ammecht, dat marfcalk ammecht, dat droften ambecht, dat fcenken ambecht, vn dat kemerer ambecht, entfament vn mid en ander beholden. Desse delinge der vorbesereuenen land, de loue we hertoghe 5 Magnus, von vnfer vn von vnfer eruen weghene, deme vorghenömden, hertoghen Ernste vnfeme brodere vñ finen rechten eruen entruwen, vñ ane allerleve arghelift, vñ hinder, gans vñ ftede to holdende, alfo de Tughe aller desfer vorbescreuenen ding. vñ in dessem icghenwordeghen breue, hir vore ghescreuen is. deghedinges lude. fint vnfe ghetruwen man. Her Cord von roftorp. Her Jan von hardenberghe. Her willehelm von tzampeleue. Her albrecht von bouenten. Her bode von adeleuesen. riddere. Gheuerd von 10 werberghe. Diderik von vslere. Hannes von Hollinge vn bertold von adeleuesen knechte, mester herman der voghedinnen. vn mester dyderik von reddersen, to deme male vnser beyder scriuere. Dit ding is ghe fehen to Munden vppe deme hus, vn desse bref is ghe gheuen. Na goddes bort. Drittevnhundert Jar In deme vif vn vertegheften iare, an deme fondaghe na pafchen, wanneme finget Jubilate, vnder vnfes hertoghen Magnuses Hir dicke vorgenomt, Ingheseghele.

Gedruckt in Rehtmeier's Braunsch, Lüneb, Chron. pag. 1846 und in Erath's Ertheilungen pag. 12.

105. Herzog Magnus von Braunschweig gelobt, den Vertrag seines Bruders Ernst mit Albrecht von Hottenalsen und Diedrich Lude über drei Hufen zu Esbeck und einen Hof auf dem Schlosse Esbeck zu halten. — 1345, den 23. April.

We Magnus etc. Dat we alle de ding vn stucke, de vse broder hertzoghe Ernest ghe deghedinget hest 20 mid albrechte von hottensleue, vn dyderike luden vmme dre houve to Elbeke, allo se liggen an velde, vn an dorpe, vn enen hof vppe dem huse to Elbeke dede hadde ghe wesen Bertrammes von Esbeke, willen holden stede vnde gans alse de breue spreket dede vse vorbenömde broder on dar vp hest gbe gbeuen, actum anno domini, M. CČC, XLV, in die beati Georgij nostro sub sigillo.

106. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig versprechen, die erste erfedigte, von ihnen zu verleihende 25 Pribende in der Kirche St. Blasii zu Braunschweig oder in der Kirche St. Cyriaci vor der Stadt ihrem Notze, dem Hermann der Vogedinnen von Oöttingen, zu verleihen. — 1345, den 23. April. L

Nos Magnus et Erneftus fratres dei gracia duces in Branf\(\vee\) in prefentibus publice recognofcimus et avineurforum noticiam cupimus peruenire. Quod primam prebendam que in eccle\(\textit{fa}\) facti extra muros bildem, que ad noftram collacionem feu prefentacionem frequentit 30 vacare contingerit. Dilecto nobis hermanno aduocatiffe de gotingen, notario noftro caufa dei et fidelis per ip\(\textit{um}\) nobis facti feruicij conferre volumus feu ip\(\text{fum}\) ad eandem prebendam excufacionibus quibufilibet politofitis prefentare, ad quod nos dieto hermanno in prefentibus firmiter obligamus. Dantes eidem has noftras patentes literas, figillis noftris figillatas fuper eo Datum anno domini. M. CCC, XLV, in die georgij martiris.

107. Herzog Magnas von Braunschweig entlässt die Herren, Ritter, Knappen, Bürger und Bauern im Lande 35. Oberwalt der ihm wegen Mannschaft und Lehn geleisteten Eide und weiset sie an seinen Bruder Herzog Ernst. — 1345, den 25. April.
K. O.

Van der gnade goddes. Magnus<sup>1</sup>) Hertoghe to Brunefwich. allen Herren. Ridderen. knechten. Börgheren vnde buren. de af jene fit des derpes to Haghehöfen. in deme lande ouerwolt dar Gotingen inne lit. vnder<sup>2</sup>) deme hochghebornen vorsten vieme brodere Hertoghen Erneste. besten sint. vn von lenes weghene der 40 herfcap man sin vnse vordernisse. hejl vnde al gud. We dön iv witlik. vn alle den. de desten bref sen eder hören. Dat we iv. edhe. vn lossede. de gy vns vn vnsen eruen von manscap. vn von lenes weghene

Die Regeste im Copiar I. zeigt ausser einigen geringen Verschiedenheiten im Dialecte und in der Orthographie noch folgende Varianten: 1') zes Magnus statt Magnus. 1') wu vonder statt ender.

ghe dan hadden, eder noch plichtich weren to dönde von vnfer vn von vnfer eruen 3) wegbene ledich vn les laten. vnde wifen iv an den hochghebornen vorsten Hertoghen Erneste. vnsen leuen broder. vnde an fine eruen. mid aller plicht vn mid alleme rechte. des gy vs. vn vnsen eruen. von odhe vn von löuede der manscap vn des lenes wegbene plichtich weren. To eneme orkunde, desfer ding hebbe we dessen bref beleghelet laten mid vseme hemeliken ingheseghele. De ghe gheuen is të wulferbude. Na goddes bort. Drittejnhundert iar. in deme vis. vn verteghesten iare. In sente Marcus daghe, des hilghen ewangesisten v).

108. Herzog Magnus von Braunschweig entlässt den Rath und die Bürger zu Göttingen, Northeim, Münden, Valar und Dransfeld der ihm geleisteten Huldigung und weiset sie an seinen Bruder Herzog Ernst.—
1345, den 25. April.

10 We Magnus etc. Den wifen mannen. deme Rade. vå der mejnhejt. der flad to Gotingen vnfe vorder-niffe. Hejl. vå al gud. we don iv witlik. vå alle den de deffen ber fen eder horen. dat we iv. vå de mejnen borghere der flad to Gotingen. edhe. louede. huldeginge de gj vå inwe borghere. vs vå vien eruen ghe dan hadden. von vnfer vå von vnfer vorbenomden eruen weghene. ledich vå los laten. vå wifen iv. an den bochghebornen vorflen. hertoghen Ernfte vnfen leuen broder. vå an fine eruen. mid aller plicht vnde 16 mid allerme rechte. des gj vs vå vfen eruen. von edhe. von louede. vå von huldinge weghene plichtich weren. In cuius rei teltimonium feeretum noftrum prefentibus eft appenfum. actum et datum Wulfer anno et die quo fupra. in precedenti litera.

Eadem litera. data est.. Consulibus in northem. Consulibus in munden. Consulibus in vslar. et Consulibus in dransuelde.

0 Gedruckt in Zeit- und Geschicht-Beschreibung der Stadt Göttingen I, 83.

109. Herrog Maguns von Braunschweig entlässt den Rath und die Bürger zu Dransfeld der ihm geleisteten Huldigung und weiset sie an seinen Bruder Herrog Ernst. — 1345, den 25. April. K. 0.

Van der gnade goddes. Magnus Hertoghe tö Brunefwich. Den wifen mannen. Deme.. Rade vü der meyhnbeyt der flad to Dranfuelde. víe vordernifle. heyl vä al gud. we don iv witlik. vä alle den. de deffen 26 bref fen vå horen. Dat we iv. vä de meyhen börghere. der flad to Dranfuelde. edhe. löuede. vä huldeginge de gy vä iuwe börgere vs vä vfen eruen ghe dan hadden. van vnfer vä van vnfer eruen weghene ledich vä los laten. vä wifen iv. an den bochghebornen vorften. hertoghen Ernefte vnfen lenen broder. vä an fine eruen. mid aller plicht mid alleme rechte. des gy vs vä vfen eruen. von edhe. von louede. von lene von manfehap vä von huldeghinge weghene plichtich weren. To eneme orkunde vä betuchniffe delfer ding 30 hebbe we deffen bref befeghelet laten mid vnfeme hemeliken inghefeghele. De gbe gheuen is to wulferbutle. Na goddes bort Drittejnhundert iar. In deme vif vnde verteghelten iare. In fente Marcus daghe. des hilghen ewangeliften.

110. Herwog Ernst von Braunschweig entlässt die Herren, Ritter, Knappen, Bürger und Bauern im Lande Braunschweig, ausgenommen die Bürger zu Braunschweig hinzichtlich ihrer Lehne in der Stadt, der ihm wegen Mannschaft und Lehn geleisteten Ride und weiset zie an seinen Bruder Herzog Magnua. — 1345, den 25. April.
VII. C. 16.

Vann der grade godes Ernnft hertoge to Brunfwig Allenn hernn Ridderenn knechtenn Borgerenn vnde Burenn de vp duffit des dorpes to hagennhufsenn in deme lande ouerwolt, dar Brunfwig jnne lidt vnder dem hoichgebornn furftenn vnfem leuenn Brodere hertogenn Magnufze befetenn fint vnde vann lehnes 40 wegenn der herfehop mann fint, vnfe forderniffe heill vnde alle gut, We dohenn jw witlick vnd alle denn de duffenn brieff fehenn Edder horenn Dat wy jnwe Eyde vnde louede de gy vns vnde vnfenn eruenn vann

<sup>3)</sup> vorbenonden eruen statt eruen. 4) In vuius rei testinonium secretum nostrum presentibus est appensium, anno domini, M CCC, XLV, In die Marcij evongeliste statt To eneme orkunde — evangelisten.

manichop vnde vann lehnes wegenn gedaenn haddenn edder noch plichtich werhenn to doende van vnfer runde vnfer eruenn wegenn leddig vnde loefz latenn Ane de Borger to Brunfwig wes de vns edder vnfenn eruenn vann Eyde vnde van louede wegenn lehenn gudes edder lehnes, dat bynnenn der flacht to Brunfwig gelegenn is plichtich fynn, de fe rede gedan hebbenn edder noch plichtich fynn to dolende dar wille wy fe mit vnfenne vorbenompten Brodere hortogenn magnufe dar ann beholdenn vnde wifenn jw vnde de 5 vorbenompten Borgere to Brunfwig mit anderem lehen gude vnde lene dat butenn der Stadt to Brunfwig is vade in deme lande dar fulnes edder anderswor gelegenn is dat fe vann vns vnde van vnfeme vorbenomptenn brodere entfament, to lene enfangenn haddenn Edder noch entphenen feholdenn An denn faluligenn hertogenn magnus vnfem broder vnde ann fyne eruenn mit aller plicht vnde mit allem rechte des gy vnde vorfehreuenn Borgere to Brunfwig vns vnde vnfenn eruenn vann eide vnde van louede der 10 manfehop vnde des lehnes werenn to eyne orkunde deffer ding hebbenn wy duffsenn breft vorfegelt laten mit vnfem beymelikenn Ingefægell de gegeuenn is to Wulffenbuttell na goddes gebort drutteynnhundert Jar in deme viff vnde vertigeltenn Jare in Sunte marci dage des billigen Ewangeliften.

## 111. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Gebrüder Bertold und Könemann Buskisten, Burgmänner zu Esbeck, mit einem Zehnten zu Schöningen unter Vorbehalt des Wiederkaufs. — 1345, den 1. Mai. I. 15

# 112. Herrog Magnus von Bransschweig überlässt die Entscheidung in seinen Irrungen mit den von Bertenaleben wegen des Schlosses und Städtchens Vorafelde mit daru gehörendem Lande dem Gebbard von Weferlinge und dem Gebbard von Werberge. — (1345.)

Dit fint de feulde. Dar we Hertzoghe Magnus den von Bertensleue vmme to spreken. We spreken on to wime breue. de vnsie broder hertoghe Otte deme god gmedich s. mid on ghe deghedinget hadde. de se ome vri ve ghe gheuen solden hebben. vri des nicht ghe dan hebben. Dar vnse man ouer ghe wessen hebbet. Vmme dat slot to varsuelde, vri dat stedeken dar selues, vri vmme dat lant dat dar to horet. Wat gy nv her gheuerd von weuerlinge vri gheuerd von werberghe, dar vmme vs vor en recht spreken. des ga we 30 to iv. vnde dar scal vs wol an ghe nöghen. Datum nostro sub secreto tergotenus affixo.

# 113. Die Herzöge Magnus und Ernst von Brannschweig verabreden, ihr Lehnsrecht sowohl über die Präbenden in der Burg zu Brannschweig und auf dem Berge als auch über die Altäre und Vicarien in der Burg alternirend auszuüben. — 1345, den 4. und 5. Mai. K. O.

Van der gnade godes we Ernft de Junghere Hertoge to Brunfwich hertogen Albrechtes sone bekennet 35 vnde dot witlik alle den de dissen beste feet oder horet lesen dat we mit deme hogebornen vorsten hertoghen Magnüse vnseme leuen bolen van vnser vnde van vnser rechten eruen wegene mit witscap vn mit rade vser man hebbet gededinghet vm de prouende vnd andere leen de we hebbet to Brunswich in der borch vnd op dem berge, dat vis vorbenomede bole hertoge Magnus vnde sine eruen vnde we vnde vse eruen de lenen scullen in der wis als hir na bescreuen steit. De prouende de nu erst in disser beider stichte 40 enem los wert vnde os to lenene bort de scullen we vnd vse eruen lenen Meister hermanne der vogedinnen van Gottinghen vnser beider foriurer entsment vnde mit eyn ander, eder vnser en ichte sine euen vnde

wilk vier eder fine eruen ome de prouende lenede dat fcolde des anderen eder finer eruen gude wille fyn. welk prouende ok dat neift in den vorbenomeden flichten ledich wert de seulle we Ernst vorbenomet vud vie eruen lenen. welk prouende ok dar na in dissen vorbenomeden stichten ledich wert de scal vie bole hertoge Magnus eder fine eruen lenen vnde in differ wis fculle we vnde hertoge Magnus vnfe bole. vnde 5 vie eruen de prouende in den vorbenomeden ftichten na differ tid stedes lenen wanner vier en eder fine eruen ene prouende heft gelegen so scal de andere. eder sine eruen de prouende de dar na denne echter los wert. lenen. we hebben ok vm de altare vn vmme de vicarie de we in der borch hebben entfament mit vier manne rade aldus gedegedinghet, welk alter eder vicarie in fente blafius ftichte na differ tid erst los wert vnde os to lenene bort de fcal vie bole hertoge Magnus vnde fine eruen lenen welk alter eder 10 vicarie dar na los wert de os hertogen ernsto vnd vsen eruen to lenene bort de sculle we hertoge ernst vnd yfe eruen lenen vnd alfo fculle we vnd vfe eruen dat ftedes alle tid vnder evn ander holden vmme de altare vnde vicarien to lenene wenne fek dat gebort. Diffe degedinghe vnde vorfeedinghe vmme de prouende altare vnde vicarie in dissen vorgescreuenen stiehten to vorlenene loue we hertoge ernst, van vser vnd vser eruen wegene, vieme vorbenomeden bolen hertoge Magnus stede vnde gans vnde an allerleve argelist to 15 holdene Differ ding fint tuge vnde degedinghes lude vfe truwen man her Conrad van Roftorp her geuert van weuerlinghe Her wilhelm van Tzampleuo her Albrecht van Bouenten vnde her ludolf van honlage Riddere Bertram van veltem Dyderik van vilere vnde berteld van adeleuessen knechte. To evner bekantnisse differ ding heb we vseme vorbenomeden hrodere hertogen Magnuse vnde sinen eruen dissen breif gegeuen befegelt mit vieme Ingheiegele Na goddes bort dritteynhundert Jar In deme vif vnde veirtigesten Jare in 20 finer hemelvart auende.

K. 0.

We ernst van der gnade goddes hertoghe to Brunswik. ichteswanne hertoghen albrechtes sone. bekennet In diffem openbaren breue alle den de en feen oder horen lefen. Dat we mit dem hochghebornen vorsten vnfem leuen brodere, hertoghen magnus van vnfer vn van vnfer rechten eruen weghenen mit witfcap vn 25 mit Rade vnfer man hebbet ghedeghedinghet vmme de Prouende vn andere leen. De we hebbet to Brunfwik in der borch vn vppe dem berghe, dat we vn vnfe eruen de lenen fcullen in der wis alfe hir na fcreuen Reyt. De Prouende de nu crit in differ beyder flichte emme los wert vin os to lenende bort, de fculle we oder vnse eruen mester Hermene der voghedinnen van Gotinghe vnser beyder Scriuere entsament vn mit eyn ander lenen, oder vnfer eyn ichte fine eruen, vnde welker vnfer oder fine eruen ome de prouende 30 lenede dat feal des anderen oder finer eruen gude wille fin. Welk Prouende dar neyft in den vorbenomden flichten ledich wert, de seulle we hertoghe Ernst oder vase eruen lenen. Welk prouende denne dar na in diffen vorbenomden stichten ledich wert, de scal hertoghe Magnus vnse broder oder sine eruen lenen. in differ wis feulle we vñ hertoghe magnus vnfe broder vñ vnfe eruen de pronendo in den vorbenomden flichten na differ tyd fledes lenen. Wenne vnfer eyn oder fine eruen eyne prouende heft gheleghen fo fcal 35 de andere oder fine eruen de prouende de dar na denne echter los wert lenen. We hebbet ok vmme de altare vñ vicarie de we in der borch hebben van vnser manne rade ok alfus ghedeghedinghet. Welk altar oder vicarie in fente Blafius flichte na differ tyd erft los wert vn os to lenende bort, dene fcal hertoghe magnus vnfe broder oder fine eruen lenen. Welk altar oder vicarie dar na los wert vn os to lenende boret de sculle we hertoghe Ernst oder vnse eruen lenen. vn also sculle we vn vnse eruen dat stedes alle tyd 40 vnder eyn ander holden vmme de altare vn vicarie to verlenende wenne fek dat gheboret. Diffo deghedinghe vn verschedinghe vmme de prouende altare vn vicarie in dissen vorscreuenen stichte to verlenende loue we bertoghe Ernst van vnser vn vnser eruen weghene vnsem vorbenomden brodere hertoghen Magnus vn finen eruen ftede vn gantz ane allorletge arghelift to holdene. Differ ding fint tughe vn deghedinghes lude vnse truwen man, her Cord van rorstorpe, her gheuert van weuerlinghe, her wilholm van tzampleue. 45 her albert van bouenten. vn her Ludelef van honleghe riddere. Bertram van velthem. dyderek van vsiere vn bertold van adeleuesen knechte. Des to enem orkunde hebbe we vnse Ingheseghel vor os vnde vor vnie eruen ghehenghet an diffen bref. De ghe gheuen is Na goddes bort dritteynhundert Jar in deme vif vnde vertegheiten Jare an deme daghe alse vnie here to hymmele vör.

3

We Magnus etc. Dat we mid deme bochghebornen vorsten vnseme leuen brodere hertoghen Erneste van vnfer. vn van vnfer rechten eruen weghene. mid witfcap vn mid rade vfer man hebbet ghe deghedinghet. 5 vmme de prouende, vn andere len, de we hebbet to brunfw in der borch, vn vp deme berghe. Dat we vn vnse eruen de lenen scullen, in der wis, also hir na bescreuen stett. De prouende de nv erst in desser bevoler flichte emme, los wert, vii vs to lenende bort, de sculle we eder vse eruen, mester Hermene der voghedinnen von Gotingen vnfer beveder feriuere entfament, vn mid en ander lenen eder vnfer eyn, iehte fine eruen. vn welker vnfer. oder fine eruen. ome de prouende lenede. dat fcal des anderen eder finer eruen 10 gude wille fin. Welk prouende dar nevit in den vorbenomden ftichten, ledich wert, de scal hertoghe Ernst vse broder eder fine eruen lenen. Welk prouende denne dar na. in dessen vorbenomden stichten ledich wert, de sculle we hertoghe Magnus, eder vnse eruen lenen. vn in desser wis, sculle we, vnde hertoghe Ernft, vnfe broder, vn vnfe eruen de prouende in den vorbenomden flichten na desfer tid. stedes lenen. Wanne vier en, eder fine eruen, ene pronende heft ghe leghen fo fcal de andere, eder fine eruen de prouende, 15 de dar na denne echter los wert, lenen. We hebben ok, vmme de altare vn vmme de viccarien, de we in der borch hebben, von vnfer manne rade ok alfus ghe deghedinget. Welk altar, eder viccarien in fente Blafius ftichte, na deffer tid erst los wert, vn vs to lenende boret, den seulle we hertoghe Magnus, eder vnse eruen lenen. welk altar eder viccarie dar na los wert de vseme brodere hertoghen Erneste boret, de fcal he. eder fine eruen lenen. vn alfo fculle we. vn vfe eruen dat ftedes alle tid vnder en ander holden. 20 vmme de altare vnde viccarie to vor lenende wanne fek dat ghe boret. Desse deghedinge vn vor sehedinge. vmme de prouende, altare, vn viccarie, in desien vorscreuence stichten to vor lenende, loue we hertoghe Magnus, von vnfer vn von vnfer eruen weghene vfeme vorbenomden brodere, hertoghen Erneste, vn sinen eruen. Rede vn gans ane allerle've arghelist to holdene. Desser ding sint tughe vn deghedinges lude. vse truwen man. Her Cord von Rostorp. Her gheuerd von weuerlinge. Her willehelm von tzampeleue. Her 25 albrecht von bouenten. vn her Ludolf von Honlaghe riddere. Bertram von volthem. Dyderik von vflere. vn bertold von adeleuesen, kneehte. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini. M. CCC. XLV. in afcencione eiufdem.

Gedruckt in Erath's Erbtheilungen pag. 17.

114. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig, Gebrüder, verschreiben sich gegenseitig ihr Land, Gut 30 und Gülte für den Fall, dass einer von ihnen, ohne Nachkommen zu hinterlassen, stirbt. — 1346, den 4. und 5. Mai.

We Magnus etc. Dat we mid deme hochghebornen vorften hertoghen Erneste vnseme leuen brodere. 
vmme vie land. vie gud. vii vie ghulde. dat vs. von vies vederliken erues weghene an "ng bevallen is. von 
vier truwen manne rade. ghe deghedinget hebbet. in der wis also hir na bescreuen steyt. Weret dat vier 35 
welk vnder vs. vii vseme vorbenonden brodere. ane eruen af ginge. Des god nieht en wille. so solde de 
andere sin land vii sin gud. dat ome von sineme vederliken erue an ghe vallen were. besitten vii beholden 
mid aller ghulde. vii mid alleme rechte. also he dat. ghe had. vii beseten hedde. Testes acta et data 
habentur. In precedenti litera.

K. 0. 40

Van der gnade goddes, we Ernst hertoge to Bruneswich, bekennen vnde don witlik alleden de dissen bref sen oder horen, Dat we mit deme beghebornen vursten hertoghen magnuse vasseme leuen brodere, vmme vic lant vnse gud vnde vnse gulde, dat vi van vse vederliken erues weghene an gevallen is. van vier truwen manne rade gedegedinget hebbet inder wis also hir na geschreuen steyt, weret dat vier welk vnder vi vnde vseme vorbenomeden brodere ane eruen af ginge des god nicht enwille, so scolde de andere sin 45 lant vnde fin gåd dat ome van fineme vederliken erue an gevallen were befitten vnde beholden mit aller gulde vnde mit alleme rechte alfo he dat gehad vnde befeten hedde. Differ ding fint tughe vnde deghedinges lude vfe truwen man, her Cord van roflorp, her Ghenehard van weuerlinge, her wilhelm van Szampeleue, her albrecht van bouenten, vnde her ludolf van honlage riddere. Bertram van velthem. 5 Diderik van vflere vnde bertolt van adeleuessen knechte. To ener bekantnisse differ ding, hebbe we vseme vorbenomeden brodere hertogen magnuse vnde sinen eruen dissen beregeleen befegelet mit vseme ingestegele. na goddes bord drittenhundert iar indeme vis vnde vertegelsen iare insiner himmelvart auende.

115. Ritter Günzel von Bertensleben, sein Sohn Ludolf, Probet zu Salzwedel, und die Gebrüder Ginnel und Günter von Bertensleben geloben, mit ihren Schlösern Wolfsburg, Vorsfelde und Linder ") den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu Dienste zu zitzen. — 1345, den 14. Mai. X. O.

We her Guntzele van bertensleue reddere va sine sone her ludolf prouest to soltw 1) her Guntzele va Gunther brûdere bekennet openbare vor allo den de dessen bref sen eder horet lesen dat de ersammen vorsten vse herren herthoghe otto vå hertoghe wilhelm van brunsw vå lunenborch mid os ghe deghedinghet hebbet dat we on to deneste sitten seullet mid vsen sloten, mid der wulsesborch mid varsuelde vn mid lindere 15 vn feullet on truweliken be hulpen wefen mid alle deme dat we vor moget vp allefwene ane vppe den marcgreuen van brandenborch vn ane vp vie herren van brunis hertoghen magnese vn hertoghen Ernste de brûdere fint, ok en feullet vie vedderen de del hebbet inder wulfesboreh vie vorbenomeden herren von lunenborch vu de ere mid nichte vor vnrechten, vu fe feullet vse vedderen weder bi rechte laten, vu de wile dat we dessen vor benomeden vorsten to deneste sittet, scullet se os to allen sente mychahelis daghen 20 twelf lodighe mark vor vfen denest gheuen. vn de wile scullet se os vordeghedinghen lik anderen oren mannen wan we over in ereme deneste nicht leng wesen en willet dat seulle we on eyn Jar vore kundeghen dat felue moghet fe os weder don wan fe os denestes vordreghen willet vñ fo en doruet fe os des gheldes nicht mer gheuen dat hir vore ghe screuen steyt, Se seullet ok minne vn rechtes over os vn vnse eruen shewoldich wesen to allen tiden, alle desse vorbescreuenen ding, loue we entruwe mid sammender hant 25 dessen vorbenomenden vorsten vaste vn vnuorbroken to holdende, vn hebbet on des dessen bref ghe gheuen befeghelet mid vien inghefeghelen na goddis bort dritteynhundert Jar In deme vif vir vierthegesten iare. In deme hilghen auende to Pinkesten.

116. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet das Schloss und die Stadt Calvörde den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden. — 1345, den 15. Mai.

30 We Magnus etc. Dat we vie hus to kalsorde. vn de faal dar felnes. vn alle dat dar to hort, mid aller nvt. vn mid allere rechte, den firengen mannen, hern fritzen riddere, vn gherarde knechte broderen ghe heten von wederde. vn oren eruen, vor acht mark, vn eluen hundert fiendalefches filneres, ghe fad vn ghe laten hebben, in der wis, also hir na befereuen fleyt. Dat se vn ore eruen vs vn vsen eruen, dat vorbenomde hus vn stad, mid alle deme dat dar to hort, holden scullen wente sente mertens daghe de nv erst 35 to komende is vort ouer eyn Jar. Wolde we eder vse eruen na der tid, dat vorbenomde hus vn stad. vn dat dar to höret, von on, eder von oren eruen, weder bsen, dat scolde we se, eder ore eruen, eyn verndayl iares vore weten laten. dat selue scolden se, va eder vsen eruen don, icht se ore penninge, na der tid weder hebben wolden. Weret ok, dat de vorbenomde her fritze vn gherart sin broder ane eruen af gingen. so scolde dat geled, dat se an deme vorbenomden hus, ghe had hedden, vppe hern gherarde von wederned oven broder vallen, vn eruen, vn se scolde dat sche lus as so lange dar vore beholden, went we ome dat

10

<sup>\*)</sup> Linder lag bei Uthmöden,

<sup>1)</sup> Auf dem Siegel des Probstes steht als Umschrift: S. Ledolfi pre(positi) in Saltwedele.

gheld weder gheuen, in der wis, also her fritze, vn gherart, dat ny von vs hebben, vn scolde vs, vnde vsen eruen. in allen stucken alfodane wissenhey't don. dat hus to be warende, vn weder to antwordende, also se vs vore ghe dan hebben. Wanne we ok na der vorbenomden tid. on de vorbenomden penninge weder gheuen wolden, eder fe de von vs efcheden. De feolde we on to Helmenftidde, eder to Hertbeke betalen. vnde fcolden fe on dre mile. von dannen velighen vor alle den de dorch den vn laten wolden. Wanne we 5 ok on ore penninge weder ghe gheuen hedden. fo feolden fe vs. dat vorbenomde hus vn ftad. vn dat dar to horet, weder antworden mid alleme rechte also se dat von vs ghe had hedden. Weret ok. dat we on eder oren eruen des vorbenomden gheldes vppe de tid, also se dat von vs escheden nicht weder en gheuen so mochten se dat hus vn stad. vn dat dar to hort weme se wolden vmme de vorbenomden penninge setten. ane deme bisscoppe von Magd. vn weme se denne dat hus setten de scolde vs eder vsen eruen alsodane 10 wiffenheyt don. dar we mede bewaret weren. also se vore ghe dan hadden. De wile se ok dat vorbenomde hus hebben fo feal id vie vn vier eruen opene flot fin. to alle vien noden. vn feullen fe ok vor deghedingen al ores rechtes weder aller malken wore on des not is. vn feullen ok ores rechtes macht hebben to allen dingen. vn fcullen on rechtes helpen binnen ver weken na der tid alfo fe vs dat vorkundeghen, wor we mochten. Weret ok dat we on nenes rechtes ne helpen kunden, fo mochten fe fek feluen von deme vor- 15 benomden hus rechtes helpen, wn feolden fe des vordeghedingen wor on des not were. Weret ok dat we vppe dat hus dorch vier not willen eicheden, vn dar af orloghen wolden, welken ammechtman we denne dar vp fetten, de fcolde on alfodane wiffenheyt don, dat hus weder to antwordende, dar fe mede bewaret weren. vn fcolden on ores gudes vredegud gheuen alfo vorder, alfe men dat den výenden af ir weruen mochte. Ok fcal vnse ammeehtman, de wile he dat hus inne heft. sek der kost vnder winden dede vppe 20 dat hus geyt. Weret ok dat dat vorbenomde hus in vnfeme deneste vorloren worde, des god nicht en wille. fo fcolde we fe. an en ander flot, eder pant wifen dar fe ore penninge ane hebben mochten. Worde id ok oche broken wanne id vor loren worde fo fcolde we on in dat felue gherichte, en ander hus weder buwen vn fcolden on dat helpen beherden. vn vs nicht vor fonen. noch vreden mid den de dat hus ghe wunnen hedden, se ne hedden, al ore gud beherdet, dat to deme vorbenomden hus ghe hort hedde, eder se 25 ne hedden ore penninge weder. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini. M. CCC. XLV. In die penthecoftes.

117. Nachricht, dass Albrecht von Alvensleben die Stadt Calvörde gänzlich zerstört hat und dass in seinem Kriege mit dem Erzbischofe von Magdeburg fanf beim Schlosse gelegene Dörfer serstört worden sind, nebst Angaben über die zum Schlosse gehörenden Holzungen und über die dem Markgrafen von Brandenburg gebuh. 30 renden Gefülle. — (1346, den 15. Mai.)
L

Ista pertinent ad castrum kaluorde. primo iacent et pertinent ligna. ad voloren trium milium marcarum. Theolonium et census de lignis valet omni anno. XX. marcas. Item albertus de aluensleue destruit totaliteopidum. calevort. Item ad castrum predictum habet dominus marchio. XL. quartalia annone. tam in molendinis quam agris circumiacentibus et plus. si terra illa non esset destrueta. Item adiacent ipsi castro bene. 35 XX. talonta de castrensi phoudo. de quibus ammouit nostros castellanos ibidem. Item destruete sunt in predicto territorio quinque vielle per gwerram quam habuit ipse alb cum archiepiscopo Magd. et ipsi castro adiacent bona prata. Item quando dominus marchio vult tune potest habere de lignis pertinentibus ad municionem predictam anno quolibet centum marcas aut paulo minus. et preter theolonium. si permitteret vendi talia ligna. De excessibus opidi. et sex villarum predicto castro adiacentium. hoc est secundum euentum. Cetera 40 latent et funt occulta.

118. Herzog Magnus von Braunschweig ertheilt dem Juden Jordan von Helmstedt und dessen Erben Wohnrecht zur Braunschweig, nimmt sie gegen jahrlichen Zins in seinen Schutz, verleibet ihnen das Eecht der Juden Sudenderf, Utsachsebach II.

der Stadt, nur vor der Synagoge\*) verklagt werden zu können, eximirt sie von der Judenbeede und verspricht, sie gegen die übrigen Herzöge von Braunschweig zu beschirmen. — 1345, den 15. Mai.

Von goddes gnaden, we Magnus etc. Dat we hebben entfangen. Jordane den ioden von Helmenstidde vñ fine eruen, an vie stad to Brunsw to wonende an vieme vrede, vñ an vnicr bescermnisse vñ gheuet on. 5 al dat recht, dat vie ioden to Bruniw hebben. Dat neman wer Jode noch kerstene, se ne scal beklaghen. wenne vor der scole. dar hebbet se beter recht der scult to entgande, wenne ieman vppe se to Bringende. Des fcal vs iordan gheuen alle iar two mark. lodeghes filueres, one to fente mycheles daghe, vn ene to paschen. dar en bouen en sculle we se nicht vnredeliken bescatten. Weret ok dat we beyden de ghe meynen ioden, fo fcolde iordan vn fine eruen mid der bede, vn mid den ioden alles dinges vnbeworen wefen. 10 Vortmer feulle we fe beschermen, vor vseme broder herteghen Erneste icht he wolde iordane, vsi sine eruen ienghen fulfwolt eder vnrecht to ten. Des sculle we on by bestan, vn scullet dat keren, dat des nicht en sche. Weret ok dat vie bole herteghe Ernest wolde iordane vn fine eruen entfan vn laten se bi deme feluen rechte. dar fe vse broder, hertoghe Otte bý let. vñ dat we on beseghelet hebbet. so scolde he mid vs treden. in den feluen tyns. den fe vs gheuet. vfi fcolde fe denne vordeghedingen liker wis alfe we. Vortmer 15 feulle we fe befoormen, vor vien vedderen, hertoghen Hinreke, hertoghen Ernefte, hertoghen willehelme vii hertoghen iane von Brunfw, vn vor oren eruen vn vor alle den de dorch vs don vn laten willen. Wanne auer Jordan vn fine eruen nicht lenger vnder vs wonen ne welden, wor se denne varen wolden, dar scolde we se to vorderen vn nicht hinderen. Testes huius rei funt, wilhelmus de tzampeleue. Gheuehardus de weuerlinge milites. Gheuchardus de werberghe, bertrammus de velthem Johannes de hollaghe, et Johannes 20 papeltorp famuli et quam plures alii fide digni. In cuius rei testimonium, figillum nostrum presentibus est appenfum, anno domini, M. CCC, XLV, In die penthecoftes.

Ein Auszug aus dieser Urkunde ist gedruckt in Braunschw. hist. Händel. I. pag. 80 und in Knichen Epopsis. pag. 191.

119. Herzog Magnus von Braunschweig stellt einigen Bürgern Braunschweige, die für ihn wegen 100 Mark löthigen Silbers sich verbürgt haben, Rückbürgschaft. — 1345, den 25. Mai.

We Magnus etc. Dat we vie leuen borghere to Bruniw de hir na bescreuen stad. Hermene holtniekere dene elderen. Henen bouen deme kerchoue dene dene sungeren. Dauite von deme hus dene elderen. Henninge gherwines. Ludolue saleghen wedeghen von veltstiedde. Con'r resen. Hermene von wetelmenstidde. vis albrechte von lesse hebbet vor vs to borghen vtgske stat also dat se dorch vie bede willen hebben ghe louet hundert ledeghe mark brunswiskelcher wichte vis witte vor vs so beredende to pinkesten den vn nilkest. to komende is. Des loue we dessen vorbenomden vien borgheren vin oren eruen. dat we se willen desse vorsprokenen louedes gemtseliken ledeghen vin seadose as nemen. vin hebben on ok dar vere. vse man de hir na bescreuen sad to borghen ghe sad. Hern beseken von rottinge. Hern borcharde von bortuelde. wonhaftich te deme haghen. Hern willehelme von tzampeleue. hern Jane von godenstidde. Hern Hini von saldere. Hern fritzen von wederde. Hern wuluesberghe bocke. riddere. 36 Gheuerde von werberghe. Bertramme von velthem. Hannese von stendagher. Ludeghere drößen. vis Hannes papeslore, knapen. weret dat desser vorbenomden vier manne ienich af ginge. binnen delter tid des god nicht en wille. so wolde we on enen also guden borghen binnen den negesten ver weken in des doden stidde setten. In cuius reit testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini M. CCC. XLV. in die sancti vrbani.

40 120. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Magnus stellen einigen Bürgern Braunschweigs, die für sie wegen 50 Mark löthigen Silbers sich verbürgt haben, Rückbürgschaft. — 1345, den 25. Mai.
I.

Won der gnade goddes, we magnus fenior et iunier etc. Dat we vfen lenen borghere to Brunfw de hir na befereuen stad. Dauite kronesbene Thilen von deme damme. Heneken von pollede, albrechte von

<sup>\*)</sup> Cfr. die Urkunde des Jahres 1849 in Riedel's Codex diplom, Brandenb, I, 14. pag. 94. Nr. CXXXIII,

lesse va 

1) hebbet vor va to borghen vt ghe sad. also dat se dorch vser bede willen hebben
ghe louet vestich mark brunsfwickelore wichte va vist to ver va to beredende, to pinkesten, de nev nilkest
komende is. Des loue we dessen vorbenomden vsen borgheren vs oren eruen. dat we se willen desse vorsprokenen louedes gentaliken ledeghen vs seadelos af nemen. vs hebben on ok dar vore vse man de hir
an beservenen sad to borghen ghe sad. Hern Hermene von saldere riddere Ludolue von werbergie duntsele 5
von bertenslene, hern borchardes sine, borcharde von marnholte. Hannes papeslorpe va Olf von wettelsene,
knapen, weret dat desser vorbenomden vser manne ienich af ginge binnen desser dies god nicht en wille,
so wolde we on enen also guden borghen binnen den negesten ver weken in des doden stidde setten. In
cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini M CCC XLV, in die beat

#### 121. Herzog Magnus von Braunschweig überlässt dem Rathe und den Bürgern zu Braunschweig seinen Antheil an der Münze daselbst auf drei Jahre. — 1345, den 29. Mai.

Von der gnade goddes we Magnus etc Dat we hebbet ghelaten vnsen ghetruwen, deme Rade vri den borgheren to Brunswurse dej der müntje dar selues, dat se de scullet hebben von sente bonifaciuse skaghe, de nv nilkest to kumpt vort ouer dre iar. Wanne desse dre Jar vore gan sint, fo valt de müntje weder 15 vpevns vr vp vnse eruen. In cuius rei testimonium sigillum nostrum prosentibus est appensum. Testes eciam huius rei sunt. wilhelmus de Tzampeleue miles, Johannes de honlaghe famulus. Hermannus holtnicker senior. Hinr de cimiterio senior et Thider déring ciues in Brunsw. et quam plures alii side digni. Datum anno domini. M. CČC. XLV. dominica proxima ante diem beati Bonifacij.

Gedruckt in Braunschw. hist. Handel. I, 113; III, 1041 und in Knichen Epopsis. 234.

122. Herzog Magnus von Braunschweig, Markgraf zu Landsberg, nimmt die Stadt Helmstedt mit demselben Rechte, wie sein Bruder Herzog Otto sie besass, in seinen Schutz und verspricht, Ordensgeistlichen die Niederlassung daselbet zu verweigern. – 1245, den 31. Mai.

Dei gratia Nos Magnus dux in Bruníw et marchio in Landerberch vaiuerfia prefentia vifuris et audituris falutem in eo qui est omnium vera falus. Nouerint vaiuersi ad quos presens litera ad intuendum 25
peruenerit, quod nos ac nostri heredes ciuitatem helmenstidde. Sub eo iure quo frater noster dux otto pie
memorie ipsam tenuit et possedi in nostram protectionem recepimus et tutelam, iuuando et protegendo iam
dictam ciuitatem et burgenses ipsam inhabitantes totis viribus et toto posse faciendo circa ipsam cum bona
voluntate et fideliter id quod a nobis circa salas ciuitates legittimo et merito fuerit faciendum, adicimus
eciam et sinppliciter nolumus et desendendum dictis nostris dilectis burgenssus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis fuerit, ad commanendum essemblus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis fuerit, ad commanendum essemblus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis de ordinamentum essemblus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis de commanendum essemblus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis de commanendum essemblus abbimus ne canonici uel 30
aliquis ordinum cuiuscunque protessionis de commanendum essemblus papestor pamuli et quam plures
alii fide digni. In premissorum omnium teltimonium sigilum nostrum presentibus est appensum Datum anno
domini M. CCC. XLV. Gria tercia proxima anto diem beat bonsisci pessorio; pessorio de supensum Datum anno

123. Domprobst Otto, Domdechant Siegfried und das Domespitel zu Kildesheim stiften aus Dankbarkeit für die der heiligen Jungfrau und der Domkirche zu Kildesheim von Rittern und Knappen, Vassallen der Kirche, wegen eines über ihre Feinde erlangten Sieges geschenkten Rosse, mit den Einktunften der Zehnten zu Luttrem und Gross-Beelte ein am 26. September zu feierndes Jahrsgedächtniss aller im Dienste der heiligen Jungfrau umgekommenen Ritter und Knappen. — 1345, den 20, Juni. K. 0, 40

<sup>1)</sup> Diese Lücke befindet sich im Manuscripte,

Nos dei gratia Otto prepolitus Siffrigidus Decanus Otto fcolafticus et totum Capitulum Ecclefie Hilden recognoscimus et testamnr, ac vniuersis presens scriptum visuris seu audituris volumus esse notum. Quot cum viri Strennui milites et famuli nostre ecclesie vasalli de obtenta ex inimicis victoria quosdam equos valentes viginti marcas argenti gloriofe genitrici dei Marie et Ecclefie nostre Hilden pia deuotione vnanimiter obtu-5 liffent Nos predictam pecuniam alias in noître Ecclesse vtilitatem connertentes, Decimas noîtras in Luttenum fuper quatuor manfos et in majori Beuelten fuper quatuor manfos cum omni iure et vtilitate intra et extra villas. Honorabilibus viris Thyderico de Rottinghe. Hermanno de Hardenberghe domino Ottoni de Euersten nostre Ecclesie Canonicis. Nec non discretis viris Henrico de Mevenberghe et Johanni Revnoldi nostre Ecclesie vicariis de ipforum confifi circumspectione dimissmus et in presentibns dimittimus ac ipsis in possessionem 10 tradimus ad peragendum fingulis annis in vigilia beatorum Cofme et Damiani Martirum anninerfarium omnium dei genitricis Marie feruitorum, Militum famulorum quocunque modo quacunque morte in ipfius gloriose virginis Marie obsequio decedentium tempore preterito uel futuro. Ita quod predicti domini et vicarii fructus et prouentus quoscunque de dictis decimis in Lnttenum et in Maiori Beuelten plenarie percipient ifto anno et Nos in festo Johannis Baptiste proximo fine omni dilacione supra dictas viginti marcas restituemus 15 personis memoratis quas in alia bona perpetua conuertent de quibus confolacio ordinabitur Canonicis et vicariis in anniuerfario prenarrato. In quorum omnium testimonium Sigillum Capituli nostri apponi secimus ad prefentes Anno domini. M. CCC, XLV, feria fecunda ante festum Johannis Baptiste,

## 124. Herrog Magnus von Braunschweig vergleicht den Ritter Johann von Ambleben und dessen Sohn Johann mit dem Knappen Hans von Weferlinge wegen der Vleihrift "Pesere" dahin, dass Letterer und die Bauern zu Watzum sie wie die Bauern zu Warie benutzen zollen. – 1345. den 34. Juni.

Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat de soelinge dede was twischen hern Jane von ampeleue. riddere. vñ Jane sineme sone vñ Hannes von weuerlinge knechte. vmme de vee drift. de. de pesere het. vñ twischen deme vtzen kampe vñ den vossensphen gbeleghen is. vruntliken vñ gentzliken vor se vor seeden is. in der wis also hir na besereuen is. Dat de vorbenomde Hannes von weuerlinge vn sine eruen. 25 vñ de bur von wattexem mid on. mid aller nvt. vñ vrucht bruken vñ nutten seullen. der vorbenomden vee drift. liker wis. also der seluen vee drift. de bur von werle bruken ane alle der vorbenomden von ampeleue Hinder vñ weder sprake. To eneme orkunde desser ding. vñ dat dar ne'yn twidracht na desser tid mer vnder werde so hebbe we dorch der vorbenomden von ampeleue vñ Hanneses von weuerlinge bede willen dessen bref beseghelet mid vnsem ingheseghele. Datum anno domini. M. CČC. XLV. In die natiui-

### 125. Herrog Magnus von Brannechweig nimmt die Gebrüder Rotger und Johann von Ambleben, Knappen, mit dem Schlosse Ambleben, an welchem sie und ihr Vater Johann ihm das Näherrecht einräumen, in seinen Dienst. — 1345, den 34. Juni.

We Magnus etc. Dat we de ftrengen man. Rotghere vi Jane knechte brodere ghe heten von ampeleue. Se mid deme hus to ampelene in vie deneit entfangen vi ghe nomen hebben. also dat se vs mid deme seluen hus to deneste san vi dar von behulpen wesen seulen. Weret ok dat ore vader her Jan von ampeleue. eder se dat vorbenomde hus vor setten eder vor kopen wolden. Dat sodden se vs en half iar vore vor kundeghen. vi vmme redelike penninge laten, also se date eneme anderen laten wolden, icht we dat kopen eder so pande nemen wolden. Weret dat we denne dos nicht kopen, eder to pande nemen wolden. Om ochten 40 se id na deme haluen iare, eneme vser manne de ore ghe note were vor setten eder vor kopen, vi dat seolde vie wille sin, vis we no sodden so dat nicht ane hinderen. We seullen ok ores rechtes vulle macht hebben, vin se des vor degheddingen lik anderen vien mannen, tighen altermalken wor on des not is. In ouius rei tedimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini. M. CČC, XLV. In die natiuitatis beati Johannis baptise.

196. Domprobst Eudolf von Diepholz, Domdechant Johann von Alden und das Domcapitel zu Verden geloben den Herzögen ötte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Freilassung der Gefangenen zu Horzeburg, Restitution bezahlter, Erlass versprochener Schatzung und Vergütung alles vom Stifte Verden verübten Schadens. — 1345, den 13. Juli. K.O.

Wi her Rolof van depfholte Prouest. vn her Johan van alden Deken, vn dat ghemene Capitel to verden. 5 bekennet Openbare, dat wi ghelouet hebbet vn louet mit famender hand. In Truwen In desseme breue, Den Erbaren vorsten, hern Otten, vn hern willehelme. Broderen, herteghen to brunswich vn to luneborch. vn to erer hand hern alberte bocmasten, hern Johanne deme schulten, vn hern holde Clenkoke, Ridderen, dat wi willet vn schollet dat vor moghen. vn schikken dat de vanghenen. de den vorbenomeden vorsten af ghe vanghen fint. vn to horneborch beholden fin fcollet los werden, vn quid wefen der vengniffe. vn were 10 dat den vanghenen edder erer Jemede gelt af ghe schattet were. dat wil wi wedder gheuen bitte to sunte Mertens daghe, de negheft tokomende is. vn were dat de vanghenen gelt ghelouet hedden vor de vengniffe, des fehollen fe los wefen. vortmer alle den fehaden, de den vorbenomeden vorften, eren mannen. edder eren ynderfaten fehen is van deme ftichte to verden, yn des ftichtes ammechtluden, den fehol wi wedder don ym. edder we ys van erer weghene dar ymme fehuldeghet In minne edder In rechte Twifehen 15 hir vn funte Mychaheles daghe de Neghest tokomende is. Vn de verbenomeden versten schollet vs des daghe bescheden, twischen hir vn sunte Mychaholes daghe de vor sproken is, vn schollet vs den dach achte daghe vore weten laten. vn worde wi vn des stichtes ammechtlude to verden mit rechte wes besecht, des wi plichtich weren vmme den fehaden, den fehol wi vn willet ym betalen vppe funte Mertens dach de vorbenomet is. Alle desse vorbescreuenen stucke Loue wi mit samender hand In Truwen, den vorbeno-20 meden vorsten, vn to erer hand, den vorsprokenen Ridderen stede vn vnvorbroken to holdende, betughe wi mit vies Capitels Inghefeghele, dat wi mit witschop to dessen breue henghet hebbet. Vn is ghe schen na godes bort. Dritteynhundert Jar. Indeme vifvndevertighesten Jare. des Neghestes daghes na funte Margareten daghe.

127. Die von dem Lobeke verkausen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das 25 Dorf Frivelake mit 14 Mannen, mit dem Bauerneisterrechte und mit Ländereien auf dem "Oberlande", das halbe Dorf Prilipp und den halben Sunder zu Weste. — 1345, den 22. Juli.
II.

We her Boldewen vnde her Gherlech Brodere ghe heten van deme lobeke Riddere. Gherlech vnde Boldewen. Sone hern Boldewenes. hinzik vnde frederik. 6ne hern Gherleges. de hir vore fereuen fint vrederich vnde iohan. 6ne ichtefwanne Johannes. al ghe heten van deme lobeke knechte Bekennet vit be 30 tüghet openbare an desseme Breue. dat we endrachliken vnde mit willen vser eruen hebbet vorkost, to rechteme erue kope vor sen hundert mark luneborger penninghe. de vns ganzeliken be talet sint. den edelem vene leuen heren. hertoghen Otten vnde hertoghen wilhelme Broderen van Brunss vit Luneborch. eron rechten eruen, vnde cren Nacomelinghen den Priuelok. myt verteyn mannen der iewelik ghist alle iar achtentwintich feillinghe vnde dat Burmesterstecht. dat menliken ghe heten is Gustenyitze, vnde teyn Rude landes in deme sonerlande vnde dat halue dorph to pryleiph mit allen rut, mit aller vinkeyt vnde mit alleme rechte in velde in holte, in watere, in wyschen. vin in weyden, vnde den haluen sunder to westede, ewelken to besittende also we dat gitt wente in desse vir vryleike be seten hebbet. Ok seolle we vnde willen mit allen vsen end in desseme vor henomeden gide, en recht warende westen alse eyn lantsde is vie yn recht vry erue gitt to warende. Dat hebbe we alle en in truwen ghe louet vis louet in desseme breue de Besegelet mit vsen 40 inghesegelen flede vnde wast to boldene. Dit is ghe feshen to Luneborch na godes bort druttejnhunder iar In deme vis vnde vertegheten iare In Sunte marien magdalenen daghe.

128. Herzog Magnus von Braunschweig, Markgraf zu Landsberg, beurkundet, dass Jutta, Wittwe des Conrad Kening zu Watzum den Heimfall dreier ihr und ihrem Manne von den Grafen von Werningerode nur zum Niessbrauch verliehener Hufen auf dem Felde zu Watzum an das Kloster Riddagshausen anerkannt hat. — 1345, den 22. Juli.

Magnus dei gracia dux in Bruniw et marchio in Landelberch ad vniuerforum noticiam cupimus peruenire quod in noîtra confituta prefencia Jutta relicta quondam Conradi dicti koning de wattexem bone 5 memorie mente fana et corpore. Eponte et non per errorem confessa est en bublice recognouit, quod tres manss siti in campis ville vattexem, quorum vfumfructum ipsa et dictus quondam sus maritus a nobilibus viris comitibus in werningerode ad vite su tempora comparauerant tenuerant et possederant et ipsa pro nune sola tenet et possibilet, post ipsius obitum ad religicios viros abbatem et conuentum monasterij in Reddagessus cum omnibus suis iuribus et pertinentiis transire debeant et deuolui. In quorum cuidens 10 testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. anno domini M. CCC. XLV. in die beate marie magdalene.

129. Herzog Magnus von Braunschweig entscheidet einen Streit zwischen Heinrich Ackermanns zu Bornum und dem Pfarrer Johann zu Heiligendorf über einen durch Verleibung des verstorbenen Herzogs Otto von Braunschweig und Lüneburg von Diensten befreieten Hof in Klein-Heiligendorf zu Gunsten der Kirche. —
1345, den 25. Juli.

Magnus dei gracia dux etc. vniuerfis Chrifti fidelibus ad quos prefentes perucnerint fubferiptorum notitiam cum falute. Nouerfits quod fufcitata coram nobis inter Hiuricum dictum ackermannes de bornûm ex parte mulieris dicte Berterammeſche. de ſcalneghe matris ſue vxoris ex vna. et Johannem rectorem eccleſie in Hilgendorpe. nomine eiuſdem eccleʃie parte ex altera. ſuper quodam manſo ſito in paruo hilgen20 dorpe, quem dictus Hinr ad preſatam mulierem. preſatus vero Johannes ad preſatam ſuam eccleſam ſpeatus
dicebat. materia queſtionis. Nos confideratis mertiis cauſe buuímodi ac plena deliberacione prehabito ſuper
hoo ſubſeriptorum militum noſtrorum conſilio diſeuʃſis, quia ex deductis et allegatis per dictas partos coram
nobis preſatum manſum ad ſepe dictam eccleſam pertinere. et eundem ob reuerenciam dei ac beati adriani
predicte eceleſie patroni per literas inſclit principis Ottonis ducis quondam in Luneborch olim predicte eceleſie patroni per literas inſclit principis Ottonis ducis quondam in Luneborch olim predicte cecleſie patroni per literas inſclit principis Ottonis ducis quondam in Luneborch olim predicte cecleſie patroni esti per literas inſelit principis Ottonis ducis quondam in Luneborch olim predicte cetecles patroni esti principis ceteclifo inuenimus grefate mulieri quoniam in probacioue ſue intencionis omnino deſceiſſo inuenimus grefa per hop eprojetum ſſelnedioum inponentes. Teſſes huius ſuut Thilerê de walneden Johannes de drenleue Guntzelinus de
bertenſſeue. Luthardus de wenden milites. Gheueſſer de wereberghe Johannes de honlaghe. Johannes papeſtorp.
Hinrieus et Otrauen de bodenrode ſſamuli. Et Herñ de Gotingen notarius noſter, ac plures ali ſſed digni.

3 Acta ſſent hee in caſſer Nampe anno domini. M. CCC. XLV. In die beat Jacolo japoſſeli nofte fuß fiʃɛllo.

130. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt unter Vorbehalt des Wiederkaufs die Gebrüder Johann und Wilhelm von Utze mit dem Dorfe "Zelle"") für ihre Ansprüche auf Güter zu Linden. — 1345, den 25. Juli. I.

Magnus dei gracia etc. publice recognofeimus in hiis feriptis. quod noître et heredum noîtrorum nomine dimilimus villam noîtram Tzolle cum omnibus fuis viufructibus et attinenciis Johanni et wilhelmo fratribus 5 dictis de vtze. et cerum veris heredibus pro fexaginta marcis puri argenti. quas dictus quondam herwicus ipforum pater. et domina Lutgardis eiufdem Herwici mater habebant in bonis noîtris in Lindem, eo iure quo dicta villa cum prefatis fuis viufructibus et attinenciis an nes perinter vol pertinere posfet liberatiter posidendam. Conferentes ceiam ipià cidtam villam cum predictis attinenciis titulo feodali Hac tamen condicione adiceta quod nos et heredes noîtri fepe dictam villam Tzelle 60 cum attinenciis preferiptis recmere posfumus pro fexaginta marcis argenti predictis post festum beati mychahclis et ante festum fancti Johannis baptific quocunque anno noibis facultas impetit recementi. In quorum teltimonium nostrum figillum prefentibus est appentum. Datum Brunsw anno domini. M. CCC. XLV. In die beati Jacobi nanosli.

<sup>\*)</sup> Auf der Stelle, wo das Kloster Zelle lag, liegt jetzt Zellerfeld cfr. Heineccii Antiquitates goslarienses pag. 255 - 259.

131. Herrog Magnus von Brannschweig beurkundet, dass ihm Graf Heinrich von Regenstein das Dorf Rorsheim verpfändet und ihm das Näherrecht daran eingeräumt hat. — 1345, den 6. August.

We Magnus etc. Dat vs ghreue Hinrek von Reghenflejn vn fine ernen. ghe fad hebben ore dorp to korfem. mid alle deme rechte, allo se dat hadden in velde. vn in dorpe, vor Twey Hundert mark lodeghes silueres brunswikescher wichte vn witte. Allo dane wis allo hir na beserven fleyt. He ne seal dat vorgbenomde dorp binnen dessen neghen ver Jaren nicht weder losen. Wenne he auer na den ver iaren dat vorghenante dorp losen wel. so seal he de losunge vs kundeghen to sente wolborghe daghe. vn seal va dat vorghescreuene gheld. dar na be talen to dem neysten sente met sente wolborghe daghe. vn seal vs dat vs dat slot af ginge, des god nicht en wille so scolde he vs betalen to Brunsw. eder to Helmenstidde, wor we dat hebben wolden, vn we seullen dat gheld dar velighen, icht he is bedarf. Were ok dat he dat selue 10 dorf vor kopen wolde. so solde he id vs laten vor suk gheld. dat redelik is vn anders nemande. Testes huius rei lunt. strennui viri. Basilius de rottinge, wilhelmus de trampeleue milites. Johannes papestorp, et Johannes gilsenberch famuli ac Deghenlardus plebanus in atentisde. In cuius rei testimonium sigillum notrum presentibus est appensum, anno domini M. CCC. XLV. In die besti fixt.

132. Abt Johann zu Citeaux und der Convent der Aebte des General-Capitels daselbst verleihen den Herzögen 15 ofte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und deren Gemahlinnen die Theilnahme an allen guten Werken des Cistercienser-Ordena. — 1345 (im September).
K. O.

Frater Johannes abbas cyflercij Totusque conuentus abbatum capituli generalis dilectis fibi in Chriftus Illufribus principibus dominis ottoni. et wilhelmo ducibus in brunfw et Iuneburh et dominabus vxoribus ocrum falutem et orationum fuffragium falutare. Exigente pie deuotionis affectu, quem ad ordinem noftrum 20 Intelleximus vos habere peticioni vestre per venerabilem coabbatem nostrum de riddagheshusen nobis oblato benigno concurrentes assense. Concedimus vobis plenariam participationem omnium bonorum spiritualium que fiunt ac de cetero sient ju ordine nostro domino concedente jn vita vestra pariter et in morte jta quod cum obitus vester nostro generali capitulo fuerit nunciatus jbidem sicut vnus nostrum absoluemini Omniumque missarum et orationum quas singulis annis jn nostro capitulo pro nobis nostrisque. fratribus jniungimus 25 faciendas efficiemini participes et confortes. Datum jn cystercio tempore nostri generalis capituli Anno domini. millessimo. CCC. quadragessimo quinto.

133. Herzog Magnus von Braunschweig, Markgraf zu Landsberg, belehnt im Auftrage des Kaisers Ludwig den Bischof Heinrich und die Kirche zu Merseburg \*\*) mit den Reichalehnen. — 1345, den 9. October. — "L

Venerabili in Christo patri ac domino Domino Hini Episcopo ecclesie Merseburgensis. Magnus dei gracia 30 dux in Brunsw et marchio in Landesberch sincerum vbilibet animum complacendi. Pheuda comia et singula iura vestra, que vos et ecclesia vestra ab imperio de iure habere debetis, vobis escelesique vestre nomine

<sup>\*)</sup> Nachdem im Jahr 961 von dem Papste Benediet VII. die Aufhebung des Birthams Merseburg veltogen worden war, gelang die Wiederberstellung desselben erst im Jahr 1005. Es scheint, dass schen der Papst Johann XIV. sie beabsichtigte, weil er die Aufhebung in folgender, zu Ende Novembern oder zu Anfang der ersten Woche des Monstu December im Jahr 983 augestellten 25 Urkunde, ausser einer andern die einzige bekannte diesen Papstes, ist in dem "Liber privilegforum Megheburgen", einem auf der knäiglichen Bibliothete au Hannover bednülleiten, 118 Folia zählenden Manuscripte des 16ten Jahrbunderts (in Quarto), welches "ex hibliotheca Manuscripterum Methom" berührt und in denselben die Nunmer 106 führte, baberifflich vorhanden. Sie befindet sich auch abschriftlich ein einem dem Knäiglichen Archive zu Hannover gehörenden Manuscripte des im Jahre 1690 gestorbenen Cammermeisters Johann Heinrich Hofman, welches den Tittel "Antiquitates Magdeburgenas" führt und 40 einen starken Felio-Band füllt. Die durch Vergleichung mit dem Hofman/schen Codes ermittelten Varianten sind mit den übrigen Noten nater folgenden aus dem "Liber privilegforum Magdeburgen" entonmennen Addrucke der Urkundes uf indere

Johannes Epifcopus feruus feruorum dei etc. Quoniam a deo ciusque fectatore 1) fancto Petro principe apoftolorum, cuius fede et vice indigni fungimur ante 2) alios fratres noftros noftri fellicet nominis Epifcopos potefatem accepimus roborandi ac defendendi

<sup>1)</sup> In dem Hofman'schen Codex steht: dilecto fectatore, 2) In dem Hofman'schen Codex steht: cam statt onte.

gloriofilimi domini nostri. domini Lodewici imperatoris in presentibus literis nostris transmittimus, per quas

ecclesias per totum vrbem 3) longe lateque diffusas maxime autem eas, que nostre sedis Romaue seilicet ecclesie mundiburdio specialiter subjacent Ideireo omnibus fidelibus Christi notum efse volumus Qualiter primus et maximus Ottonum Otto videlicet bone 5 memorie imperator augustus Magadeburgensis ecclefie Ciuitatem fuper ripam alhie fluminis iu parochia Haluerstadensia 4) ecclefie fitam propter tocius vitramontane ecclefie vtilitatem a fundamento construxit, camque cousque promouit, vt inihj congregata maxima multitudine clericorum et laicorum ecclefiam in honore beati principis apostolorum Petri et fanetorum martirum Mauricii et Innoceneii quorum corpora cum maxima parte legiouis ciusdom illuc tranftulit confecrari preciperet \*). Crefcente autem in hijs finibus christians religione cum promocioue supra dicte ciuitatis a pijstimo Ottone decretum 5) vt vitra fluuios albiam et Salam et Oderam in ciuitatibus 10 iu quibus olim Barbariej ritus maxima viguit supersticio quarum nomina sunt hoc Cieizi, Misuj \*\*), Merseburg, Brandeuburg, Hauelbergam 6), Poznam 7) in houore fancti falustoris domini mostri Jhesu Christi epifcopia fundarentur quod et diniua clemencia 8) ita peractum eft. Pastoribus ergo predictarum Ciuitatum uou habentihus metropolitanum ad quem seeundum canonicam auctoritatem cum fuis caufis confluerent, Screniffimo imperatori magno videlicet Ottouj cum omnium fuorum optimatum confenfu placuit Quatenus in ciuitste Magadeburg, quia in paestioribus partibus fita, diuine et humane munitionis copis cingebatur, fi ullo medo parochie per-15 tinentia ah Hildiwardo 9) Halucrstadenfi epifcopo ecclefie 10) eiusdem metropolitano Hattone acquirere poïset, archiepifcopatum conftrueret. Vnde factum eft, ut post aliquot temporum internalla, gloriossissimo imperatore in pallacio Raneunatis ecclesie pro communi fidelium statu feliciter 11) guhernando morante, Hatto Maguntine ecclefie archipreful et Hildiwardus Haluerstadensis ecclefie venerabilis epifcopus, illue cum fuis omnihus pervenirent. Quefque fanctisfimus 12) Cesar Otto, quia prius fecundum ecclefiafticum morem pio 13) prodecesfore noftro Johanue, qui fummi pontificatus monarchiam iu hijs temporihus obtiuebat, Magadeburgeufis locj archi-20 epifcopatum per confenfum Siuodalis decreti statueute atque confirmante fuhferiptione Epifcoporum ytalie Gallie, Germanie cum omni caritate sufcepit \*\*\*), ea videlicet ratione, si parochiam inminentem a Halberstadensia ecclesia Episcopo accipere potuisset, cum Petro Rauennate Archiepifcopo omnibusque comprouincialibus Epifcopis pro hoc placito fluiendo couuenit. Itaque Hildewardus Epifcopus cum confensu sui metropolitanj Hattonis ;) iustis peticionibus annueus, bannum, decimaciones, totamque parochiam suam, que inter fluuios Oram, Albiam, Salam et Bodam et occidentales partes Burgwardorum ad has Ciuitates pertiuencium fita est, hoc oft Vindes-25 burg, Wanzleua, Haldefleua in manus imperatoris et epifeoporum ad edificacionem Magdeburgenfis archiepifeopatus tradidit atque concessit. Que sunte 14) imperator cum omni maturitate Romam veniens ad 15) Adelbertum 16) Episcopum iu primis Rugorum prouincie destinatum, uou sua autem ignauia, sed illorum uequicia depulsum, quouiam quidem 17) scleutia, sauctitate vite, morumque probitate uullum prorfus oj fimilem iuucuire potuit, a fummo pontifice ad Magadeburgensem archiepiscopatum ordinari procepit, ca videlicet ratione, vt idem archienifoonus cum fuis fuccesforibus et cum loco fibi commisso, mundiburdio Sancti Petri fuigve vicarii 30 perpetuo subjectus potestatem haberet super dictarum civitatum episcopos ordinaro 16), itidem suis successoribus 19) vicissitudine exigente manibus fuffraganeorum confecrandus 20 ++). Ex hae igitur concessione Adelbertus primus sancte Magadehurgensia ecclesie archipreful Jordanem Enifeonum Poznanentis, Hugonem Ciccutis, Burchardum Mifnentis, Bodonem 21) Merfeburgentis, Dodilanum 22) Brandeburgenfis, Tudouem Hauelbergeufis ecclefie confecranit +++). Ad hec predeceffor uofter videlicet apostolicus, Adelberto archiepifeepo tribuit potestatem suisque successoribus, vt uou nisi a Romane sedis uuntio iutronisandi 23) ipsi tam in sui 24) ecclesia, quam iu aliis 35 pro necessitate itineris statutis diebus pallium portent, crucis signaculum aute se fersut, cardinales presbyteros in sus ecclesia ordi-

<sup>\*)</sup> Cfr. D. B. Louber's Disquisitio planaria stapulae Saxonican Nr. 1181—1183. \*\*) Cfr. G. W. Leibnitii annales imperii occidentiis Brunaricenaes Tomus III. pag. 201 §. 29. \*\*\*) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pag. 284 §. 48. ††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pag. 284 §. 57. ††) Cfr. Thietmari chronicon ie Pertis Mouumenta Germaniae, Scriptorum Tomus III. pag. 750 und daselbat Nota 80; Leibnitii annales I. c. III. pdp. 287 §. 10. pdg. 288 §. 48. ††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pdg. 287 §. 57. †††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pdg. 288 §. 48. ††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pdg. 288 §. 48. ††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pdg. 288 §. 48. ††) Cfr. Leibnitii annales I. c. III. pdg. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §. 288 §

<sup>3)</sup> In dem Hofman'schen Codex steht: orbem.
9) Der Hofman'sche Codex liest überall Halberstadensis sitzt Haluerstadensis.
5) In dem Hofman'schen Codex steht: dieseriem est.
6) Hausberga.
7) Penneni.
8) In dem Hofman'schen Codex steht: dieseriem est.
8) Hausberga.
7) Penneni.
8) In dem Hofman'schen Codex steht: dieseriem est.
8) Hausberga.
19) Im Hofman'schen Codex steht: dieseriem.
19) Im Hofman'schen Codex steht: dieseriem.
19) In Hofman'schen Codex steht faiblier statt feiteiter.
19) Greeniffenus.
10) a pio.
19) In Hofman'schen Codex steht faiblier statt feiteiter.
19) Greeniffenus.
10) a pio.
19) In Hofman'schen Codex steht faiblier statt feiteiter.
19) Greeniffenus.
10) a pio.
19) a pio.
19) In Hofman'schen Codex steht faiblier statt feiteiter.
19) decex steht lier Alebberten; an den über gestellen lier und sind aus dem Hofman-schen Codex steht feiter diesen poteites ober oder oder ober deste früherter.
100 Hofman'schen Codex steht in Hofman'schen Eodex steht.
20) Evellienen steht im Hofman'schen Codex steht.
21) Deallienen oder Dedelium.
23) Introdusional.
24) Introdusional schen Codex steht in Hofman'schen Codex steht.
23) Deallienen oder Dedelium.
23) Introdusional.
24) Introdusional schen Codex steht delbig: in deste the thirty in delta sche the thirty in delta schen Codex schen delta potential.

prout in literis imperialibus defuper confectis nobis datis plenius continetur. Datum et actum anno domini M. CČC XLV. In die beatorum dyonifij et fociorum eius nostro sub figillo maiori.

134. Herzog Magnus von Braunschweig verleihet seinem Knechte Rudolf Schutte wegen erlittenen Gefängnisses einen Hof zu Süpplingenburg unter Vorbehalt des Wiederkaufs. — 1345, den 11. October. I.

Von goddes gnaden. we Magnus etc. Dat we kölcken feutten vieme knechte hebben gheleghen. vñ 5 gie glieuen enen hof in deme dorpe to fuppelingeborch dar de hoppefiche vppe wonet hadde. mid dem grafe, dat dar to hort, ledich vñ los, vor veftehalue mark fleudaleches filueres, de we ome vor fine venenifie feuldech weren. In der wis, wenne we dene hof weder hebben wolden fo feolde we ome eder finen eruen weder gleuen veftehalue mark filueres. In euius rei testimonium feeretum noshrum prefentibus est appenfum. Datum anno domini M. CCC. XLV. feris tercia proxima anto diem beati Galli.

135. Herzog Ernst von Braunschweig (der altere) nimmt den Provincial-Prior der Eremiten St. Augustini und die Mönche dieses Ordens in seinen Schutz, ertheilt ihnen zur Gründung eines Klosters in Hameln Erlaubniss und befreit sie und ihre Güter von den seinen Beamten zu leistenden Diensten und Abgaben. — 1345, den 10. November.
K. 0.

In nomine Domini Amen Erneftus dei gracia Dux Brunfwicenfis Vniuerfis Chrifti fidelibus prefencia 15 vifuris falutem et noticiam Subfcriptorum Quoniam vt ait apostolus Qui feminat in benedictionibus de benedictionibus at metet Cupientes igitur feminare in terris quod In celestibus metere valeamus Nos de vnanimi consensu et voluntate omnium heredum nostrorum Ob dei Reuerenciam et cultus diuni ampliacionem Necnon animarum progenitorum nostrorum remedium propriamque nostram. ac nostra diecte conthoralis falutem Religioso viros . priorem prouincialem et fratres ordinis heremitarum fancti Augustini nostra Cap-20 pellanos et deutotos speciales Sub clipeum nostre protectionis et ad gremitum nostre promocionis ac conferuacionis infecepimus et suscipimus per prefentes. Dantes eisdem tenore prefeneium licenciam liberam In oppido nostro Hamelen alias Quernhamelen wigariter nominato Claustrum edificandi Conuentumque fratrum inibi faciendi et conferuandi, altaria erigendi Campanas suspendendi et omnibus actiis graciis Juribus Emunitatibus et libertatibus gaudendi quibus ipit vii naliis Sui ordinis conuentibus confueucrunt Inhibentes 25 dibrites Sub optentu nostri fauoris omnibus et singulis officialibus et fidelibus nostris quibus cunque nominibus censcantur ne quis dictos fratres in premiss audeat aliqualiter inpedire aut occasione diete edificacionis directe vel indirecte cos quomodolibet molectare Quin ymmo contra inpedientes et molestantes ipse debeant fatribus eisdem fauorem et afistenciam probere Ecoque pro possi son ontri ex parte protegere et efficaciter

sent, quorum numerus duodemarir <sup>20</sup>) compleater, qui ad maximum altare ministrantes cottidie dalmaticis et faftis diebus fazicija induantur. ſimiliter et diacones <sup>20</sup>) feptum cardinales habere conceffit dalmaticis omnibus diebus excepto jejunio, feftis antore ventes fazicija la liulper archispifoopum Magudeburganiem inter Cardinales Epifoopus ontre fedis conforcium habere, et per omnia archispifoopis Treuerenti, Colonienti, Mogunoienti cqualem rêne permitit. Quo facto <sup>20</sup>] Imperator defiderie potitus, et adebetrum archispifoopum cum prinsigloj et atilinilomicus preceptis fice imaginis, is commibus tam proprietatibus, quam constitutus oram roberatum <sup>20</sup>), in archiepifoopum direxit <sup>3</sup>). Vade oportet, at nos disina indpiratione et tanta gemine confirmationis anetoritate commoniti, loco 35 notiro mandiburdio fubiecto prosideamus suuce et la pofterum. Exinde et apostolica auctoritate cumdem archiepifoopum <sup>20</sup> mo omnibus perinimenije liuli, que funt in quaffits fen etium inquirendie Sigillo softer ymaginis se bami nofiri preceptione framuma atque roboranus. Et fi aliquis temerarius archicpifoopum cius locj inquietasseri fen proprietates dibraxerit, nostra preceptione violata, in die Indulioj fest et diside vitioni fluistoeres <sup>5</sup>).

s) Cfr. Leibnitti annales I. c. III. pag. 244 — 246 §. 54, 55. b) Cfr. Leibnitti annales I. c. III. pag. 250, 251 §. 63. c) Cfr. 40 in lettre likithe des Schreibens des Papetes Benedict VIII. in J. Ch. von Dreyhaupt's Pagus Neletici et Nudsici oder Beschreibung des Saalkreiben. Exter Trieli pag. 24 und 25 Nr. 40.

<sup>29)</sup> Im Hofman'schen Codex steht richtig: duodemario. 26) Im Hofman'schen Codex steht richtig: dyaconos. 27) Statt facto steht im Hofman'schen Codex; fancto. 26) corroboration statt coron roboration. 29) archiepiscoposium.
11

136. Herzog Ernst von Braunschweig (der altere) und Jordan, Provincial-Prior der Eremiten St. Augustini in der Provins Thüringen und Sachsen, einigen sich über die Errichtung eines neuen Klosters zu Hameln dier die deshalb mit den Canonicis und dem Bathe zu Hameln einzuleitenden Verhandlungen. — 1345, den 10. November. K. 0.

10 den 10. November.

Nos Erneftus dei gracia Dux Brunfw Et frater Jordanus Prior prouincialis Prouincie Thuringie et Saxonie Ordinis fratrum heremitarum fancti Augustini Recognoscimus lucide per presentes Nos in placitis nostris mutuis super recepcione noui loci in hamelen inter nos taliter concordasse quod nos idem Ernestus dux confensum nostrum adhibutiums ad ediscandum clausstrum bidem cum omnibus promocionibus confensum promocionibus nobis possibilibus secundum formam littere quam confici fecimus super co, Quam quidem litteram sigillari faciemus et eann observabimus firmiter fratribus ante dictis, Et ego frater Jordanus prunicalis qui Supra nomino prouincie nostre vice uerfa promis bona fide quod si nos in placitis nostris habendis cum Canonicis et Consultibus Hamelensibus experimento senserimus ciussem dobis nostris in notabiliter proficuam cum effectu Tunc nos vitra serusicus primitus sibi factum debebimus sum laborem 25 fecundum nostre mutue discrecionis moderamen refundere condecenter, In quorum memoriam sigilla viriusque nostrum presentibus sunt appensa Actum Embeke anno domini M, CCC, quadragessmo quinto In vigilia fancti Martini Episconi glorios.

137. Herzog Magnus von Braunschweig nimmt seinen Capellan Heinrich, Pfarrer zu Oelper, in seinen Schutz und empfiehlt ihn Allen, wohin er zich begeben möge. — 1345, den 11. November.

Magnus dei gracia etc. publice recognofeimus in hiis feriptis. quod dominum Hinricum plebanum in Elbere qui noster est capellanus et de nostra familia quocunque locorum declinauerit vna cum omnibus bonis suis in nostram protectionem recepimus et tutelam. Rogantes singulos ac vniuersos pro nobis quodeunque facere seu dimittere volentes vt eundem in nullo inpediant sou molestant. sed vbi necesse habuerit suum inpendant subsidium et iuuamen. in hoc nostram sciant consister voluntatem. In quorum testimonium secretum 55 nostrum presentibus est appensum. anno domini. M. CCC. XLV. In die beati martini epistopa.

138. Heinrich und Anno von Heimburg bescheinigen, von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg 100 Mark feinen Silbers besahlt erhalten zu haben \*). — 1345, den 22. November. K. O.

We henric vnde anne von heymborgh bekennet oppenbare in desseme breue dat Hertoghe Otto vnde Hertoghe Wilhelm von Luneborgh hebbet ös bered hundert mark lodeghes sulueres brunswikessgher wichte do vnde witte dere hebbe we se loos laten vnde latet se loos in desseme iheghenwerdeghen breve, des hebbe we dessen bref beseghelet laten to ener bekantnisse va ek anne von heymborgh bruke mines broderes ingheseghele Henrikes mit ome to desseme breue, des sint tughe Henric bouen deme kerchoue de Junghe

<sup>\*)</sup> Die Urkunde ist auf Papier geschrieben.

Thileke von deme damme conrad von der molen, her frederek von veltum prefter Thileke repenerd, dit if ghe fehen na godef bort drittenhundert an deme vif vnde vertegesten Jare in sente Cecilie daghe der heytghen Junovrowen.

139. Hersog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Grafen Hermann von Everstein die Hälfte des Schlosses Tonnenburg (bei Correy) und der Stadt Höxter auf sehn Jahre, während welcher Zeit derselbe ihm gegen 5 jeden mit Ausnahme des Hersogs Ernat von Braunschweig, des älteren, und des Hersogs Otto von Braunschweig und Lüneburg behnläßeh sein soll. Für den Fall seines Todes \*) reservirt er das Recht der Wiedersinlösung dem Abte zu Corvey. — 1345, den 6. December.

We Magnus etc. Dat we deme edelen manne, Greuen Hermene von Euersteyn hebben ghe sad, vñ beuolen vien halften deÿl des huses to der Toneborch, vor vif vi festich mark lodeghes filueres gotingesicher 10 wichte vn witte. vn hebben ome dar to beuolen to bewarende vien haluen deỳl, der stad to hoxere to Teyn Jaren mid alfodaneme vnderschede. Dat. dat vorbenomde halue deyl, des huses, vñ de selue halue deyl der vorghescreuenen stad. scullen vie opene slot wesen to al vien noden, vn scal vs truweliken behulpen wesen binnen den vorbenomden Teyn iaren tyghen aller malken, ane tyghen vnfen vedderen Hertoghen Ernefte dene elderen to Brunfw vn vnfen vedderen Hertoghen Otten von Luneborch, mid den he fek er deffer tid 15 vor bunden heft. Des sculle we on vor deghedingen tighen aller malken, vn scullen sines rechtes vulle macht hebben in al finen noden. Weret ok. dat we af gingen binnen den vorbenomden Teyn iaren, des god nicht en wille, fo fcolde he, dat vorbenomde halue deyl, des hufes, vor de vorghefcreuenen vif vn festich mark. deme abbede von Corueya eder fineme flichte to lofende weder gheuen, ane allerleye vortoch vñ hinder, wanne fe dat von ome efcheden, vn fcolde ok de vorbenomden helfte der ftad to Höxere, deme vorghenanten abbede 20 eder fineme ftichte ledich vn los weder gheuen. Weret ok. dat de vorbenomde halue devl des huses von vngheluckes weghene vor loren worde, fo feelde we ome behulpen wefen, dat he de vorbenomden helfte, des huses weder kreghe icht we mochten. Were ok des nicht. so scolde we ome in dat selue gherichte, en ander flot weder buwen helpen, dat ome beleghelik were, vñ dar feolde he, fine vorbenomden vif vñ festich mark weder ane hebben. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini. M. 25 CCC. XLV. In die beati Nýcolaý Episcopi,

140. Herzog Magnus von Braunschweig verspricht für 50 Mann Hülfstruppen in einem etwaigen Kriege gegen seinen Bruder, Herzog Ernst, dem Grafen Hermann von Everstein 200 Mark, zur Hälfte aus Brandschatzung zu erheben, und ein Ross zum Werthe von 50 Mark oder die Halfte des Schlosses Hinnenburg (bei Brakel), als Pfand für diese 250 Mark, und reservirt sich oder seinem Sohne, Herzog Magnus, in jedem siegreichen 30 Treffen den besten Gefängenen, Fursten und Herren ausgenommen. — 1345, den 6. December. L

We Magnus etc. Dat we mid deme edelen manne, greuen Hermene von euerslehn ghe deghedinget hebben also hir na bescreuen stelt. Weret dat we mid vnsem brodere hertoghen Erneste krighen wolden, des god nicht en wille. So soolde he vs mid vestien mannen ghe wapenet behulpen wesen, wanne we dat von ome eschet. vs der seluen vestiech man scullen vis vs Twintich mid helmen wesen. vs de anderen vis 35 vs Twintich scullen mid gleuejen wesen. vs dar sculle we ok also vele in sinen sloten tighen bolden. Hir vmme sculle we ome Twe Hundert mark. vs eyn ros von vestiech marken gheuen. vs der Twier Hundert mark. scolde he en Hundert vt deme dingelse nemen, wore dat velle in deme lande. vs de anderen Hundert mark scolde we ome vor wissen, mid vnsen mannen. Weret ok dat we ome des rosses nicht en gheuen. so soolse we ome dar vore vestien mark gheuen. En velle ome ok der Hundert mark von dingelse in deme. So soolse we ome dar vore vestien mark gheuen. En velle ome ok der Hundert mark von dingelse in deme ok ok owe dat we owe denne dar an en broke, dar scolde we ome vul vore dön. Wanne we ok ome dat

<sup>\*)</sup> Der Herzog besaas die Hälfte des Schlosses Toneburg (oder Tonnenburg) und der Stadt Höxter nur für die Dance seines Lebens efr. der, Aussug sus der Urkunde des Jahres 1332 in von Splicker's Geschichte der Grafen von Everstein, Urkundenbuch pag. 303. Nr. CCCLII.

vorbenomde gheld, en devl eder al, vor wiffenen foolden, fo foolde we des gheldes, von deme daghe an, also we ome dat vor wisseden. vort ouer en iar dach hebben. Wolde we ok ome. vie halue deyl des huses to der Hindeneborch vor de vorbenomden driddehalf hundert mark to pande fetten, dat fcolde von vs to pande nemen, vn fcolde dat vorbenomde hus von deme daghe an. also we ome dat setteden vort ouer eyn 5 Jar mid willen to pande holden, er he fine penninge von vns weder eschede. Wanne he ok fine penninge na der tid, von vs eschen eder weder hebben wolde, dat scolde he vs en half iar vore weten laten, also we mid hern Hinreke vn hern Hermene von demo ftenberghe in vnsen breuen ghe deghedinget hebben. En gheue we ome denne na der tid fine penninge nicht, so mochte he den vorbenomden haluen deyl, des huses setten, weme dat he wolde, ane vorsten vn herren, vn dat de, deme he de helste des huses sette, der 10 von stenberghe ghenôthe were. Weme he ok dat vorbenomde halue hus vor fine penninge settede. de scolde vs vn den von stenberghe vorbenomt alfodane wissenheyt don, dat we vses huses vn gheldes velich wesen mochten. Weret ok. dat we. eder magnus vie sone seluen vppe deme velde weren. dar men de vyende vor wunnen hedde, fo fcolde we, eder vie fone vorbenomt, den besten vangenen to voren to vs nemen, ane vorken vn herren. vn he feolde dar na den besten vangenen to sek nemen, ane vorste vn herren, icht 15 he vope deme velde were. Wat we dar na anders, vromen an vangenen ghe nomen hedden, de fcolde we delen na vnfer antale vnfes volkes, dede helme vn gleuýen hedden. Weret ok, dat he enen vnfer ammechtmanne, de fin ghenote were, mid ome vppe deme velde hedden, fo feolde we to beyden fiden, de vangenen na man tale to vs nemen. Weret ok dat he. in fineme lande vorbuwet worde, in vnfem krighe, fo fcolde we vs nicht fonen, eder vreden, dat hus en were by. eder we en deden dat mid fineme willen. Weret an ok, dat he bestallet worde dar to scoldo we ome behulpen wesen, mid alle deme dat we vor mochten, dat he is ledich worde. In quorum euidens testimonium secretum nostrum presentibus est tergotenus affixum anno domini. M. CCC. XLV. In die beati Nýcolai episcopi.

141. Die Herzöge Magnus und Ernst von Braunschweig erklären, dass den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg durch die gemeinsame Präsentation des Jacob Hud zu dem durch Resignation des Johann Hud \*) erledigten Canonicate auf dem Berge St. Cyriaci bei Braunschweig bei nächster Präsentation kein Nachtheil erwachsen soll. — 1345, den 11. December. K. O.

Nos dej gratia Magnus et Erneftus duces in brunfwic prefentibus publice protefamur quod per hoc quod dilecti noftri patrucles domini Otto et wilhelmus duces in luneborch ad prebendam que vacauit ex refignatione facta per procuratorem domini Johannis hid canonici Montis fancti Cyriaci prope muros Ciui- 20 tatis brunfwic Jacobum dictum hid vna nobifcum prefentauerunt nolumus eis in Jure prefentationis ad prebendam primitus in ipfa eccelfia montis fancti Cyriaci vacaturam quod ad oos prefentibus pertinere recognociemus aliquod preiudicium generari Datum anno domini M CCC XLV proxima dominica polt nicolai.

142. Herrog Magnus von Braunschweig verspricht den Rittern Johann von Godenstidde und Diedrich von Wallmoden und den Knappen Ulrich und Conrad von Weferlinge Erastz für allen im Kriege gegen die Stadt Goslar zu erleidenden Schaden. — 1345, den 13. December.

We Magnus etc. Dat we Hern Jane von Godenstidde. vn Hern Dyderike von Walmede ridderen. Oli vn Coni von weuerlinge knechten. san vor redeliken seaden vp deme velde. an orer haue. an orer veenisse, vn ok an oreme hus de wile dat se vjende sint der von goslere. in vnseme denesse. Datum nostro sub fecreto. anno quo supra in die beate lucie virginis.

40 143, Herzog Magnus nimmt den Ritter Hermann Tubeke mit seinem Hofe zu Alvestorf\*\*) in seinen Dienst und lässt sich von ihm das Näherrecht an dem Hofe einräumen. — 1345, den 13, December.

<sup>\*)</sup> Johann Hud wurde 1350 Bischof zu Osnabrück.

<sup>\*\*)</sup> Alvestorf bei Marienthal cfr. Urkunde de 1350, 21. März.

We Magnus etc. Dat we den ftrengen man. Hern Hermene Tubeken riddere, mid fineme höue to algeftorp in vnfe deneft ghenomen vii entfangen hebben. vii fek vt vnfeme denefte mid deme feluen houe an neuen anderen herren keren noch wenden ne feal. Des feulle we on fines rechten tighen aller malken verdeghedingen lik anderen vafen mannen vii fines rechtes wile macht hebben. Weret ok dat he den vorbenomden hof, dorch finer net willen vorfetten eder vorkopen wolde. dat foolde he vs serf beden vii 5 weten laten. vii vnme alfo dane penninge laten, de ome en ander dar vore gheuen wolde, icht we one kopen wolden. Wolde we der penninge nicht dar vere gheuen. fo mochte he on enem anderen vnfeme befetene manne do fin ghenöte were vor fetten eder vor kopen. vii de foolde vs alfo dane wiffenhe't don, alfo he vs vere ghe dan hedde. In cuius rei teltimonium fecretum noftrum prefentibus est appenfum. anno domini M. COC, XIV. In die Lucie virkrisis.

# 144. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Günzel von der Asseburg und dem Heinrich und Ludolf von Wenden die Haifte des Schlosses Jerxheim. — 1345, den 13. December. L

We Magnus etc. Dat we fetten Guntzele von der affeborch vn finen rechten eruen. Hinr vn Ludolue, Hern Hinrekes fonen von wenden vn eren rechten eruen. Dat haluedeÿl des hufes to iherxem, ver verhundert mark lodeghes filueres brunswikescher wichte vn witte. vn to deme seluen haluen deyle. scolen se 15 hebben den acker half, vnde den tegheden half, de to deme hus heren, vn wat von penning gulden is in den dorpen de to deme hus heren, de fcullen fe ok hebben. Wenne de tyns dach kumpt, fo fculle we on helpen laten den tyns vt panden. vn schut des nicht, se mothen se en seluen vt panden. vn scullen dar an weder vs nicht ghe broken hebben. va des vorbenemden gheldes heren guntzele von der affeborch driddehalf hundert mark yn Hinreke yn Ludolue hern Hinr fenen von wenden, anderhalf hundert mark Ok en feullen fe 20 binnen dessen nevisten twen iaren nemandes vyande werden von deme hus. id en si vnse wille. na den twen iaren, were on denne wes not dat feullen fe vs kundeghen. moghe we on dar na by ver weken rechtes helpen. dat feullen se nemen. meghe we des nicht ghe den. so meghen se sek von deme haluen doyle. helpen we fe moghen. We fcolen fe vor deghedingen to al oreme rechte vn fe fcullen vs ok al ores rechtes macht gheuen. Were ok, dat we dat verbenomde halue deýl des huíes, vñ dat gud lefen wolden eder vfe eruen, 25 dat sculle we on kundeghen to wynachten. vn dar na to sente welborghe daghe dat vorbenomde gheld betalen to Gesler eder to brunsw wor se dat willen. Were ek dat se, dat verbenemde halue devil vorsetten wolden dorch erer net willen, dat scullen se vs en verndegl iares vore kundeghen, moghe we is denne nicht lesen, se moghen se id setten, weme se willen eneme oreme gheneten, de vnse besetene man si. Dat ical vnic wille weien, vn de fcal vs fodane wiffenheit don, alfo fe vs ghe dan hebbon. In quorum 30 testimonium figillum nostrum presentibus est appensum. Datum anne domini. M. CCC. XLV. In die lucie virginis.

#### 145. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Günzel von der Asseburg und dem Heinrich und Ludolf von Wenden das Dorf und Amt Dettum. — 1345, den 13. December. I.

We Magnus etc. Dat we den frengen mannen. Guntzele ven der affeborch. Hinreke vå Ludelue. Hern 35 Hinrekes senen von wenden vå oven rechten eruen. ghe fad hebben. dat derp vå dat ammecht to dettene. mid alleme rechte. dat we dar ane hebben. ver ver hundert mark lodeghes filueres brunswikelcher witte vå wichte. Weret dat we eder våe eruen. dat vorbenomde dorp vå ammecht losen wolden. dat soolde we en kundeghen to winachten vå dar na to sente waburghe daghe dat verbenomde gheld betalen to essente eder to brunsw. wor se dat hebben welden. in der twier sede ener. vå scullen on dat vorbenomde gud 40 helpen vor deghedingen lik anderme vienne gude. Were ok dat se bedorften des gudes eder der gulde. en dejt eder to male dorch over not willen. to vor settende. wenne se dat setten. deme sculle we dat lenen in selker wis also we en ghe dan hebben. vå de scul vs. de seluen wissenhet; den. de se vs. ghe dan hebben. In ettus rei testimonium sigillum nestrum presentibus est appensum. Datum anne domini. M. CCC. XLV.

146. Herzog Magnus von Braunschweig verkänft dem Dechanten und Capitel 8t. Blasii zu Braunschweig zum Behnt der Stiftung eines Jahresgedächtnisses seines verstorbenen Bruders, des Herzogs Otte, für 80 feine Mark, welche ihm die Ritter Conrad von Rostorf und Johann von Hardenberg und Knappe Bertram von Veltheim, als Testamentsvollstrecker desselben, entrichtet haben, 5 Pfund Vogtpfennige von 22 Hufen und Höfen zu Oelpen nebst den davon zu liefernden Hühnern und 2½ Pfund Vogtpfennige von 8 Hufen und Höfen zu Risselau mit Beede, Dienst, Pflicht und Gericht, das Halsgericht ausgenommen. — 1345, den 21. December.

We Magnus etc. Dat we von vnfer. vn von alle vnfer rechten eruen weghene hebben vor koft vn ghe laten. vñ vor kopen. vñ laten in dessem ieghenwordeghen breue. Den erbaren mannen deme dekene vñ 10 deme capittele des ftichtes to fente blafiufe. to Brunfw vnfen leuen capellanen. vif punt voghet penninge. brunfwikescher penninge ierliker ghulde. de we hadden van Twen vn Twintich houven. vn an alsouele houen, vppe deme velde, vn in deme dorpe to Elbere, de men alle iar, von den feluen houven vn houen. to gheuende plecht, half to fente wolborghe daghe, vn half to fente mycheles daghe, mid den honren, de men ok alle iar von den feluen houven vn houen to gheuende plecht. Ok fo hebbe we on vor koft vn 15 ghe laten. Driddchalf punt voghet penninge ierliker ghulde, der feluen Brunfwikefcher penninge, de we hadden, an achte houven, vn an al so vele houen vppe deme velde, vnde in deme dorpe, to Risschouwe, de men alle Jar, von den feluen houven vn houen to den tiden, de hir na bescreuen stad to gheuende plecht. To fente wolborghe daghe io von der houve. vn von deme houe. Driddehaluen feilling. vn to fente mycheles daghe drier penninge min wenne ver scillinge, mid voghedie, mid bede, mid deneste, mid aller plicht mid 20 ghe richte, ane dat hals gherichte, mid aller nvt. vn mid alleme rechte, in dorpe vn in velde, dat to den feluen höuven vn houen, wente her to ghe hort heft vn noch horen mach, vn also we dat ghe had hebben. vor achtentieh lodeghe mark brunfwikescher wichte vn witte. De vs de strengen man her Conrad von roftorp vn her Jan von hardenberghe riddere vn Bertram von velthem knecht, de to testere vn fal lude weren, vn noch fin des hochghebornen vorsten hertzoghen Otten von Brunfw ichtefwanne vnses brodors deme 25 god gnedich fi. nytliken vir wol be red vir betalet hebben, also ynse vorbenomde broder in fineme testemente ghe fad vu besceden hadde. Dar men sine iar tid af be gan scal wanne sek de ghe boret, vnde setten des vnfe vorbenomden capellane, in dessem jeghenwordeghen breue, den Deken vn dat capittel in de were des vorbenomden gudes vn gulde de hir vore ghe screuen steyt, vn wifen de seluen lude, mid deme gude vn der ghulde in dessem seluen breue, an den deken, vñ Capittel vorbenomt, eweliken vñ rouweliken to 30 befittende, ane allerleve an fprake vn binder.. Vortmer fo vortve we vor vs vnde von vnfer eruen weghene. in dessem ieghenwordeghen breue, willichliken va ewichliken, des vorbenomden gudes va gulde, va der lude, de dat felue gud buwet, eder hir na noch buwen scullet, mid voghedie, mid bede, mid deneste, mid aller plicht mid gherichte, ane dat hals gherichte, mid aller nvt. vn mid alleme rechte in dorpe vn in velde, dat to den feluen houven vn houen. vn luden wente her to ghe hort heft, vn noch horen mach, vn dat we 35 eder vie eruen, dar ane ghe had hebben, vñ noch hebben mochten, vñ willen des vorbenomden gudes vñ ghulde des vorghescreuenens dekens vn capitteles vn stichtes rechte weren wesen, wanne vn wore on des not is. alle desser vorghescreuener ding fint ok tughe vnse man de hir na bescreuen stan. Her beseke von Rottinge, her Gheuerd von weuerlinge riddere. Otrauen von bodenrode vnse spisere, knecht, mester Herman von gotingen vnfe scriuere. Hene bouen deme kerchoue de eldere, vnde hene bouen deme kerchoue de 40 iungere vnse borghere to Brunswich. vnde anderer guder lude ghe nuch. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum anno domini. M. CCC, XLV, In die beati Thome apostoli.

147. Herzog Magnus von Braunschweig der jüngere bestätigt den Verkauf der Vogtpfennige zu Oelper und Rischau an den Dechanten und das Capitel St. Blasii zu Braunschweig. — 1345, den 21. December. I.

We magnus de iungere etc. Dat we dene kop. Den de Erbaren mannen de deken vn dat Capittel 45 des flichtes to fente Blafiufe to Brunfw af ghe koft hebben, deme erluchteghen vorsten vnsem herren hertoghen Magnuse vasere an vif punden voghet penningen brunswikescher penninge an twen v\(\tilde{n}\) twintich houven. v\(\tilde{n}\) an also vele b\(\tilde{n}\) to the housen. v\(\tilde{n}\) an also vele b\(\tilde{n}\) to the housen velde v\(\tilde{n}\) in deme dorpe to Elbere. v\(\tilde{n}\) an disideden balance punde der seluen penninge an achte houven. vif an also vele beforen vpge doeme velde. v\(\tilde{n}\) in deme dorpe to Bilschouwe, iarliker gulde, mid voghed\(\tilde{v}\), v\(\tilde{n}\) mid alleme rechte, also vnses vorbenomden herren v\(\tilde{n}\) vader brene bebben. de he on dar vp ghe gheuen hest, vor achtentich lodeghe mark filueres. Brunswisscheher wichte v\(\tilde{n}\) fow titte. De de stenningen herr dorpe vor hen betalet van herren von velthem knecht deme seluen v\(\tilde{v}\) nim herren v\(\tilde{n}\) vadere von deme testemente des hochghebornen vorsten herretzoghen Otten von bruns\(\tilde{v}\) ietsswanne vnses vederen betalet v\(\tilde{n}\) berod hebben. villichliken ghev\(\tilde{u}\) berobben. villouen dat deme vorbenomden herr Conrack, herr Jane v\(\tilde{n}\) Bertramme dat we dat deme vorbenomden Dekene v\(\tilde{n}\) Capittele ane allerle\(\tilde{v}\) ensighten ewiliken stede vn gans holden willen. In cuius rei 10 testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum Datum anno domini. M. CCC, XLV In die beati Thome appolosi.

148. Knappe Friedrich von Haverworde bestätigt den von seinem Bruder Arnold vorgenommenen Verkauf des demselben gebührenden Theils der Vogtel zu Bevern und des Sollings an den Grafen Hermann von Everstein und dessen Sohn Otto und gelobt, die Vogtei und den Solling mit ihnen gemeinsam zu bestieren. — 15 1345, den 21. December.
K. O.

Ich frederich van Hanorfuorde knape vä mine eruekindere be kennet in desseme de besegeled is mit mineme ingesegele vor mek vå see. dat wy den kop den arnold min broder den Edelen luden Greuen Hermene van Euerstene vå otten sineme sone vå oren rechten eruen sinem del der vogedie to beueren vå sinem deil des solinghen. vor kost hest vå en dat vp ghe laten hest. Rede boldet vä välbordet, vä willet de 20 vorbenampten voghedie vå den solinghen mit en hebben as mit vseme brodere vå ich noch mine eruen en solen se dar nicht an hinderen vå ne willet se dar och nicht an enghen, dit loue ich frederich den vorbenampten Edelen luden vurtuwen vor mich vä mine erue kindere stede vä vast to boldene in dessem breue de ghe gleuen is na der bord godes dritteinhundert jar in deme visten jare bouen vertich an sinte thomas dage des aposteles.

149. Die Gebrüder von Eutenberge, Eilhard, Domherr Siegtried und Borchard, resigniren dem Herzoge Magnus von Braunschweig Güter zu Klein-Ilse, Siersse und Wolterf und Einkunfte aus der Münze zu Brunnschweig. — (1345.)

Here van Brunnefwich. We Eylart. Her Syuerd Dombere vn Borchert gheheten van Rutenberghe bringet an iuk dit ghåt to luttiken ylfede. IIII. hoüe. to Sirdiifen. VII. höue. VII. punt inder Munte to 30 Brunnefwich. Ene würt to Woltorpe vn al dat gud dat we to rechte van iuk hebben feullet.

150. Herzog Magnus von Braunschweig, Markgraf zu Landsberg, entlässt den Diedrich Rubere von Wendeburg und dessen Kinder und Nachkommen aus der Leibeigenschaft. — 1346, den 5. Januar.

Dei gracia nos Magnus dux in Brunsw et marchio in Landesberch. ad noticiam omnium tam presencium an futurorum volumus deuenire, quod thidericum dictum rubere filinm quondam Helmoldi de wendeborch 36 ab omni iure lithonico ac seruiciis quolibet quibus nobis et notiris heredibus tenobatur seu in futurum obligari poterat manumittimus per presentes. et ab omni iugo seruitutis ac proprietatis ipsum vna cum pueris fais vtriusque sexus seu tota poseritate sua in perpetuum ab ipso seu ipsia descendentibus pronunciamus publice absolutos, inchil nobis iuris penitus in ipsis referuantes. Ita videlicet quod sine omni nostra et heredum nostrorum contradictione diuertere se poterunt ad quemcunque statum sen locum ipsis videbitur 40 expedire. In cuitus rei telitimonium secretum nostrum presentibus patenter duximus apponendum, actum et datum in caste ronostro un sulla sulla

151. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt den Heinrich und Heinrich boven dem Kerkhove und den Johann und Conrad Elers, Bürger zu Braunschweig, unter Vorbehalt des Wiederkauß mit Gut und Gülte zu Lauingen, mit dem Zehnten zu Rieseberg und mit dem "Honerbrok" bei Braunschweig. — 1346, den 5. Januar.

5 Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat we mid vulborde alle vfer eruen hebbet vorkoft v\u00e4 ghelaten. v\u00e4 ghe leghen to eneme rechten lene. Den wisen mannen Henen bouen deme kererhoue deme duteren.
Henen bouen deme kererhoue deme Juageren. Egelinges sone. Henninge v\u00e4 Con\u00e7 Eleres vsen borgheren to
brun\u00e4 v\u00e4 oren eruen vse gud v\u00e4 vse gelinges sone. Henninge v\u00e4 Con\u00e7 Eleres vsen borgheren to
brun\u00e4 v\u00e4 oren eruen vse gud v\u00e4 vse gulde. to Lowinge, mid alleme rechte. v\u00e4 mid aller nvt. v\u00e4 dene
tegheden t\u00f6 deme rifberghe an dorpe. v\u00e4 an velde. v\u00e4 vse wische. de dat Honrebrok het. v\u00e4 ghelegheit
si is bi der stad to Brun\u00e4 vok mid alleme rechte v\u00e4 mid aller nvt. vor Hundert mark v\u00e4 telp mark. lodeghes
silneres brunswikescher wichte v\u00e4 witte. de al betalet \u00ean. rouweliken v\u00e4 vredefamliken t\u00f6 hebbende. v\u00e4 to
besittende. auer de vorbenomden vse borghere hebben vs v\u00e4 vsen eruen de wande ghe beuen. dat we
moghen alle Jar vor sente wolborghe daghe desse vorsprekene gulde. weder kopen vor de vorbenomden
te\u00e3 mark v\u00e4 hundert wanne we willen. v\u00e4 dit gheld stole we on betalen in der stad to brun\u00e4w. Wanne
to we dat deden. so solen se vs de vorsegheden gulde. weder volghen laten. In cuius rei tetlimonium
f\u00earithm total vorsum presentitue est appenditum, anno domnin. M. \u00f6CC, XLVI. In vigitia Epiophanie domini.

## 152. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Burchard von Sunstidde die von dem Rathe des Weichbilds Schöppenstedt jährlich zu zahlenden zehn Mark feinen Silbers. — 1346, den 21. Januar.

Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat we hebben ghe fad Borchr von funftidde vå finen rechten 20 eruen, vn to orer truwer hand. Hern Guntzele deme iungeren riddere, Guntzele vn wernere knechten, ghe heten von bertensleue Teyn lodeghe mark filueres, in deme wichelde to scepenstidde, to dren iaren vor Hundert mark lodeghes filueres brunfw wichte vn witte, also dat de Ratmanne to scepenstidde fcolen on deffe tevn mark filneres alle iarlikes bereden vn gheuen to brunfw vor des weffele vnbekummeret vn vnbefat, funderliken vppe deffe tide, to fente walbugis daghe achte mark vn to wynachten two mark 25 funder vortoch vn hinder. vn wanne desse tid vmme komen is, dat is ny to lechtmissen, vort oner dre iar, so sculle we vii willen borchr vii sinen eruen vii to orer hand, den von bertensleue vorbenomt, desse seluen hundert mark bereden vn weder gheuen, ane vortoch vor der welfele to brunfw vnbekummeret vn vnbefad. vn dat felue gheld velighen vn leýden von der stad to brunsw ouer ver mile in welk blek se dat hebben willen, fo feolen deffe tevn mark to feepenstidde vs weder ledich vn los fin. Vortmer to ener wiffenheyt 30 fette we on to borghen vnfe man de hir na befcreuen ftan. We her willehelm von tzampeleue her Luthard von wenden riddere. Hannes von Honlaghe. Guntzel von der affeborch. borchr von marnholte. Luderher drofte. Hannes von vtze. borchr von der affeborch ghe heten vafold Jacob von ekendorpe. Hannes papeftorp, Gheuerd von bortuelde, brant von stenbeke knechte, bekennen openbare in dessem breue. Dat we che louet hebben, vor vnsen leuen Herren Magnuse Hertoghon to brunsw. Borchr von sunstidde, vn sinen rechten 35 cruen, vn to orer truwer hand. Hern guntzele, deme jungeren riddere, Guntzele, vn wernere knechten ghe heten von bertensleue, vor Hundert mark lodeghes filueres to beredende nv to lechtmissen vort ouer dre Jar. vn vor de Teyn mark. de he on ghe sad heft. vor desse hundert mark alle iarlikes to fodanen tiden also hir vore screuen steft vp to borende. icht ienich brok an vnsem herren Hertoghen magnuse worde, an der beredinge, desser hundert mark vp de vorbenomden tid, vn also hir vore bescreuen 40 is. eder an den teyn marken, de on de Ratmanne to scepenstidde gheuen scullen, also hir auer vore bescreuen steyt. vn we dar vmme manet worden, dar na binnen den negesten verteynachten sculle we. vn willen in riden to brunfw vn recht in legher holden, vn dar nicht vt komen, we en hebben Borchr vn finen eruen vnde to orer hand, den von bertensleue vorbenomt, ghe dan vmme alle de stucke de hir vore bescreuen stan, dar on brok ane worden is, dat on ghe nyghe, vn gantzliken sin bered eder id en si mid orem guden 45 willen. vn louen dit entruwen mid samder hand in dessem brene. vast vn stede to holdene. Weret ok dat vnfer borghen ienich af ginge binnen desser tid. so scolde we vn wolden enen so guden borghen binnen den negesten ver weken in de stede setten. dar on ane nögbede. Dat loue we auer entruwen mid samder hand. In euius rei testimonium nos Magnus dux bruuswicensis ac fideiussores nostri predicti. presentem literam nostris sigillis iussimus sigillari. Datum et actum anno domini. M. CCC. XLVI. In die sancte Agnete virginis.

153. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet das Schloss Esbeck \*), das Weichbild Schöningen, das Obereund Niedere-Dorf und das Kloster daselbst mit dem Hofe zu Wobeck dem Ginzel von Bertensleben, seinem Bruder Probet zu Salswedel, den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlage und dem Johann und Heinrich von Papestorf. — 1346, den 22. Januar.
L

Von der gnade goddes. we Magnus etc. Dat we von vnfer vri van vnfer oruen weghene. vie hus to 10 Efbeke. Dat wichelde to feeninge. Dat ouer dorp. dat neder dorp. vri dat eloßter dar felues. mid obnoue tö wobeke. vri vortmer mid allerlege rechte. also we dat hadden. Hebben ghe fad. Hern Guntsele von Bertensleue. vri finem brodere deme proueste von faltwedele. Hern Luddue von Honlaghe. vri Hannele sinem brodere. Hannele von papestorp. vri Hinreke sinem fone. to samder hand vor drehundert mark lodeghes situeres bruns wichte vri witte. Were ok dat feade vp de penninge eder kost vppe dat hus ginge. des 15 me von der ghulde nicht er wertuen mechte. den seaden vri de kost. soldeme vppe dat vorbenomde hus slan. vri we solden de vorbescreuenen dre hundert mark vri den seaden. vri do kost, on nv to sente mycheles daghe vort ouer en iar weder gheuen. ane allerlege vortoch vri sumenisse. Weret ok dat we des nicht en deden. so mochten se dat hus to Efbeke. vri seeningen. vri alle dat dar tö hort setten vor ore penninge wene se wolden, ane vorden vri ane herren. vri ane des bissopse bestehenen mannen von Magdeborch. 20 dat solde vso gude wille wesen vri den wolde we vse breue gheuen. also we on hebben ghe dan. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensium anno domini. M. CCC. XLVI. In die beati vincencij martiris.

154. Ludolf und Johann von Monlege öffnen den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Löneburg das Schloss Weferlingen gegen jeden mit Ausnahme des Bischofs von Halbertadt und des Herzogs Magnus 25 von Brannschweig, bedingen sich für den Fall eines davon zu fährenden Krieges Friedegut für ihr Vorwerk zu Weferlingen und zu "Winstorp" und geloben, die für ihren Dienst erhaltenen 200 feine Mark ihnen zurück zu geben, falls der Bischof das Schloss von ihnen einlöset oder sie es veräussern. — 1348, den 2. Februar.

We Her Lådolph vade Hans von Honleghe bekennet in diffem openbaren brefe vor alle den. dhe én 30 sen oder lesen Horen. Dat den Ersammen vorsten vien Herren Herthoghen. Otten vade Herthoghen Wilhelme von brvniwich vade livnenborch vie selot westelinge open seal weien tv al ëren noden. Eweliken vp alswene, ane vp vien Herren. Den byschoph von Halberstad vn ane vp Herthoghen Magnäs von brvniwich vn sine erven. Ichbildeghen se aver des byschops man welken von Halberstad oder Herthoghen Magnäs von brundwich vin sine erven oder vier vrånt welken van dhen scholde we en rechtes Helpen binnen den neesten veir teyn 35 nachten dar na wan vå dat ghe kindeghet wirde. Dede we des nicht so se sie det tv westelinge er open Hvs westen. Wes vyande se aver ede sin. de en schot tv rechte beden. vipre de scholl we en alto Hant vie schot openen. Dit vorbenomede Schot schvil we vn willet Dissen vorbesproken vorsten vnde erne namechtivden antworden binnen den neesten veirteynnachten Dar na wanne se id van vs schot, vnde wanne se dat schot Inne Hebbet so schvide vs aver 40 schode, wes se ere ammechtinan den se dar Hedden dar vnnne Entstedeghede des scholden se los sessen.

<sup>\*)</sup> Esbeck war noch 1260 ein halberstädtsches Schloss cfr. Falke's Codex trad. Corb. pag. 785 Nr. LVII, Sudendorf, Urkundenbuch II.

vien vrynden dychte beschedelik wesen. Se schüllet ok de kost vp dem Hyse draghen wilt se eren ammechtman dar 'ppe Hebbet also lange went be'de se vnde we vses orleghes enne vrede êder êne zvne Hebbet. behalven de vrôwen vnde de bŵelvde de fchôl we felven bekofteghen. Vnde wan Se is vie fclot wedder dyn willet so schil we dat wedder nemen vnde dyn en dat wedder wan se dat wedder eschet. Welcken 5 schaden we ok in deme sclote nemet wan wet selden bewaret vnde bekosteghet des en dêrvet se ès nicht ghelden: Vorlore we aver vie Sclot wilt ie et bekofteghet vn bewaret behvipen ie vs des binnen evnem Halven Jare dar na nicht wedder fo scholden Se vs vse Sclot vor achternhyndert lodeghe mark fuluers ghelden brinfwikescher wichte vir witte vnde vor twyntich lodeghe mark gheldes dat ghelt scholden se is to brynfwich bereden . Vnde wat we yppe dem sclote tv schaden nemen icht id vor loren wurde dat 10 scholden se vs ok ghelden ... Vnde se schüllet vs vses rechtes vor deghedingen lik eren mannen vn schölet minne vñ rechtes over vs ghe woldich wefen lik eren anderen mannen: vnde fe fchullet vs wedder vfe vorwerk tv wefelinge vn tv winftorp vn thv vif plyghen vredeghvt gheven: Wurde we ok bestallet oder verbywet so scholden se vs tryweliken losen alse we en wol thy ghelouet Weret ok dat de bysschop von Halberstad vs vse Sclot as losede oder dat we des dorch vser nod willen vmberen mosten so scholde we 15 vien vorbenomeden Herren von lûnenborch binnen dem neesten Halfen Jaren dar na twey Hvndert lodeghe mark wedder gheven de se vs vor vse denest ghe gheuen Hebbet vn en de tv brynswich tv beredende an alleric'e wedder redde vn vortoch. Alle diffe vorbescresen dyng loue we in truwen mit samder Hant in diffem feluen brefe dar vie Inghefeghele tv Hangen diffen vorbenomeden vorken von lvnenborch stede vast vn vnvorbroken tv Holdende Dar thể Hebbe we en vor vs vñ vie erven diffe burghen ghe fat. de 20 Hir na bescresen stad Storve dar welck af wanne we dar vmme ghe manet wurden binnen den neesten veirweken dar na scholde we eynen anderen also ghvden börghen In eynem svnderliken brese wedder in des doden stedde fetten. Vnde we Her Aschwyn prouest in der borch tv brynswich vn Her Hinrik riddere brûder ghe Heten von Salder Conrad vnde borchard von Marnholte Lûdegher vn Gvnszel brûder ghe Heten de Droszten bekennet openbare vor alle den de dissen bref Sen oder lesen Horet Dat we den Ersammen 25 vorsten vien Herren Herthoghen Otten vn Herthoghen wilhelme von brynswich vn lynenborch ghe louet Hebbet vii louet Intruwen mit famder Hant in diffem iheghenwerdeghen brefe dar vie Ingheseghel tv Hangen .. Were dat en In alle diffen vor bescrefen dyngen ienech brok wurde vn we dar vmme ghe manet wurden fo scholde we In komen tv brvnswich binnen den neesten veirte nachten na der manige alto Hant vn dar nicht bûten benachten de brake en were ghenszeliken wedder dan êder et en were differ vorbenomeden 30 vorsten wille: Dit is ghe Schen nach goddes borth drette inhvndert Jar In dem Ses vn veir theghesten Jare In vier vruwen daghe thy lechtmissen.

#### 155. Ritter Ludolf von Hohnborst stellt einen Revers aus, dass er auf die Dauer seines Lebens das Schloss Meinersen von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg erhalten hat. — 1346, den 2. Februar. K. O.

Ik ludolf van Honhorft Riddere Bekenne Openbare vn do witlik alle den de deffen bref feet vn lefen horet Dat de Erbaren vorften mine heren Hertoghe Otto vn hertoghe wilhelm van brunnfv, vn van Ivneboreh brodere Hebbet mi laten mine leucalghe ere Slot Meynerfen vn al dat dar hor hort fvrader flerýdlike len vn vro leghen gút dat on los werden mach vn Jöden mid deffen vnderfehede. Dat ik dar nicht vp rekenen fehal oder vp flan noch mine Erden na mime dode noch mine borghen vn nemend van miner weghene 40 fvrader alfo vro alfe ik dot bin So feholet mine borghen de ik on ghe fat hebbe Dat fulue Slot meynerfen mid al deme dat dar to bort den vorbenomden vorften eren eruen oder eren nacomelinghen ledich vn dewedder antworden vmbeworen. Dat fulue flot meynerfen fehal deffer vorften erer eruen vn erer nacomelinghe Opene flot wefen to al eren noden. Se feholen ok ouer mi woldich wefen alle thit rechtes vn minne, vor varechteghede mi ok we, wanne ik on dat kvndighede, fo feholden fe mi helpen binnen enne haltuer S Jaren ad er kvndeghinghe, minne oder rechtes. deden fe des nicht, fo moßte ik mi von dem flote varrechtes

wol irweren. Delfe href en fehal minen vorbenomden heren to anderen minen hreuen de fe von mi hebbet nicht fehaden alfe dat ik on allerleye breue de fe von miner weghene hebbet, wille helden mid guden truwen. Alle delfe vorbefereuene dingh loue ik intruwen den vorbenomden vortien eren Eruen vri eren zacomelinghen indelfem hreue vaft to Holdende vri wilencomeliken to dende. Vri dar to hebhe ik on Teyn berghen fet, de on al delfe vorhefereuene flucke mid famenderhand vor mi ghe louet hebbet mit in filme 5 fvaderliken hreue. In ene Openbare he thughinghe delfer dingh Hehhe ik min Inghefeghel ghe hangen to delfem breue De ghe gheuen is Na Goddos bort Dritteynhundert Jar indeme fes vri vertighelten Jare des hilbebn dashes to Lechtmiffen.

156. Die Knappen Rotger von Gustede und Günter von Bertensleben geloben, nach dem Tode des Ritters Ludolf von Hehnhorst das Schloes Meinersen den Hersögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und 10 Lüneburg zurück zu geben. — 1346, den S. Februra.

Ik Rotgher van Gultede knecht hekenne Openbare vor al den de deffen href Seet vii horet. Dat ik full teghede borghe mit Samenderhand intruwen ghe louet hebbe. Den Erbaren vorlien minen heren. Hertetghen Otten vii hertoghen wilhelme van hruns vii van läneborch broderen vii ioue en intruwen iren eruen vii iren nacomelinghen in dessem breue, vor hern ludolue von honbort riddere. Dat he minen vor 15 benomden heren holden schal al dat he en intruwen ghe louet hest. vor al sine breue de he en ghe gebeuen hest. Vortmer dat ik mid anderen minen to loueren na hern ludolue sode wil vii schal dat Slot meynersen vii al dat dar to hort wedder antworden vnbeworen den suluen vorsken iren eruen oder iren nacomelinghen vinder allerieye Hindernisse vii vortoch. Hir vp hebbe ik dessen bet he spelleit mid mine Inghesgehele. Na Goddes bort driteynhundert jar in deme se vii vertighesten jare des hilghen daghes to lectumissen.

Ik Günter van Bertensleue knecht hekenne openbare vor al den de dessen hres seet van höret dat ik full teghede börghe mit samenderhant intruwen ghelouet hebbe den Erbaren vorsten minen Heren Hortoghen Otten väs Hertoghen. Wilhelme van Bruneswic vär van luneborch hröderen väs loue en intruwen indessem breue eren eruen vär eren nakömelinghin vor hern Ludolue van Honhorst riddere dat he minen vorbenömden 25 heren holden schal al dat he en intruwen ghelouet best vär al sine breue de he en ghe gheuen hest Vortmer dat ik mit den anderen borghen na hern Lüdolues dode wille vär schal dat sot Meynersen vär alle dat dar to hort weder antworden vubeworen den vorbenomden vörsten eren eruen eder eren nakömelinghin sunder allerleye hindernisse vär vortoch. To eneme orkunde so hebbe ik dessen hres segbelt mit mime jngheseghele. Na godes bort Dritteynhundert iar indeme ses vär verteghessen iare indeme Hilghen daghe to 30 Lichtmissen.

157. Herzog Maguus von Braunselweig beiehnt die Jutta, Wittwe des Thile von Tzerntz und Fran des Hans von Hildesheim, zur Leibrucht mit Gütern ihres ersten Mannes, nämlich mit dem Dorfe Sietzsch, mit Gütern zu "Plenenitz", Reissen, "Wagouwe", "Roguz" bei Delitzsch, Kockwitz, Landsberg, Reinstorf, Eabutz, Klepzig, Nauendorf und "Bauritz". — 1348, den 12. Februar.

We Magnus et cetera. Dat we Jutten de nv Eloke husvrouwe is Hannefes von Hildenfem vil wedewe was ictefwanne Thilen von Tzerntz. alle dat gud dat hir na hefereuen fleyt. vil dat von vs to leene geyt to orer rechter liftuelt mid alle deme rechte. dat dar to hort. alle dat Thile von Tzerntz vorbenömt ghe had vnde befeten heft ghe lenet hebben to oreme liue. vil leane in dessem hreue. vredeliken vir rouweliken to befittende. de wile dat se leuet. vii willen des ore rechte weren wesen. wore vil wanne ore des not were. 40 Dit is dat gud. dat we der vorbenomden Jutten ghe leghen hebben. Dat dorp to Tritz. mid alleme rechte. in dorpe vil in velde alse dat Thile von Tzerntz ghe had vii hefeten hadde. Dre höuve. de. de wesen beten. vil enen hof. de. de boden hof hed. in deme selven drope to Tzitz. In deme dorpe to plemenitz ver höuve. vii ver höue. In deme dorpe to wagouwe.

# 10 158. Herzog Ernst von Braunschweig, Sohn des Herzogs Albrecht, belehnt den Knappen Heinrich von Stockhausen mit anderthalb Hufen zu Grossen-Schneen als Burglehn zu Friedland. — 1346, den 10. März. K. O.

Von der gnade goddes, we Ernit Hertoghe to Brunfwich, ittefwanne Hertoghen Albrechtes fone to Brunfwich, bekennet von vfer, vnde von vfer ernen weghene openbare in diffeme ieghenwordighen hreue, Dat we hebbet gheleghen, vnde lieened, deme houefchen knapen henrike von Stokhufen, detmarss fone von 15 Stokhufen, vnde finen rechten eruen, to rechteme leene, to fineme borchliene to vredelande, anderhalue höue landes mit den houen de dar to boret, de gheleghen fint to groten Sofa, mit alleme rechte, vnde mit aller flachten und, in velde, in dorpe, in holte, in watere in wischen, in weyde, vnde willet des, diffes vorbefcreuenen henrikes, vnde finer eruen, rechte herre vnde were wefen, wor vnde wanne on des noud is. To ener openbaren betuchniffe differ vorbefcreuenen ding, hebbe we defen bref befeghelet mit vfeme inghe20 feghele, de ghegheuen is, na goddes bord dritteynhundert iar, indeme fes vnde vertegheften iare des negetlen vrielaghes vor Sinte Grecoriuf dazhe des helben Herres.

Gedruckt in Senckenberg's Disquisitio de feud, Brunsv. Adjunct, Nr. XI.

159. Fürst Bernhard von Anhalt verspricht mit Zustimmung seines Sohnes, des Grafen Bernhard, seine Tochter Sophie dem Herroge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zur Ehe und verpfändet ihm für die Mitgrif von 1500 Mark das Schloss Hoym, wogegen der Herrog ihr 300 Mark jahrlicher Hebung in einem Schlosse als Leibgeding verschreiben soll. — 1346, den 12. März. K. O.

Wie Bernhard von der gnade goddes Vorste tu Anhalt Greue tu Asschania vnd herre tu Bernburch bekennen in difme ieghenwerdighen Brieue Dat wie mit witfcop vnd, mit vulbort vnfes Sones Greuen Bernhardes dedinghet hehben, mit deme irlüchtighen vorsten Hertoghen Ernste von Brünswick vnseme ome mit 30 her Jane von Saldere vnd mit mester Didericke von Dalenburch Boden der hogheboren Vörsten Hertoghen Wilhelmes vnd Hertoghen Otten von Brunswick vnd von Lynenburch Dat wie vnse Dochter Sophyen scollen gheuen Deme Vorsprokene Vorsten Hertoghen Wilhelme vnd scollen ir mede gheuen vesteÿn hvndert marck Brandenburghes filuers Vnd vor Dat ghelt feolle wie ome fetten vnfe hvs tu hovem mit twenhyndert marck gheldes Brandenburghes filuers Die fcolle wie On Bewifen in deme richte tu Hoyem in Bede vnd in wiffer 25 ghulde Brickt Dar wat an Die feolle wie bewifen in anderen ghulden Die deme Hufe leghelick fin vnd Dat hvs tå hoyem mit Der vorsprokenen ghålde scolle wie antworden Deme vorsprokene Hertoghen Ernste vnd hînrike von Heymburch tu eyner menen hant tu Paschen Die nu nest tu komen sint. Vnd wan Hertoghe Ernst vnd hinrick von heymburch Dat wetlick Dun Deme vorsprokene hertoghen Wilhelme dat wie On Dat hus vnd die vorbenomeden ghulde antwert hebben vp Die vorfprokene tyd, So fchal hertoghe Wilhelm 40 verteyn nacht na pynghesten Die nu irst tu komene sin vnse Dochter entsan tu Lvnenburch in der stat vnd Dat Echt vullenbringhen Vnd wie scollen vnse Dochter Ome antworden tu Lenenhurch. Vnde wan vnse Dochter insin bedde komen ýs. Dar na wan he Dat hůs tů hoyem mit Der vorbenômeden ghůlde von hertoghen Ernste vnd von hinricke von heymburch eschet So seollen sie Ome eder weme he wil dat hus mit der vorbenömeden ghulde antwerden, Sturue auer hertoglie Wilhelm eder vnse Dochter ir Dan Die

echtscop vulbracht worde Des god nicht en wille, So scollen sie vns vnse hus tu hoyem weder antwerden ane vortoch Hedden fie auer koft vp Dat hus ghedraghen Die scolle wie on irlegghen alset redclick ys Ock schal Hertoghe wilhelm Dat hus tu hojem mit Der vorbenomeden ghulde holden vis iar von Der tyd alse vnse Dochter insin bedde komen ys an tu rekende, Wan Die vif iar vmme komen fint So mach he vnd fine Eruen vnd na komeling Dat hûs mit Der ghulde Die vorbenômet ys vor setten weme sie willen vor 5 Die vorsprokenen vesteynhundert marck Brandenburghes siluers vnd weme sie Dat hus tu hovem vnd Die ghulde vorfetten Die scolden soluen vns. vnseme Sonen Greuen Bernharde vnd vnsen rechten eruen mit Teyn ridderen vnd knechten finer vrunt vor wissen Dat hus weder tu antwerdene Wan wie Die vesteynhvndert marck Brandenburghes filuers Bethalet hedden, alfobeschedelicken af Dat hus von vnghelucke eder von vnreehter wolt nicht vorloren worde Ock Schal hertoghe wilhelm filuen vns vnfeme fonen Greuen 10 Bernharde vnd vnsen rechten Eruen wisheyt Dun mit teyn ridderen vnd kneehten finer man Dat he Dat hus tu hovem vns weder antwerden fcolle binnen Den vorsprokenen vif iaren wenne wie ome Die vestevnhyndert marck Brandenburghes filuers bethalet hedden, alfobesehedelicken af Dat hus tu hovem von vnrechter wolt eder von vnghelücke nicht vorloren worde, Wordet auer vorlorn von vnghelücke eder von vnrechter wolt Des god nieht enwille So foolde Hertoghe wilhelm vnd wie vns nicht fonen noch vreden 15 wie en hedden Dat hus tu hoyem weder ghekreftet eder ein ander hus weder indat richte ghebuwet, Bethalede wie ock hertoghen wilhelme von Den vesteynhyndert marken Brandeburghes filuers vif hyndert marck Brandenburghes filuers Die fcolde he von vns nemen vnd fcolde vns Die af flan. Men Dat hus tå hoỳm Scolde he fine eruen vnd nakomeling behalden mit Der vorsprokene ghulde also langhe wan On Die vefteýnhadert marck Brandenburghes filuers al bethalet wieren Ock fehal hertoghe Wilhelm vnfor Dochter 20 wan sie in sin bedde komen ys maken dru hyndert marck gheldes Brandenburghes siluers vnd eyn Slot tů lifghedinghe vnd Schal sie Dar an besorghen alse wie vnd vnse vrůnt Ôme tů louen. Vnd sehal vns vnd vnsen vrunden Des wys werden mit sinen Brieuen vnser Dochter Die lifghetücht tu makene na sime Dode af sie on vorleuede, Vnd wiere Dat sin on vorleuede so scolde Dat Slot Dat or tu orrer lifghetuch maket wiere Der herfcop tu Lvnenburch open fin tu al oren noden, Dat wie alle Diffe Dedinghe vul theyn vnd vul- 25 bringhen willen alse hir bescreuch stan Dat loue wie Greue Bernhard von Anhalt vnd Greue Bernhard vnse Sone in truwen Hertoghen Wilhelme vnd Hertoghen Otten von Brunswick vnd Lynenburch vnd tu örer hant hertoghen ernste von Brunswick Her Jane von Saldere vnd mester Didericke von Dalenbyrch eynem orkynde Differ Dingh gheue wie Diffen Brief befeghelt mit vnser beyder ingheseghele Diffe Brief ys gheuen tu meydeburch Na goddes bort Dusent iar Dru hyndert iar In deme Sesyndeuertegesten Jare in 30 Dem andren Syndaghe in der vasten alse me Singhet Reminiseere.

# 160. Knappe Otto von Marenholtz verspricht, die Kemnade auf seinem Hofe zu Mahrenholz zu brechen, sobald die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1346, den 15. März. K. O.

Ik Grote Otte van Marenholte knecht be kenne Openbare in Desseme Breue Dat ik vin mine Eruen. De kemenaden De In Minen hof To Marenholte buwet is willet vin schollet breken. wan De Ersamen vorsten. 36 Hertoghe Otte vis Hertoghe Willeft. van Brunsw vande Luneborch. Mine Heren. Ere eruen. vin Nacomelinghe van. vs. dat efchet. Dat loue ik Den vorbenomeden vorsten. Eren eruen vin Nacomelinghen In Truwen. vin To ener be Tughinghe. Des. So heb ik Dessen bret breind mineme Ingheseghele be Seghelet. Na Goddes bord. Dritteynhundert Jar In Demo Sefvivertighessen Jare Des Neghelsen midwekens vor midvassen.

161. Edeler Herr Gottschalk von Plesse und Gottschalk, seines Bruders Hermann Sohn, verpfänden dem Heinrich 40 von Bertolderode und den Gebrüdern Heinrich und Conrad Kuse die ihnen von dem verstorbenen Herroge Otto von Braunschweig verpfändete Hälfte des Schlosses Nienover mit Vogtei, Gericht und allem Zubehör, den vierten Theil des Zehnten zu Duderstadt und drei Mark jährlicher Einktunte aus dem anderen vierten

Theile auf die nächsten drei Jahre unter der Bedingung einer kürzeren Pfandzeit, falls Herzog Ernst von Braunschweig das Schloss früher wieder einlöset. — 1348, den 26. März. B.O.

We her Godefcalk edel herre to pleffe, vnde Godefcalk ietefwanne, hern Hermannes, Sone, vfes broderes bekennet opliken in diffem breue, vnde dot witlich alle den, de ene feet eder hoyret lefen, dat os de 5 Strengen knechte. Henrick van Bertolderode Henrick. kuse. vnde Conrad syn broder van orer vnde erer rechten eruen weghene, hebbet ghe leghen drittich marck vnde twey hundert lodighes fulueres Gotingescher wichte vn witte, dar we en vore ghe fat hebbet, vnde fettet in diffem breue, vfen halften deil, des huses to Nygenouere mid aller flachten núd. an voghedye an gheriehte. an dorpen. an woldtinfe. an rodethegheden. an wifehen. an watere vnde weyde, mid alleme rechte, vnde mid alle deme dat dar to hord alfo alfe we 10 den fuluen halften deil des fuluen håfes to Nygonouere van deme erbarn vorften viem herren hertoghen Otten van Brunfwich deme god gnade ghehad hebben, vnde nv hebben fchullen van vfem Juncherren hertogen Erneste synem brodere, vnde dar mede hebbe we en ock ghe sat vnde settet in dissem suluen breue dat verndoil des thegheden to Duderstad vnde dre marek gheldes in deme anderen verndeile. wanne we auer en beredden dre marck gheldes vor finte Michaheles daghe, aller iarlikes So fehulle we dat fulue 15 verndeil des thegheden gantz vp nemen, en dede we auer des nicht. So schullet se also vele kornes vte deme fuluen verndeile nemen alse se ghe kopen mochten vor dre marck twyschen vier vruwen daghen twen wortemissen vnde lateren. vnde schullet se disses gudes ghe weren wor en des noid is, vnde wanne se dat van os eschet doch mid also danem vnderschede dat we na den neisten dren Jaren alse disse bref ghe geuen is an to rekende aller iarlikes to paschen vn anders to neyner tid den halften deil des huses to Nygenouere. 20 mid deme verndeile des thegheden mid den dren marck gheldes, hir vor benomd mid alleme rechte, vn mid aller flachten nod also hir vorbescreuen steit, weder loysen moghen vor dit vorbenomde gheld, drittich marck vnde twey hundert der vorbesereuenen gotingescher wichte vn witte. vnde wanne we dat den wolden, dat foolde wo. eder vie eruen. en eder eren eruen witliken in ere hûs twyfchen Sinte mertins daghe vnde twelften vore weten laten, vn fehullet en diffe vorbenomden drittich marck vnde twey hundert 25 in der Stad to Gotingen, eder eyne mile van dannen bereden ane weder fprake. ock moghen fe eder ere eruen na den neisten dren Jaren aller iarlikes twyschen Sinte mertins daghe vnde twelsten, van os. vnde vien eruen cre glield weder eichen, vi wanne ie dat ghe dan hebbet witliken in vie hus, fo ichulle we en ere gheld drittich marck va twey hundert to paschen, dat dar aller neift kumpt to Gotingen. eder eyne myle van dannen mid der fuluen wichte vnde witte bereden ane weder fprake, vnde So fchullen fe os, hus, 30 thegheden, vade ghulde alle dat hir vor be fcreuen fteit, vade dar mede ock alde wynter fad de fe ghefeyget hedden to Nygenouere weder antworden ane weder sprake. were oek dat we des nicht en deden So mochten se eder ere eruen ef se wolden. den halsten deil des huses to Nygenouere mid alle deme dat dar to hoyret mid deme verndeile des thegheden mid den dren marck gheldes hir vor benomd, vor fetten, vor ere gheld hir vore be screuen, ane vorsten, weme se wolden vnde weme se dat vor setten deme scolde we also dane 25 wyfnheid don, als we en ghe dan hebbet ano weder fprake, vii weme fe ock dat fetten de Scolde os alfodane wyfnheid don alfe deme edelen manne Greuen Jane van Speyghelberge, vn Gherharde van Hardenberge bescedelich duchte, dat os vnde vsem Juncherren Erneste van Brûnswich dat hus to Nygenouere nicht entvernd worde. Were ock dat vie Juncherre Ernest eder fyne eruen dat vorbenomde hûs to Nygenouere loyften bynnen differ tid, So fcolden fe ere gheld weder nemen ane weder fprake, vnde dat en fcolde an 40 diffen deghedingen nicht schelen, vnde wanne os de loyse ghe boden worde dat scolde we se weten laten. Ock schullen se mid deme vorbenomden hus to Nygenouere vsem vorbenomden Juncherren Erneste van Brunfwich unde den fynen to alfodance deghedingen fitten alfo als we ghedeghedinget hebbet. Alle diffe vorbefcreuenen Stücke loue wo. vnde vfe eruen Henrike van Bertolderode Henrike kufen Conrade fynem brodere vnde eren rechten eruen hir vorbenomd antruwen gants vnde Stede to holdende ane allerleyge 45 arghelist in dissem breue de beseghelet is mid vien Ingheseghelen to ener ouerthughinge vnde ghe geuen Na Godes bord dritteynhûndert Jar in deme fes vnde vertigesten Jare to midvasten wamme finget letare.

169. Heinrich von Bertolderode und die Gebrüder Heinrich und Conrad Kuse stellen den eelelen Herren Gottschalk und Gottschalk von Plesse über die Verpfindung des Schlosses Nienover und des Zehnten zu Duderstatid teinen Revers ans. — 1346, den 98. März.

Eck Henrick van Bertolderode. Henrick. vnde Conrad. kufe brodere ictefwanne hern Janes kufen Sone, knechte, bekennet opliken in diffem breue vnde dot witlich alle den de ene feet, eder hovret lefen, dat we 5 den edelen mannen, vien herren Hern Godescalke vn Godescalke icteswanne hern Hermannes Sone synes broderes herren to pleffe, hebbet ghe leynet, drittich marck vnde twey hundert lodighes fulueres gotingefeher wichte vnde witte dar fe os vore ghe fat hebbet, vnde fettet in diffem breue eren halften deil, des hufes to Nygenouere mid aller flachten nud, an voghedye, an gherichte, an dorpen, an woldtinse, an rodethegheden. an wyschen, an watere, vnde weyde, mid alleme rechte, vnde mid alle deme dat dar to hord, also alse se 10 den fuluen halften deil des fuluen hufes to Nygenouere van deme erbarn vorsten viem herren hertogen Otten van Brunswich deme god gnade, ghe had hebben, vnde nv hebben schullen van vsem Juncherren Erneste synem brodere, vnde dar mede hebbet se os ock ghe sad vnde settet in dissem suluen breue. dat verndeil des thegheden to Duderstad, vnde dre marck gheldes in deme anderen verndeile, wanne se auer, os beredden dre marck gheldes vor finte Michabeles daghe aller iarlikes So fcullen fe dat fulue verndeil 15 des thegheden gantz vp nemen. en deden fe auer des nicht. So feolde we also vele kornes vte demc fuluen verndeile nemen, alse we ghe kopen mochten vor dre marck twyschen vier vruwen daghen twen wortcmissen vn lateren vnde fchullet os diffes gudes ghe weren, wor vn wanne os des noid is vnde we dat van en eschen. Doch mid also danem vnderschede, dat se na den neisten dren Jaren alse disse bref ghe geuen is an to rekende aller iarlikes to paschen vn anders to neyner tid den halften deil des huses to Nygenouere mid 20 deme verndeile des thegheden mid den dren marck gheldes hir vorbenomd, mid alleme rechte, vn mid aller flachten nyd alfo hir vor be fcreuen fleit, weder loyfen moghen vor dit vorbenomde gheld drittich marck vn twey hundert der vorbescreuenen gotingescher wichte vn witte. vn wanne se dat den wolden, dat seolden fe eder ere eruen. os. eder vien eruen witliken in vie hus, twylchen Sinte Mertins daghe vnde twelften vore weten laten vnde schullet os disse vorbenomden drittich marck vnde twey hundert in der Stad to 25 Gotingen, eder eyne mile van dannen bereden ane weder fprake Ock moghe we eder vie eruen na den neisten dren Jaren aller iarlikes twyschen Sinte Mertins daghe vnde twelsten van en vnde eren eruen vse gheld weder eschen. vnde wanne we dat ghe dan hebbet witliken in ere hus. So schullen se os vse gheld drittich marck vn twey hundert to paschen, dat dar aller neist kumpt to Gotingen. eder eyne myle van dannen mid der fuluen wichte, vnde witte bereden ane weder fprake vnde So fchulle we en, hus, thegheden, 30 vnde ghulde, alle dat hir vor bescreuen steit, vnde dar mede ock alde wynter sad de we gheseyget hedden to Nygenouere weder antworden ane weder fprake. were ock dat fe des nicht en deden. So mochte we, eder vie cruen, ef we wolden, den halften deil des huses to Nygenouere mid alle deme dat dar to hovret, mid deme verndeile des thegheden, mid den dren marck gheldes hir vorbenomd vor setten, vor vse gheld hir vore befcreuen, ane vorften weme we wolden. vnde weme we dat vor fetten deme foolden fe alfo dane 35 wyfnheyd don alfo fe os ghe dan hebbet, ane weder fprake. vnde weme we ock dat fetten, de fcolde en alfo dane wyfnheid don alfe deme Edelen manne Greuen Jane van Speyghelberge vnde Gherharde van Hardenberge beschedelich duchte, dat en, vn vsem Juncherren Erneste van Brunswich dat hus to Nygenouere nicht ent vernd worde. were och dat vie Juncherre Erneft, eder fyne eruen dat vorbenomde hus to Nygenouere loyften bynnen differ tid. So fcolde we vie gheld weder nemen ane weder fprake, vnde dat en fcolde 40 an diffen deghedingen nicht schelen, vnde wanne en de loyse ghe boden worde, dat scolden se os weten laten. Ock schülle we mid deme vorbenomden hüs to Nygenouere vsem vorbenomden Jüncherren Ernesse van Brunfwich vnde den fynen, to also danen deghedingen sitten, also se ghedeghedinget hebbet. Alle disse vorbescreuenen Stücke loue we vnde vse eruen den Edelen mannen hern Godescalke vn Godescalke synes broders Sone herren to pleffe, vade eren rechten eruen hir vor benomd antruwen gantz vade Stevde to 45 holdende ane allerleyge arghelist in dissem breue de beseghelet is mid vien Ingesegelen to eyner thughinge

vnde gegheuen alfo dat Eck Conrad Kufe ghebruke Henrikes Inghefegeles mynes broderes an diffem breue Na godes bord dritteynhundert Jar in deme fes yn vertigesten Jare to midvasten wamme singet letare.

163. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg überlassen dem Grafen Hermann von Everstein auf die Dauer seines Lebens ihr gemeinsames Schloss "Lowenwerder" bei Ohsen, bedingen sich jedoch das Recht, nach seinem Tode zwischen beiden Halften des Schlosses gegen Erstattung seiner Aulagen zu wählen. — 1346. den 27. März. K.O.

Van Goddes gnaden wi Her Otto vn Her willehelm. Brodere Hertoghen To Brunfw vn To Luneborch bekennet Openbare vor alle Den de dessen bref Sed edder hored Dat wi ghe laten hebbet vn latet Deme edelen manne Greuen Hermene van Euerstene Sine Leuedaghe To be sittende Dat hus To deme Lowen-10 werdere Bi Ofen Dat half vie vn Half Sin is vn Dat Sulue hus fehal He, vs, vien Eruen vn Nacomelinghen. Open holden To allen Tiden vn To al vfen noden. wanne wi auer vppe Dat hus willet vnde dar af Orleghen edder wat schippen willet vo vsen ammechtman Dar settet. De schal ene vnde de Sine vor schaden be waren. were Dat eme edder Den Sinen Dar schade schude binnen Der Tid van den vsen. Den schaden feholde vie ammechtman ym wedder Don In Minne edder In Rechte binnen Twen Maneden Dar na wan 15 Se dat van eme escheden. Ok so schal he an Deme suluen Hus noch vistich Lodeghe mark Sulueres vor buwen In Stenwerke also Dat he vs Dat witliken be wifen moghe Dat. Dat geld wllenkomen. Dar an vor wanne auer Greuen Hermenes De vorbenomet is To kort werd. vn he Dod is, vnde wille wi. den vie eruen edder vie nacomelinghe. Den helften del des fuluen hufes To deme Lowenwerdere hebben. Dat Schul wi Sinen eruen en Jar vorekundeghen v\u00e4 fehullet. ym den gheuen, verhunderd Lodeghe mark 20 Sulucres, vor kost vn vor bow Dat In deme huse Rede vor buwet vn vs Rede Rekenet is, mid den vistich Lodeghen mark Sulueres de men noch In Deme hufe vorbuwen schal ift greue Hermen Se vorbuwede als hir vore beschreuen is edder also vele Min alse greuo Hermen van. den vistich marken min vorbuwede. vnde wanne Dat ghe schen is So schulle wi vie eruen, vnde vie Nacomelinghe, macht hebben to kesende vnder beyden helften des Huses To deme Lowenwerdere vn welke helfte wj Denne keset de schal vse 25 wesen, yn de schullen Sine eruen, vs. vsen eruen vn Nacomelinghen Don vnde antwerden vnbeworen ane voretoch vnde wedder Rede Sunder Jenegherhande Twiuel. vnde wanne wj vfe eruen. edder Nacomelinghe edder we van vier weghene De helfte des hufes in Nemen. Den icholde wi Sinen eruen, vnde Se vs wedder malk Deme anderen eynen borchvrede gheuen also als eyn wonheyt is. vn To ener be Tughinghe alle desfer vorbenomeden stukke So hebbe wi vse Ingheseghele To dessem breue Henghet. Na goddes Bord 30 Dritteynhunderd Jar In deme Sefvndevertighesten Jare Des Neghesten Manendaghes na midvasten.

164. Probst Albert, Priorinn Mechtlide van Holdenstede und der Convent des Klosters Diesdorf gestatten den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und L\u00e4neburg den Wiederkauf der Vogtei \u00e4ber einen Mor zu Hanstedt. — 1348, den 2. April. III.

We Her Alberd Prouest Ver Mechthold van Holdenstede priorent vnde de gantze Couent des Closters 25 to dýstorp bekennet oppenbar vor al den de dessen bref seet eder horet dat vs de Erfammen vorsten vie heren hertoghe Otte vi hertoghe wilhelm van Brunwieh vnde Lünneborch ghe laten hebbet ovgedýe ouer enne hof to hanstede mit dessen vnderschede dat de siluen vorsten Eder ere Eruen Eder ere nakomelinge desse vorbescreuen vogedýe alle iar vor Dritich mark lünneborger penninghe weder kopen moghet wan se willet In enne bekantuisse desser dingh hebbe we prouest Alberd viá de Couent to Dystorp dessen 40 bref beseghelet mit víen Inghesighelen Na Goddes bord Drytteýnhunderd Jar In deme sesse viertiegesten Jaro des nercheten sonendagles vor Palmen.

165. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus leihen dem Ritter Heinrich von Alvensleben und dessen Sohne Ritter Bosse dafür, dass dieselben ihnen mit dem Schlosse Erzleben gegen jeden mit Ausnahme des Markgrafen von Brandenburg zu Dienste sitzen, 200 Mark Silber und versprechen denselben für den Fall, dass sie von dem Schlosse gegen den Erzbischof von Magdeburg Krieg führen, einen Theil der Brandschatzung und die Dörfer Germersleben und Bornstedt als Friedegut, auch als Ernst für das Schloss, falls es im Kriege verloren wird, das Schloss Jerzheim. — 1346, den 14. Mai. I.

We Magnus etc. et Magnus iunior Dat we mid den strengen ridderen. Hern Heneken von alnensleue. 5 vn mid hern Boffen finem fone, vmme ore hus to arxfleuen ghe deghedinget hebbet in der wis also hir na bescrenen steyt. Dat se vs vn vien eruen, mid deme seluen hus to denste sitten scullen, vppe aller malken, ane vp vnfen fwager, den marchgreuen von Brandeborch, vn vppe de von aluensleue, vppe de von wantzsleuen, vn ane vp hern fritzen von wederde, vn gherarde sinen broder. Were dat vs. weder de wes not were, mochten se vs von den binnen ver weken rechtes helpen, dat scolde we nomen, mochten se des 10 nicht don, fo foolden fe vs. na den ver weken, mid deme feluen hus behulpen wefen vppe fe, alfo vp andere lude, ane vp vnfen fwager den marchgreuen vorebenömt. Were id ok. dat de vorbenomden, von alnenfleuen. von wantzsleuen. eder de von wederde dorch ienghes vorsten eder dorch ienghes herren willen. vnie vyende werden wolden. fo feolden fe vs ok mid deme feluen hus. vppe fe alfo vp andere lude behulpen wefen. Hir vmme hebbe we. den feluen. Hern Heneken vn hern boffen. Twey Hundert mark brande 15 borghes filueres ghe leghen. Der ne moghen fe. noch ne fcullen vs binnen dren iaren, de to Pinkesten, dat nv erst to komende is. na der vt ghift desse breues. an stan scullen, nicht weder gheuen. Welke tid se aner na den dren iaren vs de penninge weder gheuen wolden. fo fcolde we fe nemen. in der stad to Helmenstidde. vn scolden se dar to ghe leyden wanne se dat von vs escheden. vn wanne se vs de penninge ghe gheuen hebben, dar mede scullen se ores denestes mid deme has von vs vñ von vsen eruen ledich vñ 20 los fin. De wile fe auer vs de penninge nicht weder ghe gheuen hedden, fo feolden fe vs. vn vfen eruen to allen tiden vp aller malken, mid deme hus behulpen wefen, also hir vore ghe screuen steyt. Welke tid we ok vppe dat vorbenomde hus eschet, so sculle we dat hus spisen vn mannen, vn vs der kost vnder winden de vppe dat hus gan mach. funder plochknechte vn herde, de foolden de von alnenfleue feluen bekofteghen, Welke tid we ok von deme hus orlogheden. vn den biscop von Magd. dar von an grepen. von deme 25 dingelfe, dat vs dar von velle, fcolden de vorbenomden. Her Heneke vn her Boffe. Hundert mark brandeborghes filueres to voren nemen. Were id auer. dat we vs vor foneden mid deme biffcoppe binnen vertetnnachten. er de hundert mark vor dinget worden. fo fcolde we on an den Twen Hundert marken vorbenömt veftich mark af slan. Were id ok dat twischen deme bisscoppe von Magd vn va orloghe worde so scolde we on desse dorp twey Germersleue, vn Bornstede to vrede gude gheuen tighen oreme gude, vn wat se der 80 gheneten mochten, dar feolde we on to helpen, wes we mochten. Were id ok dat vs na der tid also we vs mid deme bifcoppe von Magd vorfonet hedden, vn de von aluensleuen vorbenomt in deme orloghe hundert mark von deme dingede ghe nomen hedden, mid deme feluen biffcoppe anderwarue to orloghende not were, fo fcolde we on von deme dingede, dat vs denne velle, veftich mark brandeborghes filueres gheuen, ane de dorp, de we on to vrede gude ghe gheuen hebben, also hir vore bescrenen steyt. vñ dar mede scolde we ledich 35 vn los wesen, on vortmer vmme ore denest ienghe penninge to ghouende vn scolden vs doch mid deme seluen slote vppe aller malken behulpen wesen, de wile dat se vs vnser penninge nicht weder gheuen ne hedden. Wolde we ok mid iemande anders ane mid deme biscoppe von Magd von deme vorbenomden hus orloghen wat vs in deme orloghe von dingede. eder von anderen dingen vallen mochte. dar af feolde we on nichtes plichtich to ghenende fin. de wile fe vs vie penninge nicht weder gheuen hedden, ane ores plüchwerkes 40 fcolde we on vrede gud gheuen. Were id ok dat her boffe vorbenomt de wile dat deffe deghedinge twifehen vs vn ome ftad ghe vangen worde, des god nicht en wille. vn de helfte des huses dorch siner not willen vor fetten wolde, weme he dat fette, dar fcolde he vs vn vle eruen ane bewaren, dat, dat hus to vnfen noden, vnfe opene hns bleue. Ok feulle we de vorbenomden hern Heneken vn hern boffen ores rechtes vor deghedingen. vn fcullen des von on vulle macht hebben. Were id ok dat dat hus bestallet eder 45 vorbuwet worde fo ne foolde we vs mid deme de dat ghe dan hedde nich vreden noch fonen. dat en were Sudendorf, Urkundenbuch II.

weder dan. oder we en deden dat mid oreme willen. Were id ok dat dat vorbenomde has to arxfleuen. de wile dat we dar von orlogheden in vafem deneste vorloren worde, des god nicht en wille 6 volde we on vafe hus iherxem mid alle deme dat dar to hort an de stede weder antworden. also lange went we on des huses weder helpen mochten, eder we ne makeden dat mid on anders, also dat id ore wille were. In 5 cuius rei testimonium figillum nostrum presentibus est appensum, anno domini. M. CCC. XLVI. in dominica qua cantatur Cantata.

166. Hernog Magnus von Braunschweig verschreibt den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden für 200 ihm auf das Schloss Calvörde zu der vorigen Pfandsumme desselben vorgestreckte Mark Silber 20 Mark jährlicher Hebung aus der Stadt Helmstedt und aus dem Zolle und Geleite zu Wolfenbüttel. — 1346, den 14. Mai.

We Magnus etc. Dat her fritze von wederden vn Gherart fin broder, vns hebben to borghe ghe leghen. Twey hundert mark stendalesches silveres brunswikescher wichte de we vulbordet hebben. vn bekennen an deme hus to kaluorde, de we on bereden scullen to Helmenstidde, mid den anderen penningen, de se vore hebben an kaluorde vn ghele'den vp der vesten ene. dar se de anderen penninge vp eschen. vp vsen scaden. 15 vor desse vorbenomden penninge hebbe we on ghesat. Twintich mark gheldes de se alle iar vp nemen scullen vppe sente mycheles dach. Der seluen Twintich mark gheldes hebbe we on bewiset Teyn mark in der stad to Helmenstidde vp deme Rathus. vn scullen vormoghen, dat on de borghere louen in orem opene breue. De anderen Teyn mark hebbe we on bewifet in beyden tollen vnde in gheleyde to wulferbutle. vn scolen se dar in wisen ny to vnser vrowen daghe, der ersten, eder erer vrunt enen weme se dat bevelen 20 alle iar. vnde soolen se dar vt nemen twischen vier vrowen daghe vn sente mycheles daghe. Wes on an dessen vorbenomden Twintich marken brok worde, dat scolde we on ir staden, binnen vertefn nachten dar na. dede we des nicht. so scolden se se vppe dat hus to kaluorde san mid den anderen penningen. de se vore Were auer dat we on ore penninge nicht en gheuen vn fe dat hus vorfetten wolden. wenne se dat setten, deme scolde we dat vorbreuen, also we on dat vorbreuet hebben, vn wat on desser 25 gulde nicht en worde eder den den fe dat hus fetten de feolden fe vppe dat hus flan alle iar. To enem orkunde alle deffer ding, hebbe we on vn to orer truwer hand. Hern Gheuerde von weuerlinge, hern Gumprechte von wantzsleuen vn hern bossen von aluensleue dessen bref beseghelet laten mid vnsem ingheseghele. anno et die quibus fupra in precedenti litera.

167. Herzog Magnus von Braunschweig verschreibt der Frau des Günzels von der Asseburg den vierten Theil 30 des demselben und den von Wenden verpfündeten Amtes zu Dettum. — 1346, den 16. Mai. L.

We Magnus etc. Dat vrowe kýne de elýte hufvowe in Guntzeles von der affeborch hundert lodeghe mark brunfwikefcher wichte. vn witte hebben feal to oreme lifghedinge an deme ammechte to Dettene. dax we demo vorbenomden Guntzele vň den von wenden vor ver hundert lodeghe mark ghe fad hebben. Were id ok dat Guntzeles to kort worde. wanne we denne. oder vne feruen dat vorbenomde ammecht vor ver se hundert mark lofen wolden. von den feluen ver hundert marken. feolde we der feluen vrowen kinen de vorfereuenen Hundert mark bereden vn betalen in alfodanen floden allo we fe guntzele vn den von wenden bereden fullen. De wilo we auer. eder vnfe eruen. des ammechtes nicht en lofen. fo fed vorfereuene vrowe kýne alfodane gulde alle iarlikes vp nemen. alfo von deme verdendeýle des vorbenomden ammechtes vallen mach. vn dar to feulle we vn vfe eruen fe vorderen vn vordeghedingen. des besten des we moghen. In quorum euidens tedimonium figillum nodrum prefentibus est appensum anne domini M. CČC. XLVI feria tercia proxima post dominicam qua cantatur cantate.

168. Herzog Magnus von Braunschweig befreiet den dem Heinrich Berensacke und dem Thile von Hameln gehörenden halben Hof zu Schöningen von Vogtei und verleihet ihnen denseiben zu Weichbildsrecht.

L
1346, den 25, Mai.

We Magnus etc. Das we Hinreke bërenfacke vii Thilen von Hamelen vafen börgheren to feeningen. vii oren eruen. enen haluen hof. den fe mid en ander to feeningen hebben. Do bi henen Bertoldes hõue vii der wedewen hõue. de. de hörebollefehe hed ge leghen is. de vas voghethaftiich was. vrý ghe gheuen vade to wicheldes rechte ghe legghet hebben. vii gheuen vrý in dessem breue. In cuius rei testimonium feeretum nortum presentius oft appendum, anno dominii. M. COC. XLVL in afecacione eiufdem.

169. Herrog Maguns von Braunschweig und sein Sohn Herrog Maguns verpfknden den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlege die Haltie des Schlosses Campen, der Dörfer Hattorf und Rotenkamp, des Nordholzes, der Fischerei, des Vorewerkes en Flechtorf mit vier Hufen, der Gerichte zu Schandelah, Lehre und Lappenberg\*) und, im Fall die Wiedereinlösung nicht nach zwei Jahren geschieht, auch den Lehrer Wald, ansserdem 30 Mark feinen Silbers jahrlicher Hebung ans der Staft Halmstedt und versprechen, während der 10 Dauer der Verpfündung den Asohwin von Campe nicht von der anderen Halfte des Schlosses zu entsetzen.—
1346, den 25. Mai.

We Magnus fenior et Junior etc. Dat we hebbet ghe fat. vn fetten in dessem seluen breue. vnson truwen mannen hern Lud riddere vn Hannese knechte, broderen ghe heten von Honleghe vn orer eruen, vn to orer truwen hant. Hern Hinreke von faldere, hern Guntzele von Bertensleue, ridderen, Hinr von veltem, 15 vn Ludeghore droften knechten. Den haluen de'yl vies huies to deme kampe, de helfte des dorpes to hattorn. vn de helfte des dorpes to deme roden kampe dat northold half mid alleme rechte de vifch weyde half, de to deme kampe horet, vn dat vorwerk half dat hadde ghe wesen hern Lud von wenden, mid deme ackere, mid den wischen. vu mid allerle'e rechte. dat to vlechtorp lit, ver houve half to vlechtorp, dat gherichte half to fcalleghe dat gherichte half to lere dat het to den bruners eyken dat gherichte half to deme 20 lappen berghe, vn de helfte alle des, dat to dessem vorbenomden huse, to deme kampe horet, mid alleme rechte vn mid aller nvt. alfo vnie elderen. vn vnie broder hertoghe Otte. deme god gnedich fi. vn we dit selue hus ghe hat hobben, wente an desse tid, ane don lerer wolt. Ok late we. vn setten on Drichtich mark lodeghes gheldes in der stad to holmenstad, vnde willet der ore rechte weren wesen, vor allerleve an îprake. vn fetten on de mid dessem vorbenomden huse. vn mid deme dat dar to horet. also hir vore 25 ghescreuen is, de de rad dar solues to Helmenstidde on gheuen va bereden scal, alle iarlikes to sente Mertens daghe vñ in orer ftad, vor aller malkem, velighen fcal, vñ dar vt antworden fcal, ane ienghorleye hinder vn in val. on, eder to orer truwen hant, weme fe willen, vor drehundert lodeghe mark filuores brunfw wichte vn witte, de fe vs rede gentzliken betalet vn beret hebben. Ok feullet fe drift vn achtwort in deme lerer wolde to deme feluen hufe beholden. Ok moghet fe vn feullet buweholt houwen laten in deme 30 feluen woldo to deme huse to deme kampe, to orer nvt vn to orem behouwe. Ok scal dit hus to deme kampe, vfe opene hus wefen, to vnfen noden Wanne we auer dar vp efchen, fo fcal vfe houetman, al de kost draghen vppe deme huse. dar men dat hus midde holden mach. vn scal se vor wissenen vorscaden to bewarende, vppe deme huse, vn in demo gude, dat we one mid deme huse ghe sat hebben, also hir vore gheforeuen fiest. Were id ok dat fe vredegud efchedon tighen dat gud. dat we on mid dessem feluen huse 35 ghe fat hebben, dat feal vie ammechtman on gheuen, ane vortoch vn weder fprake. Were id ok dat dit flot vorloren worde, de wile se ore penninge dar ane hedden, so scolde we der vyende werden, de dat slot ghowunnen hedden, vn en fcolden vs mid den nicht fone eder vreden we en deden dat mid oreme willen. eder we en hedden on des vorbenomden huses weder ghe hulpen, eder de vorghescreuenen drehundert lodeghe mark filueres gentzliken weder ghe gheuen. Ok en sculle we eder vie ammechtlude se in dessen 40 richten, an den luden, noch an nenen anderen dingen de we on to deme huse ghe sat hebbet, hinderen eder vor engen. Ok wille we fe mid gudem vlite. ores rechtes vor deghedingen mid worden vn mid hulpe. des vorbenomden huses to deme kampe vn alle des dat we on dar to ghe laten hebbet. Wor we on nicht

<sup>\*)</sup> Ein Lappenberg liegt zwischen Sottmar und Wittmar.

rechtes ne hulpen binnen ver weken, dar moghen se sek seluen ir weren vn rechtes helpen von dessem vorghescreuenen huse, dar sculle we on to behulpen wesen mid gudem vlite. ok en sculle we aschwine von deme kampe nicht entsetten. noch vor wisen dorch iengherleye sake. von der anderen belste des seluen huses, de wile desse vorbenomden von honleghe, va ore eruen, her Hinrek von saldere her guntzel von 5 bertensleue riddere. Hinr von veltem vn Lud drosten knechte, to orer truwen hant, ore penninge an dessem huse hebbet. Ok sculle we, eder vie eruen, dessen vorbenomden von honleghe, vn oren eruen vn to orer truwen hant Hern Hinr etc. deffe feluen drehundert lodeghe mark. to deffen neighen pinkesten vort ouer twey Jar weder gheuen, vn bereden to Brunfw ane iengherleye hinder vn inval, vn fcullet on dat gheld velighen binnen der flat to Brunfw vn dar vt vor aller malkem. Were id dat we. eder vse eruen. on dit 10 gheld nicht beredden, to Brunfw vppe de tid alfo hir vore ghe ferenen steyt, so feullen se von staden an. ane iengherleye vortoch fek des lerer waldes vnder winden to deme hufe, to deme kampe, mid deme anderen gude. dat we on dar to ghe fat hebbet. vn feullen den wolt hebben. mid vseme guden willen. mid alleme rechte. vn mid aller flachten nvt. also we on ghe hat hebbet. Ok sculle we on von staden an. ane vortoch vn maninge in riden to Brunfw mid vien borghen de hir na bescreuen stan. vn nene nacht dar vte 15 to wesende, dat en si mid desser vorbenomden von honleghe, eder orer eruen, eder hern Hinr etc. gudem willen. Were ok dat vie borghen von on ghe manet worden, va al de wile we on, de dre hundert mark gentzeliken nicht bered hedden. fo fcullen fe der helfte des vorbenomden hufes to deme kampe mid alle deme dat we on dar to ghe fat hebben. vn der Drittich lodeghe mark vn des lerer waldes bruken mid alleme rechte also lange went we on, eder oren eruen, deste drehundert mark weder gheuen, also hir vore 20 ghescreuen ste't. Were id ok dat vser borghen ienich af ginge, des god nicht en wille, so sculle we binnen den neiften ver weken na der maninge enen anderen also guden borghen, an sine stede setten, de in enem funderlikem breue loue alle desse sucke lone we entruwen mid samder hant stede vn gans to holdene ane iengherhande hinder, vn in val. Vnde we albrecht von der gnade goddes greue to Regenftevn. Her Basilius bok ghe heten wuluesberch. riddere. Hannes von weuerlinge. Bertold buskiste. Hannes von papestorp. Jacop 25 von ekendorp. Lippold von stembeke knecht bekennet vir betughet. Dat we louet hebben vor vien herren Hertoghen Magno vn vor Magnuse sinen sone. vn louen mid on entruwen in samder hant. Dat se alle desse vorgheicreuene stucke stede vn ganz holden scullen. Were id dat se des nicht en deden, also dat se desser stucke ienich nicht en helden, also hir vore ghe screuen steyt, wanne we dar vmme ghe manet worden, dar na binnen verteynnachten feulle we vn willet in riden to Brunfw. recht in legher holden. vn nene nacht 30 von dennen to wesende id ne fi mid der vorbenömden von Honleghe, eder orer eruen wille, eder hern Hinrekes etc. den we desse ding to orer hand ghe louet hebben, eder id en si mid on also ghe maket dat on ghe nûghe. alle desse ding loue we en truwen in samder hant, ane iengherleye arghelist, ane hinder vn ane in val stede vn ganz to holdene. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. anno domini M. CCC. XLVI. In die beati vrbani pape.

#### 35 170. Herzog Magnus von Brausschweig bewilligt, dass Ludolf von Bertenaleben, Probst zu Salzwedel, seine Prübende in der Burg n Frausschweig seinem Bruder Günzel für einen Altar auf dem Schlosse Tangermunde tauschweise überlasse. — 1346, den 26. Mai.

Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat we hebben ghe gheuen vnfen gantzen willen v\u00e4 vnfen tudolf proueft to faltwedele ghe heten von Bertenfleue. wesfiele mid 40 der prouende in der borch to Brum's mid finem brodere Guntzele vmme enen altare de lit vppe deme hufe to Tangermunde. alfodane wis dat vs dat nicht en scade. v\u00f1 vnsen vedderen hir na to vnser lenware wan sik dat also boret. In cuius rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensimm. anno et die quibus sureze.

171. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Magnus geloben, die dem Herzoge Ernst von Braunschweig schuldigen 400 löthigen Mark am 90. Mai nächsten Jahres zu zahlen oder mit ihren Bürgen ein Einlager in ihrer Stadt Braunschweig zu halten. — 1346. den 2. Juni.

Von der gnade goddes, we Magnus etc. vn Magnus de iunghere etc. Dat we deme hochghebornen vorsten vnfem brodore. Hertoghen Erneste vn sinen rechten eruen seuldech sint verhundert lodeghe mark 5 filueres brunfw wichte vu witte, mid der gulde, de dar vp gan scal also hir na bescreuen steyt. De we on in der stad to brunsw ane ihengherhande Hiudernisse vn vortoch bereden vn betalen seullen, to pinkesten dat to komende is na der vtghift destes breues, vort ouer en iar. Dat loue we vseme vorbenomden brodere vñ finen eruon, hir vorghenomt vñ to orer truwen hand den ftrengen ridderen. Hern Courade von Roftorp, Hern Lippolde von vreden. Hern Bruninge von woldershusen vn Hinreke von ghittelde, knechte, entruwen, 10 ane allerle'se arghelift, gans vn ftede to holdende, vppe dit vorbenomde gheld fculle we vfem vorghescreuenen brodere vn finen eruen. Jo vppe tevn mark, ene mark to gulde gheuen vn de gulde sculle we gheuen. half to fente mertens daghe de nv erst to komendo is. vn half to pinkesten dat dar na ok erst to wat auer desses erghenomden gheldes betalet worde vor sente ichannes daghe, to midden fomere de nv erst to komende is. dar en dorue we nene ghulde vp gheuen. wat we auer des seluen 15 gheldes betaleden, na deme feluen fente Johannes daghe dar feulle we alfodane gulde vp gheuen, alfo dat gheld, na der Jar tal vor feult heft weret ok dat we dit vorbenomde gheld, eder gulde, vieme vorbenomden brodere, eder sinen eruen, oder den den we dat to orer truwen hand ghe louet hebbet, nicht en botaleden to den tiden also hir vore ghescreuen steyt. So scolde we binnen den negesten verteynnachten. also we to vome flote, to wulferbutle vinne ghe manet worden, mid voen borghen de hir na bescreuen stad, in de stad 20 to Brunfw riden, vn nene nacht von dannen wefen, dat gheld en fi betalet, eder we en deden dat mid vfes broder, eder finer eruen, eder der den we dat to orer truwen hand ghe louet hebben, vulbort vn willen, To enem orkundo desser ding, hebbe we on dessen bref beseghelet mid vnsen ingheseghelen. Vn we her Jan von Godenstidde. Her Lodewich von lindede. Her willehelm von Tzampeleue. Her Ludolf von honlage Her boffe von aluensleue. Her baülius bok. ghe heten wuluefbereh, riddere. Gheuerd von werberghe. Bertram 25 von velthem. Ludegher drofte. vn Hannes papestorp knechte, louet entruwen mid famder hand, vseme vorbenomden iunegheren hertoghen Erneste vn sinen eruen vn to orer truwen hand. Hern Conrade von Rostorp. Hern Lippolde von vreden. Hern Bruninge von woldershusen, ridderen, vn Hinreke von Gittelde knechte, icht ienich brok worde an der betalinge desse vorbenomden geldes, eder gulde, an vseme vorbenomden herren hertoghen Magnuse. eder an vnseme iuneheren Magnuse sineme sone, wanne we dar vmme ghe manet 30 worden, fo fcolde we binnen des negesten verte nachten, dar na. also we in vie hus dar vmme ghe manet worden, mid vfem herren in de ftad to Brunfw riden, vn nene nacht von dannen wefen, dat gheld vn gulde en fi betalet, eder we en don dat mid vies iuncheren hertoghen Ernestes hir vorghenomt, eder siner eruen. eder der, den we id to orer truwen hand ghe louet hebben, vulbort vn willen. In cuius rei testimonium figilla nostra presentibus sunt appensa. anno domini. M. CCC. XLVI. feria sexta proxima. ante festum 35 penthecoftes.

172. Herzog Magnus von Braunschweig entlässt den Conrad Alberting auf der Meierei zu Wendeburg aus der Leibeigenschaft. — 1348, den 15. Juni.
I.

Magnus dei gracia dux in Bruniw etc. vniuerūs ad quos presentes peruenerint subscriptorum noticiam cum falute Noueritis quod Conradum dietum albertingen villanum in wendeborch qui olim ad nos iure litonice 40 spectabat. ab eodem iure absolutimus ac plene libertati donanimus et donanus liberaliter per presentes concedentes sibi has nostras literas nostro et heredum nostrorum nomine in euidens testimonium super eo. actum anno quo supra. In die beati viti martiris, nostro sub secreto.

173. Hersog Magnus von Braunschweig nimmt den Hermann von Sassenhusen unter seine Dienerschaft auf und ersucht jeden, demselben in seinen Geschäften förderlich zu sein. — 1346, den 15. Juni. L

Magnus dei gracia etc. ad vniuerforum noticiam cupimus peruenire, quod Hermannum dictum de fassenhusen exhibitorem presencium in nostrum familiarem recepimus specialem. Quare omnes et fingulos causa 5 nostri quidquam facere vel dinittere volentes studiose petimus et obnixe, vt dictum Hermannum vbilibet in sus negociis beneuole ac fideliter nostrum promoucant ob respectum. actum anno et die quibus supra.

- 174. Herzog Magnus von Braunschweig fordert von dem Bischofe von Merseburg die ihm schuldigen hundert Schock Groechen und von einigen Bürgern in Nordhausen die Summe Geldes, welche sie ihm schulden. — 1346. nach dem 15. Juni.
- 10 Magnus dei gracia etc. Epicopo Merfeburgenfi. Reuerenciam vedtram fludiofe petimus vt illas C. fexagenas grofforum in quibus nobis tenemini. Hugoni notario noftro ad manus noftras et noftro nomine perfolatais, quibus eidem folutis vos et fideiuffores vedtros quofilibet pro dicta pecunia per vos nobis pofitos quios de ipfa dicimus penitus et folutos volentes vos aut ecclefiam veftram predictam uel fideiuffores veftros memoratos fuper iam dicta pecunia vllo vnquam tempore impetere in futurum. Datum anno quo fupra 15 noftro fub figillo.

Talis Litera quitacionis eciam Data est. quibusdam ciuibus in Northusen.

175. Herzog Magnus von Braunschweig, Markgraf zu Landsberg, und sein Sohn Herzog Magnus ertheilen ihren Dienstmannen, den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlege, für die nichsten vier Jahre eine Anweisung auf 30 Mark feinen Silbers jihrlicher Hebung aus der sich auf 40 Mark belaufenden Beede der Stadt Helmstedt. — 1346, den 23. Juni.

Nos Magnus dei gracia dux in Brunfw et marchio in Landefberch. atque Magnus filius nofter tenore prefencium recognoficimus et publice protefiamur, quod ad peticiones noftras noftris fideles Burgenfes in Helfin. promiferant notiris fidelibus ministerialibus domino Lud militi, et Johanni famulo fratrius dictis de honleghe triginta marcas puri in quolibet annorum quatuor nunc inmediate fubfequencium tribuendas, de 25 quadraginta marcis que nobis in precaria. Helmenfad folent circa festum fancti Martini epifoopi tribuannuatim fuper quarum triginta marcarum perfolucione infra cofdem quaturo annos nostros ciuces predictos, nos nostri heredes quitos habere volumus et folutos. Sin autem cofdem ciucs contingerent pati inpugnaciones aliquas aut inputaciones propter caddem triginta marcas erogandas et prefertur ab aliquibus qui forte. dicerent pretactas quadraginta marcas eis esfe ab natecessorium nostris affignatas ab hiis omnibus nostros 20 fepe dictos burgenfes quando erimus requisiti quitos eripere volumus penitus et indempnes. In quorum cuidens tostimonium figilia nostra prefentibus sunt appensa. Datum anno domini. M. CCC. XLVI. In vigilia fancti Johannis baptific.

176. Herzog Magnus von Braunschweig schenkt dem neuen Hospitale vor dem Peters-Thore zu Braunschweig das Eigenthum eines Hofes zu Halchter und einer Hausstelle auf dem Pelde zu Bungenstedt. — 1346, den 5 28. Juni.

Magnus dei gracia etc. ad vniuerforum noticiam pro eterna rei memoria deducimus per prefentes, quod proprietatem et dominium cuiufdam curie fite in villa halchteren in auftrali parte ecclefic bitdeu etuiufdam arce fite in campis ville bungenftidde. quas quidem curiam et aream Hinricus dictus karlefoje et albertus de leffe ciues noftri in Brunfü prosifores noui holpitalis ante valuam faneti petri bitdem a frenmuis viris 60 Borchardo milite et guntzelino famulo fratribus dictis de affeborch filis quondam eebertt de affector militis nomine ipfius holpitalis et pro ipfe emerunt. Caufa dei et ob remedium ac falutem anime noftre et vt dietus contractus perpetuam et inviolabilem ex eo forciatur et recipiut effectum ipfi holpitali contulimus et donanuimas et in prefentibus liberaliter conferimus et donanus. Dantes ipfi et perfonis in ipfo degentibus pro

nobis ac noftris noftris heredibus has noftras patentes literas figilli noftri appenfione in euidens ac perpetuum tefitimonitun fuper eo. actum et datum wulf. anno domini. M. CCC. XLVI. In vigilia beatorum petri et pauli apoliborum.

177. Ritter Manegold von dem Berge und seine Bürgen geloben den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lineburg den Wiederkauf der von ihnen verkauften Salingüter auf der Saline zu Lüneburg. — 5. 1346, den 29. Juni.
K. O.

Nos manegoldus miles de berghe principalis bertoldus de reden hermannus de medinghe milites wernerus et fegluebandus filius feghebandus filius feghebandus filius feghebandus filius pie memorie de berghe et hinricus de dannenbergh iohaunes arnfulct famuli compromifiores prefentibus recognecimus et teflamur Quod noîtris illuitibus principibus Ottoni et wilhelmo ducibus de brunfwich et lunch et eorum heredibus ac fuccefforibus recenere volumus ett debemus 10 redditus. XV. marcarum in fabbatis in falins lunch pofitis per nos vendita in proximo felto mertilu vita ad vaum annum indylate Quod fide data vnita maau in folidum prenominatis in prefentibus promittimus firmiter feruandum Datum noîtris fub figillis anno Domini, M. ČČC, XLVI in die appoftolorum petri et pauli.

178. Herzog Magnus von Braunschweig verkäuft den Gebrüdern Münter sechs Wispel Roggen in seiner Mühle 15 und belehnt sie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufs. — 1346, den 12. Juli. I.

Dei gracia. Nos Magnus etc. Quod diferetis viris Henningo Johanni ac Ludegero fratribus. filis quondam Ludegheri dicti monetarij. ae eorum veris heredibus. vendidimus dimifimus et in poffeffionem tradidimus fex choros filiginis Brunfwicenfis menfure in molendino noftro fito in campis ippis fingulis annis dandos. pro vadecim marcis puri argenti. valoris et ponderis brunfwicenfis. et contulimus ipfis et conferimus in hiis 20 feriptis dictos choros iufto tytulo pheodali. Renuciantes pro nobis et noftris heredibus omni iuri. quod note et noftris heredibus omni iuri. quod note et noftris heredibus omni etc. Didepherus dederunt nobis talem graciam quod dictos choros ab ipfis vel eorum heredibus quando facultas fe obtulerit reemere poterimus pro pecunia memorata. In huius euidenciam dedimus prefens feriptum noftri figilli munimine roboratum. Datum anno domini. M. CCC. XLVI. in die beate Margarete virginis.

179. Herrog Magnus von Braunsehweig ertheilt seinen Dienstmannen, den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden, für die nächsten vier Jahre eine Auweisung auf 10 Mark feinen Silbers jährlicher Hebung aus der sich auf 40 Mark belaufenden Beode der Stadt Helmstedt. – 1346, den 15. Juli.

We Magnus etc. Dat dorch vfer bede willen. vfe truwen borghere tö Helmenflad hebben ghe louet vfen truwen denefimannen. Hern fritzen deme riddere. vf. gherrarde knechte broderen von wederden gheheten. 30 iowelkes iares binnen dessen ner jeten ver Jaren. nv an to stande von der vtghist desse breues. to gheuende von den vertich marken de vs. tö Helmenstad von ener bede weghene pleghen to werdende, vmme sente Mertens dach. Tejn lodeghe mark der we vfi vse eruen vse borghere to Helmenstad desse vorbenomden ver Jar. ledich vfi los laten. Were ok dat se scolden vmme der teyn mark vtghist, allo hir besteruen is ienghe wit. eder an sprake liden von iemende. dede spreke he were an de vertich mark, de vns pleghen to 35 ener bede tö werdende, worden bewiset von vassen vortrach. Desse will we vå vse eruen denne de borghere gentzliken ane scaden af nemen. actum anno quo supra. In die diussone aposloorum noftro sib sereto.

130. Herzog Magnus von Brannschweig gestattet den Herzigen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüncburg mit Besiehung auf den von ihm am 25. Mai bewilligten Tausch die Präsentation zur nächsten vacanten Präbende in der Kirche St. Blasii zu Brannschweig. — 1346, den 3. August.
1.4

Magnus dei gracia etc. Recognofeimus quod non obstante consensu nostro quod ad hoe prestitimus quod Ludossus de Bertensseus prepositus in soltwedele prebendam suam quam habet in ecclesia fancti Blasij

in Brunfw cum Guntzelino de Bertenfleue fratre fue ad altare quod idem Guntzelinus habet in caßtro Tangermunde permutare valeat. Incliti principes Otto et wilhelmus fratres duces in Luneborch patrui noftri a prebendam quam primo in dicta ecclefia fancti Blafij in Brunfw vacare continget prefentare debebunt fecundum ordinacionem inter nos et nostros in prefentacione dictarum prebendarum hactenus obferuatam. Dantes 5 eifdem patruis nostris hanc nostram literam fecreti nostri figilli patenter communitam. Datum anno quo fupra in invencione fancti flephani.

- 181. Herzog Magnus von Braunschweig beurkundet, dass Ludolf Schlengerdus, Sohn des Ritters Johann von Quernheim, seine Otter zu Querum dem Abte und Convente zu Riddagshausen verkauft hat. — 1346, den 3. August.
- Magnus dei gracia etc. recognofcimus et ad vniuerforum noticiam cupimus peruenire, quod in noftra conflitatus prefencia Ludolfus dictus flengerdus iunior filius quondam freanui militis Johannis dicti de Quernem. Sponte et non per errorem confessus est. et publice recognouit, quod bona que olim in derp quernem habuerat et possetit Religiosis viris.. abbati et.. conuentui monasterij in Riddageschusen. legittime vendidisset asservate et protestans quod eisdem abbati et conuentui de euictione cauere vellet vhicunque. I quandocunque et a quocunque ipsis super presatis bonis moueri contingeret questionem. In quorum restimonium prenominatis. abbati et conuentui prefentem literam sigilli nostri appensione patenter dedimus communitam. Testes eciam premissorum sunt Borchardus de bortuelde manens in indagine. Gheuchardus de weuerlinge. Johannes schenke de vlechinge milites. Bertrammus de veltem et Johannes de honleghe famulia acta sunt hec Riddageschusen anno et die quibus supra.
- 20 Gedruckt in Scheidt's Nachrichten vom Adel pag. 330.
  - 182. Herzog Magnas von Brannschweig entlässt seinen Liten Hermann zu Sierzes und dessen Nachkommen aus der Leibeigenschaft, so dass sie, wie andere Freien, berechtigt sind zu kaufen, zu verkaufen, zu sehenken, Verträge zu sehliessen, vor Gericht zu stehen, Weihen zu empfangen und Testamente zu machen. 1346, den 23. August.
- 25 Nos dei gracia Magnus etc ad quos presentes peruenerint volumus esse notum. Quod ob Specialem fauorem quem nobis exhibuit. Hermannum nostrum litonem. filium Hin? iohanne morantis in villa firdissen manu mitimus et manu mitimus per presentes. dantes eidem et sinis liberis tam masculis quam seminis meram libertatem ab omni iugo feruitutis et iure litonico quod nobis in ipsa compeciti aut competere posser per periode periode excementes. Ita quod presatus hermannus et sul liberi sine aliquo obstaculo servitutis ex parte nostra et nostro-30 rum heredum et cuiuslibet alterius contradictione possunt enere vendere donare contrahere in iudicio sare ordines recipere et testamentum facere et omnia et singula liberaliter exercere que potusitient si ab ingenames. In quorum omnium euidens testimonium presens seriptum pro nobis et nostris heredibus ipsis dedimus nostro signis patentibus communitum. datum Wulfer. anno domini M CCC. XLVI in vigilia beati bartolomei apostoli Se storios.
  - 183. Herrog Otto von Sachsen, Sohn des Herrogs Rudolf, benrkundet, seines Vaters, seines Bruders und seinen Antheil au der Kaufnumme des Schlosses Kneesbeck von den Herrogen Otto und Wilhelm von Braunsehmig und Lineburg wieder erhalten zu haben. — 1346, den 24. August.
    X. O.
- Van Der gnade goddis we Otte hertoghen Rodolues Sone van Saffen Bekennet openbare vor al Den 40 De Deffen bref Seet Eder horet Dat vío Ome hertoge otte vñ hertoge wilhelm van Brunfŵ vñ luneboroh os Degere vñ al be red vñ wederghegenen hebbet vertich mark vñ hindert vñ neghen verdinghe lodighes Sulueres De víe vader vñ víc. broder vñ we In Deme kinfbeke ligghende hadden Dit vorbefereuene ghelt hebbe we vp ghebord vñ latet víc vorbenomden ome Des ledich vñ los van víes vader weghene vn víes

broder vñ van víer Eghenen wegene vñ hehbet on Des Dessen bref ghe geñen to Emme orkunde beseghelt mid viene Inghesegele Na goddes Bord Driteynhundert Jar In Deme selse vñ vertighesten Jare In Sante Bartolomess Daghe.

184. Herrog Magnus von Braunschweig gelobt, sich dem schiederichterlichen Urtheile des Herrogs Rudolf von Sachsen, des Alteren, und der Grafen Albrecht von Anhalt und Albrecht von Regenstein über seine Streitig. 5 keiten mit dem Errbischofe Otto von Magdeburg zu unterwerfen, widrigenfalls ein Einlager zu Quedlinburg oder Haldenaleben zu halten, und ertheilt dem Erzbischofe zu einem etwaigen Einlager zu Helmstodt zicherse Geleit. — 1346, den 25. August.

We Magnus etc. Dat we hebben ghelouet, vn louen entruwen Ertzehisscoppe Otten von Magd vnsem ôme, wat vs vnie ôme Hertzoghe Rodolf von fassen de eldere, vn greue albrecht von anehalt vn greue 10 albrecht von Reghensten. spreken dat recht fi. vmme de scelinge de we mit eyn ander hebben ghe hat, von vnfer weghene, went an dessen hätighen dach, dat sculle we ome vulteyn, binnen ver weken, dar na also we befeght werden. Were auer dat we des nicht deden, so sculle we in riden to Quedelingeborch mit vnsen mannen de we to borghen hir vore ghe sat hebben, vn recht in legher holden, de hir na bescreuen ftan Her Heneke von aluensleue, Gheuerd von werberghe, Her Jan schenke, Her willehelm von tzampeleue, 15 her fritze von wederde, her Ludolf von honleghe. Her Guntzel von Bertenfleue Her wulfesberch bok riddere. Bertram von veltem. Guntzel von der affeboreh. Ludeger dröfte Ludolf von wenden knechte. Were auer dat we to Quedelingeborch nicht in riden mochten vor liues not, so seulle we in riden to haldesleuen mid vnfen borghen de vore genant fin. vn recht in leger holden, eder we ne hebben dat vultoghen, des we befeght werden. Ok feulle we den vorgenanten Ertzebiffcop Otten von Magd vnfern ome, vn alle de, de 20 mid ome komen to Helmenstidde, bewaren icht he dar legherhaftich inne wert. Desse vorghescreuene ding ghe loue we vn hebben ghe louet, mid vnfen vorgenanten borghen, entruwen ganz vn stede to holdene, mid famder hant deme vorgenanten Erzebiffcop Otten, von Magd, vn finen mannen vn borghen, de he vns ghe fat heft in finem breue, vor desse vorscreuen deghedinge vn stucke. vn to orkunde gheue we ome dessen bref heseghelet mid vien an ghehengeden inghesegelen, den we ghe gheuen hebbet an deme hangel- 25 hoghe twifchen arxkefleuen vn aluenfleuen, anno domini, M. CCC, XLVI feria fexta proxima post diem beati Bartholomei apostoli.

185. Herrog Magnus von Braunschweig sühnt sich mit dem Errbischofe Otto von Magdeburg wegen ihres Krieges und trifft mit ihm nähere Bestimmungen über das Verfahren vor dem mit ihm zwei Tage vorher eingesetzten Schiedagrichte. — 1346, den 27. August.
L 30

We Magnus etc. Dat we vmme alle fake. krýghe. vň vplope. de ghe wefen fint. twifchen vs vp ene fid, yn twischen deme Ertzebisscoppe Otten von Magd vnsem ome vp ander sit, wente an dessen huteghen dach gutliken ghe funct vn berichtet hehben alfodane wis, alfo hir na bescreuen steyt. Des hebbe we ghe korn eyndrechtichliken to sceydeluden. vns to vorscheydende vn to entrichtende. De edelen vorsen vnsen leuen ome Hertzoghen Rudolue von fassen den elderen. vn Greuen albrechte von anehalt, vn greuen albrechte 35 Des sculle we on. vnse sculde vn sake. bescreuen gheuen to bejder sit. binnen der tid von Regensteyn. also ny von sondaghe der nilkest kumpt vort ouer vertevn nacht, vn scolen de senden, in des vorgenanten greuen albrechtes hus von anehalt, to dessouwe besegglet mid vnsem ingheseghele. vn wanne he vnser bevder breue heft, dar vnie sculde inne stad, so scal he vnie sculde senden, deme vorgenanten Ertzebisscop otten, von magd, vniem ome to wolmerstidde, vni scal vns vorgenanten Hertzogen Magno des vorgescreuenen 40 ertzebiffcoppes otten von Magd fculde. fenden to wulfer. vn we fcullen denne de fculde, dar na vorantworden binnen den neyften verteynnachten, de dar na komende fin, an beydent fiden, in vnfen hreuen, vn feullen de weder fenden deme vorgenanten greuen albrechte binnen den feluen verte nachten in fin hus to desfouwe, Su scolen vns de vorgenanten scheydelude eyndrechtichliken irscheyden mid vruntscap icht se moghen. 14 Sudendorf, Urkundenbuch II.

kunnen se des nicht eindrechtich werden. so seullen se vns eindrechtichliken ir seeigen mid rechte, twischen hir vii den twelften, de ny negest to komende sin. Were auer dat vie vorgenante ome von sassen, von vnmôte weghene by der entsceydinge nicht mochte wesen. so scullen vns de anderen vorgenanten twene. eyndrechtichliken sceyden mit rechte oder mid minne. de minne scalmen mid vnser beyder willen degbe-5 dingen. Were ouk dat der vorghenanten sceydelude eyn storue eder sek worde des god nicht en wille. fo feullen vns de anderen twene, vnfer fake vn kryge ir feeyden eyndrechtichliken mid minne eder mid rechte. Were auer dat se vns nicht entscededen, also hir vore ghescreuen steht mid minne eder mid rechte. dat feal vnferm neneme feaden, an fineme rechte, vn mogen vnie feulde vn fake vorderen alfo vore. alle deffe vorscreuene ding vn stucke ghe loue we. vn hebben ghe louet entruwen ganz vn stede to haldene 10 Vortmer bekenne we, were dat vnfer borghen ienich storue binnen desfer tid, also hir vore bescreuen steyt. des god nicht ne wille, de we deme vorgenanten Ertzebisscoppe otten von Magd, gbe sat hebben, de in vnfen breuen ghe fereuen ftan, dar na wanne we dar vmme ghe manet worden, fo feulle we enen anderen in de ftede fetten binnen ver weken. Dat loue we entruwen stede vn ganz to holdene. vn to orkunde vn ftedicheit desser dinge, de hir vore bescreuen stan. Hebbe we hertzoghe Magnus to Brunsw vnse inghesegel 15 laten henget an desten bres. de ghe gheuen is anno domini. M. CCC. XLVI. in dominica proxima post diem beati Bartholomei apostoli.

186. Herzog Magnas von Braunschweig beurkundet, dass die von der Asseburg die Vogtei über das Kloster und über das Dorf Heiningen dem Probste, der Priorinn und dem Convente zu Heiningen verkauft haben.—
1346, den 8. September. I.

We Magnus etc. Dat de achbaren knapen Borchart ghebeten wafolt, middelife boffe, vå iungefle boffe, brodere ghe heten von der affeborch vå ore rechten eruen hebbet vorkoft vå ghe laten lediv vå los de voghedje to Heninge, an deme cloilere vå an deme dorpe, vå an al oreme gude, dat on ore elderen dar an ghe eruet hadden. In welken fleden fe dat hebben dar an ghe hat, deme prouefle der priorinne vå der gantzen famminge, alfo dat fe nicht mer vppe de voghedje noch vppe alle de flucke, de on ore elderen 26 dar an ghe eruet hadden. Spreken noch vorderen willen noch en moghen. In cuius rei teftimonium, ac ad peticionem dicti Borchardi ac suorum fratrum predictorum figillum noftrum prefentibus eft appensum anno domini. M. CČC, XLVI, in die nativitatis marie virginis gloriofe.

137. Die Kanppen Arnold, Ludekemann und Johann von Afforde, Gebrüder, verzichten den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg auf ihre Ansprüche an das dem Grafen Johann von Spiegeiberg von den Herzögen verpfändete Schloss Hachmithlen. — 1346, den 9. October.
K. O.

Wy Arnolt Ludekeman vi Hennigh, Brodere geheten van Afforde, knapen Bekennet openbare vor alle den de difen Bref feet eder horet, Dat wy in aldem Dat greue Johann van Speyghelberghe heft to deme Slote to Hachemolen van vfer Herren weghene der Hertoghen van Ivenburgh nicht enhebbet het de deme Slote to Hachemolen van vfer Herren weghene der Hertoghen und Ivenburgh nicht enhebbet oh an Had hebbet, hedde wy aver dar icht an, gehad, eder dar icht, noch an hedden, dat hebbe wy gelaten vi latet, 25 den Erfamen vorden vfen Herren Hertoghen Otten vi Hertoghen Wilhelme van Bruniwich vi Lvneburgh vin willed des oer recht, warant weien emen fe des Bedoruet, vi dat van os eichet vi wanne Lodewich vi Arnolt, vfe Brodere to oren Jaren komet fo fehullet fe vfen vorbenompden Herren van Luneburgh oren ercuen vin oren nakomelinghen, louen entrawen dife vorbenompden Rede In orene fvaderliken Breue fiede vin waft to Holdende, alle dife vorgefereuen diigh bebe wy gelotet vi louet åntrawen vfen vorbenompden 40 Herren van lvneburgh oren ercuen vin oren nakomelinghen ftede vin waft to Holdende, mid famender hant, vnder vfen Inghfeighelen Dit jy gefchen Na godis Bort, Dirttejnhundert Jar, In deme fes vii voertegheften Jare In Situte dyonifes daghe.

188. Bischof Heinrich, Domprobet Otto, Domdechant Siegfried und das Domcapitel zu Hildesheim sühnen sich mit dem Rathe, den Aemtern und der Gemeinde zu Hildesheim wegen ihres Krieges und gehen gegenneitige Verpfleichungen ein. — 1346, den 10. Nevember.
K. O.

We Henrik van goddes ghenaden biscop. Otto domprouest. Siuerd deken, Vnde dat mene Capitel. Des flichtes to hilden bekennet vii betüghet in desseme breue. Dat we van vnser weghene, vnde al vnser helpere 5 vn denere. Se Sin papen, leygen, gheyftlik, eder werlik de in vnfer fone wefen willen, vp en ende. Vnde we de.. Rad. de ammechte. vn de gantze menheyt der Stad to hilden van vnfer weghene vn al. vnfer helpere vn denere de in vnfer Sone wesen willet 1) vppe dat andere ende. al der stücke. Sake. vn Scelinge de os vnderander werende weren ene rechte Sone vn berichtinge hebben ghedan mid gudem willen af beydehalf alfe hir na bescreuen is To dem ersten Vmme alle scicht de Scen is vore vn nu in desser twiy- 10 dracht vñ orleghe an liue an gude an worden an werken, papen leygen goddefhufen gheyftlik vñ werlik. vn in allen Stucken Scal wefen dot vergheten vergheuen vn befont an beydenliden alfe icht Se nu ghefcen weren. vn malk Scal des ane klaghe vn ane 2) nawrake bliuen To deme anderen hebbe we deghedinget. hedde Sek der borghere van hilden ienieh verfümt, an manfcop, eder an lengude, dat van os bifcop henrike eder van deme Stichte ghe'tt. Dere Sculle we iowelken belenen wanne dat van os gheeffehet werd. Deffe 15 effcinge Scal malk don binnen Jare vnde daghe, et enbeneme ome echt nod, eder icht he buten landes Si Wat auer van anders iemende ghinge, de to deme Stichte horde he were pape eder levge, dar Scolde we truweliken vore bidden dat de borghere van den beleghen worden. Vermochte we des nicht. So Scolde we de borghere dar an verdeghedingen eres rechtes. To deme dridden hebbe we deghedinget 3) dat we den borgheren va den borgherescen van hilden Seullen weder laten ere gud. ghelik alse Se dat hadden vor 20 desseme krighe. Des Seluen ghelik Seulle we don eren deneren den hinder an ereme gude Scen is. Sint dere tid, dat Se dor der Stad willen in de vevde komen Sin. Ok Sculle we de., Rad Vnde de borghere vnfeme heren bifcop henrike. Vnde deme Capittele, vn den oren des ghelik wederdon. Were dar auer feade an ghefeen, an roue, an brande, eder an brekende de Scal befont fin an bevdenfiden verden hebbe we deghedinget Weret dat vnse man. vn vnderdenighen de in vnsen vn des stichtes slôten 25 vnde lande woneden. vn de borghere van hilden to ienigher tid Sculde vnderander hedden des Scolde we bifcop henrik vor de borghere bidden mid guden truwen, dat Se bericht worden an rechte eder an vruntfeap. Vermochte we dere vruntscap nicht So Scolde we biscop henrik de borghere dar an verdeghedingen eres rechtes. Wanne we ok os beriehtet vñ likenet mid bifcop. Erike So Sculle we den . . rad. de Stad. vñ de borghere van hilden dar an bedeghedingen like anderen vnfen deneren 4). To deme veften hebbe we 30 deghedinget Vmme den ftengroue de an deme ftenberghe lit. buten deme damme, de de .. Rad van hilden lange vor desseme krighe mid ereme rechte beholden heft. de Scal deme Rade vnde der Stad to hilden eweliken bliuen. To deme Sesten hebbe we deghedinget. Weret dat der borghere van hilden, welk, glemen. fant, kalk. Stene, groue eder breke in alfulken steden dar men dat pleghe to grauende eder to brekende des Scolde he ane broke wesen der herseap vnde des richtes, dede he dar iemende vnwitliken Scaden an 35 den Scaden Seolde he ghelden na minne eder na rechte vn bliuen des ane broke. Weldemen auer des nicht enberen So Scolde he de vnwitscap bewisen mid Semme rechte. Dede het auer witliken So môste he dat wederdon na minne eder na rechte. To deme Seueden hebbe we deghedinget, dat alle papen vñ moneke, de vnse wedersaten Sin. Biscop henrikes, de Scullet velich wesen liues vn gudes, binnen der Stad to hilden, vn binnen deme brule twischen den doren twen vn to den peuleren, vn vppe den Stenen, vn 40 vone der stenbruge. Se Scullet auer louen dat Se vnse. vn der vnser ergheste nicht enweruen. Welker des nicht louen enwelde dene enfeolde we de .. Rad vn de borghere dar nicht heghen. Wes Se auer van ghevftliken frücken, van horfammes weghene plichtich Sin des endoruen Se nicht verlouen. Se enfeullet

Ein anderes Original seigt ausser einigen geringen Verschiedenheiten des Dialectes und der Orthographie folgende Varianten;

1) willet vofm statt vofm willet. 2) ome fehlt. 3) dephelinget fehlt. 4) Der Bata: Wome we — wufen demen fehlt.

14\*

auer os biscop henrike noch de vse nemliken nicht bannen to hilden. We dit breke. Sculdeghede we one dar ymme enwelde he Sek des nicht entledighen mid Sineme rechte So enfcolde we de. Rad vn de borghere van hilden one dar nicht heghen To deme achteden hebbe we deghedinget. Dat we de .. Rad van hilden. de visscheriège in den damgrauen de do . . Rad van deme damme van den heren van deme berghe to tintze 5 hadde hebben den heren van deme berghe weder laten 5). vn wat indeme Nilgen oftergrauen den heren van deme berghe aue grauen is an eren garden. Dat Sculle we de . Rad on ghelden na vruntscap eder na rechte, ane broke To deme negheden hebbe we deghedinget dat vnse domheren van hilden moghen win lopen laten in der borch to hilden. alse se deden bi biscop otten tyden. Dat Se os radmannen van hilden dar nene ampenninge af engheuen. Ok Seulle we do . . Rad van hilden dorch dat dor achter der 10 borch laten maken ene porten dar en man bequemeliken moghe dor gan. De porten Sculle we do . . Rad bewaren laten vn vp. vn to Sluten laten like anderen vnfen doren. To deme tegheden hebbe we de ghedinget Vmme vnser domheren vrighegt. Dar Scalmen to laden. Hern basiliuse. vn hern Stuerde bocke. hern bescken, vn hern alberte van rôttinge. De vere Scullen des weldich wesen. Wu Se dat Setten na bequemiche'st af beydehalf twifchen vnfen heren vn deme Rade, also Scalmen dat holden de Settinge 15 Scullen Se don binnen den neysten dren manen na der Sone. En deden Se des nicht So Scolde we de Rad vn do borghere van hilden vie heren laten bi Sodaner vrijheyt alfe Se hadden do vnie here Biscop henrik vorbenomd to biscope koren ward vn dar Sculle we de Rad to don alse we do 6) deden bi biscop Otten tyden To deme elften hebbe we degledinget Weret dat vplop eder Scelinge worde twifchen os biscop henrike vn den borgheren van hildens dar enscolde we nicht vmme orleghen noch rouen noch bernen 20 vnderander vnde Scullet deme vnder os aldus vtuolghen. Weret dat de borghere an os verbreken eder we an on. So Scolde malk van deme anderen dit effchen. We Scolden dar to voghen Twene des Stichtes domheren, vn twene vnse man. Dar Scolde we de .. Rad van hilden. Vere vnser borghere tyghen voghen De Scolde we. vn de.. Rad dar to voghen binnen den neysten achte daghe. De achte Scolden des weldich wesen to berichtende mid vruntscap eder mid rechte binnen den ne'sten ver weken. Wes Se endrechtich 25 worden vmme de Sake dar Scolde we os na richten inbevdenfiden vn dat withen. binnen den nevften ver weken. Weret auer dat Se os endrechtliken vnderander nicht enfeededen So Scolde we inbeydenfiden de Sake mid deme antworde besereuen bringen, an de twene rade. Gostere, vn brunswik, vn Scolden de beýderweghene manen bi eren breuen dat Se os dere Sake Scededen 7) na minne eder na rechte binnen dere tit alfe Se os vn deme rade befeghelet hebben. vn wes Se os Scededen na vnfer bevder Scrift, na minne 30 eder na rechte. dat Scolde malk deme anderen na dere Scedinge withen binnen den neysten ver weken To deme twelften hebbe we deghedinget. Dat we bifcop henrik vn vnfe nakômelinge vn dat Capitel van hilden Scullen den. rad. De Stad vn de borghere van hilden vn de ore, bi ereme olden rechte laten. Des Scluen ghelik Sculle we de.. Rad vn de Stad to hilden vn vnfe borghere. bifcop henrike. vn Sine nakômelinge, vn dat Capitel, vn de ore bi ereme olden rechte laten, alse ot 8) was do biscop henrik vorbenomd as to bifcope koren ward. To deme drittegheden hebbe we deghedinget Weret dat we de ghemene Rad van hilden ienighe breue mer hedden de os. van biscop henrike vor benomd eder van demo Capitele gheuen weren Seder dere tit dat de selue biscop henrik to biscope koren ward wente an desse tit. De Scolden vanmechtich wesen. De breue auer de os Spreket van den stiehten vppe verticht eres Scaden. va de os vppe Seult Spreket de Scullet mechtich bliuen To deme vertegheden hebbe we biscop henrik vn we de.. 40 Rad van hilden vnderander deghedinget. Dat we de rad dem erbaren vorsten biscop henrike Scullen behulpen wesen to Sinen noden, ane vppe biscop Erike, vñ ane vppe de, dar we os mede verbunden hebben de wile dat vnfe verbindinge Steyt. Dest os biscop henrik des besorghe dat we dat mid eren don moghen. vn we biscop henrik Scullet den rad vn de Stad to hilden verdeghedingen to eren noden wanne Se des bedoruen. wanne we auer biscop henrike huldeghet hebben So Scal dit Stücke vnmechtich wesen vn nicht

<sup>5)</sup> wederlaten steht einige Wörter früher hinter hebben. 6) do fehlt. 7) entfoededen statt Scededen. 6) dd statt ot.

eatmeshtighen de anderen Stücke de indessene breue befereuen Sin also alse de vtwisen. Al desse vebefereuenen Stücke vis Sone hebbe we biscop henrik vis dat Capitel. vis de Rad vis de borghere van hilden antruwen ghelouet. malk dem anderen sede vis vast to holdende also alse hir vore befereuen stat vis hebben des to eyner bewisinge vuse inglieseghele an dessen bere spekenene is. Na goddes bord dusent vis derchundert ist niedeme sesse vis verteghelen iare infentemetrene auende.

189. Bischof Heinrich und das Domeapitel zu Hildesheim einigen sich mit dem Rathe der Stadt, dass der Damm nicht befestigt und wehrhaft gemacht werden soll und dass die Kirchen St. Johann und St. Nicolaus gebaut und ausgebessert werden durfen. — 1346, den 10. November. XII.

We Hinrik van godefgnaden Biffchop Otto domproueft Syuerd deken vnde dat mene Cappittel des Stichtes to hildensem vnde we de Rad der suluen stad to hildensem bekennet vnde dot witlik alle den de 10 duffen breff horen edder feen dat we vnderander gedeghedinget hebben in eynem zone an guder frunfchop vmme den dam de vor hildenfem lyd dat fehalmen aldus vortmer holden alfe hir na befereuen fleit. den dam schalmen nicht vestenen noch werhaftlich maken. doch mogen de heren van Sente Johanse vnde de perner van Sente Nycolause vnde dat Spettal by der Steynbrugge weder buwen vppe dat ore dat se vppe deme damme vnde vor der Steynbruggen hebbet to erem ghemake van holtwerke, ane flene funder to 15 vndergrunden vnde to dekende vnde to kelren wat fe des bedornet Se noch nemant enfchal dar buwen dat planken edder erkenere edder borchfrede edder grauen hebbe. We ok worde hadde vppe deme damme der he entwoldiget is deme edder fynen eruen fchalmen de weder laten. de worde mach de vnde fyne eruen buwen mit fodan holtene buwe alfomen vppe den dorpen to hebbende plecht vnwerhafftich. we auer worde hadde vppe deme damme do de dam stunt der he noch fyne eruen nu nicht enhebben hadde he 20 der worde jennighe vorfad edder vorkofft wel he der word bruken to vruchtende edder to bebuwende fo schal he dat gelt wedder geuen dar se vor vorkofft edder vorfat is Hefft ok jenne dar kost anne liggende dar he se mede verdeghet hefft de kost schal ome de irleggen edder metegen de irlegginge mit semme ede so schalmen ome de wort weder antworden. de mach he denne bebuwen mit sodanen buwe alse hir vore fproken is, we ok vppe der worde jennigher wonhafftich wert de enschal dar nener velinge bruken an 25 kopende edder an vorkopende funder wes he dar in fyner woninghe to fyner vnde fynes gefindes teringe bedarff Ok mach men de kerken fente Johannis vnde funte Nycolaufes buwen vnde betteren alfemen godeshus menliken to buwende vnde to betterende plecht, vortmer vmme drifft vnde vmme weyde de to deme damme hort der moghen de van hildenfem to bedryuende bruken. we ok vppe deme damme wonhafflich wert de mach de weyde mede bedryuen icht he wel, vortmer vmme de muren de twiffehen funte 30 Johanse vnde den Stenen steyt de schal der Stad to hildensem blyuen mit deme buwe also alse se nu is Ok mach de Rad vnde de borghere van hildenfem fek vestenen vnde de Stad vppe deme oreme ane broke der herschop vnde des richtes, Se mogen ok in den menen weghen dar slach vnde Singelen syn edder wesen hebben wedder setten slach vnde Singeln buten vnde bynnen to orer nud vnde nod wanne se willet ane broke Alfo fulues moghen de van hildenfem Steynweghe vppe deme damme vnde brugghe vnde Stevn- 35 weghe de dar aff ghat betteren vnde maken. wannes on nod is, Alle dusse vorscreuen Stucke hebbe we Biffchop hinrik vnde dat Capittel vnde de Rad vnde de borgere van hildenfem antruwe gelouet malk deme anderen stede vnde vast ane jennigherhande inual to holdende also alse se hir vore besereuen stat vnde hebbet des to eyner openbaren bewyfinge vnfe jngefegele an duffen breff ghehenghet deghegeuen is na godes bort dusent vnde drehundert jar in deme Sesse vnde vertigesten jare in Sunte Martins auende.

190. Der Rath der Stadt Kildesheim gelebt, gegen das Domeapitel, falls Bischof Heinrich stirbt, nicht mit Raub, Brand und Pehde zu verfahren, sondern dem einstimmig gewählten Bischofe zu gehorchen. — 1348, den 10. Movember.
KIL

We de Rad der stad to hildensem bekennet in dessem breue de beseghelt is mit vier stad Ingesegele. dat de Erbaren heren dat Capittel van deme dome to hildenfem mit vns ghedeghedinget hebben. weret dat des Erfamen vorsten Bisschop henrikes to hildensem to kord worde So en scholde we de Rad de Stad vnde de Borghere van hildensem os nicht setten teghen dat Capittel vn dat stichte to hildensem noch nemant 5 vt der ftad to hildenfem wer mit roue eder mit brande noch mit orloghe also lange went evn evndrechtiek biscop to hildensem worde. deme Bisschoppe scholde we de Rad denne huldeghen alse we vnsen Bisschoppen to hildenfem pleghen vnde bi der huldinge vnde bi deme rechte scholde we denne bliuen. weret ok dat on roff eder brand oder orloge schude, vt der stad to hildensem ane vnse witschap So mochte we de Rad os der witfcap, entledighen mit vnfeme eyde, vnde ouer dene de den fchaden ghedan hedde fcholde we 10 rechtes staden. Weret ok dat bynnen der tyd der welk, os den Rad, de Stad eder de Borghere van hildensem an verdeghede mit roue mit brande eder mit orloghe, mochte os denne van deme vor vnsen heren deme Capittel recht nicht wedder uaren vmme de schicht, so mochte we os teghen dene erweren also lange went os van ome vor deme Capittele weddervore dat recht were Vn wanne Bisschop henrik vorbenompt endrechtigeme nakomelinge de huldinge scheen is van deme Rade to hildensem so schal desse 15 breff vortner vninechtich wefen Desse breff is gegheuen na godes bord dusent vnde drehundert Jar in deme fes vnde vertigesten Jare in Sente Martenes auende.

191. Herrog Magnus von Braunschweig gelobt, dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg während der nächsten vier Jahre 95 Mann zur Hulfe zu senden, im Nothfalle ihm aber mit genzer Macht zu folgen gegen jeden mit Aunnahme der Herroge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, des Markgrafen Friedrich von Meissen und des Herroge Rudolf von Sachaen und bedingt sich von ihm gleiche Hulfe und Folge. Sein Sohn Herrog Magnus gelobt, dies Bündniss zu halten. — 1344, den 17. November.

20

We Magnus etc. Dat we vns vorbunden hebben. tzu Marchgreuen Lodewige von Brandeborch etc. in fulker wis also hir na bescreuen steyt. we scullen ome behulpen sin vp aller malken von desseme daghe hute. went vp den Twelften, de erst kumpt, vn dar na ver gantze Jar, de negest nach ein ander komen. Wenne 25 ome des not ift. vn he von vs efchet, so sculle we ome binnen den neysten vertevn daghen dar na fenden vif vn Twintich man mid helmen. vn de fcullen ome volghen, vppe welk ende fines landes der marke, wor he ir bedarf, vn Tevn mile hin vorder vn wen fe in fin lant komen, fo fcal he vn koft, voder. vn hofflach gheuen, ane pantlofe. vn neme he mid den vromen, de fcal fin wefen. fcaden fculle we fetuen draghen. Were auer ome grotter hulpe not. fo fculle we ome volghen vn helpen mid al vfer macht, ane 30 alle ghe verde vn wat denne dar vromen ghenomen wert, oder worde, den fculle we devlen na liker man Worden auer slot eder vesten ghe wunnen, de scal he behalden. vt der vorscreuenen vorbuntnisse. neme we hertzoghen otten. vn wilhelme von Luneborch. marchgreuen freder von myfnen. vn Hertzoghen Rodolue von fassen, vp de we ome nieht helpen neseullen. Wolde, auer de vorgenante hertoghe von fassen vfen fwager von Brandeborch vor vnrechten. fo feolde we ome behulpen wefen, also vnfe breue fpreken. 35 Were ouk dat ienich fake vore twifchen vs vfi ome ghewest were, oder ienghe breue tighen eyn ander hedden, da we recht to hedden, dar vmme sculle we tighen evn ander der vorscreuenen ver iar nicht vor rucken. vn feullen id de feluen ver iar gutlik vn vruntlik holden, wenne wat we mid vruntliker maninge ghe don moghen. vn dat feal vfem neneme an fineme rechte feedelik fin. Ouk hat he. hern frederike von lochchen ghe fat to ammechtmanne in der alden marke, mid vnseme rade vn willen, de vns vorwissent heft 40 hulpe vn volge to donde von vnfes vorgenanten fwagers von Brandeborch weghene, icht he in deune lande to Brandeborch nicht were wenne we dat von ome vorderen gheliker wis also he seluen don scolde, icht he in der marke were. also hir vore ghe screuen steyt. vn den vorgenanten ammechtman scal he nicht entfetten in dessem iare, denne mid vnseme rade, vn willen. Were auer dat he on dar na vor keren wolde. oder icht he nicht lenger fin ammechtman dar fin wolde, fo scal he vt sineme houeghesinde enen erbaren 45 man. an fine ftat to ammechtmanne dar fetten. de alle dat vul te. vñ vul voren fcal. dat de vorgenante freder vs vultogen vn ghe dan feolde hebben. an vnfes fwagers ftat. In der wis alfo vore ghe fereuen fte'st. Ok is ghe redet were dat we af gingen in dessen ver Jaren des god nicht wille. Io feal vnie fone hertoghe magnus de vorscreuenen buntaisse vn ftere en gele fereuen fte'st ftede vn ganz holden. vn we hertoghe Magnus der Junge ghe louen alle desse vorbescreuene buntaisse vn ftucke, stede to holden. mid vnsem egenanten herren vn vadere. vn an siner stat in aller wis also vor ghe screuen fte'st. In cuius rei teltimo-5 nium sigilla nostra presentibus sunt appensa. actum et datum Tangermunden anno domini. M. CČC. XLVI. seria seria sexta proxima post diem beati smrtini ensseoni.

Gedruckt in Riedel's Codex diplom, Brandenb. II. 2. pag. 187.

# 192. Herzog Magnus von Braunschweig verleihet seinem Diener und Zimmermanne Heinrich Polen auf Lebenszeit Güter zu Süpplingenburg. — 1346, den 25. November. I 1

We Magnus etc. Dat we hebbet gelenet vn lenen in dessem iegenwordigen breue. vseme leuen denere vn Tymmermanne. Hinreke polenen de wile dat he leuet. two houe. Dre blek grases de gelegen sin vppe deme velde to Suppelingeborch. vn enen hof in deme dorpe dar selues mid alleme rechte, dat dar to hort. vn willen des seluen gudes sin rechte ware wesen vor aller malkem wan he des be darf. In cuius rei testimonium etc. actum anno domini. M. CCC. XLVI. In die beste katherine virginis.

# 183. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Margaretha, Frau des Diedrich Schonehoch, mit dem Lehngute ihres Mannes zu Benkendorf zur Leibrucht. — 1346, den 25. November. I.

We Magnus etc. Dat we Greten de Thiteriches sconehogen clike husvrowe is irlisgetucht gelenet hebben. vn lenen ir dat in dessen selven mid dem gude to penkendorp Dat de vorbenomde Thiterich von vs to lenet hest. mid alle demo rechte dat dar to hort vn willen der vorsereuenen Greten des seluen gudes 20 erh recht ware wesen vor aller malkem. wan se des bedarf. In cuius rei testimonium etc. actum anno et die quibus supra.

## 194. Herrog Magnus von Braunschweig richtet in einem Streite des Dechanten und Capitels St. Blasii zu Braunschweig mit den Gebrüdern von Eddesse über das kleine Vorwerk zu Ahlum. — 1346, den 29. November. I.

We magnus etc. Dat we de Erberen manne. Den Deken vn dat capittel tö fente Blaño to Brunfw 25 vnse capellane. vn Henninge vn Jane brodere gheheten von eddesse de sone icteswanne weren Janes von eddesse, de dat gud to adenem. dat dat lutteke voruerk hed. vn des vorsprokenen dekens vn capittels eghen is. vor ore erue an spreken. mid rechte vor seeden hebben. also dat de vorbenomde deken vn capittel. dat vorsereuene gud. ane allerhande ansprake. der vorbenomden brodere von eddesse. vortmer rouweistel dat vorsereuene gud. ane allerhande ansprake. der vorbenomden brodere von eddesse. vortmer rouweistel vn vreredeilken. vor ore eghen. beholden vn besitten scullen acta et data Brunfw. anno quo supra. In vigilia 20 beati andree apostoli. nostro sub sigilio in tetlimonium premissorum. Testes eciam huius rei sunt. Bassiius de rottingen Godesalcus de cramme milites. Gheuchardus de werberghe Bertrammus de veltem. Johannes de honlage. Otrauen de bodearode. Johannes papestorp officiatus noster. famuli. ac Hermannus de gotingen notarius noster. necono plures alij side digni.

Gedruckt in Scheidt's Nachrichten vom Adel pag. 329.

35

#### 195. Hersog Magnus von Erannschweig verschreibt den Gebrüdern Friedrich und Gerhard von Wederden die innen schuldigen 30 Mark Silbers in dem ihnen verpfändeten Schlosse Calvörde. — 1346, den 30. November.

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we sculdech sin. Dem strengen rittere, hern fritzen von wederde, vä gerharde sinem brodere. Drittich mark stendaleshes silveres, vä hebben on de bewistet an dem hus to 40 kaluorde vä an deme, dat dar to hort, to anderme gelde, dat se to vorn dar ane hebben, vä bewisen vä besseden on, dat selve geld, an deme vorbenomden hus, an dessen iegenwordigen vnseme breue, de ghe geuen is, anno domini. M. CCC. XLVI. in die beati andree apostoli nostro sub sigillo.

196. Herrog Maguns von Braunschweig verpfindet dem Luthard von Weeden, dessen Fran Elizabeth und dem Hildemar von Steinberg die Halfte des Schlosses Jerzheim mit 14 Hufen und dem halben Zehntein auf dem Feild daselbst, die zum Schlosse gehörenden Dörfer Sellingen, Dobbeln, Ingeleben, Sooker, Jerzheim, Beierstedt, Gevensleben, Watenstedt, Neienstedt und "Vinssleben" mit Gerieht und mit der jährlich 37 Mark feinen Silbers betragenden Beede und die früher zum Schlosse Volgtsdahlum gehörende Gülte zu Watenstedt. — 1344. den 30. November.

We Magnus etc. Dat we von vnfer vn von vnfer eruen weghene, ghe fat hebben vn fetten in deffem breue, den halften devi vies buies to iberxem Lutharde von wenden de ione was icteiwanne bern Ludolues von wenden. Elfeben finer eliken hufwrowen, vin oren eruen, vnde hern Hildemare von deme fteinberghe. 10 vn dar to vertevnhouve, vn den haluen tegheden de vppe deme velde dar felues ghelegen fin. Tevn dorp, de ok to deme feluen hus horen mid alleme rechte mid aller nyt, mid bede yn mid gherichte, also we de wente herto ghe hat hebben. Dit fint de dorp. Sölingen. Debbenum. Ingeleuen. Sekere. Jerxem beverftidde. Gheuensleue. Watenstidde, Nenstidde, vinssleuen, vn dar to wat we hebben rechter gulde to Watenstidde, de ietefwanne was ghewefen. Hern Luthr von wenden, vn Luthr vorbenomt, vn to deme hus to vogedes Dalem 15 ghe hort hadde, vor achte hundert mark, lodeges filueres Brunfwikescher wichte vn witte, vt dessen vorfcreuenen dorpen scullen se hebben alle Jar scuen vn drittich mark lodeghes silucres to bede, wes on dar an en breke, dat scolde on vie ammechtman vt panden helpen wanne ie ome dar vmme to spreken. Dit vorbenomde halfte deýl deffes hufes, vñ de guide, de dar to horet, mid den vorbenomden dorpen, moghe we vn vnie eruen, von Luthr vn finer hufwrouwen, vnde oren eruen, vn von hern Hildemare vorbenomt alle 20 Jar weder lôfen vor dat vorfereuene gheld wanne we willen vn des to rade werden, deste we on dat vore to winachten to wetende don vin dar na to deme nevîten fente walburge daghe feulle we on de vorfcreuene penninge gheuen yn betalen to Brunfw. eder to Helmenst, in welker desser twier steede eyn se dat eschen. vnbekummeret vn vnbefat, vn fcullen fe on dre mile von dannen velighen, vor alle den, de dorch vns den Were ok dat fe ore penninge weder hebben wolden de moghen fe na den ersten dren 25 iaren, de an stan sculien na der vtghift desses breues vn nicht er, alle Jar to wynachten von vs eder von vien eruen weder eichen. vn wanne ie de to wynachten eichen, io iculie we ie on to deme wynachten dat dar vort ouer evn jar aller erft to kumpt weder gheuen, vii bereden in der seluen tweer fitte ener de hir vore benomet fin, vnbekummeret vn vnbefat, vn feullen fe on dre mile von dannen velighen, vor alle den de dorch vns don vn laten willen. Were dat we on denne orer penninge nicht en gheuen, also hir 30 vore ghefcreuen ste't. so mochten se der bekomen mid vsen besetenen mannen, de ore ghenoten weren, De en fcolden auer dat vorfcreuene halfte de't des hufes, von vorften, von heren, noch von borgher weghene nicht in nemen. den scolde we vie breue gheuen, also we on vore ghe dan hebben, vn se scolden vs vn vien eruen, alfodane wiffenheyt don, also Luthr vii fine eruen, vii her Hildemar vore ghe dan hebben. Ok en feullen se von deme vorbenomden hus. nicht orloghen se en laten vs dat vore weten. moghe we on 35 denne binnen den neyften twelf weken dar na alfo fe vs dat vore weten laten, rechtes helpen dat feullen moghe we des nicht don, so moghen se sek na der tid seluen behelpen, wes se moghen en feal weder vs nicht wefen. vn we en feullen fe dar an nichtes hinderen. Ok fculle we ores rechtes vulle macht hebben, vn fo ores rechtes vordeghedingen wore on des not is. Ok fcal dit vorbenomde halue hus vie opene flot wefen to al vien noden wanne we dat eichet. Wolde we ok dar von krighen oder 40 orloghen, wanne we dar vp efcheden welken ammechtman we denne dar vp fetten, de fcolde on borchyrede vn borchude don dar fe mede bewaret weren. Worde ok dat felue halfte deyl des vorfcreuenen huses in vnfome krighe eder orloghe vorloren. des god nicht en wille. fo en feolde we vs nicht vreden noch fönen. mid den de dat hus ghewunnen hedden, se en hedden dat hus weder eder ore penninge, eder scolden on helpen weder buwen eyn ander hus in dat felue gheriehte, dar von fe de gulde beherden mochten, de we on 45 to deme verfereuenen haluen hus ghe fat hebben. alle desse verfereuene ding rede we von vnser vn von vnfer eruen weghene den vorfcreuenen. Luthr. Elfeben finer hufwrouwen vn oren eruen, vnde hern Hildemare von deme steinbergebe vorbenömt. vñ to orer truwen haat. Hern albrechte von rottingen. Hern aschwine schenken von meÿenberghe ridderen. Hin? von veltem vñ Hin? von wenden. de iotefwanne sone was Hern Hin? von wenden knechten. sede vñ ganz to holdene ane allerleye arghelist. In cuius rei euidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. anno quo supra. In dio beati andree aposito.

197. Herzog Magnus von Braunschweig nimmt die Juden zu Braunschweig in seinen Schutz und verspricht, zie 5 bei Bechte zu erhalten. — 1346, den 6. December.
I.

We Magnus etc. Dat we hebben entfangen de ghemeynen Jôden tö Brunfŵ in vnfe befeermnisse dat we scullet vñ willet se ores rechtes vordeghedingen wor vñ wanne on des not is. vñ willen se birechte beholden. In quorum euidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum anno quo supra. In die beati Nycolai episcopi.

Gedruckt in Braunschw, hist. Händel I. 80 und in Knichen Epopsis pag. 192.

198. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Magnus verpfänden ihrem Amtmanne Johann von Papestorp und einigen Anderen 10 Mark Gülte zu Bornum bei Königslutter. — 1347, den 13. Januar. I.

We Magnus fenior et iunior, duces in Brunfw etc. Dat we von vnfer vin von vnfer euen weghene, vfen leuen ghetruwen mannen vin deneren de hir na befereuen ftan Hannefe von papeftorp vnfeme ammechtmanne. 15 Hin? fineme fone. Guntzele von der affeborch Hannefe von weuterlinge. Gheuerde von Bortuelde. Bertolde bufkilden. Olrike von wentzfleuen. Hin? von Lowinge. Lippolde von fleinbeke knechten. vin albrechte von hottenfleuen borghere to Helmenftidde, ghe fat hebben vin fetten in dessem breue. Tejn mark geldes Jarliker gulde. rechtes tinses, de we hebben in deme dorpe tö Borném. dat by luttere gheleghen is. alfo we de seluen gulde wente her tö ghebat. vin besten hebben. vor sestich Lodeghe mark silueres Brunsw wichte vin voustite, de we on betalen vonde bereden scellen, to wynachten. dat nv enft to komende is, na der vtgist desse breues. Weret dat we des nicht en deden so moghen se. de vorbenomden gulde. vor de vorbenomden sestien mark vorsetten wenne se willen. dat sea vie gude wille weson. vin wenne se de gulde setten deme seulle we vis breue gheuen. vin on vor wissen allo we se vore ghe dan hebben. dar he midde bewaret si, alle desse vorghesereuene ding loue we vis reden vnsen wennen mannen vin deneren stede vin ganz to 25 holdene in dessem between. de besighelet is mid vnsen ingheseghelen. na goddes bort. M. CCC. XLVII. In octaus Epyshanie domini.

199. Graf Conrad von Oldenburg, Johann von Zesterfieth Domherr zu Bremen, Bertold von Zesterfieth, Heinrich von Luneberg Ritter, Johann von Bewerbeke Vogt zu Bremervörde, Marquard von der Hude Vogt zu Hagen, Reineke von Grune Gräfe zu Kehdingen, Martin von der Hude, Johann von Brockbergen und Johann Clüwer 30 Kaappen geloben, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg oder deren Amtleuten innerhalb eines Jahres 250 Gewaffnete zuzuführen und mit denselben ihnen nach Ritterrecht zu dienen. — 1347, den 31. Januar.
K. O.

Wi van der gnade godes Her Conrad Greue to Oldenborch Her Johan van Tzeflerfulete Domhere to Bremen Her Bertold van Tzeflerfulete, Her Hinrich van Lvnneberghe Riddere, Johan van Beuerbeke voghed 25 to vorde Marquard van der hude voged to Haghene, Reyneke van Grêne Greue to kedinghen Merten van der Hude, Johan Hinrikes fone van Brueberghen vi Johan de Clüuer knapen Bekennet vin betüghed openbare in dessem Jeghenwardeghen breue de mit vnsen Inghesegelen witliken be segheld is Dat wi den Erbaren vorsten hern Otten vin her wilholme broderen hertoghen van Brunswich vin van Lvneborch edder eren ammetslidden willet vin scilled voren driddehalf hundert man ge wapend na ridder rechte binnen Jare vin 36 daghe wanne se dat ver weken vore van va stefched eder eschen laten So wil vin en edder eren ammetmannen mit dessen vorbenomden mannen volghen vin denen na ridder rechte alle desse vorbenomede stücke loue wi alle mit Samender hand in truwen in dessem ben Den Erbaren vorsten Hern Otten vin Hern Schesseste Grandswebbe it. wilhelme Broderen hertoghen van Brunfwich vnde L\u00f3neborgh v\u00f1 to erer hand den eddelen l\u00e4den hera Gerde v\u00e4 Juncheren Johanne Broderen Greuen van der hoygen Hern alberte Bokmaften hern Bertolde van Reden Hern Gerde van w\u00e4fren wilfarde van der Etzene R\u00e4derten Segheboden van dem Bergbe v\u00e4 Bertolde deme Schulten knapen vullenkomeliken to holdene v\u00e4 to donde alle dat hir vore fereuen is 5 f\u00fcuder Jenegberhande arghelift To ener groteren be kantniffe delfer dingh So hebbe wi en delfen bref ge gheuen Na godefbord Dritteynhundert iar in deme Seuen v\u00fc vertegheften Jare des anderen daghes vor lichtmiffen.

200. Ritter Balduin von Bodendike, Johann und Bertold, seine Söhne, und Johann und seine Brüder, Söhne Werners von Bodendike, verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Hof ru Bodenteich mit allem Zubehör und mit dem Gerichte, ihren Antheil am Lüder-Bruche und ihren Theil des Zehnten auf dem Felde zu Bodenteich. — 1347. den 5. Februar. K. O.

Wi Her Boldewin van Bodendike Riddere, vn Hennink vn Bertold, hern Boldewines Sone, vnde Hennink yn Sine Brodere Ichtefwanne werneres Sone van Bodendike bekennet Openbare indeffeme breue Dat wi endrachtliken, vade mid wlbord al vfer eruen, vfen Hof To Bodendike, va alle Dat gut dat wi 15 hadden, binnen Bodendike vn buten Bodendike. Dat To deme Houe hord vorleghen vn vnvorleghen, id Si in garden. In velde. In Holte in watere. In Diken In weyde in vifeherve id Si wor an id Si. mid aller nud vnde mid alleme Richte, vn Rechte also wi Dat ghe had vnde be seten, hebbet. To deme voresprokenen houe, vn vsen Del in deme Ludere Broke mid alleme Rechte vn mid alledeme dat wi hadden in deme fuluen Broke vnde vfen del Des Tegheden vppe deme velde To Bodendike vn de wische 20 de To deme houe hored, hebbet ghe laten vnde vorkoft Rek vnde Rum. Den Eddelen vorsten Hertoghen Otten vn Hertoghen willehelme van Brunfw vnde Luneborch, vfen heren vnde eren eruen vn eren nacomelinghen, vor feuedehalfhunderd mark Luneborghere Penninghe De vs Rede be Red vnde be Taled Sin, va wi willet vie vorbenomede heren ere Eruen, vade ere Nacomelinghe alle des voresprokenen gudes waren. vnde en warend wefen, vor al vie eruen, vnde vor alle de de fik dat gût mid gichte to Ten moghen, vnde 25 vor alle an fprake. vnde were dat deffes vorebenomeden gudes wat to lene ginghe van anderfweme wan van vien voresprokenen heren van Luneborch dat scholde wi vm to gude holden also langhe wan Se de lenware weruen mochten vn fcholden dat gut vplaten wan Se dat van vs efcheden. alle deffe ftukke de wille wi stede vnde vaste holden vnde willet der en warend wesen also hir voresproken is Dat loue wi mid Samenderhand In Truwen, vien vorebenomeden heren, hertoghen Otten vn hertoghen willehelme van 30 Brunfw vnde Luneborch, vn eren eruen vn eren Nacomelinghen vnde To ener be Tughinghe deffes kopes yn yfes louedes yn alle deffer vorebenomeden flukke hebbe wi ym Deffen bref gliegheuen ynde mid yfen Inghefeghelen beseghelet. Na goddes Bord Dritteynhunderd Jar in Deme Seuenvndevertighesten Jare in Sunte aghaten Daghe Der hilghen Junkvrowen, vn Ouer dessen Deghedinghen, vn Ouer alle dessen vorefprokenen flukken heft ghewesen. Her albert Bokmaste. Her Johan van vrestede vn Her pardam van Deme 25 knefebeke Riddere va Pardam plote vnde Hekgherd van giltene, knechte, va andere gude lude.

201. Lange Beyenfieth stellt einen Bevers aus, dass ihm die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss und die Vogtei zu Harburg verpfändet haben. — 1347, den 28. Februar. K. O.

Ik langhe bejvenuletih bekenne in dessem breue vnd betüghe openbare dat ik edelen vörsten, heren. Otten vnde willehelme hertoghen to brunswik vnd to lumeborch minen heren, hebbe ghe dan hundert lodighe 40 mark vppe dat hus vnde voghedýe to horborch dat ik hebben scal nv liehtunissen kumpt vort oner twe iar. vnd scal dar inne vor buwen iuwelkes iares achtentech mark penninghe. Vortuner weret dat mine heren vore nomet wedden dat slot van mi hebben. van delse titis vnme queme so schoen se mi weder gleuen de hundert lodighe mark. Weret auer dat ik storue vnder desser tith so gheue ik minen heren van Inneborgh de hundert lodighe mark quith vnde los vnde al dat ik dar an vor buwet hebbe, also dat dar nement minet de sersamen deer vrunt eder van niner weghene mer vyn faken sel. hir hest ouer glu westen her ludolph

de prouest van medinghe, her albert bockmast, mester iohan boytyn, vnd kersten van langhele. To eyner openbaren bestighinghe hebbich min yngheseghel hengliet to dessem breue. Dit is ghedeghedinghet vnde gheschen to tzelle Na godes bort dusend drehundert iar in dem seuen vnduertighesten iare des midwekens vor miduasten.

202. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg sichern dem Johann Pichard den Besitz 5 der Vogtei zu Neustadt, bis ihm die schuldigen 200 feine Mark bezahlt sein werden, und bedingen die Oeffung des Schlosses Neustadt. — 1347, den 4. Márz.
K. O.

Van Der gnade goddis we otte vå wilhelm hertoghen van Brunfŵ vå luneborch be kennet openbare vor al Den De Deffen bref Seet eder horet, weret Dat vfer hertoghen otten to kort worde fo feolde hertoghe wilhelm vfe Bole hern Jane picharde vå Sine Rechten Eruen laten bj Der vogedjø tor Nygensad alfo 10 langhe went he on twe hundert lodighe mark De we on Schuldich sin Be redde to honouere vor Der wesle. vå se feolden vfem Bolen Dat Slot tor Nygensad open holden to al. Sinen Noden vå Scholden ome Sine Daghe holden wilt so bj Der vogedie weren. alle Desse vorbefereuenen Dingh loue we hertoge wilhelm mid vseme Bolen hertogen otten hern Jane picharde vå sinen rechten Ernen vnder vsen lageselen vast vå stede to holdende. Desse bref is ghegeuen na goddis bord Driteynhundert Jar In Dem Seuen vå verti-15 gesten Jare Des Sonendaghes vor Miduassen.

203. Herzog Magaus von Braunschweig verpfändet dem Diedrich Schonehoch und den Gebrüdern Diedrich und Albrecht Kriwitz das Schloss Landaberg mit 40 Schock Groechen Gilte aus den Dörfern Gollmen, Döbertsau, "Welscowe", Kockwitz, "Hondorf", Siedersdorf, Reinstorf, Reissen, "Gottolsdorf", Landaberg, Cunnersdorf, Güets, Düringsdorf, "Pokresdorf", "Memdiz", "Hauritz", "Tonkow", "Klein-Tonkow" und Wachau. — 20 1347, den 20. Marz. I.

We Magnns etc. Dat we von vnfer vñ von vnfer weghene. Den strengen mannen Thider sconehoghen. Thider krywitze, vn albrechte finem brodere vnfen deneren, vn oren rechten eruen, vnfe hus Landefberch ghe fat hebben vn fetten in dessem breue, vor ver Hundert sook tal krossen, de ginge vn gheue sin, nach des landes wonheit, vn fcullen vn willen on dar to bewisen vertich seok talkrossen ierliker gulde, de ouch ginge vn gheue sin 25 nach des landes wonheyt. vn de vorbenomden vertieh feok talkoffen feullen fe nemen vt den dorpen de hir nach bescreuen stan, tzů cholme tzu stoberstowe, to welzcowe, to kozwitz, tzů hondorf tzo siderstorf, to Rinlzdorf, to Rifen, to Gottolzdorf, to Landefberch, tzo konresdorf, to Gunz, tzo duringesdorf, to pokresdorf, to Memdiz to Hauritz. to tzonkow. to lutken tonkow, vn to wagouwe. vn vor diz benante geld. fcullen vnfe vorfereuenen denere, an fpife, vn an vodere ghe winnen vp ver hundert feck der vorgenanten kroffen 30 wes auer an den ver Hundert fookken. en breke des fe vns nicht ghe wunnen. dat fcullen fe an den. verhundert fookken, de wir on bewifet hebben, af flan nach der an tal, alfo fek dat ghe bort. Ok fo feulle we vnfe vorbenomden dencren vorfcaden ftan. Dit vorgenante geld en moghen fe noch en feullen von vns. noch von vnfen eruen, binnen enem haluen iare alfo fe vs rekenet. Dat to Oufteren, dat ny erst to komende is, na der vigift delles brenes an ftan fcal, nicht weder efchen. Welke tid fe aner, nach dem haluen iare 35 dat geld weder hebben willen, dat feullen fe vs eder vfen eruen, ein half iar vore weten laten, vn dat felure fculle we on icht von on vnfe hus lofen willen. Were dat we denne on ore penninge nicht en gheuen. fo mochten fe mid deme vorgescreuenem hus vii mid der gulde, de we on dar to be wiset hebben ores geldes bekomen, mid heren eder mid anderen luden wor fe mochten. vn dat feolde vfe gude wille fin. vn we on feolden fe nichtes dar an Hinderen. Weme fe ok dat hus fetten, de feal vns alfodane wiffenheit 40 don, dat we, vn vie eruen vies huies bewart fin, vn fcullen vs ok des bewaren, dat von deme huie vns. noch vnfeme lande keyn scade en sche. dar we vmme bedeghedinget moghen werden. Dit vorbenomde hus fcal ok vie vn vier eruen opene flot fin to al vien noden. We fcullen ok ores rechtes vulle macht hebben in allen dingen. Were ok dat ie ýmant vorvnrechten wolde, vñ ie vns dat verteynacht vore weten 15\*

leten, fo fcolde we on binnen den verteynachten, von den de fe vor vnreehten wolde, rechtes helpen, vor mochte we des nicht, so mochten se sek selven von deme vorgescreuenem hus erweren so se best mochten. vn dat fcolde vfe gude wille fin. vn fe nichtes dar an Hinderen. alle desse vorgescreuene ding loue we den vorgenanten. Thider feonehoch. Thider krywitze, vn albrechte finem brodere vn oren eruen stede vn 5 gantz ane allerleye argelist in dessem breue, de beseghelet is ctc. anno domini. M. CCC. XLVII. feria tercia proxima ante festum palmarum.

204. Der Domprobst, Domdechant, Domscholaster und Domkellner zu Hildesheim stellen den übrigen Domherren über den von ihnen mit Siegfried Bock wegen des Schlosses Winzenburg, welches der Bischof ihnen gemeinsam verpfändet hat, geschlossenen Vertrag einen Revers aus. - 1347, den 1. April.

We Otto domprouest Diderik deken Otto Scolmester vulrad kelner prelaten vnde domheren des Stiehtes to hilden bekennet vn dot witlik allen den de duffen breff fen eder horen lefen dat de domheren dede fworen hebbet to den penningen de an winceborch ghelecht fin mit rechte vn mit nad fchullen mit os alle der dingk de we mit hern Siuerde bocke vn mit fynen eruen ghe deghedinget hebben van des hufes weghen to wincenborch. weret ok dat vie here de bischop de penninge wedder gheue dar seholde me dat gud 15 mede entweren dat dar vore ghefat is. worde auer vnder desser, tyt des gudes wat entworen so scholde we de penninge nerghen keren ane der heren witsehop de darto ghesworen hebbet. weret ok dat vser heren jenegheme de hir an begrepen fin wolt eder vurechte schude queme he to os vude elagede deme scholde we bynnen ver weken minne eder rechtes helpen, vormochte we des nicht so scholde he des suluen rechtes bruken des we bruket. weret ok dat vier verer eyn affghinge wene de de dar to iworen hebbet 20 in fine stede settet de schal on an truwen louen dat to holdende dat we an truwen ghelouet hebbet yn louet. Alle desse vorscreuen dingk de louc we an truwen in dessem breue den de hir to ghesworen hebbet ghenfliken to holdene vn betughet dat mit vnfen jngefegelen de mit vnfem willen an deffen breff ghe hengt fint

Na godes bord dusent vn drehundert jar in deme seuen vnde vertigesten jare to pasehen.

205. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus geloben den Gebrüdern von Raspenberch 80 Schock Groschen theils baar theils vermittelst Pferden und Tuches zu entrichten. - 1347, den 8. April. I.

We Magnus fenior et iunior etc. bekennen etc. Dat we den strengen knechten. Hermene. Hinreke. vn albrechte broderen ghe heten von Raspenberch. vn oren rechten eruen. Twey vn aehtentich scok tal krossen sculdech fin. der we on drittich. scok vppe sente mycheles dach, de ny erst to komende is, mid redeme gelde, vň de anderen Twey vň veftich scok, mid perden vň mid wande, vppe deseluen dach betalen scullen, also 30 eneme vnfer manne vn eneme oreme vrunde, dat redelik dunket. Dit loue we den vorbenomden broderen. vn oren eruen stede vn gantz to holdende in dessem breue. In euius rei testimonium sigilla nostra presentibus funt appenfa. anno domini. M. CCC. XLVII. dominica qua cantatur. Quali modo geniti.

206. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus verpfänden den Gebrüdern Heinrich und Albrecht von Tuckenrode das Vorwerk zu Sangerhausen nebst 51/2. Hufen Landes auf dem Felde zu Sangerhausen und "Kyselhusen" und versprechen ihnen dieselben zu Lehn, falls die Wiedereinlösung nicht inner-25 halb 6 Jahren erfolgt. - 1347, den 6. Mai.

We Magnus fenior et iunior etc. bekennen etc. Dat we den erberen mannen. Hinreke vn albrechte broderen geheten von tuckenrode, vie vorwerk to fangerhufen, vn dar to feste halue höue de gelegen sin vppe demc velde to fangerhusen vn to kyselhusen, de to deme suluen vorwerke horet vor seuentich scok 40 tal groffen, de ginge vn geue fin, gefat vn gelaten hebben. vn dat vorgenante gud, moge we von yn weder losen to sente Jacopes dage de nv erst to komende is na der vtgift, desses breues, vor dat vorbenomde geld. Is dat we denne vp de vorfcreuene tid. on ore geld weder gheuen. fo feullen fe vs. vfe vorwerk vn gud weder antwerden, also we on dat ge antwert laten hebben, en do we auer des nicht, so seullen se de vrucht af fniden. v\u00e4 maken fich die fo fe nutlikest m\u00e4gen. ne wolden fe denne dar na. dat vorgefereuene gud. nicht feluen buwen laten. v\u00e4 fat vorme half. vmme penninge, vmme korn geld, icht w\u00e4 fe dat anderen luden deden v\u00e4 mid on. ouer e\u00e4 nutemen. dat foolde we den luden den fe dat gud gedan hedden an orer f\u00e4ad. fiede. v\u00e4 vnbroclik bolden, icht we dat gud von on binnen den ne\u00e4ffen. Twen iaren lofen wolden. v\u00e4 wat \u00e4 ne neo en den luden geborede, dat foolde an va gevallen. Were ek dat we v\u00efe vorben\u00f6mde gud. \u00e5 vy fente walburge taeh, de dar na erft to komende is, von \u00e3 n weder lefen wolden, dat foolden fe vs vor dat vorfereuene geld to lofende gheuen. en dede we des nicht fo feolden fe dat vorgenante gud auer en gantz iar dar na went to fente walburge dage beholdin. v\u00e4 fe foolde we en denne ore penninge to der vorfereuenen tid, ann hinder weder gheuen. en dede we aner des nicht, fo feolde dat vergefereuene vorwerk v\u00e4 de von Henfte\u00e4n, vnder den fe wonhaftieh fin. krigende worden, des god nicht en ville. dat feolde en an dem vorgenanten gude v\u00e4 an ereme tinfe nichtes hinderen, wenne we feolden fe dar to vorderen, des beften des we mochten. alle desfe vorfereuene ding rede we etc. In cuius rei testimonium, anno quo supra.

207. Die Knappen Alberich Schlepegrall, Bodo von Gilten und Hermann von Hodenberg verbürgen sich für 15 Hermann Schlepegrell, dass derselbe gegen die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lünburg keine Forderungen mehr wegen des Schlosses Kettenburg erheben wird. — 1347, den 9. Mai. K.O.

We her Aluerick Slepegrelle Riddere. Bode van Giltene. v\u00e4 ber in betmen van hodenberghe knapen bekennet
Openbarliken in dessem Jeghenwardighen bre\u00e4e dar v\u00e3e inghe\u00e4cgbele to hanget dat we hebbet ghe louet.
v\u00e4 houten ind samender hand intruwen den Erbaren vorsten hertoghen Otten v\u00e4 hertoghen wildelme van 20
Bruns\u00fc v\u00e4 luneborch v\u00e4cen heren, ver hermene Slepegrellen, dat he v\u00e4e vorbenomden heren, nerghen mer
vanne manen feal vmme als\u00fcdan gbelt alse he an der kedenborch hadde. des late we se ledich v\u00e4 les in
de\u00e4sen bre\u00e4e van des verbenomden hermens weghene. Te ener be tughinge se hebbe we dessen ber
ge\u00e4en na Goddis bord dritte\u00e4nhvadert Jar in deme se\u00e4en vi vertighesten Jare des negesten midwekens
vor Goddis himmeluart.

208. Ritter Bodo von Adelebsen, sein Bruder Knappe Bertold und sein Sohn Knappe Bertold überlassen dem Herzoge Ernst von Braunschweig, Sohn des Herzoge Albrecht, das von ihm zu Lehn erhaltenen Dorf Wellersen mit Gericht, Halsgericht und Vogtei und den vom Stifte Mainz zu Lehn erhaltenen Zehnten daselbst und empfangen dafür von ihm zu Lehn das Gericht zu Asche, die dazu gehörenden Dörfer Barterode, Güntersen, Eberhausen, Behrensen und Thüdinghausen, alle Mühlen an der Auschnippe, die Vogtei über alle Güter 30 der von Adelebsen zu Varmissen und die Vogtei über alle Güter 30 der von Adelebsen zu Varmissen und die Vogtei über alle Güter 30.

We her Bode riddere Bertold knecht brodere geheten von Adeleuessen, vande Bertold von Adeleuessen knecht disses verbenemeden hern Boden sene bekennet vnde betughet openbare in disseme ieghenwordighen breue von vier vnde von vier eruen weghene om de von alleder weghene de sich dar von rechte to ten moghen. Dat we mit vordacht vnde mit ghuden willen hebbet vorcest vnde ghelaten vnde lated in disseme 35 sulnen breue. Deme hoghebornen versten vieme Junkherren Ernste Hertoghen to Brunswich ittesswanne sone hertoghen Albrechtes!) dar sulnes is Brunswich vnde sinen rechten eruen. Dat derp te wullerdessen, mit gherichte vnde mit deme halsgherichte mit alleme richte 2), vnde mit aller ere vnde 3) mit aller nut vnde mit alledeme dat dar to hord, vnde wat we dar gbehat hebbet wente an disse tid ledich vnde vorleghen vorsat, vnde vnuorsat, vnde allet dat we in disseme sulnen meghen vnde ore nakemelinge, vnde mit aller

Ein anderes nur mit den Siegeln der von Adelevessen verschenes Original zeigt ausser sehr geringen und wenigen Verschiedenbereit im Dialekte und in der Orthographie Solgende Varianten: 1) heriophen Albrechtes jone statt jone — Albrechte. 3) rechte statt richte. 3) wade fehlt.

voghedye vnde mit aller flachten nut also we dat von ome to leene hadden in dorpe, in velden, in holten in wateren, in wifeben in weyden in wegben in fteghen, vnde al angevelle dat vnf indeme dorpe anvallen mochte inwelken flucken dat dat were, vor dat gherichte to dem Afche dat de von Bertolderode de von 4) Ghunthersten von Euernhosen von Bernhersten vnde de von Thudingehusen dar sulues to dem Asche plaghen 5 to fokende. diffe dorp vnde allede molen de vppe der Offnippe gheleghen fint, ripelon molen vnde ripelon fuluen vnde fine kindere vnde ore nakomelinge, vnde de voghedye ouer alleder von Adeleuessen ghud in deme dorpe to vermelfen, vnde de voghedye ouer al disse vorbesereuenen dorp vnde ouer allet dat ghud dat dar inne gheleghen is welkerleye dat dat fi. heft vnf de vorbefereuene vfe Junkherre Hertoghe Ernst vnde fine eruen ghelaten, mit deme richte vnde mit alleme rechte vnde angheuelle dat her dar an hadde 10 vnde anvallen mochte to rechtem eruen lêne vnde heft vnf dar mede manleke beleghen. vnde feal vnf des vordeghedingen, vnde feal des vie herre vnde vie were weien wo vnde wanne vnf des noud is, vnde we dat von ome efched. Ouk hebbe we vnde vie cruen deme vorbesereuenen vieme Junkherren vnde sinen eruen ghelaten vnde lated in disseme suluen breue vor disse vorbescreuenen dorp vnde richte dat se to dem Afche plaghen to fokende, vnde vor alle stucke also de hir vore sereuen stad, de lenwere des tegheden to 15 deme vorbescreuenen dorpe wullerdessen den we von deme stichte to Megentze to leene hadden vnde anderhalue houe landes dar fulues. Des we vie man an vien Junkherren vnde fine eruen ghewifet hebbet vnde doud des dorpes vnde alledes dat we dar an hadden ene rechte vorticht indisseme suluen breue. hebbe we vieme Junkherren gegheuen vnde al betalet viftieh lodighe mark fulueres to disseme fuluen dorpe To ener bethuginge vnde to ener openbaren bekantnisse alle disser vorbescreuen ding gantz vnde steyde to 20 holdende So hebbe we her Bode vnde Bertold, von Adeleuessen, vnde Bertold hern Boden sone hir vor ghenompt vie ingheseghele ghehangen an dissen bres. we her Jan von Stokhusen riddere. Her diderik von Stokhusen pernere to Munden, mester diderik von redderssen, henrik keghel knecht vnde henning von Scheden Schulthete to Munden bekennet dat we ouer diffeme kope mit anderen velen ghuden luden fint ghewelet vnde hebbet to ener bethuginge alle differ vorbefereuenen ding dorch bede willen differ vorbe-25 nomeden von Adeleuen vie inghesegele gehangen an dissen bref 5). De ghegheuen is na Goddes bord dritteynhundert iar in deme seuen vnde verteghesten iare des middewekenes in den pinkesten.

#### 

Von godes gnaden wýhlehm Hertoge to Brunfwich be kennet in diffem openen breue.. Dat we dem 50 hochebornen vorften vníem brodere Hertogen Hinž vníer fulter vern helewige finer eliken hufvrtuwen. vn oven rechten eruen hebbet ge fat den thwolften deyl, der fått to duderftad mid aller flachten nud vn rechte vor twintich mark lodeges fuluers. de os von on fleyt. vichtich mark lodeges Suluers alfe de breue fpreket. de we. dar vp gegeuen hebbet vnder eyn ander. wan we nu. den fuluen thwolften deyl, der vorbenomden fad. von on weder lofen willet eder mogen. fo feole we fe dat eyn veirdeyl jares vore weten laten. dat 35 fulne feolen fe os ok eyn veirdeyl iares vore weten laten. wan se ore twintich mark lodeges fuluers weder hebben willet. were ok. dat. dat veirdeyl iares vorme keme wan se ore geld weder eschet hedden. vn we on des nicht en gheuen des god nicht en wille. so mochten se dat vor genante thwolfte deyl der skad to Duderstad eynem anderen setten. de os to der suuen losinge sete vor de thwintich mark suluers alse se vore go dan hedden. disse singe int thyge. Her detmer von. der helle vnse Capellan. Hannes von Tey of Ringen vnse bolen scriuere. Heyse knorre. Hinr von Medem de eldere. vnde anderer gåder lude ge nöch.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) de von steht doppelt. 9) "Tughe alle disser vorhesforeuenen ding, sed de strange man her Jan von Stokhusen riddere, her Diderik von Stokhusen permer to sunnden, nuster Diderik von Stokhusen permer to sunnden, nuster Diderik von Stokhusen between steht den hende von den den hende von den den steht den steht von Stokhusen den den den hende von delenasjen to ener deltatet between hende. 45 Opendaren betuginge alle disser vorhesforeuenen stucke vie ingessphele glehangen an dissen brest.

gegheuen is na godes bort. Dufent. Dre hundert jar in dem Seuen vn veirtegesten jare in sinthe vrbanes daghe.

210. Erzbischof Otto von Bremen verbindet sich auf Lebensseit mit den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zur Erhaltung des Friedens und zu einer mit dreissig Gewafineten gegenseitig zu leistenden Hulfe. — 1347, den 6. Jun.

Wy Otto van der gnade godes Ertzebiscop der hilghen kerken to Bremen be kennet vor allen luden de dessem breef zeet eder horet lesen, Dat wi vs vorbunden hebbet vn vorbindet mit den Erbaren vorsten hertoghen Otten vn wilhelme Broderen Hertoghen to Brunfwich vn Lunenborch, aldus dane wys Dat wi dor des landes not, willet vn fcholet, mit en holden vrintfchap, vrede, vn gnade al de wile de wy leuct, Vnde dat wi ut vseme stichte vn lande in ereme lande vn Herschop van den vsen nenen schaden noch rof 10 scholen laten don, wy ne scholen it vor schutten unde weren mit vlite wor wi moghen. Were dat it dar en bouon we dede wi fehun en dar vmme helpen rechtes eder minne bynnen veer weken na erer maninghe vor mochte wi des nicht wi schun de ghene de den schadon dut veyden ane arghelyst mit vlite, mit Sloten vn mit al vier macht, zeten se uppe Sloten de dat deden dar schun wi mede vorstallen, wat der Slote licht tweschen der alre vn der Elue bi deme rechten wege desc geyt van verden to Buxstehude bi ihoweliker 15 zyden des weghes twe mile na. dar schole wi vie kost wyn vn vor lits zuluen staan, We den anderen vurder. ladet dor hulpe willen deme schal men volghen mit drittych mannen ghe wapenet, de schal de ghone bekofteghen deme fe komet, vn fchal en gheuen voder vn Spife Mit desseme vorbenomeden bnnde wille wy vnvorbunden wesen uppe vie ome van der hoyen de neme wi hir vt, Dit loue wi vorsprekene Ertzebiscop Otto den vor benomeden Hertoghen vnder vseme yngheseghele, vn mit vs vn na vs vse Riddere 20 voghede vir knapen her hinrich van lunenberghe, her lyborius van Bremen Riddere Marquard van der hude to haghene Johan van Beuerbeke to vorden vu Oltman fyn broder ton Otterfberghe voghede vu Mertin van der hude knapen, va to der vorsprokenen Hertoghen hand va vorsten den Eraftighen luden hern aluerike Sleppegrellen hern wifharde van der Etze hern hermanne van Medinghen hern huner van der Odene Ridderen ludolue hauekorst to Tzelle vñ to Rothem vñ vranken van Dehem to Mosedeborch vogheden 25 truweliken to holdene also hir vorscreuen is, Vortmer worde vser to kort dat wi storuen so scholden desse vorsprokenen zesse de wy mit vs gheset hebbet Riddere voghede vn knapen den vorsprokenen Hertoghen vnde vorsten den se ghe louet hebbet wesen mit den Sloten dese hebbet vn dar se voghede synt der se macht hebbet mit al erer macht eyn Jar na vieme dode in erme deneste vn ichun en desse vorsprekenen vrede vñ stucke helpen holden vñ de Hertoghen vn vorsten scholen se vor deghedinghen like eren mannen, 30 to erme rechte, Dit betüghe wy vorbenomede Ertzebiscop Otto vn loued den vorsprokenen Hertoghen Otton vñ wilhelme vorften, vñ to erer hand eren Ridderen vñ vogheden de hir vornomet fint, Vñ wy vorfcreuenen her hinrich van luncnberghe her lyborius van Bremen Riddere Marquard van der hude to Haghene, Johan van Beuerbeke, to vorde, Oltman van Beuerbeke brodere ton Otterfberghe voghede, vn Mertyn van der hude knapen, wilkoret vn louet mit zemder hand intruwen vnder vsen yngheseghelon dessen vorbenomeden 35 Hertoghen v\u00e4 vorsten, v\u00e4 to erer hand den Eraftighen luden hern aluerike Sleppegrellen hern wlfharde van der Etze hern hermanne van Medinghen hern huner van der Odene Ridderen ludolue hauekorft to Tzelle vīn to Rethem, vīn vranken van dehem to Mofedeborch vogheden desse stucke truweliken truweliken to holdene also hir vorscreuen is, Dit is ghe schen vn mit vsen yngheseghelen beseghelt, Na godos bord dusent Jar dre hundert Jar in deme seuenen vn vertighesten iare des neghesten daghes sunte Bonifaciuses. 40

211. Herzog Magnus von Braunschweig schenkt einem Altare der Kalandsbrüder in der Kirche St. Petri zu Delitzsch Güter zu "Chynouwe." — 1347, den 29. Juni.
I.

We Magnus etc. Dat we mid vulbort vn willen vnier rechten eruen hebben ghe gheuen vn ghe eyghent. vn egenen in dessem selven breue. Two houve de ghe leghen sint vppe demo velde to Chynouwe, mid Twen houen vn ener wesen, de dar to horen, mid alleme rechte, to deme altare der kalandes brodere de ghe leghen is in sente petrus kerken to deliz. In de ere sente margalenen. Der hilgen telp diesen meghede. Der hilgen telp diesen timus in der namen vn los he ghe wyet is. vn willen dat nen vser nakomelinge den vorbenomden altar, an deme vorscreuenem gude, nichtes en hinderen, an alleme rechte, dat we dar to ghe egent vn gebe gheuen hebben, in dessen eigenwordighen breue. vn vppe dat dit stede vn gants ghe holden werde so hebbe we dessen bret so ener bekentnise besgehetet laten mid vnsem groten ingheseghele anno domini. M. CCC. XLVII. in die bestorum petri et pauli apostorum.

212. Wedekind von dem Berge, Edelvogt des Stiftes Minden, bescheinigt, von den Herzögen Otto und Wilhelm
10 von Braunschweig und Lüneburg Ersats für den in ihrem Dienste erlittenen Schaden erhalten zu haben. —
1347, den 4. Juli. K. O.

Van Der gnade goddis we Junchere wedekint van Dem Berghe Des flichtes Edele voget van minden Bekennet openber In Deffeme Jegenwardighen breue Dar vie Ingheiegel to hanget Dat os De erfammen vorsten hertoge otte vis hertoghe velhelm van Brunswick in lunchurg al vie Sculde vis al vien Schaden vor 15 gulden vis vullencomeliken irlecht hebbet Den we mid Den vien went an Dessen Deach In oreme Denste ghe nomen hebbet vis ladet se Des ledich vis los In Dessens Saluen Breue De ghegeuen is na goddis bord Dritevphundert Jar in Dem Seuen vis vertigesten Jare In Sunte olrikes Daghe.

213. Herzog Magnus von Brannschweig ernennt die Edelen Gebhard und Burchard von Werberge und die Gebrüder Ludolf und Johann von Honlage zu seinen Amtleuten, seinem Kriege\*) vorzustehen, für Provinat, Fonrage und Verpflegung zu sorgen und Ritter und Knechte zu besolden. Für ihre Auslagen verpflindet er ihnen das Schloss Dahlum. — 1347, den 4. Juli.

20

We Magnus etc. Dat we vnfe truwen manne. Gheuerde vn Borchr ghe heten de edelen von werberghe. hern Ludolue von honlaghe. vñ Hannese sinen broder to ammechtluden ghesat hebben vse orloghe to vorstande also hir na bescreuen stevt. Se scullen vs winnen spise, voder vn kost, vn riddere vn knechte besolden. 25 also vele, alse se vnse orloghe mede ir weren moghen vn wes me to deme orloghe bedarf. Hir vore hebbe we on she fat vnfe hus to Dalem mid deme richte, vn mid alleme rechte, also we dat hebben, vn pepeke heft ghehat von vnfer weghene. auer vor ore venenisse, noch vor scaden ne steyt vnse hus nicht. Ok so feal dit vorbenomde hus vnfe vn vnfer eruen opene flot wefen to al vfen noden, wanne we dat von on bleue ok vnfe hus on icht stande, wanne se denne von vs ore penninge weder escheden, dar na 30 binnen enem iare, foolde we on ore penninge weder gheuen. en dede we des nicht fo mochten fe vnfe flot, fetten eneme vnieme besetene manne, vor de penninge de we on sculdich weren, vn de scolde vs. alfodane wiffenheyt don. alfo fe vs vore ghe dan hebben Were ok dat fe vangenen vengen an reyfeghen luden, dar fcolden vorften, herren, greuen, vn vrye heren vfe to voren wefen, vn de anderen fcolden fe beholden, icht orer ienich ghe vangen were, oder icht se scaden an orer regeghen haue nemen, des god 35 nicht en wille, dat fe fek dar mede irlegheden. Wen fe ok bidden to vnsen noden, eder folt gheuen, deme fculle we vor fcaden ftan. Nemen fe ok in vnfeme orloghe nenen fcaden an orer vencniffe, vn vangene vengen, der feolde we. to koft to folde, eder to iegheneren vnfer manne de ghe vangen weren, ghe waldich wefen. vn dat feolde ore gude wille fin. alle desse vorgescreuene ding rede we on vn to orer truwen hant. deme cdelen Ludolue von werberghe, vn Hinreke von velthem oren vrunden stede vn gantz to haldende 40 in dessem breue, den we on to ener bekentnisse alle desser vorbescreuenen ding ghe gheuen hebbet beseghelet mid vnsem ingheseghele. anno domini M. CCC. XLVII. in die bcati Odalrici episcopi.

<sup>\*)</sup> Cfr. die Urkunde vom 5. Juni 1347 in Scheidt's Anmerkungen. Codex diplom. pag. 456 Nr. XII.

214. Herzog Magnus von Braunschweig verspricht seinen Amtleuten, den Edelen Gebhard und Burchard von Werberge, den Gebrüdern Ludolf und Johann von Honlage und dem Heinrich von Veltheim Ersatz für den Schaden, den sie in seinem Dienste erhielen werden. — 1247, den 4. Juli

We Magnus etc. Dat we vnfen truwen mannen Gheuerde vri Borchi finem brödere ghe heten de edelen von werberghe. Hern Ludolue von Honlaghe vri Hannefe fineme brödere vri Hinreke vne elthem vnfen 5 leuen deneren. de wile fe vfe ammechtude fin vor feaden flan feullen vri willen. -vri wen fe ok to vs bringen vri an vs wifen. dede by on in vnfeme deneste feaden nomen heft. deme feulle we ok vor feaden flan vri reden. wanne fe dat von vs elfchen. Dat rede we vnfen vorbenomden mannen vri deneren fiede vri gantz to haldende in desfem breue. de befeghetet is mid vnfen inchelegheten, anno et die ouibus flura.

215. Herzog Magnus von Braunschweig befreit die Bürger zu Schöningen für die ihnen schuldigen 50 Mark 10 Silber von der Beede während der nächsten zwei Jahre. — 1347. den 8. Juli.

We Magnus etc. Dat we vie leuen borghere to Sceningen Twey Jar de an stan scullen, na der vighist desses sheues, aller bede, de we, eder vie ammechtude, binnen der tid von on bidden mendetne ledich vs vry gle gheuen hebben, vs gheuen se der vry desse vorbenomden twe Jar, in dessem ingehenwordighen breue. Ok so ne scal se, de vorbenomden twey iar, an yrer vryheyt desser bede, nicht hinderen, icht we se vt 15 gle stat hedden, ichte binnen dessen neysten twen iaren vt setten wolden. Hir vmme hebben se va vestich mark silueres los gle laten, de we on sculleden weren, vs sil ern Hencken von aluensleuen, den we on dar vore to borghen ghe sat hadden. Testes huius rei sunt Hinr de aluensleue predictus, et Gheuchr nobilis de werberghe. In cuius rei testimonium secretum nostrum presentibus est appensum. anno quo supra, dominica proxima post Odalrici epistopsi.

216. Herzog Magnus von Braunschweig verschreibt dem Heinrich von Polde, Bürger zu Braunschweig, sechs löthige Mark in dem Zolle zu Thide. — 1347, den 22. Juli.
L

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we vfem truwen borgere heneke von pelde borgere to Brunfw vri to finer truwen hant Clawese von kubbelinge borgere dar selues. se lodego mark silueres Brunswischer wichte vri witte seudech sin. de we on. ane allerlege vortoch vs hinder also nv wente sente Mertens dage. 25 de nv erst to komende is. beret vri betalet seullet hebben. Hir vmme hebbe we se in vsen toln to tiden ge wiset, dat se de vorbenomden ses mark silueres binnen desser vorbescreuener tid. dar vt nemen feullen, also lange wente se ore se mark silueres dar vt ge nomen hebben. vs dat vorbenomde geld seal on von vnser wegene herman scoboz vnse deener vt deme vorbenomden tolle entrichten vs betalen, de wile dat he dar by is. were ok dat siner binnen desser tid der vt der wegene sog on incht en wille. ischte wed enen 30 anderen to setten, de seolde on dat vorbenomde geld von vser wegene, des on nicht bi hermenes tiden beret ne were von vnser wegene betalen vs bereden. In causa stellmonium secretum nostrum presentibus est appensum, anno quo spurs. In die beate Marie Magdalene.

217. Die Richter und die Gemeinde des Landes Wursten\*) erkennen den Herrog Erich von Sachsen-Lauenburg als ihren Herrn in der Weise an, wie die Worte seines Gesandten und Capellans Hermann und das 3 Schreiben seines Schnee Erich angeben, und geloben ihm, wie in Vorzeiten seinen Vorfahren ihre Schuldigkeit zu thun. — (Ums Jahr 1347.)
K. C. 16.

Nobili Principi et famoso Domino suo corporali Domino Erico, Duci Saxonie Seniorj, Judices et univerfitas terræ Wortzatiæ cum subiectione debita promptitudinem serviendi. Scire vos cupimus per præsentes,

<sup>\*)</sup> Frübere Urkunden über das Land Wursten sind folgende:

Die Richter, Schulzen und die Gemeinde des Landes Wursten geloben, dem Erzbischofe Gieselbert von Bremen, als ihrem Herrn, und seinen Rachfolgern von jeder Hausstelle ihres Landes jährliche Abgabe zu entrichten. — 1304, den 24. Juni. XXV.

Univerfis Chrifti fidelibus, prefentis vifuris et audituris, Nos iudices Schultetj et vaiuerfitas terre Wurtsatis falutem et memoricam rei gefla. Recognócimus et tenore prefentium publice proteflamur, Quod nos fingulis annis in quolibet fetto beati Andree, Seducioft (triandenisch II.

Quod vos in Dominum mundanum recepimus et in his feriptis recipimus, prout verba Domini Hermanai Capellani veftri, et literæ veftri filij Domini Erici nobis milsæ loquebantur, et omnem iusticiam, quam veftris Progenitoribus, Ducibus Saxoniæ, ab antiquis temporibus fecimus, vobis et vestris Commissarijs facere libenter volumus et honese. Datum Wermæ nostro sub sigillo.

5 218. Die Schulzen und die Gemeinde des Landes Wursten geloben, dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg wie früher seinen Vorfahren, ihre Schuldigkeit zu leisten, und versprechen dem ihnen zu sendenden Grafen sicheres Geleit. — 1347, den 13. August.
K. C. 16.

Omnibus præsentia visuris, seu auditurjs constat!) fore notum, quod nos Schulteti et tota universitas terræ Wortzatsæ debomus et volumus Illustri Principi Domino nostro, Domino Erico, Ducj Saxonjse, Angaris ot et Wesphalise facere omnem iusticiam et donare, quam ipse et sui progenitores huensque habuerunt et possederunt, et hoc subscripto modo ita quod in sesto nativitatis sanctæ Marjæ virginjs proximo nunc venturo vice Comes Domini nostri, aut alius nuncius, ex parte sui terram nostram intrabit non inde exiturus, nis prius sibi pro iusticia quacunque spectante ad Dominum nostrum suit?) fatisfactum: Et siste vice Comes Domini nostri aut ipsus nuncius, quicunque ad nos mittendus secure terram nostram intrabit et exibit cum 15 omnibus suis sequacibus, omni fraude et dubio 3) procul moto. Datum Anno Domini Millessmo, trecentessmo quadragessmo septimo in die Hypoliti Martyris et sociorum eius, sub figillo terræ nostræ in testimonium pre-missorum.

tamquam humiles fubditj domino uoftro Ghifelberto fancte eccleffe brensenfis Archieplfcopo, vero noftro domino et fuis fuccefforibas perfoluere debebimas perpetuis temperibus de qualibet area vel fundo totius terro softre in fignum pieti dominij, vunu nuemom gomonete Brennefis currentis, fine aliqua dilacione, et delan dominus softer predictus, nos in liberates, quenadmoclum fair peccefforos focerunt, quiete, tanquam alios fuos fubditos debebit defendendo gubernare, Acta funt hec prefentibus plaribus probis et dignis viris in quorum omnimu tefumosium ligillum terre noftre prefentibus eft appenfum. Datum Wreme Anno domini Millefimo trecentefmo outro tiol dei debenis bastifte.

 Erabischof Gieselbert von Bremen gelobt, seine Unterthanen, almilch die Richter, Schulzen und almmtliche Einwohner des Zie Landes Wurzten bei ihrer Freiheit zu lassen, falls sie von jeder Hausstelle ihres Landes ihm Abgabe entrichten. — 1304, den XXV

Obifelbertus dei gratia faucte ecclefie Bremenfis Archiepifeopus, tenore profentium publice recognofelmus, Quod nos fubditos noftros, indices, Seculietos, et valuerios inhabitatores terre noftre wurtzaite, in folita libertane dimittere volunaus, et debemas, florida anteceffores noftri, ces tamquana nios fubditos ecclefie notre dimiterus, llio tamen falea, quod nobies of fuccefforbias noftris perpetuis 30 temporibus fingulia sanais, in quolibet fato basti Andrea Apoftoli de qualibet area et fundo totias terre noftre vuum uummum monete noftre Bremenfis fine contradictione exfolacriat. Acts funt hee in paliatio noftro Archiepifeopali prefentibus wolquion maiore prepofito, hinrico febolatibo Theoderico Thefanarzio necnon fremmis viria Cosrado de Bederickfa dicto monatet Theoderico de Bederickfa dicto febele, Erico de Borcholte, et hinrico de Seffingen, Millidus, In quorum teftimonium Sigillum noftrum prefentibus et apogenimo Datum Bermis Anno dominia Millidento trecentelino quarvo 150 die pantaleosius martiris.

 Die Richter, Schulzen und die Gemeinde des Landes Wursten vergieichen sich mit dem Erzbischofe Burchard von Bremen über die ihm j\u00e4hrlich zu entrichtende Abgabe und setzen dieselbe auf vier Mark Bremer Silbers. — 1336, den Il. Hovember. XXIV.

Vainerfia Carifi fidalibas prefencia vifurie et andituris. Nos Judices Scultati et valuerfias terre Wartzacio, Salutem et memoriam rei gefta Recogniciums et tenore prefuenium publice protefuamer, quod difeccida que inter Renerendum in Chrifto patrem ac dominum dominum noftrum Berchardum fancte bremenfis ecclefic Archiepifcopus et nos racions ecuidama annualia centra 40 olim vertebatur venit in compositionem annichibiem cum confilio et auxilio fapitentum virorum perpetuis duraturam temporibus in hanc modum, quod nos Judices Scultent av vuinerfitas terre Wurtzacie predicte fingulis annis in qualible fafto bestire aporticul domino noftro fancte Bremenfis ecclefic Archiepifcopo predicto und fais muntile ad hoc deputatis perfolhere debeblima Quatmer marca argenti bremenfis et ponderio integralite et expedite nomine annuo penfioni. Infaper dominum softer archiepitas bremenfis predictas nos tanquam alice finos fublicios in dyocefi bremenfi debebit defendendo gubernare. Acta funt hee prefentibus frementi debebit defendendo gubernare. Acta funt hee prefentibus artemator de Viris Borchardo de Edzelendorpo Indere de hand Curado dicto monick militura Marquardo Smili Ottonia. Marquardo Osmini Ottonia Marquardo Osmini Ottonia Marquardo Osmini Ottonia Marquardo Osmini Gillon terre nostro describento de Archiepifcopi in quorum omnium tefinonium figilim terre noter prefentibus et appendum.

1) cupimus statt conflat. 2) fuerit. 3) dolo statt dubio

219. Die Ritter Lippeld und Basilius von Vreden und ihre S\u00e4hne \u00e4\text{finen dem Bischofe Heinrich und dem Dom-capitel zu Hildesheim ihr Schloss Freden und r\u00e4umen ihnen daran das N\u00e4herrecht ein. — 1347, den 17. August.
K. O.

We. Her Lyppold. vnde her Brefeke van vreden Riddere. hannes. Lyppold. vn Egbrecht ore fone. bekennen vade den witlik alle den, de dessen Bref sen oder heren lesen. Dat we mit dem Erbaren vorsten, 5 Býschope Henrike van Hilden, vsem herren, vnde mit dem Capitele to Hilden, hebben ghe deghedinghet, mit gudem willen, vmme vie hus to vreden. dat we mit orem willen vn mit orem vulborde ghe buwet hebbet. alfo. dat vnse vorbenomde hus to vreden. vnses vorbenomden herren Byschope henrikes van hilden. vn alle finer nakomelinghe. vn des Capitels to hilden wanne neyn Byfehop ne were, open Slod wefen fchal, to alle oren noden yn weder aller malkem... weret ok dat ynfe vorbenomde herren van hilden fine nakomelinghe, 10 oder dat Capitel ieht neyn Bysehop ne were, dar af orleghen wolden, dat scolden se os, vnde vnsen eruen. vertetnnaght vore to wetende don. wene fe denne dar vp to etnem ammechtmanne fenden, de feolde os vn vse eruen verwisnen vor schaden vn vor vnvoghe, vn scholden be kosteghen tornlåde werchtere vn portenere, vñ feolden os vredegůd gheuen eynem vfem dorpe weliker we kefet, vň víem eghene plochwercke vor deme hus, wor we dat vinden konden in der viande lande.. Ok feulle we vnde vnfe eruen, vnfen 15 vorbenomden herren van hilden, fine nakomelinghe, vn dat Capitel to hilden, vn de ore vor witlikem fehaden be waren van dem Slote to vreden vii dar weder vp... Scheghe on auer fchade de os vnwitlik were, an oren ledeghen floten, va an dem dat dar to hort, oder den oren de se ledich hebben, van dem Slote to vreden vn dar vp. den schaden scolde we on weder don, na minne oder na rechte, binnen ver weken dar na wanne fe os dar vmme manden . . were ok dat we dorch vnfer nod willen, dat hûs to vreden 20 verkopen mosten oder wolden, dat scolde we vu vnse eruen, vnsem vorbenomden herren van hilden, sinen nakomelingen, oder dem Capitele icht neyn Byschop ne were, erst beden, vn scolden on dat hus laten vmme alfodane penninghe, dar we id eynem andern vmme laten wolden, ne koften fe denne des huses nicht, binnen den neyften verndel iares, dar na dat we id on ghe boden hedden, fo moghte we id verkopen weme we wolden, ane vorsten, ane herren, vn ane Stede, weme we denne dat hus verkosten de scolde on 25 denne bewaringe vn wifenheyt den vn nomen, alse we ghe dan hebbet . . Alle desse vorbescreuene stucke, hebbe we vii vnfe eruen, vnfem vorbenomden herren Byschope henrike van hilden, sinen nakomelingen, vii dem Capitele to hilden, ghelouet vnde louet entruwen ftede, ganz, vn eweliken to holdende in deffem Breue. To evnem orkunde desser dingh hebbe we vnse Ingheseghele, an dessen Bref ghe henght. Na goddes Bord Dritte inhundert Jar in dem Seuene vnde vertigheiten Jare, des neighen vridaghes na vnser vrowen daghe 30 der ersten.

220. Ritter Ludolf von Campe und sein Sohn Gerhard stellen einen Revers aus, dass ihnen die Herzöge Otte und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg Bokeloh und die Vogtei zu Wunstorf verpfündet haben und gestatten ihnen die Wiedereinlösung ohne Kündigung für den Fall, dass das Stift Minden Bokeloh und die Vogtei von den Herzögen einloset. — 1347, den S. September. K. O. 25

We ludolf van Campe Riddere vnde Ghert Sin Sone Bekennet openbare vor al den de delsen beveilder horet. Dat os de Erfamen vorten ve herren Hertoghe Otte vin hertoghe wilhelm van Brünfw vei lune Bje fat hebbet mit allerleje nût vin rechte. Dat Böclo vin de voghedie to wûnstorpe vor dre vr twintech mark vin hûndert Bremesches Silueres. Des fuluen gheldes Scülle we vin willet on alle iar viftejn bremere mark af slan wilt we dat Böclo hebbet. Wan ok desse vorbenomden vorsten idder ere Eruen idder 10 ere nacomelinghe dat Boclo vnde de voghedie to wûnstorpe wedder hebben willet. Dat Scüllet se os en iar vore weten laten. Dat sülue moghe we on wedder dûn icht we vse penninghe hebben wolden. Wan dat ar vmme kimt. So scüllet se os vse penninghe wedder gheuen der we on nicht af ghe laghen hedden. vnde so Scolle we on Dat Böclo vin de voghedie to wûnstorpe widder antwerden vnbeworen. Welke tid auer dat slichte van Minden dat Böclo vin de voghedie to wûnstorpe to Sanne idder to Sünderon wedder lotet 45 van dessen vorbenomden vorsten So scille we idder vse rechten eruen vse penninghe nemen de we dar an

hedden, vnde antwerden on dat Boelo vå de voghedie to wånflorpe wedder vnvorkûndighet wan fet van ve eichet. Worde in auer de voghedie to wånflorpe fünderken af ghe loft er dem Böelo fo feolde we vice penninghe in dem Böelo beholden, in der fuluen wife alle hir vore ghe ferseuen feit. Worde ok dat Böelo van vnlücke vorlorn des nicht en fehe So feolden vs desse vorbenomden vorsten binnen dem neghesten iare 5 dar na vse penninghe wedder gheuen de we dar an hedden, vnde laten os de wile mit der ghilde be sitten de to dem Stote horde. Alle desse vorbefereuenen dingh loue we in truwen mit samender hand vnder vsen ingheseghelen, vor os vår vse rechten eruen. Dessen vorbenomden vorsten oren Eruen vår oren Nacomelinghen vast vår untobroken to holdende. Vnde is ghe schen Na godes bort Dritteynhûndert Jar. In deme Seuen vnde vertighessen iare in vsser vowen daghe der lateren.

10 221. Pfarrer Eberhard zu St. Georg in Hannover bewilligt mit Zustimmung der Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, als Patronen seiner Kirche, dem Conrad von Oldenberg genannt Westeler, eine Vicarie St. Jodoci am Altare St. Simonis und Judae in der Kirche St. Georgii zu stiften, reservirt aber das Patronatrecht darüber den Herzögen. — 1347, den 14. September. K. O.

Vniuersis et Singulis Christi fidelibus ad quos presencia peruenerint, et quorum interest vel interesse 15 poterit, Tenore Huiufmodi literarum innotescat Quod Ego Euerhardus Plebanus Ecclesie Sancti Georrii in Honnouere, vna cum Illustribus Principibus, Dominis meis Ottone et Willehelmo Ducibus in Brunsw et Luneborch, Patronis Ecclesie ante dicte, prouida et matura deliberacione prehabita, Ob causam aucmentacionis diuini cultus, Confensi et liberaliter confensio, Quod Conradus de Oldenberghe alias dictus Campsor pie motus affectu, pro Salute anime Sue et parentum Suorum, Possit et valeat instaurare, fundare, et dotare, 20 vnam perpetuam vicariam, Seu perpetuum beneficium, ad altare beatorum Symonis et Jude apostolorum, Situm in predicta Ecclefia mea, Sancti Georrij, verfus austrum jn Honorem Sancti Jodoci Confessoris, Ita Sane, quod ius patronatus eiufdem vicarie Seu beneficii, ad Illuftres Principes, Dominos meos memoratos, ad eorumque heredes aut Succeffores dumtaxat perpetuis temporibus pertineat, Et quod ille qui per dictos Principes corumque heredes aut Successores ad hujusmodi beneficium Seu vicariam pro tempore presentatus 25 et demum iustitutus fuerit Si tempore institucionis sue, Sacerdos non fuerit, in primo anno institucionis sue fe cum effectu faciat ad facerdotem promoueri, et ipfe per fe vel per alium ydoneum, et michi, aut Succefforibus meis conpetentem, Singulis diebus vnam miffam celebrabit, Quando et quomodo michi aut Succefforibus meis placuerit, Videlicet die dominica missam de Dominica, Feria Secunda missam pro defunctis, feria tercia millam de Sancto Jodoco Confessore, feria quarta millam pro defunctis, feria quinta 30 millam de Sancto Spiritu, feria Sexta millam de tribus Regibus Sabbato millam de beata virgine, Nifi festum intercurrat vel mandatum meum aut Successorum meorum de alia missa per ipsum celebranda interueniat, Extunc de festo vel ad mandatum meum aut Successorum meorum missam celebrare teneatur, Et vt diuinum officium maiori deuocione ct follempnius peragatur Idem vicarius aut Sacerdos, Horis Canonicis videlicet, Matutinis, vesperis et vigilijs defunctorum In choro Ecclesie mee predicte Cantandis vel 35 legendis Singulis diebus mecum aut cum Succefforibus meis, aut Cappellanis nostris qui pro tempore fucrint intereffe debebit, Et michi aut Succefforibus meis, in omnibus, Reuerenciam et honorem quemadmodum et alij Cappellani nostri Conmensales faciunt prestare et exhibere teneatur, Et ob inde Ego et Successores mej, ipium promouere proplacitare et tueri Necnon omnia que pro celebracione missarum ad huiusmodi altare necessaria fuerint Sibi sicut alijs Cappellanis nostris qui pro tempore suerint ministrare debebimus Preterea 40 ne confensus meus predictus et instauracio eiusdem vicarie michi aut Successoribus meis in aliquo preiudicent Idem vicarius Seu Sacerdos, vinuerías oblaciones ad predictum altare quomodolibet apportatas, vel aliter Sibi pro votiuis publice vel occulte traditas et affignatas michi aut Successoribus meis fideliter et cum integritate representare et assignare debebit Datum et actum Sub Sigillo meo in euidens testimonium confensus mei Sepe dicti Presentibus Literis appenso Anno domini M CCC XLVII Ipso Die Exaltacionis 45 Sancte Crucis.

222. Die Gebrüder von Sabbensen resigniren den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg einen Mof mit drei Hufen su Dehren zu Gunsten der Gebrüder Conrad und Werner von Oldenberg und ihres Vetters Hermann. — (1347.)
K. O.

Illutribus principibus ac dominis fuis domino Ottoni et wilhelmo ducibus de Brunfwich et Lunenborch Hermannus Johannes Thidericus Bodo et bertrammus fratres dicti de fabbenfen fe ad fua obfequia beni- 5 uolos et paratos voftre dominationi curiam vnam cum tribus manfis ad ipfam pertinentibus dornede fitam cum omni fuo iure et vtilitate in villa et extra villam in hiis literis refignamus fludiofiffime vos rogantes quatinus ipfam conrado et wernero fratribus dictis de oldenberghe et hermanno filio henrici de oldenberghe patrui inforum in pheodo conferatis.

223. Conrad von Oldenberg genannt Wealere zu Hannover schenkt der Vicarie St. Jodoci am Altare St. Simonis 10 und Judae in der Kirche St. Georgii zu Hannover einen Hof mit drei Hufen zu Dohren, reservirt sich und seinem Vetter Hermann, Sohn des Freigrafen Heinrich von Oldenberg, den lebenslänglichen Miessbrauch davon und überlässt das Patronatrecht über die Vicarie den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. — 1347, den 20. September. K. 0.

Ik Conradus van Oldenberghe ghe heten De wellere de to Honouere wonet. Bekenne vn be tughe open- 15 bare in desseme breue. Dat ik hebbe ghe koft enen hof in deme dorpe to dornede, vnde dre houe landes vppe deme velde to dornede bi der leyne, de to dem houe hored, van den van Sabbenfen mid alle deme Dat dar to hord binnen deme dorpe, vnde dar en bûten, vnde mit allerhande nût, also alse de van Sabbense dat gut beseten hebbet, vnde van minen heren hertoghen Otten vn Hertoghen wilhelme van Brunswich vn van lûneborch dat to lene hat hebbet. Vude ik vnde Hermen min veddere Hinrikes van Oldenberghe des 20 vrigreuen erste Sone de willet des gûdes brûken de wile wi leuet mit vûlbort va van gnade weghene vser vorbenomden heren van Brünfwich vnde lûneborch. Vnde wan wi twe dot fin, so scal dat vorsprokene gût de hof vnde de dre houe vn al dat dat dar to hord, vnde also ik Conradus dat ghe koft hebbe horen to der hilghen apostole altare Sunte Symonis et iude. In Sunte iuriens kerken to Honouere to deme Sudenen werd, to ener ewighen vikerie, vnde to eneme ewighen gestliken lene dat be wedeme ik mede vn gheue 25 dat to deme altare in desseme breue in de ere des hilghen heren Sunte Justes godes denest dar mede to okende, vnde vor miner Elderen Sele, vnde vor mine Sûnde, mid desseme vnderscede. De wile dat ik vnde Hermen min veddere des vrigreuen erste Sone leuet. So en scal dat vorbenomde gût nen vicarie edder nen ghestlich len wesen. Wan auer wi twe dot sin. So scal dat gut horen to deme altare der hilghen apostole Sûnte Sýmonis et iúde in Sûnte Jûriens kerken to honouere dat vorbenomet is. vnde scal en ewich 30 vicarie vnde en gheftlich len wefen in de ere des ilg hen heren Sûnte iustes. Vnde dat len dat Scollet mine vorbenomden heren Hertoghe Otte vå Hertoghe Wilhelm van Brûnfwich vn van lûneborch vå ere Eruen vå ere Nacomelinghe ewichliken vor lenen, vnde de lenware lat ik ým ghanzliken vnde de feal ere wefen. Be haluen wan ik vn des vrigreuen vorbenomde Sone dot fin. So fcollen de vorfprokenen vorften ere Eruen vn ere Nacomelinghe to dem ersten male dat len lenen dor vsen heren got deme vor den de vrigreue edder 35 fine eruen Se biddet in eren breuen deste he to dem lene be queme si. Vnde wan dat len vortmer los wert. So moghen mine vorbenomden heren ere eruen, vnde ere Nacomelinghe dat len lenen weme fe willet, Vnde weme fe dat len lenet is he nen prefter fo fcal he binnen deme ersten iarc wan he be lenet is prefter werden, vnde fcal fûluen edder en van Siner weghene de deme kerkheren to Sûnte Jûrien be queme vn beheghelik fi alle daghe miffen finghen idder lefen wanne vnde wo de vorbenomde kerkhere to Sûnte Jûrien 40 Des Sondaghes Scal he ene miffen holden van der Dominiken. Des mandaghes ene Sel miffen. Des dinsedaghes ene missen van Sunte Juste. Des midwekens ene Selmissen. Des donredaghes ene missen van dem hilghen gheste. Des vridaghes van den hilghen dren koninghen. Des Sunauendes van vnser vrowen Id en were dat binnen dessen daghen en hochtid edder en hilghedach queme, edder dat de kerkhere van

Sûnte Jûrien ene andere missen hebben wolde. So scolde he holden ene missen van der hochtid, edder na des kerkheren willen van Sunte Jurien. Vnde wat eme to deme altare Sunte Symonis et jude oppert vn ghe bracht werd, vnde wat eme hemeliken edder openbare vor votiuen gheuen wert, dat feal he trûweliken vnde altomale deme kerkheren to Sunte Jurien antworden, vnde fcal alle daghe vnde to allen tiden, to 5 mettene to vefbere vnde to vilighe mid des kerkheren Capellanen in deme kore wefen, vnde mit vm finghen odder lefen de tide Id en were dat he vmme Redelike fake dar nicht to hus en were. Ok fe feal he deme kerkheren van Sunte Jurien be queme wefen vn eme ere vnde houescheit beden. also alse deme kerkheren Sine anderen Capellane dut. Vnde dar vmme fcal de kerkhere van Sunte Jurien ene vorderen vn vor deghedinghen lik anderen finen brodeden Capellanen, vnde fcal eme laten pleghen des eme behuf is to 10 der miffen lik finen anderen capellanen. Vortmer were dat jemend min edder Hermens des vorbenomden vrigreuen Sene vrunt edder mach were. De na vieme dode dit vorfprokene gut an fpreke, edder be litten vnde brûken wolde van Eruetale edder van ienegherhande weghene. Edder de dat hinderde dat dat gûd to der vorbenomden vicarie nicht en gueme. So fcolde dat gut den verforokenen vorften minen heren eren Eruen vn eren Nacemelinghen ledich vnde los werden, also dat se des macht hebben scollen dat se dat gut 15 to deme vorbenomden altare legghen alse hir vore sproken is, ane iemendes wedder Sprake. Te ener openbaren be wifinghe vnde be tughinghe fo heb ich dessen bref ghe gheuen vnde beseghelt mit mime Inghefeghele Na godes bord Dritteynhundert jar jn deme Seuen vnde vertighesten iare in dem auende des hilghen apostoles Sunte matheus.

Gedruckt in von Moser's Diplom. und histor. Belustigungen V. pag. 311.

Meyntwekene.

20 224. Die Gebrüder Diedrich, Johann und Bertold von Ilten resigniren den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Hof in dem Brüle zu Hannover, welcher früher dem Diedrich von Goltern gehört hat, zu Gunsten des Johann von Hiddestorp und des Ludolf von Reimwerdessen. — 1347, den 5. October.
XXI.

Denn Edelen furften oren holden heren hertogen Otten vnd hertegen wilhelm van Brunfwig vnd lune26 borg Diderick Jehan vnd Bartolt brodere geheten van Iltene oren willigen denît te allen tiden berede We
16 fendet Iw vp by twen Juwen mannen vnien hoff de licht In deme brule by Honouere de Oldinges wefen
hadde Diderickes van Goltorn mit aller Slachten nudt de dar to hert mit fodaneme vnderfehede Icht gy
Johanne van Heddelterpe vnd ludelfefe van Reimwerdeffen mede belehnen, to Eyneme orkunde duffer
dingk fo hebbe we vnie Ingelegele gehengkt to defizeme breue Vnd we her Anne Ridder geheten van
30 Heymberch vnd Cordt van Alten knecht dorch bede willen duffer vorfehreuenen van Iltene vnd to eyner
betughinge deffer dingk dat va de witlik fin, hebbe we deffen breff befegelt mit vnfen Ingelegelen Digegelhen Die
gegeheuen Is Na goddes bort Dritteynhundert Jar In deme feuen vnde vertigefeen Jare des firidages In der

225. Herzog Ernst von Braunschweig, Sohn des Herzogs Albrecht, bescheinigt, von den Herzögen Otto und Wilbelm von Braunschweig und Lüneburg die Pfandsumme für die Schlösser Thune und Weadhausen, welche sie von ihm wieder eingelöset haben, und das ihm wegen Ludolfs und Johanns von Honlage schuldige Geld erhalten zu haben. — 1347, den 16. October. K. O.

Ven der gnade Goddes we Her Ernst de Jungere Hertoghe to Brunswitteswanne Hertoghen Albrechtes Sone, bekennet vnde betughet openbare in dissen eigehenwordighen breue. Dat we vie leuen vedderen 40 Hern Otten vnde Hern wilhelme Hertoghen to Luneborch, quid vnde lous lated alle des gheldes dat se vns schuldich weren von deme Thune vnde wenthusen orer sict weghene de se vns ghestat hadden. vnde van vns gheloset hebbet, vnde des gheldes dat se vns schuldich weren von hern Ludesse vnde hanneses weghene von honloghe. vnde alles gheldes dat se vns schuldich weren bitte in dissen dat dat disse briegegheuen is id were wor von id were. Dat hebbet se vns vrundisken vnde altomale bered vnde ghulden vnde ensint

vnf nenerhande gheld mer fehuldich. vnde hebbet des to ener openbaren bekantniffe vnfe inghefegel gehangen an diffen bref De gegheuen is na Goddes bord dritteynhundert iar in deme feuen vnde vertezhelten iare in Sintte Gallen Daghe.

296. Burchard von Lien, früher Frobet zu Wennigsen, überlässt den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg seine eigenen Leute zu "Megdevelde" (bei Bennigsen), Hiddestorf und Ihme. – 1347, den 1. November. K. O.

Ek berehard van Iltene Ichtelwanne profeft to wenninggheffen bekenne openbare vor al Den De Gefen bref Seet eder horet Dat Ik Den Erfammen vorsten minen heren hertogen otten vå hertoghen wilhelme van Bruns<sup>6</sup> vå luneð oren eruen vå oren nacomlinghen to emme Reehtne Erue gledaten vå gle geuen hebbe mid alleme rechte mine Eghenen låde De hir na ghefereuen stad De Ik Den vamme hanse Enne 10 rechten Coph af ghe eost hebbe alse. ore breue spreket De se mi Dar vp ghe geuen hebbet Dit Sint De Inde werneken De wonet to Megdeselde vå Sine Såssere. Corde Criwas vå fine stikere vå Sint Ve Inde werneken De wonet to Megdeselde vå Sine Såssere. Corde Criwas vå sine stikere va Sin vir do ror kindere. hermanne richardes vå Dre Sine såsser ghermede alheyde vå wåbbelen. Mid oren kinderen to hiddelorpe hermanne vrigmanne vå Sine kindere ane Eyne sine Dochter De wonet to ymene. vortmer bässkvambere vå Sine kindere vå Des herdes wit to hiddelorpe Corde schilde. Mechtholde Janes wit van 15 reme vå ore kindere. Alle Desser vå Devenenn vorsten ghewaren alse recht is wan se tad van mj Eschet. To Eyner betughine Desser Vå sen vertigesten Jare In alle goddis heyligen Daghe.

227. Die Gebrüder Lippold und Basilius von Vreden und ihre Sohne geloben, während der nächsten anderthalb 20 Jahre Schloss und Stadt Gandersheim den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu öffnen und die denselben gehörende Hälfte des Schlosses und der Stadt innerhalb derselben Zeit von der Aebtissinn zu Gandersheim \*) einzulösen. — 1347, den 23. November. K. O.

Wi her lippold van vreden, vnde her Befeke van vreden Hern lippoldes Broder, Riddere. Hannes va lippold hern lippoldes Sone vn vfe Eruen bekennet openbare in desseme breue. Dat dat Slot to Gandersem 25 Hus vnde stad. Dat den Erbaren vorsten Hern Otten vnde hern wilhelme Hertoghen to Brunswich vn to luneborch vien heren half to hord. Schal ym vnde eren Eruen, vnde eren Nacomelinghen open weien to allen tiden vn to al eren noden van Sunte katherinen daghe de neghest to kumt bitte to deme neghesten Sonendaghe na pinksten vord ouer en Jar Sûnder vnderlat an to Rekenende, vn wolden de voresprokenen vorsten, vnde ere eruen vn ere Nacomelinghe van deme Slote to Gandersem Orleghen vn eren ammechtman 30 Dar Setten. De Scholde vs vnde de vfe vor fik vnde den Sinen vor fcaden be waren. Vnde fchude vs aner ienich scade Den scolde vs De ammechtman wedder don In minne eder in rechte binnen Twen maneden Dar na wan wi ene dar vmme maneden. Ok bekenne wi in desseme breue were dat der borghen de wi den vorbenomden vorsten vn eren Eruen vn oren Nacomelinghen ghe sat hebben in vsen breuen. De wi ym yppe dat Slot to Ganderfem wedder to antwerdende gheuen hebben welk af storuen binnen desfer 35 vorbenomden tid. So Scolle wi vnde vie eruen. Den vorfprokenen vorften vn eren Eruen. vn eren Nacomelinghen. Intwer de breue Dar wi ym de borghen Inne fat hebbet altomale vor Nyen. Edder alfo gude andere borghen vnde alfo vele alfe der borghen af ghe storuen weren wedder in de stede Setten. vnde dat Scal in der vorbenomden vorsten vn erer Eruen vn erer Nacomelinghen kore stan welkere Se vnder den

<sup>\*)</sup> In einem alten Urkundenverzeichnisse sind folgende Urkunden registrirt: Ein bref die Eddiffen von Gandersheim darin fe 40 verlet die lofskundigung die hause to Gandersheim 1350 vigilia purificationis (wahrscheinlich die Urkunde in Leuckfeld's Antiquit, Gandersh. page 146). — Ein bref der Eddissen von Gandersheim darin fe hertogen Otten vod Wilhelm to B. vii L. vorletht III<sup>e</sup> mark bedigen faluers wegem der borch Stadt von Gandersheim 1350 demisien Leufens.

twen Stücken hebben willen. vnde de borghen Scollen malk in Sineme Sünderliken breue den vorsprokenen vorsten eren Eruen vnde eren Nacomelinghen louen In truwen vor vs vn vse Eruen alle de Stücke dede anderen borghen de dar af storuen weren ghe louet hedden, vude louen Scolden, vn in der Suluen wife. Vortmer Scolle wi vnde willet de helfte des Slotes to Gandersem hus vnde stad De der vorbenomden 5 vorsten is vnde alle dat dar to hord losen vnde vntledeghen van der Ebbedischen to Gandersem Twischen hir vn deme Neghesten Sonendaghe na pinksten De neghest to komende is vord ouer en iar van Sunte katherinen daghe de nu negheft kumt Sunder vnderlat an to Rekenende, alfo dat wi de vorfprokenen helfte des Slotes to Gandersem Inne hebben leddich vn los. Ok so wille wi vn Scollet mid den vorbenomden vorsten hern Otten vn hern wilhelme Hertoghen to Brunswich vn to luneborch vord varen vn nicht to 10 Rükghe mit den deghedingen de se mid vs vñ wi mid ym vmme dat Slot to Gandersem deghedinghet hebbet in allerleye wife also alse de deghedinghe deghedinghet fin va de Süluen Deghedinghe vol ten va vullen bringhen. Alle desse vorbenomden Stucke De loue wi her lippold vnde her Beseke van vreden Brodere, vr hannes vn lippold hern lippoldes Sone Sakewolden vor vs vn vfe eruen mid Samender hant in truwen den vorfprokenen vorften v\(\tilde{n}\) eren Eruen v\(\tilde{n}\) eren Nacomelinghen to Donde vnde vaft to holdende 15 ane jenegherhande Broke vn arghelist To ener betughinghe vses louedes vnde alle desser dink. So hebbe wi dessen bref ghe gheuen, vn mid vien Ingheseghelen witliken beseghelet mid vien borghen de hir na screuen stad. De wi den vorsprokenen vorsten. vn eren Eruen. vn eren Nacomelinghen vor vs vn vse Eruen Sat hebbet. Vnde wi Junkhere Siuerd van Hömborch. Hartunk van vrenke. Hinrik van Hardenberghe hern Hildebrandes Sone. Hannes van vreden Hern Befeken Sone. Borghen bekennet openbare in deffeme 20 breue. Dat wi hebbet ghe louet vñ loned mid Samenderhand in truwen vor hern lippolde vñ vor hern Beseken van vreden hern lippoldes broder, vå vor hannese vå lippolde hern lippoldes Sone, vå vor ere Eruen. Den Erbarn vorsten Hern Otten v\u00e4 hern wilhelme Hertoghen to Br\u00fcnswich v\u00fc to \u00e4\u00fcneborch, v\u00fc eren Eruen vii eren Nacomelinghen vor alle desse vore vii na be screnenen Stücke. Jenegherhande brok van den voresprokenen Sakewolden van vreden vn van eren Ergen. So wille wi vn 25 Schüllet binnen enem manede dar na neghest wanne wi vmme den edder de broke maned werden Riden to Brûnswich in de stad vnde dar en recht In legher Inne don, vn dar nicht vte benachten de broke en si ganzliken altomale vorvûllet. vn desse vorsprokenen dink vn stücke en sin vullenbracht. Edder id en si mit der vorsprokonen vorsten. vn erer Eruen. vn erer Nacomelinghe willen. Vnde to ener be tughinghe desses louedes. So hebbe wi dessen bref witliken beseghelet mid vien Ingheseghelen mid den vorbenomden Sake-30 wolden van vreden. Vnde is ghe schen Na godes bord Dusent Jar vn dre hundert Jar. In deme Seuen vn vertighesten Jare Des neghesten Daghes na Sunte Cecilien daghe.

### 228. Johann Sotmesters stellt einen Revers aus, dass die Herzöge Otte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm die Kemnade und das Out zu Lüdershausen mit dem Flosse und den Schiffen verpfindet haben. — 1347, den 4. December.

16 In Johannes des fotmesteres be kenne openbare in disseme breue. Dat mine leuen heren Her Otto vnde her Wilhelm Hertoghen to brunswich vnde to luneborch Hebbet mich vnde minen Rechten Eruer plete der eke kemenaden vnde ere gåd To luderdes husen mid der vloten vnde mid alleme dat dar to bord vnde mid alleme Rechte To dren Jaren van Suntte Nicolaus daghe de nv neghest to kumpt Sunder vnderlat an To rekende vor achtehnndert Mark luneborgher penninghe vnde binnen den dren vor benomden iaren So en 60 mach ich vnde mine Rechten Eruen ym. vnde eren Eruen vnde Eren Nakomelinghen vnde Se vs nene lose kundeghen des vor sprokenen gådes. wanne auer de dre Jar vnmekomen So mach ich vnde mine Rechten Eruen jw vnde Eren Eruen vnde eren Makomelinghen vnde Se vs kundeghen de Lose des uor benomden gudes alle iar in Suntte Nicolaus daghe. vnde wanne ich vnde mine Rechten Eruen ym vnde eren Eruen oder eren nakomelinghen odder Se vs de lose des vor be nomden gudes kundeghet allo hir St uore storekom is Dar na ouer eyn iar To den neghesten Twelsten odder wanne Se willet trilchen den

Twolften vnde Suntte Nicolaus daghe vor den Twelften So scholen Se mik odder minen Rechten Eruen vif Hundert Mark luneborgher penninghe be reden vnde To den neghesten lichmissen na den vor sprokenen Twelften So fehollen Se mik oder minen Rechten Eruen dre Hundert Mark luneborgher penninghe be reden, vnde wanne Se oder Ere eruen oder ere Nakomelinghe mik oder minen Rechten Eruen de vor benomden vif Hundert Mark be red hebbet vnde de vor forokenen dre Hundert Mark mid mogheliker wistinghe vor 5 wiffent hebbet vp der vor benomden Lichtmiffen To be redende So fehal ik eder mine Rechten eruen vm vnde eren Eruen vnde eren Nakomelinghen de kemenaden vnde dat gud To Luderdefhufen mid der vloten vnde mid aldeme dat dar To hort wedder antworden. Minne vnde Rechtes scholen Se ouer mik vnde mine rechten Eruen woldich wesen To allen Tiden. vnde de kemenaden To luderdeshusen schal ym vnde Eren Eruen vnde eren Nakomelinghen open wefen To allen Tiden vnde To al eren noden. Ok So en fehal ik 10 vnde mine Rechten Eruen van der kemenaden To luderdefhufen nicht orloghen wy en deden dat mid Ereme willen vnde mid erer volbord. Were ok dat ik vnde mine Rechten Eruen de kemenaden to luderdefhusen van yn lucke vor loren des god nicht en wille dar scholde wy van ym yngheschuldeghet ymme bliuen vnde Se scholden vs helpen wes se moghten dat wy bi der gulde vnde bi deme gude to Luderdeshusen bleuen... Were ok dat de vlote vnde andere schep der dar To Luderdeshusen nod is vor doruen vnde 15 vor ghinghen de feholdek vnde mine Rechten Eruen wedder buwen, vnde feholden ym vnde Eren Eruen vnde eren Nakomelinghen de vloten vnde de fehep wedder antworden mid deme gude To Luderdefhufen wanne Se dat gud lofeden. Diffe vor benomden flucke louek Johannes des fodmesters vnde mine Rechten Eruen vfen vor benomden Heren vnde Eren Eruen vnde Eren Nakomelinghen en Trouwen To donde vnde vast To Holdende ane Jenerhande broke vnde hebbe ym vor mik vnde mine rechten Eruen ghe sad To 20 borghen, Ludeken Ronen, Hern Gherberte Ome, vnde hermene hude Hern Hermen hudes Sone De vor mik vnde mine Rechten Eruen mid Samender Hant louet alfo hir na fcreuen steyd indisfeme breue de mid mineme vude mid der borghen Inghefeghele befeghelet is. Vnde wy Ludeke Rone knecht. Her gherberd Om. Hermen hud hern Hermen hudes sone borghere To luneborch vnde borghen be kennet openbare in diffeme breue dat wy ghelouet hebbet vnde louet mid Samender Hand In Truwen Hern Otten vnde 25 hern wilhelme Hertoghen To Brunfwik vnde to Luneborch vnfen Heren vnde Eren Eruen vnde Eren Nakomelinghen vor ichannese des Sodmesteres vnde Sine Rechten Eruen To donde vnde vast To holdende diffe vor benomden stucke, wor der in eme oder in Sinen Rechten Eruen ienieh brok worde, ghe schen vnde mid vsen vnde mid des vor sprokenen ichannes ingheseghelen witliken be Seghelet Na godes bort dritteyn Hundert iar indeme Seuene ynde verteghiften iare in funtte barbaren daghe der Hilghen 30 Junkurouwen.

229. Johann von Hiddestorpe und Ludolf von Reinwerdessen verschreiben, im Falle sie ohne Erben zu hinterlassen sterben, ihren Hof im Bruhle vor Hannover den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. — 1347, den 4. December. K. O.

Ek johan van hiddeftorpe. vñ Ludolfus van reynwerdessen bekennet jn desse openem breve, were dat 26 we ane rechte erven storuen so scholde vie hot jn dem brvle vor honouere de der van jttene wesen hadde. dar os de edelen vorsten vie herren van Lunes mede belenct hebbet on vn oren nakomelinghen ledich vn los wesen. The enem orkunde desser ding he henghe we vnse jngheseghele to dessem breve. de ghe gheven is na ghodes bord dritte/nhundert jar in dem seven vn verteghelten jare. jn sunte barbaren daghe.

230. Die Knappen Johann, Friedrich und Ludolf von Stedere bescheinigen, für die im Dienste der Herzöge Otto 40 und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg verlorenen Pferde und Habe Ersatz bekommen zu haben.

1347, den 5. December.
K. O.

Wj. Johan ghe heten Torn van fiedere v\u00e4 frederik. v\u00e4 Ludolf van Stedere knapen. v\u00fa vie eruen be kennet Openbare indesseme breue Dat de Erbaren vor\u00e4ten. v\u00ede Heren Her Otte v\u00e4 her willbehlm Her-Sadendest, \u00dcrund \u00e4trageten \u00e4bell. \u00e4ten \u

toghen to Brunfw vnde To Luneborch vs vor gulden. vñ be taled hebbet vfe perde vñ vfe Haue de wi vor loren hebbet in ereme Deneste vnde hebbet vs wil ghe dan vanme allerhande schulde dar wi vî vie ernen Se vrame schuldeghen mochten bitte indesse Tid dat desse ber ghe gheuen is. Hir vnme late wi vñ vie ernen Se vrame schuldeghen mochten bitte indesse to ser voresprokenen perde vñ Haue vñ allerhande schülde 5 Se Si wor van dat Se Si. vñ en hebbet nenerleye sake mer wedder de voresprokenen vorsten dar wi Se vanme be klaghen vñ Schuldeghen moghen vñ Se en Sin va vnde vson eruen nichtes plichtich. van Jengebrhande schulde weghene de ghe schen Si er der Tid dat desse bref ghe gheuen is. To ener be Tughinghe desse schulde weghene de ghe schen Si er der Tid dat desse bref ghe gheuen vin mid vson Inghefeghelen be Seghelet vñ is ghe schen To der Nyghenstad na goddes Bord dritteynhundert Jar indeme Seuen 10 vnde vertighesten Jare In Sunte Nicolaus auende.

### 231. Hersog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus verkaufen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihre Schlösser Bahrdorf und Süpplingenburg mit Ausnahme des Gerichts zu Helmstedt und Neumark. — 1547, den 13. December.

Von goddes gnaden we magnus. etc. vñ Magnus vnfe fone. etc. Dat 1) we mid endracht vñ mid vulbort 15 vier vn alle der de dat roren mach hebbet vor koft vn ghe laten. vien leuen vedderen hern Otten vnd hern willebelme, hertoghen to Brunfw vñ to Luneborch, vñ oren eruen vñ oren nakomelingen. Bardorp vñ fuppelingeborch de Twe flot, alfo, alfe we fe, ghe hat vn befeten hebbet, mid allerhande rechte richte, voghedye, lenware, angheuelle, denest plicht vrucht vn nyt, vn mid holte, mid watere, mid diken, mid molen, mid vifcherie, mid lantweren, mid ftraten, mid weyde, mid lande, mid ackere, gheploget vn vngheploget, vn 20 mid alledeme, dat dar to hort, geÿftlik vñ werlik, vorleghen, vñ vnvorleghen, ane dat gherichte to Helmenflidde, vn to deme Nýenmarkede, vn dat dar to hort, to eneme rechten kope vnde eweliken to besittende, vor Sestevnhundert mark lodeges filueres. Der Teynhundert scullen wesen Luneborger wichte vn witte, vn fes hundert feullen wesen Brunswikescher wichte vo witte, vo scullet vo willet vien vorbenomden vedderen eder dem, den fe dar to scicket, de Twe slot antworden, vn fe dar in setten, also dat se de Twe slot mid 25 alledeme dat dar to hort. vn alfo hir vore ghe sproken is rouweliken in oren weren hebben. Ok so sculle we. vn willet vie voresprokenen vedderen hern Otten vn hern willehelme hertoghen to Brunsw vn to Luneborch vn ore eruen. vn ore nakomelinge ghe waren, vn ym en recht vn en wûllenkomen warend wefen. vor alles weme, he si mundich, eder vnmundich, ghe boren eder vngheboren, vñ vor allerleye by sprake, vñ an îprake, wor vă wanne vă wo dicke vfe vorbenomden vedderen, vă oren eruen vă ore nakomelinge des 30 bedorued, vn wo dicke se dat von vs esschet. Desse vorghescreuche stucke loue we hertoghe. Magnus von B. vn Magnus des vorbenomden hertoghen. Magnus fone vor vs vn vor vie eruen vien leuen vedderen vorbenomt 2) vñ oren eruen vñ oren nakomelingen mid famder hand iutruwen vñ by vfen eren to donde, vn vast to holdende, ane iengherhande broke vn arghelist. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus funt appenfa. anno domini. M. CCC. XLVII. In die beate Lucie virginis 3).

## 35 232. Herzog Magnus von Braunschweig errichtet eine Sühne mit dem Erzbischofe Otto von Magdeburg und über-lässt ihm und seinem Stifte das Schloss Hoetensleben mit den Dörfern Wackersleben, Ohrsleben und

Eine Abschrift der Urkunde aus der Zeit gegen Ende des 14. Jahrhunderts zeigt ausser unbedeutenden Verschiedenbriten folgende Varianten: 1) Van goder graden vor magnus hertoge to Brunfië vod magnus des vorbenomden hertogen magnus fine volg verum bekennen openhars in define breue vod doof willt alle den de define breif fiel sele lefen hert det statt Von godden – Dal. 3) hern 40 Otten wal hern wilden hertogen to B. vod lands, statt vorbenfund. 3) wal to synne betughinge alle deffie vorbenmeden flukke for helde var hertogen magnus to me. He vod magnus des vorbenmeden hertogen magnus to me deffine breif willteine befogste unt fing, wend is sphejben na godd/bord dufind ier derhunderd jar in deme finen vod vertigetlen iere in finite lucien dage der hilgen Junefranseen statt is enime – viepinis.

"Karlstorp", das Schloss Bahrdorf, einsulösen von den Herzögen Otte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, die Schlosser Calvörde und Linder (bei Uthmöden) und das Dorf Rohrsheim. In die Shine nimmt er seinen Bruder, den Bischof Heinrich von Hüldscheim, auf"). — 1347, den 18. December.

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we ene rechte fone, hebben ghelouet Dem erberen herren Dem Ertzebisscoppe to Magd vn finem godeshuse. in alsodaner wise also hir na bescreuen stept. vmme alle dat. 5 dat vs vn vien eruen werende was vp dit ende landes Des gheue we dem vorfprokenem Biffcoppe vn fineme godefhus, dat hus to Hotzenfleue, ledich vn los mid alle dem, alfo id papftorp vn Jacob von Ekendorp ghe had hebben. vn by namen mid deme dorpe, to wackersleuen, vn orsleuen vn karlstorp, mid alledeme rechte also we id ghe had hebben. vn papstorp vn Jacob von vnser weghene ghe had hebben. Ok late we ome vii finen nakomelingen vii finem godefhuse, dat hus to Bardorp mid alle deme gude, alse id 10 Her Harneyt von Marnholte vn Borchard fin sone ghe hat hebben, vn vnse veddere Hertoghe Otte vn Hertoghe willehelm von Luneborch id nv hebben. Dit hus foal he eder fin nakomelingh lofen vor Dufent mark filueres, wanne he eder fe wilt. Ok late we on kaleuorde mid alle dem dat dar to horet, also, alse id Her Fritze von wederden vii Gherhard fin bröder ghe hat hebben dat fe dat lofen moghen, vor alfo dan gelt. alfe fe des vnfe breue hebben. Ok late we on dat hus to Linder, mid alle deme dat dar to hort, alfo 16 alfe dat desse vorsprokene her Fritze von wederden, vn Gunther von Bertensleuen ghe hat hebben, dat se dat lofen moghen, vor alfo dan, alfe fe des vnfe breue hebben. Ok vortige we alle der anfprako, de we vn vnfe rechten eruen an deme dorpe to Rorfem hebben. Hir vp scullen vnfer beyder lant, ene rechte fone hebben, vp dit ende landes. Dat to vnfem Hertochdume to Brunfw vnde to dem Byffcopdume to Meydeborch hort, vnder eyn ander, vn alle de de dorch vnfen willen to beydent fyden in den krigh ghe 20 komen fin. In desse fone the we by namen vnser broder den Bisscop von Hildens. Hir vp scullen alle vangenen to bevdentfyden los fin de vppe dit ende landes ghe vangen fin. fe fin arm eder rike, were ok dat we wolden fin vyent eder fines godeshusen wesen in dessem lande. Dat sculle we on evn verndevl iares vore weten laten. Datum scheningen, anno domini. M. CCC. XLVII. feria tercia proxima ante diem beati Thome apostoli.

Gedruckt in Gercken's Codex dipl. Brandenb. Tom. IV. pag. 490 Nr. CCXLIX.

233. Herzog Magnus von Braunschweig ertheilt den Merzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lundburg die Anweisung, das Schloss Bahrdorf für 1000 Mark Silber an den Erzbischef Otto von Magdeburg abzutreten. — 1347, den 18. December.
I.

We Magnus etc. Dat we wisen. vnse vedderen hertoghen Otten. vn Hertoghen willehelme von Lune. 20 borch mid der Jofunge. bardorpes. mid alleme rechte. also we dat hadden. an der Erberen vorsten Ertzebiscop otten to Magd. vn an sin godeshus. also dat he. der sin godeshus dat losen moghen vor dusent mark silveres. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. anno quo supra. seria tercia proxima auto diem beati Thome apoliosi.

Gedruckt in Gereken's Codex dipl, Brandenh. Tom. IV. pag. 492 Nr. CCL.

234. Graf Otto von Lutterberg und seine Söhne Otto und Heidenreich stellen einen Revers aus, dass die edelen Herren Gottschalt und Gottschalt von Plesse den von dem Harzoge Ernst von Braunschweig denselben verpfandeten vierten Theil des Schlosses Nienover mit Vogtei, Gericht und allem Zubehör ihnen verpfandet haben. — 1347, den 31. December.
B. O.

We Her Otto. De Eldere Otto vn Heiro Des fuluen hern Otten Sone Greuen to Lutterberghe vn vie 40 eruen be kennet Obliken in Duffem breizue, vn Dit witlick alle den de one feet vn horet lefen. Dat we

e) Cfr. zu dieser Urkunde die Urkunde vom 4. Januar 1347 in J. Ch. von Drsybaupt's Pagua Neletici et Nudzici oder Beschreibung des Saul-Creyses pag. 68 — 72 Nr. 31 und in Gereken's Codex dipl. Brandenb. Tom. IV. pag. 475 — 488 Nr. CCXLVII und die Urkunde des Jahres 1347 in Gereken's Codex 1. c. pag. 498 Nr. CCXLVII.

bebbet ghe lenet Den Edelen Herren to Plesse Hern Godescalke vn Godescalke itteswanne Hern Hermannea Sone achtentech marck lodiges fulucres Gotingescher wichte vn witte. Dar se os vore hebbet ghe sat Den verdendel des Huses to Nigenouere, mit aller slachten nud, an vogedie, an ghe richte, an Dorpen, an woltinfe. an rodetegheden an wischen an weide mit allem rechte vir mit aldem Dat Dar to horet also alse 5 fe den fuluen verden devi des fuluen Hufes Nigennouere, von dem Erbaren vorsten viem Herren Hartogben Ernste Dem Jyngeren wente her to hebbet ghe hat, vn schület des vse rechte were wesen wor os des not is vn Dat von on eschet. Doch mit also danem vnderscede Dat se na Dussem neysten iare also Dusse bref ghe gheuen is an to rekende alle icrlikes twischen sinte Mertins Daghe de in dem wintere kumpt. vn lechtmiffen vn anders to nevner tvd. Den verdendevl des vorbenompden Hufes Nigenouere, mit allem rechte vn 10 mit aller flachten nud also Hir vor bescreuen steyt, weder losen moghen vor Dat sulue gheld achtentech marck lodiges fulueres Der vorbenompden gotingescher wichte vn witte. vn wanne se Dat Don wolden. Dat scolden se eder ore eruen, os eder vien eruen witliken in vie Hus evn vevrdevi iares vore weten laten. vn fcolet os vie gheld achtentech lodige marck vppe dem Hus to Herdegheffen mit Gotingescher wichte vn witte be reden ane wederfprake, vn fo fcole we on Den vor be nompden verdendevl des Hufes to 15 Nigenouere, mit aldem dat Dar to hord also Hir vor bescreuen ste't, weder antworden ane wedersprake, vi wat to Nigenouere mit wintter fat be fest were Dar foolde we on den Dridden dest af gheuen. vn we foolden twene Deyl vp nomen, were ock Dat vse Herre Hartoge Ernst von Brunsw de Jyngere, eder sine eruen Dat vor be nompde Hus Nigenouere, losten binnen Duffer tyd, so scolde we vie gheld weder nomen ane weder sprake, vn Dat en scolde an Dussen Deghedingen nicht schelen. vn wanne on de lose ghe boden 20 worde. Dat scolden se os weten laten. Ock scole we mit dem vor be nompden Hus Nigenouere. vse vor be nompden Herren Hartogen Ernste vn den sinen to also Danen Degedingen sitten also se ghedeghedinget hebbet ane weder sprake. Alle Dusse vor be screuenen stucke loue we vn vse rechten eruen. Den vor be nompden Edelen Herren to Plesse Hern Godescalke, vn Godescalke sinen vedderen vn oren rechten eruen, vn to truwerhand Diderike von Bodenhofen vn Henrike von Bertolderode an truwen ganz vn stede to holdende 25 in Duffem breyue. De be segelet is mit vsen Ingeselen to eyner ouer tughinge Dusser Dinge. vn ghe gheuen na godes bort Dusent vn Dre Hundert iar in dem seuen vn vertigesten iare In sinte thomas Daghe des Heylighen apostolen.

235. Herzog Magnus von Eraunschweig und sein Sohn Herzog Magnus verpfanden dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitel zu Hildesheim ihren Theil des Gogerichtes zu der Pisser\*), das freie Gut, die freien Leute, den Zins und alle ihre Besitzungen zwischen der Fuse und der Erse und das Amt und die Holzmark zu Siersse. — 1347, den 24. December.

We Magnus fenior et iunior. Dat we mid vulborde vñ mid willen al vnfer eruen hebben ghe fat. vñ fetten in destem ieghenwordighen breue. Deme erberin vorsten. byscop Hinr von Hildens vñ sinen nakomeningen. vň deme Capitelle des stichtes to Hildens, vnfe deyl des gegherichtes to der pesere. vñ dat vryegud. 88 vñ de vryenlude. vñ den Tyns vñ alle dat. dat we hebbet, twischen der visen. vň der eshottmarke, mid alleme rechte. vñ mid aller nvt. vñ dar to dat ammecht to Syrdisse. vn der eshottmarke mid allem rechte. vñ mid aller nvt. vor verhundert mark vñ vis vñ vertich mark. lodeghes silueres Brunswikescher wichte vñ witte. vñ scolet vñ willet, des vorbenomden gudes, ere rechte were wessen wor vñ wanne on des not is. Weret ok, dat twischen dem vorbensmen bissop Hinreke von Hildens. deter sinen 40 nakomelingen eder dem capittele to Hildens. vñ twischen vs. vñ vnsen eruen orleghe eder krich worde. So scoled we vñ vnse eruen dit vorbenomde gud. vn de vorbensmen lude ane veyde vñ vnbescadet laten. Dit vorbensme gherichte, Lude vñ týns ammecht vñ holtmarke, vñ alle dat dar to hort moghe we. eder vse eruen. weder losen, binnen dessen negheten achte iaren. alle iar vor dit vorbenomde geld. Wanne we

30

<sup>\*)</sup> Der Bach Pisser fliesst in die Puse.

auer dat don wildet. fo feulle we dat vore kundeghen bifleop Hinreke von Hildenf eder finen nakomelingen eder deme Capittele des ftichtes dar felues to Hildenf. icht dar nen bifleop ne were. vir feolden on desse vorbenomden penninge denne gheuen binnen den negesten ver weken na der vorkundinge. vir betalen to brunsw eder to peyne, in welker blek de vorbenömde bisscop Hinrek, eder sine nakomelinge eder dat capittel, est dar nen bisscop ne were escheden. Were nv dat we dit vorbenomde gud, gogherichte, lude. 5 tyns ammecht, vn holtmarke nicht weder ne löseden binnen dessen negesten achte iaren, so soold it vorbenömde gud, gogherichte lude, tyns ammecht vnde holtmarke mid alleme rechte, vir gherichte des stichtes to Hildenf, eweliken eghen bliuen vir we, vir vnse eruen ne seelden dar nene naklaghe noch an sprake mer ane hebben. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa, anno quo supra. In vigilia natuitatis Christi.

236. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bewilligen dem Herzoge Magnus von Braunschweig, seinem Sohne Magnus und deren Nachkommen das Recht, innerhalb der auf die nächsten funf Jahre folgenden hundert Jahre die Schlösser Bahrdorf und Süpplingenburg wiederzukaufen. — 1348, den 1. Januar.
K. O.

Van goddes gnaden wi Her Otto va Her willehelm. Hertoghen To Brunfw va to Luneborch be kennet 15 openbare in desseme breue, vn dot witlik, alle den de ene sed edder lesen hored, dat wi ghe gheuen hebbet yn gheued van vieme willekore vien leuen vedderen. Hertoghen Magnufe van Brunfw vn Magnufe fineme fone vn eren eruen ene. gnade alse hir na schreuen steyt. Binnen vif Jaren van twölsten de nu neghest to komet fundervndelat an to rekenende fo en fehollen vfe vorbenomeden vedderen Hertoghe Magnus van brunfw. vn Magnus fin sone vn ere eruen Bardorpe vn Suppelingheborch de twe flot de fe vs vorkoft 20 hebbet mid alledeme dat dar to hord nicht wedder kopen, van vs vn van vfen eruen vn vfen Nacomelinghen. Wan auer de vif Jar vmme komen fin darna binnen Hundert Jaren de negheft to komet moghen fe vñ ere eruen. de twe flot mit alledeme dat dar to hord. vñ alfo alfe vs de twe flot antwordet hebbet wedder kopen van vs. vñ vfen eruen vñ vfen Nacomlinghen vor festeynhundert mark. Lodeghes fulueres der schollen teynhundert mark wesen Luneborgher wichte vn witte. vn seshundert mark sehollen wesen Brunf- 25 wikescher, wichte vn witte, also beschedeliken wan vse vorbenomeden vedderen de twe slot wedder kopen willet binnen der tid. also hir vor sproken is. dat schollet se vs en Jar vore weten laten. Vortmer na den vorbenomeden Hundert Jaren fo en moghen vie vedderen Hertoghe Magnus van bruniw. vn Magnus fin fone vn ere eruen nenen wedder kop hebben der Twier flote de vorbenomed fin., Were ok dat fe de twe flot wedderkoften vn hedde wi verhundert mark lodeghes fulueres Brunfwikefcher wichte vn witte in den 30 twen floten vorbuwet, edder dar mede gut inghelofed dat to den twen floten beleghen were so seholden se vs de verhundert mark wedder gheuen to deme ghelde, dar fe vs de twe flote mede wedder af ghe koft hedden. Were ok dat wi in den sloten min wan verhundert mark vor buwet hedden, edder gut ingheloset hedden min wan vor verhundert mark. lodeghes fulueres borede, dat fehollen fe vs vedder gheuen. mit deme vn to deme ghelde dar fe vs de twe flote mede wedder af kôften. Vnde wanne vfe vorfprokenen 35 vedderen vs festevnhundert mark lodeghes Sulueres der wichte vn witte de vorbenomet is, vn also vele alse wi vor buwet hedden inden sloten, va dat ghelt dar wi gut mede ingheloset hedden, be Red va be talet hedden. fo fehol wi ym de twe flot vn dat dat dar to hord, alfo alfe fe vs de vor koft vn ghe antwordet hebbet, mit deme buwe dat wi ghe buwet hedden, edder mit deme gude dat wi ghe loset hedden, wedder antworden, also beschedeliken ift wi vn vse eruen vn vse Nacomelinghen de twe slot mit deme dat dar to 40 hord, vn dat bûv, edder dat wi ingheloset hedden be helden, vn van vnlukke nicht vor lôren hedden. Desse gnade vn desse stucke wille wi vast holden vn don, ane Jenegherhande broke vn arghelist dat loue wi mit famender hant In truwen vien vedderen. Hertoghen Magnuife van Bruniw. vn Magnuife fineme fone vn eren vñ is ghe sceyn vñ mit vsen ingheseghelen witliken be segelet. Na godes bort Drutteynhundert iar in deme achte vn verteghesten iare in deme hilgen daghe to Nigem Jare.

237. Herzog Magnus von Braunschweig entlässt, wie früher sein verstorbener Bruder, Kerzog Otto, den Müller Gernand von "Kilbicherode" aus der Leibeigenschaft. — 1348, den 4. Januar.

Magnus dei gracia etc. Quod dilectus frater nofter inclitus princeps otto dux in Brunfw clare memorie cum voluntate Lud de honlage militis et Conradi de veltftidde. Ghernandum de hibieherode molendinarimo a bo omni iure et iugo feruitutis liberum dimifit et folutum. vt literis fuis patentibus fuper boc confectis quas vidimus et legimus apparet euidenter. Igitur iufticia exigente eundem gernandum eciam ab huiufmodi iure et iugo feruitutis omnimode prout dilectus frater nofter ante dictus. liberum dimifimus et prefentibus dimittimus, quod hactenus habuimus in codem. In cuius rei euidenciam prefentem literam noftro fecreto dedimus roboratam, anno quo fupra, feria fexta proxima ante Ebrbaniam domini.

10 238. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus versprechen, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lünchurg bei dem Wiederkaufe der Schlösser Bahrdorf und Supplingenburg 400 Mark feinen Silbers für Baukosten oder für wieder eingelösete Pfandstücke zu vergetten.— 1348. den 6. Januar.

We Magnus senior et iunior duces in Brunsw etc. 1) Dat we ghe willehordet vñ ghe willekoret hebben. 
15 vñ vulborden vñ willekoren in dessem breue. dat de hoeh ghebornen vorsten. hertoghet 9) otte vñ hertoghe willehelm. hertoghet oß Punsw. vñ to luneboreh vice leuen vedderen. verhundert mark lodeghes situeres Brîn wichte vñ witte, an bardorp, vñ an suppelingeborch, de we vñ vse eruen on vñ oren eruen vor kost hebben, vor buwen moghen, oder des gudes, dat to den vorbenomden sloten horet also vele losen. also se des mid verhundert marken, losen moghen. Wanne we auer eder vse eruen von vnsen vorbenömden vedderen, eder 
20 von oren eruen de vorsprokene slot weder kopen willen, binnen der tid also de breue spreken, de se vs. vicen eruen 3) ghe gheuen hebben, so seulle we on de vorbenömden verhundert mark ok weder gleuen. Us deme gelde, dar we de slot von on mede weder kopen also vorder, also se de an den sloten vorbuwet hebben, eder dat gud, dat to den sloten horet, dar mede ghe loset hebben, also hir vore ghe screuen is. In cuius rei testimonium sgilla nostra presentibus sunt appensa, actum anno domini. M. CCC. XLVIII. In die 25 Ero'phanie eiuslden \*9.

239. Herzog Magnus verpfändet den Gebrüdern Paridam und Iwan von dem Knesebeck, dem Ritter Ginzel von Etendolpen und dem Jacob von Ekendorpe das Schloss Esbeck, das Weichbild Schöningen, das Obersund Niedere-Dorf und das Kloster daselbst mit dem Hofe zu Wobeck. — 1348, den 6. Januar. L

We Magnus etc. Dat we von vnfer vii von vnfer eruen weghene vio hus to Efbeke, dat wichelde to go feeningen dat ouerdorp, dat nederdorp, vii dat cloßter darfelues, mid deme houe to wobeke vii vortmer mid allerleje rechte, also we dat hadden, vii an ve ghe komen is, hebben ghe sad, pardame vii jwane hroderen ghe heten von deme knesbeke, hern Guntzele von Bertensleue, riddere, Jacope von Ekendorpe vii oren rechten eruen, vor verhundert mark lodeghes filueres. B. wichte vii witte. Dit vorbenömde hus, wiebelde, dorp vii gulde, moghe we alle iar von on weder losen vor dit vorbenömde geld, wanne dat we willen, deste we 50 on dat to pinkesten vore vorkundeghen, vii on ore penninge to deme nejsten sente date willen, deste weeder gheuen. Ok somoghen se ore penninge von vs weder schen alle iar, wanne dat se willen, se sellen se value of dat to pinkesten vore weten laten, also we on de, to deme nejsten sente Mertens daghe dar na betalen scullen. Wanne we ok on ore penninge vot dat to dene nejsten sente settaten to Brundiv vnbekummeret, va nvbekat vii scullen on de velighen von der stad to Brunsiv, wente to der wüluessord.

<sup>40)</sup> Die Abschrift im Copiar VII. liest: 1) Van der gnade godes vor Magnuf hertoge to Brunfü wi Magnus des vorbenanten hertogen Magnuf fons, dan vollik alle den de delign breff fogn eeder horen lefen statt We — etc. 3) her statt hertoght. 3) Hier ist elnge-schoben dar vpps. 4) ende hebben on des to ener bekenniffe deffen breff gegnum befogeld mid unfen Ing na godefbord M CCO XLVIII jare in dem dage to tredffen statt also hir — einstelm.

vor alle den. de dorch vs. don vn laten willen en gheue we ok denne. on orer penninge nicht. alfo fe de von vs effeheden. vppe de tid also hir vore ghe screuen is, so moghen se mid deme vorbenomden hus, wicbelde, dorp, vn gulde, orer penninge be komen, mid oren ghenoten, vn vnsem besetene manne. de scolde vs auer alfodane wiffenheit don. alfo fe vs vore ghe dan hedden. vn we fcolden ome weder vnfe breue gheuen, also we on vore ghe dan hebben. Weret ok dat se gud, eder gulde to deme vorbenomden hus 5 koften eder in lofeden de fe ve redeliken bewifen vn rekenen mochten, de penninge feolde we on ok weder gheuen dar fe de gulde, eder dat gud mede ghe koft hedden, wanne we on de vorbenomden verhundert mark betaleden, vppe de tid also hir vore ghe screuen is, en gheue we on auer denne, de penninge dar ie dat gud midde ghe koft hedden, nicht weder. Io scolde we dat gud. eder de gulde on. eder weme se dat hebben wolden lenen, also lange went we on ore penninge weder gheuen, de se dar ane hedden. Ok 10 feal dit vorbenomde hus. vnfe vn vnfer eruen opene flot wefen to al vnfen noden, vn wanne we des bedoruen. Wanne we ok vnfem ammechtman, vppe dat hus fetten willen, fo fcal on vnfe ammechtman wiffenheit don vor vngheuoghe vn vor fcaden to bewarende vn on dat hus weder to antwordende. fceghe on auer icade, von den vien, den icolde we on weder don, na minne, eder na rechte. on wrede gud gheuen, icht we von deme hus orloghen ichte krighen wolden. Worde ok dat hus in vnfeme 15 deneste vorloren, des god nicht en wille, so ne scolde we vs mid den, de dat hus ghewunnen hedden, nicht fonen oder wreden fe ne hedden dat hus. eder ore penninge weder, eder we fcolden on, eyn ander hus in dat felue gherichte helpen buwen, dar fe de gulde af beherden mochten vn ore penninge ane hedden. Vortmer fo fculle we fe ores rechten vordeghedingen tighen aller malken, vn fcullen ok des vulle macht ne kunde we on auer binnen ver weken nenes rechtes helpen, fo moglien fe fek dar na feluen. 20 von deme vorghescreuenen hus rechtes helpen. vn dar ne sculle we se nichtes ane hinderen. Weret ok dat . we to fceningen buwen wolden dat fcolde ore wille wefen. We ne fcolden fe auer an deme gude nichtes hinderen, dat we on to deme hus to Efbeke ghe fad hebben, vñ dat we on vorbreuet hebben, alfo lange went we on ore penninge betalet hedden, eder we fcolden on, dat felue buwe antworden, wanne fe dat von vs effcheden. vn dat scolden se vs mid kost vn mid anderen dingen bewaren so se best mochten. In cuius rei 25 testimonium etc. actum anno quo fupra. In die Epiphanie domini.

240. Die Gebrüder Werner, Volrad und Conrad von Boldensen Knappen geloben, ihren vierten Theil des Schlosses und der Vorburg zu Holdenstedt und ihr dazu gehörendes Erbgut während der nächsten vier Jahre niemandem, als den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, zu verkaufen oder zu verpfänden. - 1348, den 9. Januar.

Ik werner vnde Volrad vnde lutteke Curd Brodere knapen ghe heten van Boldenfen Ichtefwanne hern werners Sone Bekennet openbare in desseme breue vor al den de ene Seet vnde horet lesen. Dat we vie verdendel des huses vn der vorborch to Holdenstede, vnde al dat gud dat os vse vader dar to eruct heft. nemende vor kopen noch vor fetten fcollen vn willen van nu vfer vrowen daghe to lichtmiffen vord ouer ver Jar Sünder vien heren Hertoghen Otten vnde Hertoghen Wilhelme van Bruniw vnde luneb eren 35 Eruen vn eren Nacomelinghen. Des hebbet os vie vorbenomden heren ghe gheuen achte lodighe mark. vnde wan se os dat verdendel des huses vnde der vorborch to holdenstede vn dat os vse vader dar to Eruet heft af copet. So scolle we Den vorbenomden heren de achtelodighe mark af slan in deme ghelde. dar se os dat verdendel des huses vnde der vorborch to holdenstede, vnde dat dar to hord mede af copet. Ok so hebbe we vien vorbenomden heren breue gheuen mit vien vedderen er dessem breue. de scolle we in holden 40 mit desseme breue. Dat loue we Werner Volrad vnde Curd vsen vorbenomden heren eren Eruen vn eren Nacomelinghen in truwen mid Samender hand to dunde vnde to holdende ane ienegherleye broke. To ener betüghinghe desser dingh So hebbe we Brodere dre vse Ingheseghele witliken ghe henghet to desseme breue. De ghe gheuen is Na goddis bord Dritteynhundert Jar In deme achte vnde vertighesten Jare Des midwekens na Twelften.

- 241. Hersog Ernst von Braunschweig, Sohn des Herzogs Albrecht, bestätigt den mit Bewilligung seines verstorbenen Bruders, des Hersogs Otto, in der Kirche St. Johann zu Göttingen von dem Pfarrer Bertold daselbt gestifteten Altar St. Eustachti, an welchem Seelenmessen für seine Eltern, Hersog Albrecht und Herzoginn Rixa, gelesen werden. 1348, den 10. Januar.
  K. O.
- Dei gratia, Ernefus Dux in Brunfwich filius quondam Alberti Ducis ibidem, Omnibus ad quos prefentes peruenerint falutem et notitiam fubferiptorum. Quia Bertoldus plebanus ecelefie faneti Johannis in
  Gotingen, euius ius patronatus ad nos pertinet habitis in loc auctoritate dyocefana et Confenfu et affenfu
  felicis recordationis Ottonis quondam Ducis Brunfwicenfis fratris noftri altare erexit dotauit et confecrari in
  10 pro tempore fuerit debet pertinere, Et in que altari fingulis fecundis feriis in fingulis feptimanis, per noftra,
  progenitorum noftrorum, Et fipecialiter felicis recordationis patris noftri quondam Ducis alberti Brunfwicenfis,
  Rixe matris noftre animarum falute miffa pro defunctis debet celebrari, ad quod altare dictus Bertoldus
  domum et aream iacentes ex opposito Cimiterij fratrum predicatorum contulit et affinguauit, de quibus rector
  predicti altaris plebano dicte ecclefie faneti Johannis qui pro tempore fuerit fingulis annis in festo beati
  15 michabelis, debet dare fertonem puri argenti gotingenfis ponderis et valoris ad peragendum menoriama
  quondam Johannis Goddefealci opidani gotingenfis relicte et fuorum progenitorum, que ad conparandam
  dictam domum et aream certam pecuniam eropausit, et nos cupientes ditiunu cultum augeri, pio moti affectu
  omnia et fingula premiffa ratificamus approbamus et in quantum in nobis est în dei nomine prefentibus confirmamus, actum et datum Anno domini M. CCC. XI.VIII feria quinta proxima post Epyphaniam Dominj.
- 20 242. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus bescheinigen, 600 Mark feinen Silbers, wofür sie das Schloss Bahrdorf dem Burchard und Otto von Marenholts verpfändet hatten, und 600 Mark von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg auf die Kaufsumme der Schlösser Bahrdorf und Süpplingenburg erhalten zu haben. 1344, den 20, Januar.

Von goddes gnaden, we Magnus fenior et iunior duces in Brunfw etc. Dat 1) yfe leuen vedderen Her 26 Otte vå her willehelm hertoghen to Brunfw vår to Luneborch, hebbet vs vår vfen eruen betalet vå bered ganttliken vå altomale. Sefhundert mark lodeghes filueres. B. wichte vå witte. Dar we Borcharde 3) vå Otten van marnholte ghe heten mid deme barde, vfe flot Bardorpe vors fad hadden, vå flatet vfe vorbenomden vedderen her Otten vå her willehelme. vå ore eruen, vå ore nakomelinge der fefhunder lodeghe mark fulueres, quid vå los, von deme, vå in deme gelde dar we ån bardorp vå fuppelingeborch vore vor 30 koft hebben, vå willet fe dar vmme nicht mer manen. Datum et actum anno quo fupra. Ipfo die fabiani et febalfiani martirum 3).

Eadem litera quitacionis data et figillata est. eisdem principibus. super. CCCCC. marcis. Luneborgensis ponderis et valoris.

243. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Johann Witte das Westerther zu Schöningen für die 35 von ihm daran zu verwendenden Baukosten. — 1348, den 20. Januar.
L

Von der gnade goddes etc. Dat we deme ftrengen manne Henninge witten va finen eruen vafe dor to fceningen. Dat dat wester dor hed. beuolen v\u00e4 ghedan hebben in der wis also hir na ghe sereuen skyt. He scal an deme vorbenomden dore. Teyn lodeghe mark silueres Brunswikssicher wichte v\u00e4n witte. vorbuwen.

Eine Abschrift der Urkunde aus der Zeit gegen das Ende des 14. Jahrhunderts zeigt ausser einigen Verschiedenheiten des 40 Dialects und der Orthographie folgende Varianten: 1) Ven godefgenden von Magnus hertoge to Brunfeit in Magnus des vorbenomeden hertogen Magnus fom Bebenson sopnhar in delem breus dat statt Van goddes gunden — Dat. 2) litte ist uns marenhuntsungestat.

3) ein hebbet on vin oren ernen to eyner bekantniffe deffer dinge defin breff williken befogdt taten mit vn/en Ing. de gegenen if na godde bost driftegshundert far In dens ochteden ein vertogeffen fare in funte fabitanus ein febofitenus dags der hilgen mertderes statt Datum — suortirum.

so he aller erst vis beyst mach. Wanne we denne dar na welke tid iares dat we willen vase vorgetereuene der von on weder hebben willen dat scullen se vs vor dat vorgesereuene geld to losende weder gheuen, ane allerle'se hinder vn weder sprake. Weret ok dat se ore penninge von vs weder hebben wolden, de scolde we on gheuen wanne se de von vs scheden. En dede we denne des nicht se mochten se dat selue dor mid deme buwe, dat se dar ane buwet hedden eneme anderen oreme gheliken vs vin semenne, se vor de seluen penninge don, de se dar ane vorbuwet hedden. vs dat scolde vse gude wille wesen, vs se nichtes dar ane hinderen. In cuius rei teltimonium secretum nostrum presentibus est appensum, anno domini. M. CCC, XLVIII, in die beauf sabiam martiris.

244. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und L\u00e4neburg verkaufen dem Bathe und den B\u00e4nger zu Hannover den Wortzins in der Stadt, therlassen ihnen die Schule in der Stadt, erlauben ihnen mehrere 10 Schulen zu stiften und verzichten auf die Geb\u00e4hren des Geleites nach und von Hannover, behalten sich aber Gericht und Zoll vor. — 1348, den 2. Februar. H. O.

We Otte vn Wilhelm van goddes gnaden Herteghen van brunswich vn to Luneborgh bekennet openbare in dyssem breue, dat we mit wiborde alle der de dit antrid vn antreden mach, hebbet verkoft dem ... Rade vn vien ghemenen borgheren to Honouere de nu fin vn de noch tokomen moghen, den tins dat de 15 worttins het to Honouere wat we des in weren hebbet, mit alleme rechte alse we dene wente an dysse thid beseten hebbet, also dat we eder vie eruen, eder vie nakomelingen dar nicht mer an beholdet. Wat se ok des worttinses des we in weren nicht ne hebbet, den afkopen eder aftughen mochten de we dar mede belend hebbet, dar foolde we fe to vorderen. vn dene foolden fe ok vredelike befitten den enen alse den anderen. vii wat fe des worttinfes de to gheyftliken lenen hort mit anderer alfo guder gulde, den af weillen 20 möghen, mit wiborde der de dat antrid, dat wiborde we, vn willet fe dar to vorderen mit gudem willen to besittende den enen alse den anderen. dorst dat ghesche mit vier witscap, eder vier rechten eruen, eder vier nakomelingen. Ok hebbe we on de Scole binnen vier ftad to Honouere ghelaten mit alleme rechte vnbeworen. Se moghen ok mer feole maken binnen der ftad icht fe willet. Vortmer hebbe we on dyffe gnade ghegheuen to eneme rechte, dat alle de ienne de to Honouere eder dar van ridet, varet eder gat, 25 vn ore gud. fcun van vs, van vfen eruen, vn van vfen nakomelingen. vn van vfen ammechtluden gheleydes to gheuende vry wefen, also dat we, eder nemend van vier weghene nen bedwungen gheleyde van nemende nemen ne fcullet, et ne wolde we mit willen gheuen. Hir hebbe we enbuten bescheden vse gherichte vn vien toln enbinnen vn enbuten der stad to Honoucre, des ne verkope we nicht. Alle dysse vorebescreuenen ftucke, wille we vn vie eruen vn vie nakomelingen vn fcullet, dem . Rade vn vien ghemenen borgheren 30 to Honouere eweliken flede vn vnbrekeliken holden. vn willet dere ok ore rechte warende wefen wor on des noth is. To eneme orkunde dyffer ding hebbe we on dyffen bref ghegheuen gheuestenet mit vsen ingheseghelen. Na goddes bord drytteinhundert iar in dem achte vn verteghesten iare In dem Hilghen daghe vfer vruwen to Lechtmiffen.

445. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus verkaufen den Herzögen Otto und Will-36 helm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Campen, die Dörfer Hattorf, Rotenkump und Boimstorf, ihre Güter zu Flechtorf, die Gerichte zu Lehre, Schandelah und "Lappenberg", den halben Walt Lehre mit Jagd und Trift und mit dem Rechte, darin für die Schlösser Bahrdorf, Süpplingenburg und Campen Holz zu fällen, und die Halfte der Triftgelder und Brüche, welche ihnen ein gemeinschaftlich anzustellender Forstmeister auszahlen soll. — 1348 den 25. Februar.

Van goddes gnaden. We Magnus Hertoghe to Brunofwich. vn Magnus des vorbenomden. Hertoghen Magnus (one. vn vfo eruen. bekennet openbare in desseme breue. vn dön witlik alle den. de dessen brefed. eder lesen horet. Dat we mid endracht vn mid vulbort vser. vn alle der. de dat roren mach. hebbet vorkoft vn ghe laten. vsen leuen vedderen. Hern Otten vn hern willehelme. hertoghen 15 Brunesw vn to Badesstet, Utstaabsteh II.

Luneborch, vo eren eruen, vo oren nakomelingen, vie flot dat de kamp het, vo dar to kattorpe vo Rodenkampe vn Bovemestorpe, de dre dorp, vn alle dat, dat we in deme dorpe to vlechtorpe hat hebbet, vn hebbet. vn dar to dre Richte. To Lere. To scalneghe. vn to deme Lappenberghe. vn hebbet ým alle dit vorbenomde gud vorkoft vn ghe laten, mid allerhande rechte, richte, voghedye, bede. Lenware, angeuelle. 5 deneste, plicht, vrůcht, vn nýt, vn mid holte, mid watere, mid dýken, mid môlen, mid vischerie, mid Lantweren, mid ftraten, mid we'de, mid lande, mid ackere, ghe plöghet, vñ vngheplöget, vñ lated vien vorbenömden vedderen, vn oren eruen, vn oren nakomelingen dar to. alle dat, dat to deme flote, vn to deme vorsprokenen gude hord, geviflik vn werlik, vorleghen vnde vnvorleghen ewichliken to besittende. hebbe we ým vorkoft, vň bý namen ghe laten, den haluen wold to Lere, mid alleme rechte, vň mid alle 10 deme dat dar to hord, vñ alfo, dat fe môghen, in deme vñ vppe deme wolde iaghen, wanne vñ wo dicke. fe willet, vn moghet in den wold driuen laten, fwyn, kôy, perde, fcap, vn allerleye guek, wes vn wo vele, se vñ ore ammechtlude des bedöruen. vñ se vñ ore ammechtlude seullet vñ moghet in deme wolde houwen laten holt to kolen, yn berne holt, yn Tymmer holt, yn allerleye holt wes fe bedørgen, to den floten, Bardorpe. Suppelingeborch, vn deme kampe, vn vfe vorfprokenen vedderen, vn ore eruen, vn ore nakomelinge 15 fcullen mid vs. vñ we mid on, enen vorstmester setten, de den wold beride, vñ beware, vñ wat men in den wold drift von fwinen in de maste. wat dar af kumpt von penningen eder von nvt. vn wat in deme wolde. vn von des woldes weghene. valt van broken. edder von iengherhanden stucken. dat scal de vorstmester vm vn oren ammechtluden half antworden, vn vs half. Vn wc hertoghe Magnus vn Magnus sin ione 1) vñ vie eruen, vñ vie vorbenomden vedderen, vñ ore eruen, vñ ore nakomelinge, en feullen vt deme 20 wolde, ne 2) holt vorkopen. vñ fcullet den wolt to famene hebben. vñ nicht delen. funder de nvt. de dar af kumpt de sculle we delen. also hir vorescreuen is. Dit slot den kamp, vn al dit vorbenomde gud hebbe we ým vorkoft vň ghelaten, vor Dritteghedehalf Hundert mark, lodeghes filueres Luneborgher wichte vň to Luneborch to betalende. mid filuere alfe dar ginge vn gheue is, vn we fcullet vn willet vfen vorbenomden vedderen, edder deme, den fe dar to feicket dat flot den kamp antworden, vn fe dar in fetten, alfo dat 25 fe, dat flot mid alledeme gude. dat hir vorebenomet is, vn mid alledeme dat dar to hord, vn alfo, alfe hir vorebescreuen is. rouweliken in oren weren hebben. Ok so sculle we vn willet, vse vorsprokenen vedderen. hern Otten vin hern willehelme hertoghen to Brunefw vin to Luneborch vin ore eruen, vin ore nakomelinge, des flotes to deme kampe, vn alle des vorbenomden gudes, mid alle deme dat dar to hord, ghe waren, vn ym en recht yn en vullenkomen warend wefen, vor alles weme, he fi mundich, eder ynmundich, gheboren. an eder vngheboren, vn vor allerhande býforake vn anforake, wor vn wanne, vn wo dicke fe des bedőruen. vn wo dieke fe dat von vs effchet. Alle desse vorbescreuenen stucke loue we vn vse eruen. vsen leuen 3) vedderen. Hern Otten vn Hern willehelme, hertoghen to Brunefw vn to Luneborch, vn eren eruen, vnde oren nakomelingen, mid famender hand Intruwen, vn by vfen eren, to donde vn vaft to holdende, ane iengerhande broke vn to ener bewifinge alle desser stucke, so hebbe we ym, dessen bres ghe gheuen, vn 35 mid vien inghefeghelen witliken befeghelet. vn is ghe fehen. Na goddes bort. Drittevnhundert Jar. In deme achte vn vertigesten Jare. In septe Mathias daghe. Des hilghen apostelen 4).

### 246. Herzog Magnus von Braunschweig gestattet der Mie Guntzeke, ihre ihm zinspflichtige halbe Hufe zu Leiferde zu verpfänden. — 1348, den 25. Februar. I.

We Magnus ote. Dat vor vs is ghe wesen Mye de Guntzekesche. vn heft ghe sat mid vnser witcap vn 40 mid vulborde, ere haluen höuve vppe deme velde to Lejfsorde, dar we iarlikes tjnses ane hebbet driddehaluen scilling penninge, mid allem rechte, vor ene lodeghe mark Brû, wichte vn witte, vern kynen von

Die Regeste im Copiar I, zoigt ausser einigen Verschiedenheiten des Dialectes und der Orthographie folgende Varianten;

1) herophe — fone folkt: 2) nen statt ne. 2) vorbenomden statt leuen. 9) anno quo jupra in die besti Mathie upoficii statt wi
is ohe folkton — avoilelen.

bolthulen vi Thilekes wernheres, mid dessem vnderschede, dat de (elue Mye de vorbenömden halten höuve mach weder losen, na dessem negesten dren iaren alle iar wanne se wel vor dit vorbenömde gheld. In cuius rei testimonium secretum nostrum presentibus tergotenus est affixum, anno et die quibus supra.

247. Herrog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus ertheilen dem Ritter Albrecht Bokmast wegen der ihm schuldigen 50 feinen Mark eine Anweisung auf die Kaufsumme des Schlosses Campen. – 5 6 1348, den 25. Februar und 2. März.

We Magnus fenior et Junior etc. Dat we hern albrechte böcmaßte feuldech fin verlich mark lodeghes filurers Luneborgher wichte vn witte. vn de vestich mark scullet ome gheuen vse leuen vedderen her Otte vn her willehelm hertoghen to Brunsw vn to Luneborch von deme gelde. dar we yn dat slot. dat de kamp hed vore vor kost hebbet. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. anno et die 1 outbus sturns.

K. 0.

Von der gnade goddes, we Magnus Hertoghe tö Brunfü, vå Magnus des feluen Hertoghe Magnus fone bekennen openbare in dessem breue, vn don witlik alle den de, one sen eder horet lesen. Dat we deme erberen riddere. Hern albrechte bücmaßte vestich lodeghe mark Luneborgher wichte vn witte seuldech sin, 15 De we ome bewiste hebben vn bewisten in dessem breue, an den Dritteghede half hundert marken, de vs de Hochghebornen vorsten. Her Otte vn her willehelm Hertoghen to Brunsü vn to Luneborch vse leuen vedderen, vor vse hus dat de kamp het gheuen seullen, also dat he de vorbenomden vestich mark dar von vp nemen seal. To ener bekennisse dessem sellen, also dat he de vorbenomden bespelet mid vnsen singbesegheleu. Na goddes bort Dritteynhundert Jar In deme achte vn vertigesten iare, an deme 20 sondaghe, also men singet Etto mich).

248. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus bescheinigen, dass die Herzoge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg von der Kaufsumme der Schlösser Bahrdorf und Supplingenburg 500 Mark feinen Silbers an Johann von Honlage bezahlt haben. — 1348, den 9. März. I.

We Magnus fenior et iunior etc ¹) Dat vie leuen vedderen Her Otte vin her wilhelelm hertoghen tö 25 Brunīw vin to Lu. hebbet hannese von Honlaghc ²) von vier weghene bered vin betalet. vishundert mark lodeghes silueres Luneborgher wichte vin witte von deme gelde. dar wo ym ³) Bardorpe vin suppelisigeborch vin dat dar to hort vore vorkost hebbet. vin we latet vie vorbenomden vedderen der vis hundert mark lodeges silueres quid vn los. vin en willet se vin ere eruen, vin ore nakomelinge dar vinnen nicht mer manen. vin we hebbet ym ³) dar vp to ener betuginge dessen dieteres ²) ghe gheuen de mid ven ingheseghelen vin 30 mid vser witteap besgehelet is anno quo supra. In dominica qua canataur Inuocault ²).

249. Die Rathaberran der Stadt Lüneburg stellen über folgende Urkunde einen Revers aus. — 1348, den 12. März: Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg gestatten dem Rathe und den Bürgern der Stadt Lüneburg die Schifffichrt auf der Ilmenau zwischen Lüneburg und Uelsen, relauben ihnen, die Galgenmühle vor Uelsen abzubrechen, überlassen ihnen die Ufer auf der genannten Strecke zu ihrem Gebrauche, 35 verspreches, ihnen zum Ankaufe der Mühlenstätte zu Bevenzen und Emmendorf förderlich zu sein, erlauben ihnen, auf der genannten Strecke die Ilmenau zu salvern, die Ufer auszubessern und vier Holkhuden auszulegen, verzichten auf Geldbussen der Schiffbrüchigen, verzichten die Erbauung von Festen an der Ilmenau zwischen Lüneburg und Uelzen, gestatten ihnen Holz zu kaufen, von wem sie wollen, und es zu verschiffen, und bestimmen den von den Schiffen und deren Fracht zu Läneburg und Uelzen zu entrichtenden Zoll. — 40. 1348, den 11. März. II.

Die Abschrift im Copiar VII. liest: 1) Van godefgnaden wy Magnus hertoge to Brenfrö unde Magnus des vorbenomeden hertogen Magnus fons bekenned spenheure in duffen brene statt We — etc. 2) honnelephe. 3) om. 4) duffe quidancien statt deffen quiebryf. 5) Na godefbord dritteynhunderd jar jn deme achte unde vertigheften jare des fondages to aller manne vasfinacht statt anno — Insucanit. 18°

We Ratmanne der Stat to Luneborgh be kennet in dessem breue. Dat we hebbet van den Eddelen vorsten heren hertoghen Otten vade hertoghen Wilhelme heren to Brunfw vade to Luneborch desse gnade de hir na screuen steit \*), Van godes gnaden wy her Otto. vnde her wilhelm hertoghen to Brunfw vn to Luneborch Be kennet vnde be tughet in desseme Breue. Dat wy mit vulbort veer eruen, vnde mid Rade veer truwen man, hebbet ghe 5 gheuen vnde gheuet vien Ratmannen vnde vnien menen Borgheren to Luneborch de nu fin vnde de noch to komen moghen, vnde allefweme de gnade, dat fe moghen twifehen Luneborch vnde vllesfen, de Elmenowe varen vp vnde nedder. vnde were dat de galghen 1) mole de vor vllessen licht vppe der Elmenowe. hinderde de ghenne de twifchen Luneborch vnde vleffen de Elmenowe vp vnde nedder voren, fo moghet vie Ratmanne van Luneborch de molen Breken laten binnen eneme Jare van nu an 2) Sondaghe de negheft 10 to kumt funder vnderlat an to Rekennende. vnde is dat fe de molen breken latet binnen desfeme vorbenomeden iare fo fcollen fe der vrowen de in der molen heft vif wichemten Roggengeldes 3) ere leuedaghe wil. don vor de vif wichemten Rogghegeldes 3) de wile dat de vrowe leued. ok fo fcollet fe. wil don deme manne de inder molen fid. vnde finen rechten eruen vor dat dat he inder molen heft, vnde vor dat 4) ene van der molen weghene an rored. vnde were dat de galghen 1) mole nicht en hinderde, de ghenne de 15 twifchen Luneborch, vnde vlfen de Elmenowe vp vnde nedder voren, edder dat de Ratmanne to Luneborch der galglien molen, binnen deme vorfprokennen Jare nieht breken 5) leten, fo fehal de mole stande bliuen vnde de Ratmanne to Luneborgh en fellet 6) fe nieht breken, vnde de mole feal vnfe bliuen vnde wefen mit alleme rechte al fo wy fe hebbet vnde ghe had hebbet. Allerleye Ouer vnde anfcot an beydenfiden der elmenowe twischen Luneborch vnde vllessen. dat vnse is dat late wy vnsen vorbenomeden Ratmanne vnde vnsen mencn 20 Borgeren to Luneborch alfo dat de ghenne de twifchen Luneborch vnde vlfen de Elmenowe vp vnde neddervaret moghen vppe den Oueren gan vnde de feeppe dar vppe troylen na ereme be houe. De molen ftad 7) to Benenfe. 6) vnde to Emmendorpe, de fcollet fe fuluen ir weruen van den den fe to hored mit Se moghet ok de Elmenowe twisehen luneborch vnde vlsen. vnfeme Rade, vnde mit vnfer vordernisse. Suueren, vnde Rumen laten van allen dinghen de hinderlik fin de 9), de de Elmenowe vp vnde nedder 25 vared vnde moghet de Ouere an 10) beýdenfiden der Elmenowe twifchen Luneborch vnde vlfen de vns to hored beteren laten na ereme behoue. Vnde moghet maken laten ver stede dar men holt lekghen mach. dat hude heten, twifchen Luneborch vn vlfen. by de Elmenowe, twe af deffe fid der Elmenowe, enc by der vorbenomeden galghen 1) molen, vnde eue bi dem beke de van we\u00edneden inde Elmenowe vlut, vnde twe af Jene fid der Elmenowe, ene by Emmendorpe vnde ene by Jarftorpe, vnde desse ver hude morhet se 30 maken laten, also hir vorsproken is dar id vse is vade dar id vs to hored. Were ok dat men gut edder anderfwat dat were welkerleye dat yd were vorede vppe der Elmenowe, van luneborch to vlien, edder van vlien to luneborch, dat tollen plichtich were beyder weghene dat feolde vs vnde vnien tollneren finen tollen gheuen beyde to Luneborch vnde ok to vlien vn were id tollen plichtieh. to Luneborch vnde nieht to vlfen, fo foolde id finen tollen gheuen to luneborch. Were id auer tollen pliehtich, to vlfen, vnde nicht to 36 Luneborch fo foolde id finen tollen to vifen gheuen. Vortmer de holt prame vnde alle fehepe de holt edder güt, edder eopenscop, edder anderswat dat 11) si welkerleye dat 12) si, dreghet edder dreghen moghet vppe der Elmenowe twischen Luneborch vnde vlsen de scolet vns scheip 13) tollen gheuen. ghewelk schep vor de reyfe twifehen luneborch vnde vlfen de Elmenowe vp vnde nedder to varende. fehal vns. vnde vnfen tolneren eynen Schillingh Inneborgher penninghe gheuen,. vnde fin de fehep van Inneboreh vnde vared fe de 40 Ehmonowe vp to vlfen, wanne fe wedder to Luneborch komed, fo fcollen fe deffen tollen to luneborch ghenen, vnde fin fe van vlfen vnde vared fe to Luneborch fo feollet fe den tollen to vlfen ghenen wanne fe wedder to vlfen komed. Enbomene schepe de luttik sin vnde vngheberdet 14) dat kane 15) hetet, de en seholet vs nenen schep tollen gheuen. vppe der Elmenowe twisehen Luneborch vnde vlsen.

<sup>\*)</sup> Folgende Urkunde befindet sich auch abschriftlich im Copius XIV. mit folgenden Verschiedenheiten: 1) galgin. 2) cm. 45 3] Rochmyddas. 4) Hier ist dat eingeschoben. 8) Hier ist en eingeschoben. 6) fooldet. 7) molenfat. 6) Baumfanne. 9) dem. 10) won. 11) id statt dat. 17) Hier ist de eingeschoben. 13) foigs. 14) mynhodrotet. 13) forat de eingeschoben. 13) foigs. 14) mynhodrotet. 13) forat de eingeschoben.

holt, vnde al dat gût, vnde alle kopenfoop, vnde alle dat dat men mit dessen lutteken schepen, vnde mit den vorbenomeden schepen, vnde mit allen schepen, se sin welkerleye se sin edder mit vloten, me vore id wo men id vore de Elmenowe vp vnde nedder twischen luneborch vnde vlsen, dat tollen plichtich is dat scal vs vnde vnfen tolneren finen Sunder tollen gheuen al fo hir vore vndo na be fereuen fteit. Vnde were dat Jenich Schelinghe worde twifchen den de dar gut voreden vppe der Elmenowe twifchen luneborch vnde vlfen al fo 5 dat en den anderen schloghe edder widede edder dot scloghe dat en scolde deme gude nicht Schaden men de Jenne de dath ghe dan hedden, de feolden dar vmme liden dat recht wore. Ghinghe ok en fehep mit gude edder ledich in de grund vppe der Elmenowe twischen Luneborch vnde vlsen dat moghet de den dat gut vnde dat schep to hored vp winnen mit dem gude edder leddich anne 16) broke, vnde scollet des gudes vnde def schepes bruuken 17) na also se vore deden. Ok 18) en schollet de vse vppe de Elmenowe twischen Lune- 10 borch vnde vlfen nene vesten Buwen edder buwen laten 19). Were auer dat wy vppe de Elmenowe twischen Luneborch vnde vlien ene veiten wolden buwen edder buwen laten de feolde wy also buwen edder buwen laten. dat fe den de twifchen Luneborch vnde vlfen vppe der Elmenowe voren nenen fehaden dede. Vortmer gheue wy vnfen vorbenomeden Ratmanno, vnde borgheren to Luneborch vnde al den vfen de gnade dat fe moghen kopen berneholt. vnde týmmer holt vñ allerleye holt van Jennen den dat holt to hord, vñ de fe des holtes 15 waren moghen. vnde moghet dat holt voren laten twischen Luneborch vnde visen vppe de Elmenowe an 20) beyden fides 21) des wateres, wo id ym euene kumpt vñ wan dat holt vppe de Elmenowe kumpt twifchen laneborch vade vlien, so en scolle wy vade vase eruen vade vase Nacomelinghe vade vie ammetlude so in dem holte nicht hinderen. Vortmer wat men van berneholte vnde van allerleye holte vnde van ware de van holte maket is voret vppe der Elmenowe to Luneborch men vore dat wo men id vore dat fehal vns 20 vnde vnfen tolneren tollen gheuen al fo hir na fereuen steyt. Vor den vatmen holtes schal men vs vnde vnfen tolneren gheuon dre penninghe vor dat hundert brede, twe penninghe, vor dat hundert beutholtes 22) enen pennigh vor dat schafholt 23) dar men hundert tunnen af maken mach twe penninghe, vor dat hundert latten twe penninghe 24), vor bodeme to hundert tunnen two penninghe, vor en schok bunde strucholtes 25), enen 26) pennigh, vor dat hundert Slode enen pennigh, vor dat hundert hoppenrik 27) enen pennigh 28), vor 25 ene delen vnde vor ene sparen vnde vor enen Remen Jo vor ghewelk Stucke twe penninghe, vor enen hanen bom 29) enen pennigh, vor enen balken edder vor en fulwassen 30) holt dar men enen balken af maken mach van teyn voten lank, enen pennigh, van twintich voten lank twe penningh, vnde al fo vord io vor teyn vote lank enen pennigh vor eyn enbomen luttek schep 31), dat men vor kopen scal Sos pennigh Vor de scarde dar men kano 32) edder eken af maked. Jo vor dat schard sos pennighe Allerleye holt dat hir 30 nicht vorbenomet en is, dat schal men vns vnde vnsen tolneren vor tollen deme tollen ghe lik, de hir vorfcreuen ftoyt. Vmme Bodene vnde Standen vnde molden, kernen, ambore. Schuffele, vnde vmme allerleye dat holt ware he't dat scal men to Luneborch holden also en old wonheit is. Dessen vorbenomeden tollen scal men vns vnde vnsen tolneren gheuen van dem vorsprokenen holte vnde van der ware de van holte maket is men vored in schepen edder in vloten me vore id wo men id vore. Vert mer so late wy van 35 allerleye vmmode 33) don wy mit vnfen vorbenomeden Ratmanne 34) to luneborgh ghehad hebbet bitte in deffe tid, dat deffe bref ghe foreuen vnde ghe gheuen is, vnde willet fe van des vmmodes 35) weghene nicht mer schuldeghen. Desse gnade vnde desse vorbenomeden stucke. 36) wille wy vnsen Ratmannen vnde vnsen menen Borgheren to Luneborch de nu fin vnde 36) noch to komen moghet vaste holden vnde mit nichte breken. vnde to ener betughinghe fo hebbe wy ym ghe gheuen desfen bref. de beseghelet is mit vnsen 40 Inghefeghelen vnde is ghe schen in vser Stat to Luneborch. Na godes Bord, Dryttevnhundert iar Indeme

<sup>16)</sup> one. 17) bruken. 15) Ok fo. 19) edder bosom lates fehlt. 29) van statt on. 21) fiden. 23) benkolter. 23) fog/halt. 24) Die Worte: over dat hundert latten ince penninghe fehlen. 29) firerholder. 29) (nee (im Copiax XIV.). 27) hoppenrike. 29) Hier ist eingeschoben: over dat hundert latten ince penninght. 29) hanendom. 29) fallfrauffen. 21) koncen feep (im Copiax XIV.), housen/eep (im Copiax XIV.)

achte vnde vertighesten iare, des ersten dinssedaghes in der vasten. Desser vorbesomeden gasde wille wy bruken also hir vore screuen steyt vnde willet se holden in allen stucken. To ener be kantnisse hebbe wy vse Ingatesghel to dessem breue ghe henghet. Na godes Bord in dem Suluen Jare dat hir vore screuen is in Sunte Gregories daghe des hilgen Paues.

### 5 250. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Heinrich von Godenhusen vier Mark feinen Silbers jährlicher Gülte in dem Salzwerke zu Barnstorf. — 1348, den 12. März. L

We Magnus etc. Dat we deme ftrengen knechte. Hinreke von godenhusen vn sinen rechten eruen vn to orer truwen hant. Otten von vordorpe, vfi Con' busekisten, vsen truwen deneren ver mark ierliker gulde lodeges filueres brunfwikefcher wichte vn witte. In deme foltwerke to Bernestorp, vor vertich mark lodeghes 10 filueres der vorbenomden wichte vir witte ghe fat vir vorkoft hebben, de fe vs gentzliken betalet hebben. Ok fo hebbe we de vorbenomden ver mark geldes an deme vorbenomden folte. Mechthildise des vorgescreuenen Hinrekes eliken husvrouwen to oreme rechten lifghedinge ghe lenet, vn lenen ore de in dessem felnen breue, vn hebben ok den vorgenanten Hinreke vn fine hufvrowen, vn Otten vn conr vorgenant in de were der feluen gulde ghe wifet va ghe bracht laten vppe dat fe von vnfen ammechtluden va von vnfen 15 nakomelingen dar an nicht ghe hinderet en werden. vn wisen se dar in in dessem seluen breue. vn willen vn fcullen der vorbenomden gulde, ore rechte were wesen vor aller malkem wanne vn wore on des not is, Wolden fe ok deffe feluen gulde eneme anderen vor fetten dorch orer not willen. Des feolde we on gunnen. vn fcolden deme, deme fe de fetten vnfe breue gheuen, alfo we on ghe dan hebben. Deffe vorbenomden gulde moghe we eder vie eruen alle iarlikes vordrittich mark lodeghes filueres brunfwikeicher wichte vn 20 witte vn vorteyn marcquart perde, also vnse man spreken dat redelik si, von on weder kopen, wanne dat we willen, vn fo fcullen fe vs de, to lofende gheuen, ane allerleye weder fprake vn hinder. testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. anno quo supra in die beati gregorij pape.

251. Herzog Maguus von Braunschweig verkäuft den Gebrüdern Ludolf und Johann von Wenthusen, Bürgern zu Braunschweig, das Amt zu Bornum bei Königdutter mit Hufen, Höfen, Zins, Leuten, Vogtei und allem Zubehör auf Wiederkauf, belehnt sie damit und verbietet seinen Vögten und Amtleuten, Beede, Dienst, Zins von den Leuten zu fordern, auf dem Eim Hols zu fällen, Kohlen und Asche zu brennen und von den Leuten Gödingsbrüche einzutreiben. — 1348, den 16. März.

We Magnus etc. Dat we mid vulbort vnfer rechten eruen hebbet vor koft vn ghe laten ludolue vn Hannese broderen ghe heten von wenthusen vsen borgheren to Brunsw vn oren eruen. dat ammecht to 30 bornum by Luttere, mid den houven, mid den houen, mid deme tinse, mid den luden, mid der voghedie. mid der bulevinge, mid beddemunde mid aller nvt. vn mid alleme rechte, vn mid gantzer vryheyt, an velde vñ an dorpe, an molen, an bede vn an deneste, an holten vn an weyden vn mid aller gulde, de dar to horet vn alfo, alfe we dat ghe hat hebbet. Hir vore hebbet fe vs ghe gheuen vn redebetalet neghentich mark, B. wichte vn witte. des hebbe we on dit selue gud ghe lenet to rechteme lene, vn hebbet se an de 35 were ghe wift, vn ghe bracht, vn willet on des filuen gudes eyn recht ware wefen weder aller leye an sprake. wor vn wanne on des not is. Ok ne fcal nen vfer voghede eder ammechtlude deme vorbenomden gude. eder den luden de dar to horet nenerleve bede an leghen, eder denest von on eschen, de wile, dat dat de vorbenömden borghere, eder ore eruen hebbet, vor ore penninge. Gheue ok desser selven lude ienich vs funderliken tyns eder muntpenninge de fcolde des degher ledich wesen de seluen tid. Hedde we eder 40 jenich vfer ammechtlude, iengherlete feulde eder fake mid den luden de to deme gude horet, dere feolden fe ledich wesen de seluen tid. negn vier voghede scal ok kolen laten, aschenbernen, eder holthowen laten in dem achtworde vp dem elme de to bornem to hort. Weret dat deffer vorbenomden lude de to deffem vorsprokenem gude horet ienghe broke didden deme voghede, dar se to godinge gad, de voghet ne scolde dar nene beswarnisse vmme don, he en scolde dat erst vorkundeghen laten Ludolue vn Hannese vn oren eraea. kunden fe des nenc redelike voghe eder mate vinden, fo wolde we dat feluen helpen entweren, dat id io befoeden were. Ok wille we vien boden fenden to allen tiden wanmen dat von erchet mid Ludoleus vi Hannefes boden an den voghet van Luttere vi willet ome vorkundeghen laten dat we dat gud to bornem vi de Lude de dar to horet vi allet dat dar to hort, hebben ghe laten dat he fek dar an beware, dat he fek dar mid nichte an vor gripe. We en moghen ok dit vorbenounde gud nicht weder 5 kopen vor fente Mertens daghe, de nv negeft to komende is. dar na auer alleiarlikes twifchen fente mertens daghe vi allermanne vaffnacht moghe we dat weder kopen wanne we on den weder kop ver weken vore weten laten. vi on negentich mark, brü, wichte vi witte gentzliken betalet to B. fo feal dat vorfprokene gud vie wesen ledich vi los. In cuius rei teltimonium figillum noftrum presentibus est appensum. anno guo supra, in dominica qua canataur Reminiseere.

252. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Gebrüder Ludolf und Johann von Wenthusen, Bürger zu Braunschweig, mit der Vogtei über acht Hufen im Dorfe Honrodt. — 1348, den 16. März.

We Magnus etc. Dat we hebbet ghe leghen Ludolue vñ Hannese broderen ghe heten von wenthusen borgheren to Brunsw to eneme rechten eruen lene voghedye ouer achte höue in deme dorpe to Honrode, mid deme tine mid dene ten mid bede mid aller nvt an velde vñ an dorpe, an hohte, an weyde mid gantzer i vryheyt vñ mid alleme rechte vñ mid alle deme dat dar to hort. vñ we willet on vñ oren eruen desses seluen gudes rechte weren wesen vñ willet se ledighen von aller an sprake, wor vñ wanne on des not is In cuius rei tetlimooitum sielllum nostrum presentibus duximus anoonendum, anne et die ouibus supra.

203. Herzog Magnus von Braunschweig verkäuft dem Berthold von Voltheim das Dorf Schandelah auf Wieder-kauf, belehnt ihn damit und verbietet seinen Vögten und Amtleuten, Beede und Dienst von den Leuten 20 des Borfes zu fordern. – 1348, den 16. März.

We Magnus etc. Dat we hebbet ghe laten vs vorkoft deme firengen manne Hern Bertolde von velthem vri finen rechten eruen dat gantze dorp to Scalneghe. mid aller nvt vin mid alleme rechte. vin mid gantzer vrjhejt, an velde vin an dorpe an molen vin an diken an tinfe vin an bede. vin an denefte, an holten vin an wejde, mid aller plicht vin mid aller gulde, de dar to hort. Hir vore hebbet se vin ghe gheuen vin rede gebetalet, achtebalue mark vin hunderet, lodeghes silueres Brunswikescher wichte vin withe. Des hebbe we ome vin sinen eruen dit selue gud ghe lenet to rechteme lene, vin hebbet se an de were ghe wiste vin ghe bracht, vin willet on des seluen gudes rechte waren wesen weder allerlege an sprake, to allen tiden vin in allen stidden dar on des not is. Ok ne scal nejn vser voghede eder ammechtlude beswarnisse don an bede eder an deneste, ouer de lude vin ouer dat dorp, al de wile dat id de vorsprokenen hebbet vor ore penninge. 30 Dit vorbenomde dorp vin gud ne moghe we nicht weder kopen vor sente volburghe daghe de nv nilkest to komende is. Sunder dar na twischen sente welburghe daghe vin schen hebbet wor over penninge was eitlikes wanne we on den weder kop segghen ver weken vore. Dat vorbenomde dorp vin gud weder solen sunde 1) on achtehalue mark vin hundert lodeghes silueres gentzliken betalet to Brunsw. So seal die vorsprokene gud vse wesen ledich vin los. In cuius rei testimonium etc. actum anno et die quibus 35 supra.

254. Die Gebrüder Marquard und Helrich Beygenviet erklären, dass die ihnen abgekauften Stosspferde ihnen von den Hersden Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg wiedergegeben sind. — 1348, den 23. Marz.
K. O.

We make vn helrik Brodere gheheten Beygenvlet bekennet openbare vor al Den De Deffen bref Seet 40 eder horet Dat os De Erfammen vorsten hertoge otte vn hertoge wilhelm van Brunsw vn luneborch vse

<sup>1)</sup> Hier fehlt: wanne we.

fiotperde weder ghelaten hebbet De fe va af gheooft hadden. Dar Danke we on vmme vñ en feullet noch en willet fe vn De ore vmme Desse vorbesereuenen stotperde nerreleye wis mer be Deghedinghen eder nemant van vser wegene. Dat betuge we mid Dessem breue Dar vse Inghesegele to hanget. De ghe geuen is na goddis Bord Dritteýnhundert Jar In Dem achte vn vertigesten Jare des nogesten Sondages vor 5 midsasten.

255. Graf Adolf von Schaenburg und sein Sohn Adolf stellen einen Revers ans, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen das Schloss Lauenau mit der Vogtei, wie Hermann von Steinberg es besessen hat, die Stadt Münder ausgenommen, verpfindet haben. — 1348, den 30, Marx. K. O.

Van der gnade goddes, wy Alf, en greue to Holtzaten, vnde to Scowenborch, vnde wy Alf fin fone '10 bekennet vnde betughet vnder vien Ingheieghelen in deliem breue openbare. Dat de ernbaren vorsten vie Leuen Ome Her Otte, vnde Her Wylhalm Hertoghen van Brunfwich, vnde Luneborch, of vnde vien rechten eruen vor Verteyn Hundert mark, bremesches sulueres, vertich bremere marcke min, to rechteme pande ghefat hebbet, ore Borch de Louwennowe, mit aller flachten nud, mit der gantzen voghedve, alfe fe her Hermen van dem Steynberghe hadde, funder de Stad to Mundere vnde wat dar to hort. Desse Borch mit 15 der voghedve, vnde wat dar to hort moghet se vnde ore eruen, vnde ore nakomelinghe weder losen wanne fe willet, orfte fe of, de lose kundeghen laten, in der Pasche weken, vnde alto Hant vort ouer dat negheste Jar. in der Pasche weken of, vnde vien rechten eruen, to Honouere vor der Weile, weder gheuen vnde bereden, Verteyn Hundert mark, bremesches sulveres, vertich bremere mareke min, bi also daner wichte, alfe to Honouere ginghe vnde gheue is, wur on auer def bremeschen sulueres enbreke, dar moghet se os. 20 mit lodigheme fuluere bereden, alfo, alfe fek dat gheboret, na fime werde. Welde wy ok vie ghelt dat hir vorbenomet is weder hebben dat feelde wy on kundeghen laten, vppe de fuluen thiit, alfe hir vorefcreuen is, vnde fe fcolden os, vnde vfen eruen, Verteyn Hundert mark, bremefchef fulueres, vertich bremere marcke min, weder gheuen vnde bereden alfe deffe bref vnde ore bref hebbet, vnde fcolden of io dat fuluer velighen, vor al den, de dor fe don vnde laten willet, Wanne of dat fuluer al vorgulden vnde beret 25 is, alse hir vorebescreuen steyt, so sculle wy greue Alf vnde wy Alf sin sone, vnde vse rechten eruen, jo vien Leuen Omen, Hern Otten, vnde Hern Wylhalme, Hertoghen van Brunfwich, vnde to Luneborch, vnde oren eruen, eder oren nakomelinghen, de Borch de Louwennowe vude de voghedye, mit al deme dat dar to hord, weder antwerden ledich vnde los; Scude ok dat, dat desse vorbenomden vorsten, ofte ore eruen. eder ore nakomelinghe ore Borch, de Louwennowe, vnde de voghedye vnde dat dar to hort lofeden van of. 30 ofte van vien eruen, binnen dere thiit, Dat Bertold van dem Hus, vnde Henninc fin veddere Brandes fone, eder ore eruen, ore ghelt an der Louwennowe, vnde an der voghedye hebbet, so scolden desse vorbenomden vorsten, ofte ore eruen, eder ore nakomelinghe, dessen vorbenomden van dem Hus, ofte oren eruen, also vele gheuen vnde bereden van desseme vorbenomden ghelde, alse wy greue Alf, vnde wy, Alf sin sone, on bekenden in vien openen breuen, def fehun desse vorbenomden vorsten, vnde ore eruen, vnde ore nako-35 melinghe, van os, vnde van vien eruen ledich vnde los weien, vnde fcolden of alfo vele min gheuen. Deffe beredinghe moghet se ok den van dem Has don, mit lodigheme suluere na sime werde, wur on des bremeschen sulueres enbreke. Se scolden ok dessen vorbenomden van dem Hus, vnde oren eruen, de beredinshe to Hononere don, vnde velighen on ore fuluer, in dere wife, alse hir vorescreuen stevt. fereuenen dinc loue wy greue Alf vnde wy Alf, fin fone hir vorbenomet, vor of vn vor vfe eruen, antruwen 40 mit famender hant, dessen vorbenonden vorsten, vnde oren eruen, vnde oren nakomelinghen stede vnde vast to Holdende. Vnde hebbet del verteyn borghen na os ghefat mit famender Hant florue dere welc af, fo fcolde wy, enen anderen alfo guden weder in de stede fetten, binnen den ersten veer wekenen, wanne wy, ofte vie rechten eruen dar vmme manet worden. Vnde we van der gnade goddes, Hermen greue van Euersteyne vnde tome Polle, Bernhard vnde Otte brodere Heren tor Lyppe, Johan greue tor Hoye, vnde 45 wy Wyleken van Holte, Reynhard van rottorpe, Johan vnde Rotgher van bardeleue riddere Hermen van

rottorpe, Ludolf van eckerfien, Bertold van dem Hns, Jorden van Heýlboke, Johan bufche vnde Johan wefffal knapen, bekennet vnde betughet openbare in dessem breue, de mit vsen Ingheispelsen beieghelet is. Dat wy mit famender hant, antrawen gehelouet hebbet, vnde louet, na vsen vrunden, vii na vsen Heren, greuen Alue van Holtzaten vnde van Scowenborch, vnde na Juncheren Alue sime sone, vnde vor ore cruen, Icht ienich brake sende in allen dessen vorbestreeuenen dinghen vnde we dar vmme manet worden, so soolde wy binnen den negheden vorterfyn nachten, na der maninghe alto hant inriden, to Quern Hamelen, vnde dar nicht vte benachten, den Hertoghen van Luneborch, vnde oren cruen, eder oren nakomelinghen, en were de brake gansliken weder dan vnde irwilet. Desse bref is gleucen. na goddes bord. drittejn Hundert Jar. In dem achteden vnde vertighesten Jar. edes fondagehes to Mitualsen.

# 256. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Löneburg bewilligen dem Herzoge Magnus von 10 Braunschweig und seinem Sohne Magnus und deren Nachkommen das Recht, innerhalb der auf die nachsten neun Jahre folgenden hundert Jahre das Schloss Campen wiederzukaufen. — 1348, den 30. März. K. O.

Van goddes gnaden, wi. her. Otte, vn Her willehelm, Hertoghen, to Brunfw vnde to Luneborch be kennet Openbare indeffeme breue vnde dot witlik alle den de deffen bref fed edder lefen, hered dat wi van vieme willekôre hebbet ghe gheuen vũ gheued vien leuen vedderen. Hertoghen Magnufe van Brunfw, vnde Magnufe, 15 Sineme Sone vnde eren eruen, ene gnade alfo hir na fchreuen fleyt. Binnen Neghen Jaren van Pafchen, de ny neghelt to komet. Sundervnderlat an to Rekenende So en schollen vie vorbenomeden vedderen Hertoghe Magnus van Brunfw, vnde Magnus Sin Sône vn ere eruen, dat slot dat de kamp, het mid alledeme dat fe vs mid deme Slote vor koft vnde ghe laten hebbet nicht wedder kopen van vs vn van vfen eruen vnde van vien Nacomelinghen. wan auer de neghen Jar ymme komen Sin, dar na binnen Hundert Jaren 20 de negheft to komet moghen Se vñ ere eruen. dat flot den kamp mid alledeme dat fe vs dar to vor koft hebbet wedder kopen van vs vnde vien eruen vnde vien nacomelinghen, vor dritteghedehalfhundert mark Lodeghes Sulueres Luneborghere wichte vn witte also beschedeliken, wan vie vorbenomeden vedderen dat flot den kamp, wedder kopen willet binnen der Tid also hir voresproken is, dat schollet se vn ere eruen, vs vñ vfe eruen vñ vfe Nacomelinghe en Jar vore wetten laten. vortmer na den vorebenomeden Hundert 95 Jaren So en moghen vie vedderen Hertoghe Magnus van Bruniw vnde Magnus Sin Sone vnde ere eruen. dat flot den kamp, mid deme dat fe vs dar to vor koft hebbet nicht wedder kopen van vs vn vfen eruen vn vien nacomelinghen. were ok dat fe dat flot den kamp, wedder koften, vnde hedde wi Hundert mark Lodeghes Sulueres Luneborghere wichte vnde witte indeme flote vor bnwet, edder dar mede gut In ghelofet dat to deme Slote be leghen were fo fchölden fe vnde ere eruen. vs vñ vfen cruen vnde vfen nacomelinghen 30 de Hundert mark Lodeghes Sulueres wedder gheuen to deme ghelde dar fe vs dat flot mede wedder af kôften. were ok dat wi indeme Slote min wan Hundert mark Lodeghes Sulueres vorbuwet hedden edder gåt in ghelofet hedden min wan vor Hundert mark Lodeghes Sulueres börede dat feholden fo vs ok wedder gheuen mid deme vnde to deme ghelde dar se vs dat slot mede wedder af kosten. vnde wanne vse vorefprokenen vedderen vn ere eruen vs vnde vien eruen vn vien nacomelinghen Drittevndehalfhundert mark 35 Lodeghes Sulueres der witte vnde wichte de vorebenomet is vn alfo vele alfe wi vor buwet hedden, in demc Slote vn dat gheld dar wi gut mede in ghelofet hedden ganzliken vn altomale be Red vndo be taled hedden. fo schol wi ym dat slot den kamp, vnde alledat vorebenomede gût dat se vs dar to vor kost hebbet mid deme buwe dat wi ghe buwet hedden edder mid deme gude dat wi Ingheloset hedden wedder antworden, also beschedeliken, ift wi vnde vse eruen vn vse nacomelinghe, dat slot den kamp, vn dat gut dat 40 vie vorbenomeden vedderen ve dar to vor koft hebbet mid deme buwe dat wi ghe buwet hedden edder mid deme gude, dat wi in ghelofet hedden, be helden vn van valukke nicht vor loren hedden. Deffe gnade vade desse stukke wil wi den vn vast holden ane Jenerhande broke vnde arghelist dat Loue wi mid Samenderhand In Truwen vien Leuen vedderen Hertoghen Magnufe van Brunfw vn Magnufe Sincme Sono vn eren

Sudendorf, Urkundenbuch II.

eruen vnde is ghe schen vnde mid vien Ingheseghelen witliken be Seghelet Na goddes Bord Dritteynhundert Jar indeme achtevndevertighesen Jare des Sondaghes inder vasten wan men Singhet Letare Jherusalem.

- 257. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus versprechen, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bei dem Wiederkaufe des Schlosses Campen 100 Mark feinen Silbers für Baukotsen oder für wieder eingelösete Pfundstücke zu vergüten. 1348. den 31. März. I.
- We Magnus fenior et Junior. etc. 1) Dat de hochghebornen vorsten. her Otte v\(\tilde{n}\) her willehelm hertoghen to B. 2) v\(\tilde{n}\) to Lu. 3) v\(\tilde{n}\) leuen vedderen. Hundert mark lodeghes filueres Luneborger wichte v\(\tilde{n}\) witte an deme hus to deme kampe. Dat we v\(\tilde{n}\) vie eruen on v\(\tilde{n}\) or vie orvkoft hebben, vor buwen mehen. eder des gudes. Dat to deme vorbenomden slote horet, also vele losen, also se mid hundert lodeghen marken 10 losen moghen. Wanne we auer. eder vie eruen von vien vorbenomden vedderen, eder von oren eruen Dat vorbenomde slot weder kopen willen, binnen der tid also de breue spreken. De se vs v\(\tilde{n}\) vien eruen dar vp ghe gheuen hebben. Se seuls we on de vorbenomden hundert mark ok weder gheuen to deme gelde, dar we dat slot von on mede weder k\(\tilde{o}\) en also vorder also se de an den sloten 4) vorbuwet hebben, eder dat gud dat to den sloten 4) horet dar mede ghelos hebben. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentations studies anno et die quibus supra ">\tilde{o}\) 5.
  - 258. Herrog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herrog Magnus bescheinigen, die Kaufsumme für das Schloss Campen von den Herrögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg erhalten zu haben.—
    1348, den 6. April.

We Magnus etc. Dat vsen leuen vedderen, hertoge Otte vin hertoge willehelm, von Luneborch 6) hebbet. 20 vs bered vri betalet. Drittegedehalf hundert mark Lodeges silueres. Luneborger wichte vin witte, gantzliken vri altonale, vri also dat vs wol ge någet vor dat slot dat de kamp het, dat we jrm, mid alle deme dat dar to hort, dar vmme vorkost hebbet, vri we laten se vin ore eruen, vri ore nakomelinge der drittegedehalf hundert mark slodeges silueres quid vri los, vin en willet se dar vmme nicht mer manen. In cuius rei teltimonium etc actum anno quo supra \*\*). Sabbato qua cantatur Judica me domine 7;

25 259. Herzog Magnus von Brannschweig, sein Sohn Herzog Magnus und Herzoginn Sophie, Gemahlinn des ersteren, verpfandes dem Diedrich Schonehoeh und den Gebrüdern Diedrich und Albrecht Kriwitz die Stadt und das Schloss Wiehe. — 1248, den 6. April.

We Magnus fenior et Junior, etc. vă fophia des feluen Magnus eyhike hufvrowe bekennen etc. Dat we den erberen mannen. Thiteriche feonehogen. Thiteriche kriwitze vñ albrechte finem brodere vafien trumen 30 deneren. vñ oren rechten cruen. vafe hus vñ vafe flad to we, mid alle deme rechte dat dar to hort. vñ

Die Abschrift im Copiar VII. liest: D Van der gnode godes eve magnud hertoge to Brunifs wed Magnud des fuluen hertogen magnud fone bekennen spenderen in deffen brewe und om willtik alle den de defin bred fryn edder horrel lefen dat wy gweitherdet wi gweitherdet with hebben wi subborden wi willicheren in define brene statt We — det. D Brunifs. 3) handt. 4) handt field mei fact and hebben will handt field with the subscription of the subscription of the field with the subscription of the subscripti

<sup>\*)</sup> Nämlich: anno domini. M. CCC. XLVIII. in die beati Mathie apofloli.

Eine Abschrift der Urkunde ans der Zott gegen Ende des 14. Jahrhunderts seigt ausser einigen Verschiedenheiten des Dialects und die Orthographie folgende Variantien: 6) Wy Magnus som godefpunden hertoge to Brunfeit ein Magnus dem verbenmeden hertogen Magnus Som Behemet openber ju deffem bernet alt voss let uns felt ein der die teue sodeten. her Gut in her wilden, hertogen to Brunfeit ein bunkelops. 40 1) ein wy hebbet ym dar op to opner betuginge dessen quieberes spensen die mit unsen Ing. voi mit unser wilschap bescycht is. Na goder best drittegehundert jar judene achte wi vertigesem Jare des Sondages in der vossen wenne singet Judien me domine statt. In eustus — demine.

<sup>\*\*)</sup> Nämlich: anno domini. M. CCC. XLVIII.

alse we dat ge hat hebben. vn also dat an vs ge komen is, vor Twelf hundert sook tale crossen, dede ginge vn geue fin. nach des landes fede. ane Twe vn Twintich fcok der feluen croffen ge fat hebben vn fetten on dat in dessem schen breue, in der wis also hir na bescreuen steyt. Dit vorbenomde stat vn hus vn gud. moge we, eder vie eruen, von on alle jar weder losen wanne dat we willen, deste we on dat ver weken vore vorkundegen. vn wanne de ver weken, vmme komen fin. fo feulle we on ore penninge betalen, in 5 ener vnieme flote wore dat ie willen, ane allerieve argelist. Ok ical dat vorbenomde hus vn stat vnie opene flot wefen to al vnfen noden wanne we des bedoruen, vii wanne we dat von on efchen. Welken ammechtman we ok vppe dat flot fetten. de feal on alfodane wiffenheit don. dat fe ores hufes wis fin. Ok fcal on vnfe ammechtman borchvrede vn borchude don fe vor fcaden vppe deme hus to bewarende, vn feal on ok ores pluchwerkes vrede gud geuen, icht men dat den vyanden af ir weruen mach. Worde ok 10 dat hus, eder ftad in vnfeme deneste vorloren, des god nicht en wille, so ne scolde we vs mid deme, de dat gewunnen hedde nicht sonen eder vreden, so ne hedden dat hus weder, eder ore penninge, eder we feolden on eyn ander hus helpen buwen. in dat felue gerichte, dar fe ore penninge ane hedden, vn dar fe de gulde von beherden mochten. Ok fculle we fe vordegedingen al ores rechtes tigen aller malken, vn feullen ores rechtes wulle macht hebben. Weret ok dat se iement vorvnrechten wolde vn se vat vor- 15 kundegeden, von deme feolde we on rechtes helpen, binnen ver weken, dar na, alfo fe vs dat vorkundeget hedden. vor mochte we denne des nicht, so mochten se sek selnen rechtes helpen von deme vorbenomden hus, vii dar ne foolde we fe nichtes ane hinderen. In cuius rei testimonium figilla nostra presentibus sunt appenfa. anno quo fupra, dominica qua cantatur Judica me domine.

Itti debent effe fideinfores Thiderico krýwitz et fuo fratre alberto. pro caltro et ciuitate wý. Heyden-20 ricus de holthufen. Heydenricus de greuendorp militos. kůne mõcquitz et Johannes fuus filius krůuwel. Freder putzendorp. Johannes kölre. et Otto Wyese. famuli.

260. Die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg gestatten dem Bischofe Gerhard von Minden und seinem Stifte die Wiedereinlösung des dem Stifte gehörenden Theils der Vogtei zu Münder \*).—
1348, den 14. April.

Wy Otte vnde Wylhelme van der gnaden godes Hertoghene van Brunfwick vnde to Luneborch bekennet vnder vien Ingesegelen dat we edder vie Ernen eder vien nakomelynge viem Ome Heren Gherede Byscope to Minden en der jenen nakomelingen eder deme Capittele to Minden yft nepn Eyndrachtich Byscopp to Minden en were ledych vnde loes laten scholet de voghedye to Mundere des Stichtes deyl van Minden wan se os vyff vnde twyntich mark Bremessches sultuers wedergheuet de we yn ereme dele der sultuen 30 vogedye lyggende hebbet Deszet is gescheyn na godes bort drutteynhundert Jare an deme Acht vnde vertigesten Jare des negesten mandages na palmen.

261. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Heinrich Waggen und dem Hans von Himstidde, Bürgern zu Braunschweig, einen Zins in der Mühle zu Gross-Denkte und in einer Hufe zu Drütte. — 1348. I.

Von der gnade goddes etc. we Magnus etc. bekennen etc. Dat we feuldech fin Honeken wagghen vn 35 Hannefe von Himflidde vnfen leuen borgheren to Brunfü. vn oren rechten eruen. feitegede halue mark lodeges filueres B. wichte vn witte feuldech fin. De feulle we on betalen vppe deffe negeften pinkeften. weret dat we des nicht en deden. fo hebbe we on ghe fat vn fetten on in dessem feluen breue. ene mark geldes in der molen to groten Denchte. half to geuende vppe paschen. vn half vppe sente Mýcheles. dach. vn en mark geldes, an ener höue to druttede de de vt gheuen scullet alle iar to paschen Bertold bý dem 40 stone. vn sine vedderen In dessen vo benomden týns sette we desse vorbenomden Heneke vn hannese. vn

<sup>\*)</sup> In einem Urkundenverzeichnisse ist folgende Urkunde angemerkt: "Des Bischofs Ludewig zu Minden Pfandverschreibung aber die den von Rotterff verpfandete Vogeit und Gericht zu Mander für 25 Mankr Silber de anno 1299.\* Obige Urkunde vom 14. April 1348 bat Herr Bibliothekar Mooyer in Minden "ext codice Mindensi" mütgetheilt.

ore eruen vp to nemende to diffen vorbenomden tiden. in alle der wife. also we dat vp ghe nomen hebbet, wente an desse tid. We moget ok vn vse eruen, dessen vorbenomden tyns von on eder von oren eruen weder losen vor dit vorbenomde geld, alle jar io vppe de pinkesten eder vore wanne we willet, weret ok dat on de tins nicht betalet en worde to dessen vorbenomden tiden, vn se vser de to de obelige vorbenomden siden. Vn se vser de to de obelige worde vorbenomden tiden. Vn se vser de to be dochetn. So sool de tins vorbenomden tiden vn se schet. Datum anno quo supra in die.

262. Die Gebrüder Johann, Ludolf und Gerhard von Müschhausen verkaufen dem Geitfried von Werpe, Domherrn u Verden, und dem Heinrich Bochester und zu ihrer Hand dem Hersoge Otto von Braunschweig und Lüneburg den Zehnten zu Tewel und resigniren ihn dem Hersoge. — 1348, den 27. April. K.O.

Wi. Johan. Ludolf. vnde Ghert. ghe heten van Monechufen. brodere, bekennet vn tughet openbare in 10 dessem breue, dat wj mit wibort aller vier Eruen, dem Eraftigen manne hern Godeken van werpe Domheren to verden. vn Hinrike. Bochestere, vn eren rechten Eruen vnde to erer hant, dem Erbaren vorsten. Hertegen Otten van Luneborch, hern Hinrike van Staphorft, vnde Johanne van Emerfen, voghede to Rodenb, vn we dessen bref heft, vor kopet vn hebbet vor koft, den Tegheden to Teuele, mit aller slachter nut also als ik vorfprokene Ludolf den fuluen Tegheden mit vern aleken myneme wyue nomen hebbe. enen rechten 15 Erue kop eweliken to besittende vn to latende vn to gheuende, vn vor kopende, wor vnde weme se willet, vnde wj ne fcolen dar nymber mer an fprake ane dûn noch vie Eruen. vnde fcolen en dûn ene rechte warfcap des vorfprokenen Tegheden wor is en not is vnde Ik vorfprokene Johan van Monechufen late den fuluen Tegheden vp van vier aller weghene Ju vor benomden vorsten Herteghen van Luneborch, de gi mik mede be lenet hebbet mit wlbort der vorsprokenen vern aleken Ludelues wyues, de dar ok mede af 20 let, ift se dar liftucht, eder ander Jenigher leve dingh mochte an spreken eder an be talen. Alle desse vor fcreuenen dingh de be tughe wi vnde louet fe to holdende, den vorfprokenen hern Godeke van werpe, Hinrike Bochestere, vn eren Eruen. Hertegen Otten van Luneborch, hern Hinrike van Staphorst, vn Johanne van Emerfen, vn we dessen bres hest, mit Samender hant, entruwen, vnder vsen lugesegelen, de wj witliken hebbet ghe henghet to deffer ferift. Dit is ghe fehen na der bort Godes Dritteyn hundert Jar. in dem achten

Gedruckt in Treuer's Geschlechts-Historie der von Münchhausen Anh. pag. 21.

25 vn vertigesten Jare. in dem achten dage to Paschen.

283. Herzog Magnus von Brausschweig verkäuft dem Lippold von Stembeke und dem Ulrich von Sunstiden die Dörfer Schiekelsbeim und Scheppau auf Wiederkauf, belehnt sie damit und verbietet seinen Vögten und Amtleuten. Beede und Dienst von den Leuten der Dörfer zu fordern. — 1348, den 1. Mai. L

Von der gnade goddes we Magnus etc. Dat we von vnfer vn von vnfer eruen wegene hebbet ghe laten vn vorkoft, den firengen mannen lippolde von flembeke. Oli von funftidde vn oren eruen vse dorpt to sciede, fem. vn to der scepouwe mit aller avt vn imt allemen rechte. vn mit gantzer vrihet, an velde vn an dorpe, an molen vn an dýken, an týnse vn an bede, vn an deneste, an holten vn an weyde, mit aller plicht vn mit aller gulde, de dar to hort. Hir vore hebbet se va ghe gheuen, vn rede betalet. Drittieh mark vn sa anderske lodeges filueres Brundwikesher wichte vn witte. Des hebbe we on vn oren eruen dit felue gud gelenet to rechteme lene, vn hebbet se an de were ghe wiset, vn gebracht laten, vn willen on des seluen gudes rechte waren wesen weder allerleýe an sprake, to allen tiden, vn in allen stidden. Dar on des not is Ok no scal nejv vser voghede, eder ammechtude be fwarnisse don an bede, eder an deneste ouer de lude, vn ouer de dorp, de wile se de vor ore penninge hebbet. Desse vorbenomden dorp moghe we eder vse eruen von on eder von oren eruen alle iar losen vor dit vorbenomde geld, wanne dat we willet, vn va de ueuen kumpt Wanne we ok on, eder oren eruen, dit vorgenante geld bered vn betalet hebben, so se date ueuen kumpt Wanne we ok on, eder oren eruen, dit vorgenante geld bered vn betalet hebben, so se date ueuen kumpt Wanne we ok on, eder oren eruen, dit vorgenante geld bered vn betalet hebben, so se date ver vse vse dorp vorbenomt mit alleme rechte, also we on de ge antwordet laten hebben weder antworden, ane allerleýe hinder vn wedersprake. In ceius rei testimonium et anno domini M. CČC. XLVIII. in die beatorum philippi et Jaeobsi postolorum.

264. Die Ritter Heinrich Knigge und Albrecht von Boventen und Knappe Segeband von dem Berge beurkunden, dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lineburg gerathen zu haben, dass er die 50 Mark feinen Silbers, um welche er mit Herzog Ernst von Braunschweig uneins war, ihm aus Güte nicht von Rechts wegen zahle. — 1348, den 11. Mai. K.O.

Wi her Hinrik knikghe. Her albert van Bouenten Riddere, vnde Segbeband van Deme Bergbe knecht. 5 be kennet Openbare dat vs dat witlik is. Dat Hertoghe Erneft van Brunfw lehtefwanne Hertoghen albertes Sone heft vien leuen heren Hern Otten Hertoghen To Brunfw vnde To Luneborch Los gehe laten. Der viftich Lodeghe mark Sulueres Dar Se (chelaftich vmme weren, vnde dat wi viem vorbenomeden heren dat ghe beten vnde bi vien, eden, ghe Raden hebbet dat he fehal deme Suluen hertoghen Ernefte Sineme vedderen gheuen vifitich Lodeghe mark dor Leue vnde dor vruntichop willen vnde nicht van Rechtes edder van 10 fchuld weghene, vnde des wille wi be kennen wor des vieme vorbenomeden heren nod is, vnde is ghe feben na goddes bord Dritteynhundert Jar in deme achte vnde vertigheften Jare des Sondaghes na Pafchen wan men Singhet Jubilate.

265. Herrog Magnus von Braunschweig überlässt seinen Theil der Munze zu Braunschweig den Bürgern und dem Rathe daselbst auf funf Jahre. — 1348, den 1. Juni.
I 15

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we mid willen v\u00e4 vullorde vnfer rechten eruen bebben ghe laten vnfen getruwen leuen borgeren deme rade to Brunf\u00fc vnfen de\u00e4l der munt\u00fc darfeluen mid alleme rechte. vn mid aller nvt. vrieliken to befittende vif iar vmne an to rekende von der vtgift deffes breues. In euius rei toftimonium prefentem literam noftro figillo duximus roboratam. Teftes eciam funt. Johannes de godenftidde. Ludewicus de linde. Lud de honlage milites Gheueh\u00e4 de werberge. Johannes de honlage famuli. He\u00e4 200 holtnicker. Hin\u00e4 de inder. Lud fonto ret Junior. et Thide\u00e4 doring et plures alii fide digni. actum anno que fupra dominica proxima ante diem besti bonifacij noftro fub figillo.

Gedruckt in Braunschw, hist. Händel I. pag. 113. III. pag. 1042 und in Knichen Epopsis, pag. 235.

266. Herrog Magnus von Brannschweig bewilligt seinem Speisemeister Otraven von Bodenrode die Verpfandung eines bei dem hohen Grashofe dem Chore St. Blasii gegenüber gelegenen Hauses zu Braunschweig. — 25
1348.

267. Herzog Magnus von Braunschweig gebietet dem Grafen Hermann von Everstein, seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, das Schloss Tonnenburg auszuliefern und es von demselben, wie bisher von ihm, zu besitzen. —1348. I.

We Magnus etc. en beden deme erberen manne greuen Hermene von Euerften vnic vorderniife let vn 49 al guid. we bidden iv. vn willen. dat gy deme hochgebornen vorsten vnicem leuen brodere hertogen Erneste. dat hus to der töneborch antworden. vn dat vortmer von ome to alfo daneme rechte hebben. alfe gy dat

wente her to von vs ge hat hebben. wanne grad dat ge dan hebbet fo late we iv der louede los. vñ alle des. des grad vs. von des vorbenomden huses wegene plichtich weren. In cuius rei testimonium etc.

- 268. Herzog Magnus gebietet der Stadt Höxter, seinem Bruder, dem Herzoge Ernst, zu huldigen, und entlässt sie der ihm geleisteten Huldigung. — 1348.
- We Magnus etc. en beden den wifen mannen deme rade. vå den gemeenen borgeren der flat to huxere vie vorderniffe, heil vå al gud. we bidden iv vrundiken, dat gy deme hochgebornen vorften vniehen leuen brodere hertogen ern. alfodane huldinge vå ede don, alfo gy vs ge dan hebbet. Wanne gy dat don, fo late we iv der vorbenomden huldinge vå ede los, de gy vs ge dan hadden. In cuius rei teltimonium etc.
- 269. Herzog Magnus von Brannschweig gelobt für den Fall, dass der Rath und die Bürger zu Höxter seinem 10 Bruder, dem Herzoge Ernst, nicht huldigen wollen, einen Vogt in die Stadt zu setzen, der dem Herzoge Ernst die Stadt zu einem offenen Schlosse halte. — 1348.

We Magnus etc. bekennen etc. Weret dat de Rat vrå de borgere to huxere vnieme brodere hertogen Ern nicht huldegen wolden. also we se hebben ghe beden laten. in vnsen breuen. so sculle we vnde enen voget setten in de seluen stad. de vsem brodere behegelik si. de seal de vorbenomden stad vsem vor-15 gesereneme brodere, to sineme openem slote holden to al sinen noden vn seal ok alle ander recht dat we dar hebben ome to deme besten holden. ane allerlede argelist. also lange went we mid deme Rade vn den borgheren dar selues des wege vinden. dat se ome huldigen. also he mid vs ghe degedinget hest. In cuius rei tessimonium etc.

270. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet den Gebrüdern Johann und Adrian von dem Horst vier Mark Zins zu Bühne und Hoppenstedt im Gerichte Hessen. — 1348.

We Magnus etc. Dat we Henninge vå adriane broderen geheten von dem horfe, ver mark geldes iarlikes tynfes in deme richte to Hefinen vor vertich mark lodeges filueres. B. wichte vå withe bewifet hebben. in den dorpen to Bunde, vit to hoppelenlitide. vit de feluen ver mark geldes, feullen fe alle iar vp nemen to rechter tyns tid. auer fe ne feullen des ver mark geldes nicht er vp nemen, wenne waner gebred beweder fiprake. Deffe feluen gulde moge we ok eder vfe eruen von on, vor alfo vele perde vä wandes alfo eyn man vt vfeme rade fiprikt dat redelik fi. vå dat vertich mark wert fi. von on weder lofen alle iar, wanne dat we willen. In enius rei teltimonium etc.

We Magnus etc. bekennen etc. Dat de Erbere herre, vnsc herre, her Johan, abbet von werden vn de 36 Couent von sente Ludere bi helmenstidde, alle sake vn stucke de an beydenthaluen seelende weren, beydentsiden to vns sin ge gan, also to eynem seeydemanne, vppe recht vn vppe vreuntseap. Des spreke we, vn heten, vor ene vruntseap, nach rade vn anwisinge vnse man. Dat alle sake vn seelinge, de werende weren, vn sin vnder ön wente an desse tid. scullen bliuen in vrede, de wile desse vorbenomde abbet leuet, vnvorteghen iowelkes sines rechtes, vortmer so hete we, den Couent von sente Ludere dat se scullen gheuen, ene 40 prouende vn Teyn mark vnseme herren von werden, vn scullen weder in nemen de herren, de dar vte weren, in ore prouende, vn scal se de roweliken besitten laten, ane hat vn arghelist. Ostellen se vnseme herren deme abbede, vnderdenich sin, also oreme rechten herren, vn vnse herre de abbet scal ore holde herre fin. vñ mit on to capitele gan. vñ feal fe wiftteren. eft ienighe flucke. eder fake vallen. na deffer tid. als eŷn abbet mit finen monken to rechte feal. Teftes hius rei funt. Gheuchi nobilis de werteringe. hermanus Tubeke milites. Guntzelinus de affeborch. Hin'i de veltem. Jacobus de ekendorp Ludolfus de warmftorp, et Otrauen de bodenrode famuli. et quam plures alii fide digni In cuius rei testimonium figillum nostrum prefentibus est appensum. anno domini. M. CCC. XLVIII. In vigilia beati viti 5 martiris.

272. Herzog Magaus von Braunschweig verkäuft dem Agatius Grube und dem Diedrich von dem Damme, Bürgern zu Braunschweig, Hufen und Höfe zu Bornum bei Kissenbrück und belehnt sie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufs. — 1348, den 18. Juni.

Von der gnade goddes, we Magnus etc. bekennen, etc. Dat we hebbet vorkoft v\u00e4 ge laten, agaciefe 10 gruben, v\u00e4 Thilen von deme damme, borgheren to Brun\u00efw, v\u00f3 oren eruen. Theghedo halue h\u00f3ue, init twen buh\u00f3ue vin init fee kotheuen t\u00f3 bornun dat by k\u00edfue brigen beiten. Init aller nvt. in dorpe v\u00e4 in velde, in holte, v\u00e4 in we'de, allo, alfe we, dat ghe hat hebbet, vor hundert lodeghe mark B, wichte v\u00e4 witte, de vs albetalet \u00edfin. Dit felue vorbenomde gud hebbe we on ghe leghen v\u00e4 lenet et on, in delfem breue, to nemme rechten lene, v\u00e4 we willet des on rechte were we'en wor v\u00e4 wanne on des not is, auer dorr\u00e4 fo 15 hebbe we vs des bedeghedinget, dat we eder v\u00efe eruen moghen alle iar, dit felue vorbenomde gud von agaciefe va von tillen vorben\u00f3mte der von oren eruen weder kopen vorhundert lodeghe mark B, wichte v\u00e4 witte, in der flat to B, to beredende, wanne vs dat euene kumpt. In cuius rei teftimonium figillum noftrum prefentibus eft appen\u00efum. anno quo fupra in vigilia corporis Chrifti.

273. Herzog Magnus von Braunschweig verkäuft den Gebrüdern Raven und Ordemar von Adelebsen, Knappen, 20 sieben Pfund Pfennige jährlicher Hebung im Gerichte zur Pisser auf Wiederkauf und belehnt sie damit. — 1248, den 24. Juni.

We Magnus etc. Dat we den erberen knechten. Rauene v\(\tilde{n}\) ordemere broderen gheheten von Odeleuesen. v\(\tilde{n}\) oren eruen hebben ghe laten v\(\tilde{n}\) gefat seuen punt geldes. B. penninge in deme gerichte to der petere, vor vestich mark lodeges silueres. B. wichte v\(\tilde{n}\) witte, in alle der wis, also de vorbenomden seuen punt 25 agatzius grube v\(\tilde{n}\) ine eruen vore ghe hat hadden v\(\tilde{n}\) desse vorscreuene seuen punt geldes hebbe we on ghe legen v\(\tilde{n}\) lenen on de in dessen breue, to eneme rechten lene, auer doch so hebbe we vs des bedeghedinget, dat we eder v\(\tilde{e}\) eruen. moghen desse vorgenanten seuen punt alle iar weder kopen vor dit vorgesfereuene geld, von on eder von oren eruen wanne dat we willet, v\(\tilde{n}\) vs dat euene kumpt. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum, anno domini M. CCC. XLVIII. In die beati Johannis 30 baptiste.

274. Herrog Erich von Sachsen-Lauenburg der jüngere schreibt dem Herroge Otto von Braunschweig und Lünchburg, dass die Bürger zu Lüneburg dem Vertrage gemäss gegen Entrichtung des Zolles ihre Waare und das Salz überall ungehindert transportiren können. — 1348, den 29. Juni. XIV.

Salutacione premifia. Du fchalt 1) weten leue 5m Otte hertoghe to Brunfwie vnd to Luneborg, dat 55 wy fin ouer een ghekomen mit dynen Radmannen diner Stad to Luneborg dat fe, vnd ere borgere moghen viren ere gud vnd ere zolt. welke weghe en edene komen in der wys alze vnfe breue fpreket alzo dat id vns in vnfem tolne vnd in vnfer rechticheit menen fchaden do. des hebbe wy deffen breeff to rugge beferbelt. Datum Anno domini M. CCC. XLVIII. In die bestorum Petri et Pauli Apofiolorum.

Ex parte Erici dueis Saxonie Junioris.

275. Rotger von Weferlinge und Simon von Rebusch \*). Zollner zu Lüneburg greitste den Eersten Oth und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Wiedereiniosung des Zehlen und sweige Abs an Teilmer, welche Güter nach ihrer beider Tode den Herzögen ohnehin beinfallen. 1843 des 4 Jell. K. 0.

Tellmer, welche Guter naen imrer oeuwer ause wen ausraogen vanstand ausstelle van Rotter vië Sýmon Tolnere to lüneborgh bekonnet in dessem Breue, dat vie beren de erbaren van Rotter vië lingele, vië ere Grupe selse aus alle, selse van Rotter vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse van Rotter vie lingele, vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse van Alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie lingele, vie ere Grupe selse aus alle, selse vie ere vi Wi Rotcher viñ Sýmon Toinere to iuneborgh dekonnet in acusem direus, sas vie beren de erbaren bertoghe, otto viñ hertoghe willichn van Brunefië viñ luneb, viñ ere erme der ere nakonelinghe viñ dar fulues twene houe wanse fa willer ere nakonelinghe. vorken hertoghe, otto vå hertoghe wilhelm van Brunefw vå luneb, vå ere erum eder ere aktonelinghe van va lofen eren tegheden to tellingmer vå dar fulues twene houe wanse fa milst van van das fa dis kanamada omd hi vforma louende vicht en lofeden. fa waste is wilst van bundert moghet van vs lofen eren tegheden to teilingmer vn dar itilines twene noue wanse is willet ver busder. lodighe Mark, were dat fe dit benomde gud bi viene leuende nicht en lofeden, fe worde it en deel nicht en lofeden e lodighe Mark, were dat ie dit benomde gud bi vieme ieuende nicht en needen, ie wordt it en doch la na vier Bete Dodhe, Hir vp hebbo wi en diffen Bref go gheuen, dar vie ingbeleghete is 1 na vfor Befder Dodhe, Hir vp hebbo wi en amen isret go gaeuen, aar vie ingkelegkele to Dit is ge fehen na goddis Bord, dritteynhundert iar in dem achte vir verigkelen Jac, in funte 10 Olrikes daghe.

Herzog Magnas von Brannschweig verpfandet dem Johann von Werdealeben das "Lösebrach" bei Bornan We Magnus etc. bekennen etc. Dat we Henninge von werdelleue vn finen eruen Dat lonebrak by

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we Henninge von werdeneue vn nnen ernen. Dat Jonebrek by bornem mid alleme rechte, also wo dat ghe hat hebben, vor Drittich mark lodeges shares. E. wichte vn bornem mid alleme rechte. also we dat ghe hat hebben, vor Dritten mark lodeges nueres. H. wichte vin das oils fast land, dat glie fat hebben, alle dat we dat verbenomde ioneerik, eder vie eruen mid auteme recate alle we ome eruen werden betreen van dat glie fat hebben. Vor dit verbenomde geld, binnen dellen netyllen ver Jaren von ome eder von finen werden betreen van de de von finen dellen netyllen ver dat sincht en dellen fe weeden bedat de de von finen dellen dellen netyllen ver dat sincht en dellen fe weeden bedat de von finen dellen netyllen ver dat sincht en dellen fe weeden bedat de ver dat ver dat ver dat ver dat ver dat ver de ver d uat gue lat nebben, vor dit vorbenomde geld binnen dellen neyllen ver Jaren vun ome eder von innen enen, weder lofen moghen, wanne dat we willen, weret ok dat we des nicht en deden, ie mochte bed dat we des nicht en de de nicht en enome anderen vnieme beietene manne vor ine penninge iotten. wente dat ne worde vn dat ieolde vie gude wille weien, vn on dar nichtes ane hinderen. Dit vorgenante lonebruk hobbe we ok ome vn inen eruen er guae wille weien. vii on dar nichtes ane hinderen. Dit vorgenante Ionebruk neude we ek ome vin inen. 20 eruen ghe leghen vii lenet on dat in dellem breue to eneme rechten lene. vii willet ok on des en rechten were weien. Weier vor wanne on dat in dellem breue to eneme rechten lene. vii willet ok on des en rechten lene vii tellimonium fiedlum nofirum prefestibus ell annean. eruon ghe leghen vii lenet on dat in dessem brene to oneme rechten lene. Vn wihet og on des en recht were wesen, wor vii wanne on des not is. In culius rei testimonium figillum nostrum presentibus en appen-

277, Herzog Magnus von Braunschweig schenkt den Kalandsbrüdern zu Fapenteich die ihm von dem Knappen
Wedakind von Graunschweig schenkt den Kalandsbrüdern zu Fapenteich die ihm von dem Knappen
Labelischen Kinknafte zu Sülfeld. — 1348, den 8. Juli. — L. Herzog Magnus von Brausschweig schenkt den Kalandsbrüdern zu Papenteich die inm von a Wedekind von Garasenbuttel resignirten jahrlichen Einkanfe zu Sülcid. — 1348, den S. Juli 25

Dei gracia dux in Bruniw recognocimus in hiis feripiis, Qued ob peticioneus wedekindi de Garnebutle ac herodum formation dei intuin festribus kalendarum in boppendic. redditus Dei gracia dux in Brunfw recognofcimas in hiis feriptis, Quod ob peticionom wedekindi de utarnenume trium folidorum nobis non annatus proprietatem dei intuitu fratribus kalendarum in poppendie. redditus referantos, in bonis fednevedderen, fitis in campo ville namui, ac heredum fuorum donamus proprietatem dei intuitu fratribus kalendarum in poppendie. redutus foliachie, cum omni viitiasa concentis temnoribus possidendos. In cuius rei testimonium feeretum nostrum trium folidorum nobis per cundem wedekindum refignatos, in bonis feónevedderen fitis in campo vitte prefentibus est appensivent die ouihus fupra.

In cuius rei testimonium secretum nostrum

Herzog Magnus ernennt den Conrad von Weferlinge zum Amtmann, aberlässt ihm als einem Vogte sein seine Schlassen und versnricht ihm und seinen Freunden, die er in herzogliche Dienste bringt, Antropy Maguns ernennt den Conrad von Weferlinge zum Amtmann, überlasst ihm als einem vogte seine Eraats erlittenen, och den Schlösser und verspricht, ihm und seinen Freunden, die er in herzeliche Dienste bringt, ihm und seinen Freunden, die er in herzeliche Dienste bringt, was den den Schlösser und verspricht, ihm und seinen Freunden, die er in herzeliche Dienste bringt, die er Land and seine Schlösser und verspricht, ihm und seinen Freunden, die er in herzogliche Dienste bringt, durch die Einnahmen. — 1948. dan 11. Juli.

L. A. Schlösser und Verspricht, ihm und seinen Freunden, die er in herzogliche Dienste bringt, durch die Einnahmen. — 1948. dan 11. Juli.

I. L. Schlösser und Verspricht, ihm und seinen Freunden, die er in herzogliche Dienste bringt, durch die Einnahmen. — 1948. dan 11. Juli. uurch die Einaahmen gedeckt sind. – 1348, den 11. Juli.

We Magnus etc. Dat we Conr von weuerlinge hebbet ghe lat to ammechtmanne vn hebbet ome beuolen

ant. vn vnse state are workede, vn willen ome vor scaden san vn sinen vrunden, de he von vnser

We Magnus etc. Dat we Cont von weuerlinge hebbet ghe fat to ammechtmanne, vn hebbet ome beuolen weghene, in vnfe denne kaller vn willen ome ver feaden flan vn finen vrunden, de he von vnfer de wile he vnfe ammechtman is, wenne fek ok dat alfo ghe Ynio lant, vñ vnie dot allo enem voghede. vñ willen ome vor feaden flan vñ finen vruuden, de he von vnier brede, dat we on von samuechte fetten wolden, eder he dar by nicht lengk bliuen en wolde. hedde weghene. in vnse denes biddet vin bringet de wile he vnse ammechtnan is. wenne sek ok dat also ghe bedene kost ghe drapha. Otter va ghe wunnen, bouon dat dat ome ghe vallen were. Vin vp ghe nomen borede. dat we on von von entere fetten wolden. eder he dar bij nicht lengk bliuen en wolde. Nedde denne koft gibe drugshen. eder va gibe wunnen. bouon dat dat ome gibe vallen were. vin vp gibe nomen were, vin vp gibe nomen were vin vp gibe nomen och vir ekenen mochte. vor hern. Gibeuch vir ekenen mochte. he denne koft ghe draghen. cder vs ghe wunnen bouon dat dat ome ghe vallen were vn vp ghe nomen von weuterlinge finen verdat he vs redeliken be wifen vd rekenen mochte vor horn. Gheuchr anderen finen vrunden vnfen mannen. vn vnfeme rade. Dat feulle we ome hedde, welke wis dat glier det.

40 von weuerlinge finem glie vallen were dat he vs redeliken be wifen vn rekenen mochte vor hern. Gheutenr dar na binnen enem halnen inren. endleghen vn anderen finen vradere vn anderen finen vradere vn anderen innen enem halnen inren. endleghen vn af nemen, ane hinder, vn dat rede we ome vn finen rechten Jon weuerlinge finem seue valten.

dar na binnen enem haluen iare. entleghen vä af nemen, ane hinder. vä dat rede we ome vä finen rechten

eruen. vn to finer hant Oli von weuerlinge finem brodere in dessen ieghenwordigen breue de beseghelet is mid vnsem ingheseghele. anno ouo supra in vigilia beate Margarete virginis.

279. Ritter Gerhard von Wustrow bescheinigt, von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bezahlt erhalten zu haben, was sie ihm schuldig waren. — 1348, den 22. Juli. K. O.

Ik her Gherd van wuzhroue Riddere Bokenne in desseme Breue vor alle den de ene lesen herte 75 fet, dat de erbaren vorsten, hertoge Otte vnde hertoge wish van Brunes vis luneborg Brodere, mine heren hebbet mi Bered vi gulden mit redem ghelde aller leyge schulde de Se mi vi minen eruen schuldich weren wente in dissen dagh, vii ik hannes, des vorbenomden her gherdes sone Bekenne dat ik ouer der Be redinglie westen hebbe vih bebbe de gebord vii sien. vii hebbe de vordvanghen, vii hir vy hebbe we vor teghen vii vor tiget vor vs vii al vis eruen aller schulde de se vs wente noch schuldich weren, vii latet se 10 quit vn los in desseme Breue, dar vie ingheseghele to hanghet. Dit is ge schen na goddes Bord dritteynhundert iar in dem achte vri vortigesten iar In sunte Marien Magdalenen daghe. to luneborgh.

280. Moritz von Oldenburg, erwählter Erbischof von Bremen, gelebt, die Stadt Wildeshausen bei dem von dem Domospitel und seinen Vorgängern ihr verliehenen Rechte und bei derselben Freiheit, welche die Stadt Bremen besitzt "), ru lassen. — 1348, den 24. Juli. XXV.

Wy her Mauritius van Oldenborch, gekarnn eyndrachtliken, eyn Ertzebiffeupp to Bre.nen, van der gnade gades, dôt kundich all den gennen, de delizen Jegenwordigen breff, feeth, offt horet leizenn, rwhe betuget apenbar yn deffem breue, dat wy vnfen leuen borgerenn der menen fladt van wildefhufen, feholet, vnde willet laten, by all orem olden rechte, dat fzee hebbet gehâdt van dem Cappittele vnde flichte van

\*) Diese Urkunde bezieht sich auf folgende:

Erzbäschof Midebeld von Bremen empfagt, die Maldigung der Rathaherren und Burger der Stadt Wildesbauen, welche den von dem Ffaltgräfen Heinrich bei Riedn und von dem Herzoge Albrecht von Sachen ausgestelliten Urkunden gemäss ihm und seiner Kirche durch den Tod des Grafen Beinrich von Oldenburg heimgefallen ist, verleibt ihr mit Zustimmung seines Demcapitels bremer Stadtrecht und Zellfreiheit, gelobt, die Stadt nie zu veräussern und schenkt ihr die Reide bei Wildenbausen. XXV.

Hilleboldus dei gracia Sancte Bremenfis ecclefie Archiepifcopus Omnibus hanc paginam intuentibus, Salutem in nomine iefu Christi, Facta perpetuo duratura nee debent nee posinnt tantum propter lapsam temporis qui obliuionem inducit, scipulationibus firmari, fed expedit vt feriptis auctenticis muniantur, Hine oft quod ad vainerforum Chrifti fidellum tam prefentis etatis quam future posteritatis, cupimus peruenire noticiam Quod cum nobilis vir Hinricus Comes de Oldenborch, estet sublatus do medio vocatione dinina. Nos ad Confules et ciues wildefshufzenfes perfonaliter accedentes cum ecclefia wildefshufenfis et ciuitas ad nos et noftram 30 ecclefiam pertineret, tamquam ad temporalem dominum pleno Jure, requifiulmus vt debuimus, a predictis vt nobis et ecclefie noftre eandem Ciuitatem cum omnibus Juribus fuis traderent que per mortem dicti Comitis ad nos et noftram ecclefiam fuerat devoluta, pront in prinilegiis Illuftrium principum Hinrici palatini Comitis reni, et Alberti Ducis Saxonie, Oftendimus manifeste. Super qua requifitione, prefati Confuies, et Cines non fine longa temporis mora, tractatus habentes multiplices, de prudentum virorum confilio qui hac in parte lus noftrum intucbantur, in hoc vannimiter et concorditer confenferunt, vt fe ad nos et coclefiam noftram Bremenfem 35 connectorent et ciuitatem wildefhufenfem dederent ut deberent. Vnde cum prefati Confules et Ciues, nos corum verum dominum recognofoerent et nobis nomine bremenfis ecclofie cinitatem wildefhnfen cum omnibus fuis pertinencijs traderent fidelitatis iuramenta nomine noftro et ecclesie noftre multis coram positis recepimus ab cisdem, Relinquentes cis in perpetuum, de consensu Decaui et Capituli noftri et tocius ecclefie noftre, libertatem et jus Bremenfis Cinitatis, ita ut co libere gaudeant et quiete, Et ficut ciues bromenfes per terminos noftri diffrictus et in noftro dominio, ab omni theolonio fint exempti, promittentes nichilominus ad hoc cum 40 ecclefia noftra tota Quod predictos confules et Cines ac Ciuitatem wilderbufenfem nulle vaquam tempore ab ecclefia bremenfi alienabimus, aliquo genere alienationis, fed Jura corum conferuabimus illibata, preterca cum confonfu Capituli noftri lpfis conceffimus et fiberaliter donauimns Quod miricam fitam inxta wildefinien ad vfus communes ciuitatis valeant excelere et vfufructum qui exinde prougnire poterit, fuis vtilitatibus applicare Teftos huius facti aderant prefentes Engelbertus maior Decanus, Nicolaus prepofitus de Reposholte, Theodericus de Louenborch Ericus archidiaconus Ruftringie, Albertus Cellerarius Thidericus de Costem Thidericus 45 Cantor, Fredericus Henricus de Goltorns, Gerardus mule, et Bafilius, Canonici Bremenfes Ministeriales, Siffridus et Hinricus de Brema, Erpo de Lunenberge Bernhardus Marqwardus et Otto de Bederickefza, Otto et Gotfridus Aduecati Stadhen, Daniel ds blidsrftorpe, Sudendorf, Urkundenbuch II.

Bremen, vnde van vnfen vorfarenn, vnde by derfuluen vrigheit, de de fådt van Bremen heuet, myt all orem rechte, dat wy defize vorgefehreaen artikell vnde flucke, vafte holden willet, vnde flede vnuodraken, ane yenigerhande argelfih, dat laue wy den menen borgeren, vnde der fladt van wildefuluen, in truwen yn deffen apenen breue, In eyne betûginge, defizes lofftz fo hebben wy vnfe Ingefe gehangen to deffeme 5 breue. De gegeuen ya na gades bordt dufent Jar drehundert Jar yn dem achundeuertigeften Jare, yn dem hilligen auende funto Jacobes des Apodels.

Aufchultata et fideliter collationata est presens copia per me Lambertum harpitede alias de gharte Notarium et concordat cum suo vero originalj de verbo ad verbum quod protestor ista mea propria manu.

281. Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg der ältere schreibt den Rathaherren Segeband Rike und Hasseke zu lüneburg, dass dem Vertrage gemäss alles Salz, das zu Lüneburg verzollt zu werden pflegt, während dieses Krieges frei auf der Elbe verfahren werden kann, falls ihm und seinen Burgmannen zu Lauenburg der gehörige Zoll entrichtet wird. — 1348, den 30. Juli. XIV.

We Eric van godes gnaden hertoghe to Saffen de Eldere Gruten iuw Radmanne to Luneborg. Seghebande dem rikem 1) vnd hern haffeken vnd 2) mit heyle vnd mit bekantniffe deffer nafereuenen flucke, 15 alzo iuw Segheband, vnd her haffeke vorglienomet wol witlik is dat wy van vulbort vnfes leuten fones hertoghen Erikes mit iuw ghedeghedinget hebben dat alle folt dat to Luneborg 3) plecht to tollende fehulle vrÿ ghan uppe der Elue up vnd 9) nedder wär men id voret de wile dat dit orlich wat det vns vnd vnfen borehmannen to Lofenborg vål fehee vor vnfen tolne. des bekenne wy in deffer ferift de wy to rugge befeghelt hebben mit vnfem Ing. Ghegheusen vnd fereuen is deffe breeff na godes bort XIII; iar in dem 30 LXVIII iare In der hilghen Mertelere daghe, abdom et fennes.

282. Ludinger Droste und Johann von Honlege stellen einen Revers aus, dass die Herz\u00e4ge Otto und Wilhelm von Braunschweig und L\u00e4neburg ihnen das Schloss Wendhausen verp\u00e4ndet haben. — 1348, den 9. August. K 0.

We Ludingher de Drofte vnde Hannes van Honloghe knechte Bekennet openbare in desseme breue Dat de Edelen vorsten her Otto v\u00e4 her wilhelm Hertoghen to Br\u00e4n\u00e4wie v\u00e4 to luneborch v\u00e4e herem hebbet 26 vs \u00e4v\u00e4 v\u00e4re ner ghe \u00e4t ere Slot wenth\u00e4fen mid der Sad v\u00e4 nid alledeme dat dar to hort vor h\u00e4ndert mark v\u00e4 vertich mark Lodighes Sulueres Br\u00e4nfwikescher wichte v\u00e4 witte. vnde v\u00e4e vorbenomden heren v\u00e4 ere eruen vn ero nacomelinghe moghen vs vnde v\u00e4en rechten Eruen vnde we \u00e4m k\u00e4ndeghen de lose des Slotes v\u00e4 alle des dat dar to hord alle iar binnen den achte daghen de na sunte mertens daghe neghe\u00e4k komet. v\u00e4 wanne so vs edder wo \u00e3m de lose des vorbenomeden Slotes k\u00e4ndeghet also hir vore50 \u00e4proken is. Dar na ouer en iar so scollen se vs bereden dat vorebenomede gheld. vnde wanne se vs dat gheld beret hebbet so Scolle wi v\u00e4 vse Eruen \u00f3m vn eren Eruen vnde eren Nacomelinghen vnde wenne se willet dat Slot wenth\u00e4ssen nid alledeme dat dar to hord wedder antwerden van Staden

Hinicus de Borch Fredericus de Reymerkhufen, Hinicus dapifer, Johannes knoke Adnosatus de vorda et Hermannus de Owmund, Milites Confules Hinicus Deneldey Ropertus Albero de noua Ciuitate, willekimus de haren, Allexander vitra Curism Endeko de 25 Ruthen, Tidericus de Nygenborch Johannes mekwedhele, et Johannes wifes, Inthiper burgenfes Hinicus et Albero Donoeldey Allexander de Stadhen, Hermannus frifo et alij quam plures tam Clericji quam lucis, Ad robur vero et manimen, predictorum perpetus oval mingreficatem paginam inde conferibi fecimas et imperificance majer et Ciuitatis Sigillorum fecimas commonairi Actum et Datum Bremis Mecuke Augulto Anno ab incursatione domini Millefimo Ducentefimo Septuagefimo postificatus no Rorit Anno vondesta. Aufchultata et fideliter Cultionata et predens Copia per une lambertum herenfeted alias Gharte Notarium et

concordat cum fuo Sigillato vero Originali de verbo ad verbum Quod proteftor ifta mea manu propria.

Aufchultata est etiam eadem Copia per me Johannem kotthe Notarium et concordat cum suo vero originali de verbe ad verbum quod protestor manu mea propria.

Iterum aufebultata est etiam profens Copia per me Ropertum de Rechteren Notarium et concordat cum sua vera Originali figillata littera de verbo ad verbum quod protestor manu propria.

Das Copiar XVL liest: 1) riken. 2) and fehlt. 3) Louenborgh. 4) edder statt end.

45

an ane voretoch vnde ienerhande wedderfprake. Vnde fe feollet ouer vs vnde vfe Eruen minne vn rechtes woldich wefen alle de wile dat wi dat Slot hebbet vnde worde wi mit weme fchelaftieh vnde en hulpen fe vs nicht Minne idder rechtes ouer de edder ouer den binnen dren maneden dar na wan wi dat van ym escheden So mochte wi vs van deme Slote wol varechtes irweren, vade dat Slot wenthüsen Scal vien vorbenomden heren vnde Ercn Eruen vnde eren Nacomelinghen Open wefen to allen tiden vn to al eren 5 noden vnde wi vnde vie Eruen fehollen dat bewaren dat vien vorfprokenen heren vn eren Eruen vn eren nacomelinghen vii den Eren non scade en sche van deme Slote wenthusen de wile dat wi dat Slot hebbet. alle desse vorbenomden ståcke De loue wi ludingher de droste vn hannes van honloghe vor vs vn vor vie eruen mid Samender hant In truwen vien vorbenomden heren vnde eren Eruen vn eren nacomelinghen to donde vn vaft to holdende ane ienerhande broke. vnde to ener betåghinghe desses louedes So hebbe wi 10 vnde vie medelouere de hir na fereuen stat dessen bref mit vien ingheseghelen witliken beseghelet. wi her Bafilius Bok Riddere Gheuerd van werberghe hinrik van veltem, vnde Ghuntzel van der affeborch knechte louet mit ludinghere deme droßen va mid hannese van honloghe va vor se va vor ere Eruen mit samender hant in truwen den Erbaren vorsten hern Otten vn hern wilhelme hertoghen to Brunswich vñ to lûncborch eren Eruen vñ eren nacomelinghen alle desse vorsprokenen stúcko to donde vñ to holdende 15 ane ienerhande broke vnde arghelist. Dat be tughe wi mit vsen ingheseghelen de wi mit ludingheres des droften vndc hannefes van honloghe inghefeghelen to desteme breue witliken henghet hebbet. Vñ is ghe schen na goddis bord Dritteynhundert Jar In deme achte vn vertighesten Jare In Sunte laurencius auende des hilghen merteleres.

283. Ritter Friedrich de Wenth und sein Sohn Lutbert stellen einen Revers aus, dass ihnen die Herröge Otto 20 und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Hälfte des Schlosses "Schune" (bei Viotho) verpfündet haben. — 1348, den 10. August.
K. O.

WY Frederich de Wenth Riddere Lutbracht de Wenth fin fune knape be kennet Openbare vor alle den de dossen bref set oder horet, Dat de Erbaren Vorsten Hertoghe Otte vnde Hertoghe wylhalm van Brunfwich vode Luneburch hebbet vs vode vien Rechten Eruen ghe fat de helfte vres Slotes der Schunen 25 mit der helfte der ghulde de to deme flote horet vor Twe hundert Mark Bremefches fuluers vndc vor feuen vn festich mark lodyghes Suluers, Aldus dane wys, Dat sulue Slot de schune scal Ere opene Slot wesen to al eren noden vn erer Eruen vnde erer Nakomelinghen, Minne vnde reclites scolen se ouer vs weldich wefen vi ouer vien Eruen to allen tyden, vor vnrechtede vs och we dat fcolde wy on kundyghen, 'Na der kundeghinghe binnen twen Manenden scolden se vs dar vmme helpen minne oder Rechtes, deden se 30 des nicht fo mochte wy vs van deme Slote vnrechtes wal yrweren, Werot och dat doffe vorbenomden vorsten eder ere Eruen eder ere Nakomelinghe wolden de helfte dosses vorbenomden slotes weder losen, eder wolde wy eder vie rechte Eruen vie ghelt weder hebben dat feolde wy vs vndertwyfichen malk dem anderen eyn half Jar vore kundeghen, vnde wan dat halue Jar vmme queme fo feolden fe vs to honnouere eder to hamelen be talen Twe Hundert mark Bremefches Suluers vnde feuen vn festich mark lodyghes 35 Sûluers Honnouerscher wytte vn wychte vnde scolen vs dat ghelt velyghen vor al den de dorch se don (vii laten) wolden alfe vere alfe erc ghe levde waret vnde fo fcole wy on.. de helfte des Slotes tor Schunen vii de helfte des dat dar to horet weder antwerden vnbeworen ane allerloye weder rede vii vortoch, Worde och dat Sulue flot van erer weghene vorlorn des nicht en sche so scolden se vs vse ghelt weder gheuen eyn half Jar. na des dat wy En dat vore kundegheden vû de wyle feolen fe vs by der ghulde laten, Worde 40 ot auer vorlorn van vier weghene, des got nicht en wille fo feolde wy vies gheldes enberen vnde fe.. Eres flotes, vnde fe vñ wý, feolden nicht vreden noch fonen mit den de dat Slot hedden wý en hedden dat Slot weder vnde de wyle feolden fo.. vs.. by der ghulde laten, Alle doffe vor fereuenen dink loue wy entruwen mit famender hant vnder vien Ingheseghelen dossen vorbenomden vorsten, eren Eruen vn eren Nakomelinghen vaft vnde ftede to holdene, vnde Wy. Henrich de wenth wulbrant van Reden Riddere, alhart riddere 45

Sweder knape ýchtelwanne heren Iweders fûne van dem Bníche, alhart vñ irveder ychtelwanne heren alhardes fûne van dem Buíche, gotícale vñ irvederich brodere ghe heten de wende, Jorden van kallendorpe vñ helen bracht van quershem knapen be kennet openbare in dolfem brene dar víe Inghefeghele to hanghet, Dat wy den Eríamen vorften Hertoghe Otten vñ hertoghe wylhelme van Brûnfwych vñ Lunebûrch eren Eruen vñ 5 Eren Nakomelinghen in truwen ghe louet hebbet vñ louet mit famender hant, weret dat in al dolfen vorfereuenen dinghen Jenich brake fehnde vñ wy dar vmme ghe manet worden binnen den neyften ver wekennen na der maninghe al to hant feolde wy vnde wolden In komen to quernhamelen vnde dar nicht vth to benachtendo wy ne hedden den Broke ganliken weder dan eder wy en deden dat mit dolfer vorbenomden vorften willen vñ erer Eruen vnde erer Nakomelinghe, Dolfe bref is ghe ghenen na godes bort drutteyn. 10 hundert Jar in dem achte vnde vertygheften Jare to funte Laurentius daghe.

#### 284. Abt Diedrich von Corvey vereinigt sich mit dem odelen Herrn Siegfried von Homburg, sich nie Feind su werden und ihre Irrungen durch ein Schiedsgericht zu schlichten. — 1348, den 10. August. K. 0.

We van der gnade goddes abbet Thiderich van Corneyo bekennet in desseme Openen breue. Dat we mit deme edelen manne Juncheren Syuerde heren to Homborch dat ghe deghedinghet hebbet vnde he mit 15 vns.. dat we sin vygent nicht werden solet de wile dat we leuet.. weret dat eyn vploy vnder vns seude so solden we twene vnser vrintt teghen twene siner vrintt senden de solden sament in eyn slot riden vnde enseolden dar nicht vt se hedden vns berichtet. alle desse vore streuenen deghedinghe lone we ome antriwe sede vnde vast to holdende ane hinder vnde hebbet des to eyner betughinghe dessen bref beseghelt laten mit vnseme lughesgehele. de ghe gheuen is na goddes bort dusent vnde drehundert Jar indeme 20 achteden vir vertechesen Jaro an sente Laurenties daghe.

# 285. Herzog Magnus von Braunschweig echenkt dem Probste und Kloster auf dem Marienberge bei Reimstedt, um der guten Werke desselben theilhaftig zu werden, die ihm von den von Bertenaleben resignirten Hufen auf dem Felde zu Stopplingen. — 1348, den 19. Angust.

We Magnus etc. Dat her Guntzel von Bertenfleue ridder. vñ gunther fin broder knecht. ictefwanne 25 Hern Guntzeles föne. Guntzel ictefwanne hern boffen fone. vin wernher ictefwanne hern wernhers fone. Alle geheten von bertenfleue. hebben vs vp gelaten mid willen vñ mid vulbort al orer eruen To sprouefles hant vñ des closteres to vfer vrowen berghe bý helmenftidde. de twö höuve. de legen fin vp dem velde to horgen fuppelingen. vá von vns to lene gan mid alleme rechte. vñ nvt. alfo fe de von vs to lene ge hand hadden. Des hebbe we dorch god vnde vppe dat we. der guden werk delhaftich werden. de geschen von 30 den iunevrowen in deme vorbenomden clostere. deme feluen clostere. de vorgescreuenen two höuve ge egenet. vnde egenen on de. mid alleme rechte, mid aller nvt. in velde. in dorpe, in watere in weýde. vň mid allen anderen dingen. de dar to horen mögen. mid witscap. vň mid vulbort al vnser eruen. In cuins rei testimonium etc. anno domini. M. CCC. XLVIII. in die beati Magni enssen.

#### Herzog Magnus von Braunschweig weiset den Knappen Hans und Nicolaus von Dalem den Zehnten zu Schöningen an Zahlungs Statt an. — 1348, den 1. September.

We Magnus etc. Dat we den ftrengen knechten. Hannese v\(\tilde{n}\) Clawese broderen ge heten von dalem. vis lodeghe mark be wiset hebben. an vnseme Tegheden to seeningen, de se dar vt nemen seullen, tot dem ersten n\(\tilde{n}\) and an stande is to sente margareten daghe. de nv erst to komende is, na der vt gist desse brenes, were auer dat we, eder vse ammechtman on de seluen vis mark vor deme, vorsirceuenen sente om margareten daghe, vor wisteden, also dat se on to deme sente Mychelis daghe de dar na erst to komende is, ge vallen solden. so mochte we den Tegheden seluen voren, v\(\tilde{n}\) dar mede d\(\tilde{o}\), wat vs. euene queme, en dede we auer, eder v\(\tilde{s}\) ammechtman vor sente Margareten daghe, on de wissenhet; sincht, somochten

se den Tegheden voren. vn de vif mark dar vt nemen. wat auer bouen den vif marken were dat scolden se vs weder keren. In cnius rei testimoninm etc. actum anno quo supra in die beati Egidij confessionis.

287. Wittwe Gertrud von Godinge und ihr Sohn Heinrich, Pfarrer zu Artlenburg, überlassen den Herzögen Otte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg drei Höfe zu Secklendorf und reserviren sich nur auf Lebenszeit die Gülte darana. — 1348, den 6. Soptember. — K. O. 4.

We Ghefe van Godinghe Ekgerdes wedewe, van Godinghe vi ere Sone her Hin' kerkherre to Erteneborgh, Bekennet openbare vor alle den de diffen Bref fiet vi horet lefen, dat wi mit vrunde rade, vi mit gudem willen hebbet ge ghenen vi eweliken laten vie erue. dre Houe to Sekerdorpe, in Nvt, vii vii in were, den hogheborenen vorften vien heren, Hertogen Otten, vii Hertogen wilhelme van Brunefwik vii van luneb, Broderen eren eruen, vi eren nacomlinghen, Des gudes gunne wi nemende funder en, aver de 10 rechten gulde fehullet fe va ghenen vie leuedaghe vt dem gude, Hir vp hebbe we en diffen Bref ge gheuen mit vien Inghefeghelen befeghelet. Dit is ge fehen na Goddis Bord, Dritteynhundert Jar in deme achte vii vertievelen Jare in funte Magnus Darhe.

288. Herzog Magnus von Braunschweig schenkt der Kirche St. Laurentii zu Schöningen eine Mark Zinese in dem Meierdinge daselbst zum Ersatz für einen der Kirche gehörenden Hof im Weichbild Schöningen, auf 15 welchem er wegen Landes Noth Festungswerke erbauet hat. — 1348, den 8. September.

We Magnus etc. Dat we dorch god. durch ufer vrowen ere. vñ des he}tigen herren ere fente Laurencius ge geuen hebben deme godeſhus to ſceningen. dat in ſente Laureneius ere geſtichtet is. vn da de
kanonike Regulares nv wonhaftich vñ vormûnden ſint. ene mark goldes de in deme meyer dinge gelegen
ik. der gulde. eder des tinſes ſin gelegen twelſ ſcillinge penninge. an der oußer molen. de in deme wiepelde to ſceninge gelegen ift. de iðtto ſoph/ye carpenſnauel beſtitet. vñ Twelſ ſcillinge penninge. an ener
hbowe. de Heneke ſtempel iutto beſtitet. vñ an ener haluen hiwe dre ſcillinge penninge. de iðtto Lubbeke
beckere beſt vñ ſeſtehaduen ſcilling penninge an negen morgen ackers. de des ſeluen lubbeken beckere
halvrowe. vñ ore broder heneke ſomer. iðtte nine hobben vñ beſtiten. Deſſe vorbenômden mark geldes
hebbe we deme vorgenanten godes hnſſe ge geuen to wederſtadunge. enes houes. de to deme ſeluen godes-25
huſſe horde. da we vp gebuwet hebben. in deme wichelde to ſceningen. dorch des landes not. vñ geuen
ouch deſſeluen mark geldes alſo kir vore ge ſcreuen feyt. dem vorbenomden godeſſns von vre vn ſere
eruen weghene eweliken to hebbende. va to beſſtende. an deſſem iegemwordigen breue. In cuius rei teſtimonium ſſgillum noſtrum preſentibus eſt appenſum. Datum anno domini. M. CČC. XLVIIſ. In die Nation
tatis marie virginis gorioſe.

Gedruckt in Falke's Codex tradit, pag. 794.

289. Die Gebrüder Johann und Arnold von dem Lo überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Eraunschweig und Läneburg ihre verlehnten und unverlehnten Güter zu Lohe, Munzel, "Stediem" (zwischen Leveste und Langreder), "Ewip" (bei Colenfeld), Hellsede, Weetzen und "Eitzensen" (Eize bei Mellendorf), und empfangen sie von ihnen zu Lehn. — 1348, den 9. September. XXI. 35

Wy Johan vad Arnolt broder geheten van dem Lo. Bekennet In delfeme breue dat wy alle vnie gudt mit al dem dat dat the hort hebbet gelecht vnder de Erbaren fursten vnie heren Hertogen Otten vnd Hertogen wilhelme van Brunfwig vnd to Laneborch vnd hebbet dat vort van ohn to lehene entfangen Beyde dat wy vorlehnt vande vanorient hebbet Beide lude vnd gudt. Duth Is dath gudt dat wy to dessem male benomen kunnen vnsen hoss to deme Lo mit Ses houen Eynen bost to Munsle mit ver houen dat de Treppen hoff 40 heth To Stedyem Enen hoff mit dren houen To Ewip Enen hoff mit twen houen To Hulsede Enen hoff mit dren houen To wetsende Eynen hoss mit eyner houe To Eltsensen eynen hoss mit den houen de dat the lorest. Bestender eynen hoss mit den houen de dat the lorest. The open betugshinge hebben wy Johan vnd Arnolt hit vorbenompt vne Inghassegel dussien.

breue gehengen Desse breff Is gegheuen Na goddes bort Dritteynhundert Jar In dem Achte vnde verteghesen Jare In Sunte Ghorgonius dage.

290. Die Gebrüder Werner und Heinrich von der Schulenburg geloben, die ihnen geliebenen hundert Mark fainen Silbers den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg nach einem Jahre zurück zu zahlen und stellen dafür Burgen. — 1348, den 21. September. K. O.

Wy werner vnde hinrik brûdere gheheten van der schulenborch bekennen openbare in dessem bryue. Dat de wolboren vorsten, Her Otte vnde Her wilhelm Hertheghen tu brunfwyk vnde tu luneborch vze heren vs ghe lenet hebben hundert mark lodeghes zulueres de wy rede vp ghe boret hebben, vnde wy vnde vze eruen scholen vnde wyllen ym vnde eren eruen vnde eren nakomelingben de hundert mark 10 lodeghes zulueres be reden vnde betalen myt redem vnde myt vnbewornem zuluere tu bruniwik inder ftat myt brunfwikescher wicht vnde wytte in sunte michelis daghe de nu neghest tå kumt vort ouer eyn yar zunder vnderlat an tû rekende van funte michelis daghe de vorbenomet is ane vengherhande vortoch vnde wedersprake, Dat loue wy vor sproken werner vnde hinryk brudere van der sehulenboreh vzen vorsproken heren vnde eren eruen vnde eren nakomelinghe myt zamender hant in truwen 15 tử dunde vnde tử holdende ane yengherhande broke vnde arghe lift Vnde Hebben ým ghe zat mýt vs vnde vor vs vnde vor vze eruen de borghen de hir na ghe screuen stan. Vnde wy hebben dessen bryf mit den borghen vnde de borghen mit vs mit vien inghezeghelen witliken bezeghelet. Vnde wi Her Conrad de edele van werberghe, Her Gumprecht van wanttzleue wonhaftich to aldenhusen, Her Ludolf van Honleghe, her Vritze van wederden ryddere, Hinrik van hevnborch, Pardam van plote, Langhe werner van der 20 fehulenborch., Hennigh van bodendike de tû betzendorpe wonet., Olde Hempe van dem knefbeke, vade egghert van ghijtene, bekennen in dessem zuluen bryue Wire dat werner vade Hinryk van der schulenborch de vorbenomeden brûdere vnde ere eruen. Den wolgheboren vorften Hern Otten vnde Her wilhelme Hertheghen tu brunswich vnde tu luneborch vnde eren eruen vnde eren nakomelynghen de hundert mark lodeghes zulucres nicht bethaleden vp de týt vnde alzo alze hir vor schreuen is zo schole wi vnde willen 25 wan wy dar ymme manet werden yn riden tû brunfwik in de ftat bynnen verteyn nachten de na der manighe negheft komen, vnde ligghen dar eyn recht inlegher na inleghers rechte nycht van dar tu komende id en sche mit der edelen vorsten willen eder de vorsproken hundert mark lodeghes zulueres zin den edelen vorsten na wýllen bered. Dat loue wý vor wernere vnde vor hinrýke brůdere van der schulenborch zak woldeghen vnde vor ere eruen Den edelen vorsten her Otten vnde Her Wylhelme Hertheghen tu brunswik 20 vnde tu luneborch vnde eren eruen vnde eren nakomelvnghen mit zamender hant in truwen tu dunde vnde vast tu holdende ane vengherhande broke vnde arghelyst, Vnde tu evner openbaren bethughvnghe vzes louedes vnde alle deffer flucke, Hebbe wy mit den zak woldeghen vnde ze mit vs deffen bryf myt vzen vnghezeghelen wyticken bezeghelet. Vnde is ghe schen na goddes bort druttevnhundert var in dem achtunde virteghesten vare in zunte matheus daghe des aposteles.

35 291. Diedrich von dem Berge, Pfarrer zu Amelinghausen, und sein Bruder Segeband verkaufen für 350 Mark Pfennige den Rathaherren zu Lüneburg ihre Holzung oberhalb der Vyningeburg zwischen dem Geltbach, dem Thiergarten, Kaltemoor, dem von Bilm und Hagen kommenden Bach und der Ilmenau. — 1348, den 18. October.

Wy her dyderie van dem Berghe kerkhere to Amelinghufen. vnd Segebeband van dem berghe brodere hern 40 Oheuerdes föne enes ridders van dem berghe des fin dechtniffe falleh fy Bekennet vnd betughet in deffem breue. dat wy mit willen vnd mit vulbort alle vnfer rechten eruen vnd funderliken Gheuerdes borehardes föne vfes broders de de rouwet in gode. des sys her dyderie. kerkhere. vorbenomet vormfund fin, hebben vorkoft redeliken den Radmannen to Luneborg to der Meenheit n\u00fcd der Stad to Luneborg vnfe holt dat bouen der Vyningeborch lecht dat hern dyderikes van dem berghe holt meenliken het dat begjint van dem

Gholtbeke by der Vyningeborch in de Elmenow vlüd bette in den grauen de fe in de dachtmunde gbeit van deme dergharden by der fyden der Elmenow de fe to dem Often is vnd vort van dem grauene up to dem Often bette vor dat holt dat to dem dergharden hort dar de heerstrate bygheit to Vilessen wort 1) vor dem holte ouer dat velt alze de fnede towifet vnd ghemerket is mit stenen. bette to dem kolden mure vnd vort ouer den koldenmur den stich entlanget 2) bette in den beke de se kumpt van dem velde to Bilne vnd 5 to haghene in de ghrand, bouen dem fuluen holte to Goltbeke dal de vorbenomet is bette in de Elmenow vor der Vyningeborch weddervmme mit alle der nåd mit velde, bussehen ackere, lande, wyschen weyden watere, mit alle dem rechte dar wy defuluen stucke 3) beseten hebbet, vnd vnse Elderen todonde, vnd to latende mede wot ium euene kumpt vor IIIIc marc Luneborger penninge ewichliken vnd erfliken alze recht eruegăd to befittende, vnd willet is en rechte warende wefen alze me van rechte eruegăd fehal warende 19 wesen .. Dat loue wy vnd vnse eruen densuluen Radmannen to Luneborg, to der gemenheit nud in dessem breue entruwen mit vnfen Medeloueren . . Vnd wy her Maneghold Ridder van dem berghe. Werner vnd Segheband hern Seghebandes fone van dem berghe enes ridders dede falich fv. vnd dyderic hinrikes fone enes knapen des fin fele falich fy alle geheeten van dem berghe knapen vnd vedderen louet den vorefprokenen Radmannen to Luneborg, vnd to der Meenheit nåd to Luneborg vor hern dyderike den kerk-15 heren. Seghebande vnd Gheuerde Sakewolden de hir vorebenomet fint vnd mit im mit famender hant, vnd een iewelk funderlich vor al desse stucke de hir screuen ståt stede vnd ghans toholdende. Vortmer worden se ghehindert in dessem holte in ienighen stucken so wanne wy dar vmme van en gheeschet werden, edder vnfer welk funderlik binnen fes wekenen van dem daghe alze wy efchet werden fe fchulle wy in de Stad the Luneborg komen vnd dar nicht ut. wy enhebben dat fulue holt vnd gud entleddighet mit rechte. Dat 20 loue wy denfuluen Radmannen to der meenheit nud mit famender hant in dessem breue entruwen.. To ener betughinge hebbe wy mit wytfehop vnfe Ing ghebenget to deffem breue.. Na godes bort XIII? iar in dem XLVIII iare In funte Lucas daghe des hilghen Ewangelisten.

292. Herzog Magnus von Braunschweig bewilligt seinem Bruder Ernst dafür, dass derselbe ihm zu Gefallen den von ihrem verstorbenen Bruder Herzog Otto gestiftsten Altar in der neuen Capelle St. Blasti in der Burg 25 zu Braunschweig an Dethard von Lüneburg verliehen hat, die Verleihung der zunächst erledigten Vicarie und eximirt den Altar von den geistlichen Lehnen, die sie mit ihren Vettern gemeinsam verlehnen. — 1348, den 10. November.

Van der ghe nade godes we magnus herteghe to brunfwich bekennet openbare in diffem breue dad de högheborne vorfte vaße leue bole hertogh erneit dorch vaßer bede willen heft ghe laten hern detharde van 30 lineborgh vaßeme eapellane den altar inder Nigen capellen to finte blaßus in der borgh to brunfwich, den vaße bole hertogh Otte deme got ghenedich ß be wedemet heft. Hir vamme so hobbe we van vser vade vser eruen weghene weder ouer ghe gheuen, dad diffe slue hertogh Ernst vse bole eder sine eruen soullen lenen de irften vicarie eder altar de dar filues to sinte blaßus ledieh wert de we henen soolden, Were auer dad de silue altar eder vicarie ledich worde. So solde he eder sine eruen den lenen, vande we 35 eder vse eruen soolden denne de vicarie lenen won se ledieh worde. Vade de altar soal denne buten den anderen lenen bliuen de we vir se vederen mid eynander lenen, allo dad we vade vse eruen den altar vader eynander allene lenen seullen wonne sick dad ghe boret, vade wonne he denne auer los worde, so soolde we en eder vse eruen denne lenen, Vade allo soolle we vade vse eruen dad holden mid deme altar tot aller tid, alle disse vorbefereuenen dink loue we vse evene vorbefereuenen bolen vade sinn einen brusen de sool sted en vade vast to holdende, ane allerleye arghe list in dissem breue de ghe gheuen is be seghelet mid vsem singeschele. The godes bord dritteynhundert Jar in dem achten vn vertighesten Jare de nesten mandaghes vor sinte merines daghe.

Das Copiar XVI. liest: 1) wert, 2) entlanges. 3) Hier ist mede eingeschoben.

- 293. Bischof Gerhard von Minden verbindet sich mit den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zu einem Frieden auf fünf Jahre und setzt mit ihnen ein Schiedegericht zur Schlichtung ihrer Irrungen ein, zu dessen Obmann sein Bruder Graf Adolf von Schauenburg ernannt wird. — 1348, den 11. November.
- Wi ghert van godes vnde des stoles to rome gnaden biscop to Minden bekennet openbare dat wi vs vorbunden hebbet vnde vorbindet mit vien omen hern otten vnde hern willelme hertoghen van brunfwich vnde luneborch dat wi binnen den negesten to komenden vis laren nene viande werden ne scolet, worde wi auer gerghen vmme schelachtieh des nicht ne sche so seholde wi mallee siner ratgheuen twene eder dre to daghe fenden ton stalhopen, wan vier en dem anderen dat vertevn nacht vore weten lete. de feholden 10 os dar in minne eder in rechte vorscheden. konden se des rechtes dar nicht vp en komen so hebbe wi to
- eneme ouermanne dar to ghekoren vsen broder greuen alue van schowenborch. de seolde os binnen den nogesten ver wekenen dar na. na vser beyder rede mit rechte vorscheden. werit dat greue ales binnen deffen voresereuenen vif iaren storue des got nicht ne wille so scolde wi enen anderen ouerman weder in fine stede kesen de os beyder weghene beseten were binnen den nogesten ver wekenen dar na. Schuldeghen
- 15 ok vie vorbenomden ome vier man welken, den feolde wi idder weme wi dat beuelen vien omen idder den de se dar to senden vppe desse vor sereuenen stede to rechte stellen binnen den nogesten ses wekenen dar na dat vs dat vorkundighet worde. Dat fulue foolden os vfe ome weder don icht wi orer man welken schuldigheden vormoolte wi des mit den vsen nicht idder vse ome mit den oren, mochte wi vs den sulen wes behulpe wesen vppe de ghenne de rechtes weygherden. Dar en scolde vser nen den anderen to hinderen,
- 20 vfer nen en feal ok des anderen viande holden idder heghen witliken in femme lande vnde au finen floten der he macht heft. wi en feolet os ok weder desse breue nerghen mer vorbinden malk en do dat mit des anderen willen. wor wi ouer rede vore vorbunden fin den bunt mogbe wi holden dar en scolet desse breue nieht mede ghekrenket noch ghe broken wesen. To ener betughinge al desser ding hebbe wi vse hemelike ingheseghel ghe hangen to desseme breue de ge gheuen is na godes bort drutteynhundert jar in deme achte 25 vnde vertighesten iare in funte mertines daghe.

#### 294. Herzog Magnus von Braunschweig verleihet den Kirchen zu Destedt, Schulenrode, Hemkenrode und Krem-. lingen das Eigenthum des ihnen von seinem Lehnsmanne Heinrich von Veltheim geschenkten Zinses in denselben Dörfern. - 1348, den 25. November.

Von der gnade goddes, we Magnus etc. Dat Hinrek von velthem den iarliken tyns de hir na besereuen 30 fteyt, vn von vs to lene geyt, mid vnfer witfcap vn vulbort ge gheuen heft, den kerken, de ok hir na bescreuen stat. Der kerken to destidde achte seillinge, an twen houen, de in deme derpe dar selegen fin. Der kerken to feulenrode achte feillinge, an twen houen, de ok in deme dorpe to feulenrode dar felues gelegen fin. Der kerken to hemmerode, achte feillinge de ok in deme feluen dorpe to hemmeroke ge legen fin. Der kerken to kremmelinge achte feillinge, de ok in deme feluen dorpe to Cremmelinge gelegen fin. 35 Des hebbe we dorch god. vn dorch des seluen Hinrekes bede willen, den vorbenomden kerken, den seluen vorsereuenen tyns ge egenet vn egenen on den in dessem iegenwordigen breue, eweliken vn roweliken to besittende ane allerleye hinder vn weder sprake, vnser vn vnser eruen. In cuius rei testimonium etc anno quo fupra. in die beate katherine virginis.

#### 295. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt den Eggeling Kogel und dessen Frau mit dem Zehnten zu Boimstorf. - 1348, den 25. November.

Von der gnade we Magnus etc. Dat we hebben gelegen Egghelinge kogelen vieme borghere to Bruniw vn finen eruen to rechteme lene den gantzen Tegheden to boyemstorpe ouer al dat veld. mid alleme rechte. mid aller nvt. vn mid alle deme dat dar to hort. in velde vn in dorpe, vn den tegheden von deme rodelande.

ouer al dat veld. wat des gerodet is, went an desse tid. alle dit vorbenomde gud lene we ok Greten des seluen egghelinges ejlike hulvrowen, to ener rechten liftucht, vii willen on allen vii oren eruen des vorfprokenen gudes recht were wesen. In cuius rei tostimonium etc. anno domini M. CCC. XLVIII in die beate katherine virginis.

296. Hersog Magnus von Braunschweig überlässt dem Burchard von Marenholtz das Patronatrecht im Dorfe 5 Nordsteilmke beim Schlosse Vorsfelde und eine Wurt im Dorfe Weddendorf (bei Oebisfelde). — 1348, den 25. November.

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we mid vulbort vfer eruen hebben gelaten. Borhr von Marnholte, vri finen rechten eruen. dat kerclen in deme dorpe to ftenbeke Dat licht by deme hate to varfuelde, vri ene wort dede licht vor deme dorpe to wedendorp. mid alfo daneme rechte. alfo we dat gehat hebben. vri 10 willen des fin were wesen wor vri wanne he des bedarf. Testes huius sunt. Hinr de velthem ac Johannes de honlage samuli. In cuius rei testimonium etc. actum in Regali Luttere anno domini. M. CCC. XLVIII. in die beste katherine virginis.

297. Knappe Ludwig von Endelingeborstel bescheinigt, dass Alles bezahlt ist, was die Herzöge Otto und Wil-helm von Braussebweig und Zineburg und ihr Vater Herze Otto ihm, seinem Grossvater Ludwig, seinem 15 Vater Johann und seinem Vetter Hardeke sebuldig waren. — 1348, den 13. December.
K. O.

Ik Lodewich van endelingbeborftelde knecht Ichtefwanne Johannes Sone be kenne openbare indeffeme breue dat ik hebbe los ghe laten vnde late quid vnde los de eddelen vorsten hern. Otten vnde hern willehelme Hertoghen To Brunfwik vnde To Luneborch mine heren vnde ere eruen vit ere Nacomelinghe allerleys schuld. de ere vader Hertoghe Otte vnde Se hebbet schuldich ghe wesen mineme eldere vadere hern bedeen hern hardeken van endelingheborstelde. vnde mik vnde al vsen eruen bitte an de Tid dat desse beste ghe gheuen is. id were in welkerleye wif id were. vit mine vorsprokenen heren her Otte vnde her willehelm. vnde ere vader, vnde ere eruen vit ern encomelinghe. en Sin den de dar vorbenomed Sin. vnde mik vnde al vsen eruen nicht mer schuldich vnde nichtes pliebtich van Jenerhande schuld weghene vnde to ener be Tughinghe desse skuke heb ik ym 25 dessen bere ghe gheuen vnde mit mineme Inghessghele witliken be Seghelet na goddes bord. Dritteynhunderd Jar indeme achte vnde verighesen Jare in Sunte Lucien daghe.

298. Ritter Paridam von dem Knesebeck und die Knappen Paridam Plote, Johann von dem Knesebeck\*) und Huner von Bertensleben stellen einen Revers aus, dass die Kerzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen auf ein Jahr das Schloss Knesebeck und die darn gehörende Vogtei zur Verwaltung 30 gegeben und zu den Kosten derselben 20 Mark feinen Silbers beizutragen versprochen haben. — 1248, den 21. December.
K. O.

Wý her pardam van deme knefbeke Riddero. Pardam plote, hennink van deme knefbeke vñ huner van bertenfleue knapen bekennet openbare in desseme breue Dat de eddelen vorsten. Her Otte vñ her Wýshelm hertoghen to Bruns vi it in under van deme pas knesebeke. vñ de voghedýe de dar to hord en Jar vmme van deme ersten sondaghe in der vasten de nv neghest to kumpt sunder vaderlat an to rekenende vñ wý seillet vñ willet de borch to dome knesebeke vr de voghedeie bewaren vor allerleje scaden. So wý allertruweiskest vň allerbest kumnet vň moghest. vň wý en scullet vň en willet van der vore benomeden borch edder dar weder to nemende Jenegherhande scaden don ane vser voresprokenen heren rat vň ere wibord des scullet vs vše vorebenomeden heren 40 zeheuen twinsich mark lodisjeke sulucres to funto Michaele skape de neghet to kúmt to der kost to hune.

<sup>\*)</sup> In den beiden Siegeln der von dem Knesbeke ein Einhorn. Sudendorf, Urkundenbuch IL.

va wanne dast Jar vmme kumt, so soolle wy va vie eruen vien voreiprokenen heren va eren eruen va eren nacomelingh en edder weme fe willet de borch to deme knefbeke vi de voghedye de dar to hord wedder antworden article Jenegherhande voretoch vii wedderfprake. Desse voresprokenen stucke loue wi mid vien hir na screuen stat vor vs vn vse eruen mid samender hand in truwen vsen vorbenomeden 5 heren vn er en acomelinghen to donde vn to holdende ane Jenegherleye broke vn arzhelit dat betughe wy mid vien Inghefeghelen de mid vier borghen Inghefeghelen to dessemble banghet. Vi wi her Crantzel Riddere Junghe guntzel hern buffen fone vin gunter huners broder ghe heten van bertensieuc. vn langhe werner van der sculenborch hennink van bodendike de to betzendorpe wonet vn wolter van boldenfern knapen loued mid famender hand in truwen mid den voresprokenen sakewolden vin vor se 10 vn vor ere eruen. vien heren heren Otten vn hern Wilhelme Herteghen to Bruniw vn to Luneborch vn eren eruen. vn eren nacomelinghen alle desse vorebescreuenen stucke to dunde vn vast to holdende ane Jenegherhande broke. Wered auer dat dar Jenich schade edder broke edder schelinghe an schude va worde wi edder vier Jenich dar vmme manet, fo scolle wi vn willet binnen verteynachten de na der maninghe neghest komet. In Riden to Luneborch vn dar nicht vt komen wi en hedden den schaden edder 15 den broke wedder dan In minne edder mid rechte edder it en were mid vier vorbenomeden heren willen. Dit is ghe schen vn to ener betughinghe vses louedes mid vsen ingheseghelen witliken be seghelet na godes bord Dritteynhundert Jar In deme achte vn vertighesten Jare In sunte thomas daghe des hilghen apostoles.

290. Ritter Balduin von Bodendike, seine Sohne Bertold und Johann und Johann von Bodendike und seine Bruder erklären für Alles, was die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen schuldig waren, Zahlung erhalten zu haben. — 1349, den 27. December.
K. O.

Ik her Boldewine van bodendike Riddere vnde wi bertold vnde Hennink, vnde vie brodere des Suluen hern boldewines Sone vnde ik hennink, vnde mine brodere Ichtefwanne werneres Sóne van bodendike bekennet openbare indelfeme breue dat wi van vfer vnde van al vfer eruen weghene Se Sin mûndich eldder vnmûndich hebbet quit vnde los ghe laten vnde latet quit vnde los, de eddelen vorften. vfe heren, hern 25 Otten vin hern, willchelme hertoghen to Brunik, vnde to Luneborch vnde ere eruen vnde ere Nacomelinghe, allerleye fchilde Se Sin van welkerhande Saken dat Se Sin de Se vs vnde vfen eruen hebbet fchuldich ghe westen, bitte in de Tid dat desse begeben is. vin Se vnde ere eruen, vnde ere Nacomelinghe en. Sin vs vnde al vfen eruen nicht mer schuldich van Jenerhande Sake weghene. hir heft ouer ghe westen her Johan van wrcstede her albert bokmaste, her albert van bouenten. Riddere, her Olrik van Remstede 30 her hermen, knikghe, her Ludolf knikghe her frederik van beruelde vnde her Otte van Reden, vser voresprokenen heren scriuere, vnde dit is gheschen vnde to ener openbaren be tughinghe alle desse rinderen. Jakehecghelen, witliken, be Seghelet na goddes bord Dritteynhundert Jar indeme achte vnde vertighesten. Son Sunden se wangelisten daghe de in den winachten kunt.

300. Herzog Magnus von Braunschweig verbindet sich mit dem Erzbischofe Otto von Magdeburg gegen die von Ampleben, bis sie den ihm abgefangenen Johann von Papstorf entlassen und sich mit ihnen gesühnt haben werden. — 1349, den 3. Januar.

We Magnus etc. bekennen etc. Dat we vs vorbunden vñ vorftricket hebben, mid dem erberen herren. Herren Otten ertzebiffcoppe to Meỳdebörch víeme leuen ome, in der wis also hir na besereuen steyt. Dat we ome mid al vser macht vppe de von ampeleuen, ane allerleye argelist behulpen wesen scullen, vn vp on papstorp ledich vin los weder sheuen, den se vs sa se vorbenomden von ampeleuen sich mid vns beyden berichtet hebben dat va genvge, wen ok desse vultogen vin vullen bracht sin se scullen desse degelinge, stucke, vn breue, nene macht mer hebben.

Alle desse vorbenomden von ampeleuen sich mid vns beyden berichtet hebben dat va genvge, wen ok desse vultogen vin vullen bracht sin se scullen desse degelinge, stucke, vn breue, nene macht alle desse vorbenomden herren von

mejdeborch stede vn gantz to holdende in dessem breue. de beseghelet is mid vsem hemeliken ingesegele anno domini. M. CCC. XLIX. sabbato anto sessum epiphanic einsdem.

301. Die Rathsherren der Stadt Verden geloben, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg mit der Stadt Verden die nachsten zwei Jahre zu Dienste zu eitzen, dieselbe ihnen offen zu halten und mit aller Macht ihnen behülfelt zu sein gegen jeden mit Ausnahme ihres rechten Herrn, der Grafen 5 von Hoya und des Grafen 16 mehren von Hoya und des Grafen Heinrich von Neuenbruchhausen. — 1349, den 6. Januar. K.O.

Wi Ratman der stad to verden Olde vn Nyge bekennet openbare vor alle den de dessen bref seth edder horet, Dat de Erfammen vorsten vie Heren Hertoghe Otte vii Hertoghe Wilhelm van Bruns vii luneborch mid vs ghedeghedinghet hebbet, dat wi en mid der Stat to verden to denste sitten scullet vn willet desse neghesten to komenden tve iar vmme, vn de Stad to verden scal ere opene slot wesen to al eren 10 noden, vn wi scolet en mid desseme vorbenomden slote vn mid al vser macht truweliken behulpe wesen desse vorbesereuenen tyd vnime vp alleswene, vnvorteghen vies rechten beren. Weret auer dat wi en vppe de Greuen van der hove, edder vppe Greuen Hinrike van Nigenbrochusen mid eren nicht en mochten behulpe wesen na den breuen de wi vn de suluen Greuen rede to sammende gheuen hebbet so scolden vs desse vorbenomden vorsten van luneborch vppe se hulpe vordreghen, Vn desse sluden vorsten scullet minne 15 vn rechtes ouer vs vn vie borghere to allen tyden ghewoldich wefen, vn fcullet vs vordeghedinghen lik anderen eren fteden vn eren mannen, fculdighede wi ok de ere wor vmme dat binnen deffen breuen ghefchen were de fcolden fe vs to rechte stellen, dat fulue fcolde wi en vse borghere wedder don, Weret ok dat desse vorbenomden vorsten ere ammechtlude hedden to verden, vn deden vs de schaden edder den vien edder dem fliehte van verden vte der flad to verden ifte dar in, de feolden fe vs to rechte flellen 20 binnen den neghesten tven manen dar na dat wi en dat vorkundigheden, va wanne vse here de Biscop van verden to lande kumpt vn fik des flichtes to verden vnderwint, fo feullet deffe breue los vn dot wefen. Alle desse vorscreuenen dingh loue wi intruwen mid samender hant vnder vser stat ingheseghele, Dessen vorsprokenen vorsten van luneborch vast vn stede to holdende, vn is gheschen na godes bort Dritte'nhundert iar, in deme neghen vn vertighesten iare. Des hilghen daghes to Tvelften.

302. Paridam von Plote und die Gebrüder Paridam und Georg von dem Knesebeck \*) stellen einen Revers aus, dass die Herzüge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen das Schloss Lüchow ohne Lehne und Juden auf drei Jahre verpfändet haben und dass durch die jährlichen Einnahmen die Pfandsumme getilgt werden soll. — 1349, den 18. Januar. K. O.

<sup>\*)</sup> In den Siegeln der von dem Knesebeck ein Einhorn.

Ok feal, dit vor be nomde Slot, deffer vor be nomden Eruen, ift wy vie ghelt wedder hebben wolden. vörsten, vier heren eren Eruen vin nacolinghen, open, wesen, to allen tyden. Minne vin rechtes scullet se ok ghe woldich wefen over os vn vie Eruen, to allen tyden. We vn vie Eruen fcöllet ok van dem Slote to lughov. nemende icht to keren oder dun, wy en dun dat mit vier vor be nomden vörsten rade vn erer 5 Eruen vn nacomelinghen. Ok hebbe wv. on ghe Sat, desse borghen, de hir na ghe screuen stat. storue der wat af. also maneghen scolde wy. en in de stedde wedder setten, de billik to nemende weren, mit eren fünderleken breuen, binnen den neghesten ver wekenen, swanne wy. dar vmme ghe manet worden. alle diffe vor fcreuene dingh, loue wy pardam van plote vn pardam vn Jürges van dem knefbeke, hern pardammes Sone, de hir vore benomet fin, vien heren Otten vn wilhelme herteghen van brunfwich vn to lyne-10 borch, eren Eruen vn nacomelinghen In truwen mit famender hant, vast vn stede to holdene. Hir. vmme. wy. her. Jurges van hidfacker, her gherd van wuftroue, her Johan Rybe, riddere, Gunter vn huner van Bertensleue, hern gunters Sone, henningh van bodendyke hern boldewines Sone, werner van boldensen, Henningh van dem knefbeke, gheuerd van beruelde otte van thune, knapen, hebbet ghe louet vnde louet. In truwen mit fameder hand in deffem füluen breue, be feghelet mit vien Inghefeghelen, den Erfamen vörsten. 15 Otten vn wilhelme, herteghen van brûnfwich vn to lyneborch, eren Eruen vn eren Nacomelinghen, ift. en, jenich broke schüde, in alle dessen vor screuenen dinghen, va wy, dar vmme ghe manet worden, na der maninghe binnen den neghesten ver wekenen, scölle wy vn willet den broke gansleken vn deghere vor Dit is ghe schen, na goddis bord. Dritteynhûndert jar in deme neghen vn verteghesten Jare des anderen fonendaghes vor lichtmissen.

30 303. Herzog Magnus von Braunschweig erlaubt seinem Speisemeister Otraven von Bodenrode, das demselben von ihm zu Lehn ertheite, hinter dem Moshause zu Braunschweig bei der Mühle gelegene Haus zu verpfinden. — 1349, den 5. Februar.

We Magnus etc. Dat otrauen von bodenrode vie îpifer vn dener, dat hus dat gelegen is hinder dem môfhus to Bruniw bi der môlen dar felues vi von vs to lene heft, vor ver mark eder viue lodeges filueres, 25 B. wichte vn witte vorfetten mach weme dat he wel, ane vie weder îprake, vn on vn den, deme he dat fettet mid niehte dar ane hinderen. In cuius rei teltimonium fecretum noîtrum prefentibus est appenfum, anno quo îupra in die beate aghate virginis.

304. Die Gebrüder Diedrich und Ulrich Bokmast geloben, dass nach ihres Vaters Albrecht Tode die Grafschaft Gifborn, für welche er 26 feine Mark gegeben hat, bei dem Schlosse Gifborn verbleiben soll, wenn die 30 Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen diese Summe auszahlen. — 1349, den 10. Februar.

We Diderik vn Olrik brodere ghe heten Bocmaß Hern albertes sone bekennet in dessem Jeghenwordeghen breue beseghelet mid vsen Ingheseghelen. Dat de Ersammen vorsten vie heren Otte vn Wilhelm Herteghen van Brunswik va to Luneborch scullet va gheuen nu viern rechten Ernen ses vn twintich lodeghe 36 mark Na vses vader dode binnen deme neghesten haluen Jare swanne se dar vmme ghe manet werdet De vie vader gaf vor de grafischop to gishorne vn de silute grafischop seal bliuen to dem Hus to gishorne Na vies vader dode Desse bere is ghe gheuen Na godes bort Drytteýnhundert Jar In Deme neghen vn verteghesten Jare In sunte Scolastican Daghe.

305. Die Gebruder Diedrich und Ulrich Bokmast geloben, dass nach ihres Vaters Albrecht Tode das Dorf Marke, für welches er 30 feine Mark gegeben hat, bei dem Schlosse Warpke verbleiben soll, wenn die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen diese Summe auszahlen. — 1349, den 10. Februar.

We Didorik vå Olrik brodere ghe heten Bocmaft Hern Albertes fone bekennet In Dessem Jeghenwordeghen breue beseghelet mid vsen Ingheseghelen. Dat de Ersammen vorsten vse heren Otte vå Wilhelm
Herteghen van Brunswik vå to Luneborch scullet vs gheuen vå vsen rechten Eruen Dryttich lodeghe mark
Na vses vader dode binnen deme neghesten haluen Jare swanne se dar vinning ghe mannet werdet. De vse
vader gaf vor dat Dorp to Mertze vå dat sulue Dorp scal bliuen to dem Hus to Wertbeke Na vses vader 5
Dode.. Desse bres is ghe gheuen Na godes bort Drytteýnhundert Jar In Deme neghen vå verteghesten
Jare In sunte Scolastican Daghe.

306. Ritter Lippold von Vreden verspricht, vor dem nächsten 24. Juni den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg dieselben Bürgen, wie am 23. November 1347, dafür zu stellen, dass er nach Verlauf eines Jahres den Antheil der Herzöge an Schloss und Stadt Gandersheim einlösen wird. — 1349, 10 den 22. März.
K. O.

Ek lippolt van vreden Riddere Bekenne openbare In Dessem breue Dar min Ingeseghel to hanget Dat ik De Ersammen vorsten mine heren hertogen otten vå hertoghen wilhelme van bruns va luneborch vorvissenen fcal Er Sunte Janes Dage to middensomere De noghest Cvmpt mid Den Suluen Sakwolden vå borghen Dar ik se vore mede vor wissent hadde. Dat ik mid Den Suluen Sakwolden vå borghen vå se silven mid mi scullet vå willet to Desseme ongesten to Comenden paschen vord oster eyn Jar an allerleye vortoch losen mid redeme Säluere hus vå stad to ganderssem vser heren Del van luneborch. weret Dat ik minen vorbenomden heren van luneborch Desse wissen eicht vultoghe binnen Der tyd De hir vorscreuen is so scolden mine beron van luneborch mid mi vå mid minen vrunden vnvorredet wesen vmme Ere stote to ganderssem De mochten se Den woll aten vä besäalen weme se welden. Desse bref is gehe geuen na 20 goddes bord Driteynhundert Jar in Dem negen vå vertighesten Jare Des Sonnendages to midsasten.

307. Herzog Magnus ertheilt den Juden \*) zu Braunschweig das Recht, dass ein Jude wegen eines Verbrechens nur dann bestraft werden kann, wenn er entweder durch zwei unbescholtene Christen und zwei unbescholtene Juden desselben überführt oder auf frischer That ergriffen wird, und dass sein Verbrechen die anderen Juden nicht entgelten sollen. — 1349, den 27. Marz.
I.

We Magnus etc. Dat vse Joden to Brunsw mid vs ghe deghedinget hebben, in der wis also hir na be screuen stett. Weret dat evn Jode mid ener missedat berochteget, eder besproken worde, der missedat

\*) Cfr. des Sachsenspiegels erster Theil, herausgegeben von Homeyer, Buch II. Artikel 66, §. 1; Buch III. Artikel 2 und 7. Zwischen Urkunden der Jahre 1420 und 1415 stehen im Copiar IX. folgende zwei Judeneide von gleichzeitiger Hand eingetragen;

Dût is nu de cyd dar fe mode begnadet find in deme brunfwikefebne lande de geit alfas. Dar du dyne hand in legeft dat dart der viff boker eyn y moyfes vade dat dy de febnid gifft dat du des vafebuldich fûlt alfe dy god helpe vade de E de god gaff moyfes type dem berge to Synai.

Dût is de grote Joden eid den eyn jowelk Jode unde Jodinne den mod wanne de febuld grod is be febal fune hand legen 30 vppc Moyfes bok, vnde fehal fynen arm vpfchorten. he fehal hebben synen grawen rok anne ane hemmede, vnde two hofen ane vorfôte. Vude evne blodige hud gedofft in lammes blode dar fehal he vppe ftan, vnde fehal hebben cynen fpiftzen hond vppe, Vnde men stane ome den evd alfo. Dat dat der viff boker evn fv dar du dvne hand inlegest movfes dar du dek van rechte vn entschüldigen schalt des dy de schuld gifft, dat du des vnschuldich füßt dat dy god so helpe de da schop hymmel vnde erden lucht loiff vnde gras des nicht eir enwas. Vnde efft du vnrechte swerest dat dek de god sehende de Adam gebildet hefft na synem suluen 35 antlate vade Enam makede van evme (vnem ribbe. Vade eff du varechte (werest dat dek de god schende de Noe sulff achte man vnde wiff in der archen vor des water vlod iruerede. Vnde eff du varechte fwerest dat dek de god schende de Zodomam vnde Gomorram vorbrande mid deme helfchen fure. Vnde eff du varechte fwereft dat dek de mafelfucht befta de da naaman leid vnde Jefze bestund. Vnde eff du varechte swerest dat dyn fleisch to der erden nåmmer gamisschet werde. Vnde eff du varechte swerest dat dek de god schende de mid moyses redede vte eynem furigen bustete vnde moyses de E scress vnde de bod mid eyme synem syngere 40 in evne stevnen taffelen. Vnde eff du vnrechte swerest dat dek de god schende de Pharaonem sloch vnde de Joden oner dat meir droich vade fe furde in dat land dar fe honnich vade melk inne vand. Vade eff du varechte fwereft dat dek de god fehende de de Joslen spifede in egipten lande mid deme himmelschen brode vertich jar Vnde eff du vnrechte swerest dat dek de scrifft velle de da fereuen fleid an den viff boken moyfi. Vnde eff du vnrechte fwereft dat dek de god fehende vnde deme dauel fende mid lyne vnde mid fele nu vude vmmer mere. Et nota neyn Jode scholde vte syner synagogen gan ane Joden hoid.

feoldeme en ouer tughen, mid twen kerftenen vir mid twen idden, de vnbefprokene lude weren, dar feolde he fin recht vmme liden, vir de anderen idden feolden des nicht entgelden. Were ok dat en iede, vppe der openbaren hanthaftighen dat, mid ener miffedat begrepen worde de feolde dar fin recht vmme liden, vir des en feolden ok de anderen ieden nicht entgelden. by dessen rechte wille we vse vorbenomden ieden 5 beholden, vir se des vordeghedingen. vir hebben on des to ener bekantnisse, dessen beter gibt gheuen beierhelet mid vsem inzheseg anne oue fuura feria fexta post latare.

Gedruck! in Braunschw. hist. Händel. I. pag. 80.

- Herzog Magnus von Braunschweig verspricht, dem Hermann Bock am 29. September zehn löthige Mark zu zahlen. — 1349, den 28. März.
- 0 We Magnus etc. Dat we Hermene boeke. vñ., finem brödere vñ oren rechten eruen. Teýn lodeghe mark filueres Brunfwikefcher wichte vñ witte feuldech fin. De feulle we vñ willen on betalen to dem neýften fente Mýcheles daghe, de nv erft to komende is, na der vtgift deffes breues. In cuius rei teftimonium feeretum noftrum prefentibus ett appenfum. anno quo fupra fabbato proximo poft Letare.
- 309. Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg und sein Sohn Erich \*) bestätigen dem Rathe und den Bürgern zu 15 Hannover ihr Recht, dass am Zolle zu Eislingen (Zollenspieker) die bessere Waare die geringere auf einer zweimonatlichen Hin- und Bückreise vom Zolle befreiet, und verbieten, von ihnen höheren Zoll als bisher zu erheben. 1349, den 5. April.
  H. 0.

Van der ghenade goddes we Erek de eldere. v\(\tilde{n}\) Erck de iungere fin fone. Herteghen to Saffen to Engeren v\(\tilde{n}\) to weitualen, bekennet openbare in dy\(\tilde{l}\) film breue, dat de .. Rat v\(\tilde{n}\) alle de gbemenen borghere 20 to Honouere, v\(\tilde{o}\) ore timelk be\(\tilde{l}\) ndergeben. hebbet en recht gbehad, wente here to. vn feullet dat ewelken beholden in v\(\tilde{l}\) ne to les Viwert vi to huswert, vppe ener reyfe. dede fe\(\tilde{l}\) timnen twen maneden. Ok fo ne feal mar fulues neneu groteren toln van on nemen van nenerleveg g\(\tilde{d}\) wen alle fear van oldinges wente here to ghegbeuen hebbet. Alle dyffe vorebefereuenen ding feulle we v\(\tilde{n}\) vie eruen. v\(\tilde{n}\) vie nakomelingen. v\(\tilde{n}\) er tel det dat antrid, eder antreden mach dom .. Rade v\(\tilde{n}\) al den gbemenen borgheren to Honouere. v\(\tilde{n}\) ore inwelkeme bo\(\tilde{u}\) het der antreden mach dom .. Rade v\(\tilde{n}\) i den gbemenen borgheren to Honouere. v\(\tilde{n}\) ore inwelkeme bo\(\tilde{u}\) het we dy\(\tilde{l}\) ner fe gheuelnent laten mit v\((\tilde{n}\) ingheloghelen. De is gbegheuen na goddes bord dryteinbundert in in dem neerhone v\(\tilde{n}\) verelefen iare to Palmen.

Knappe Johann Greving resignirt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zwei
 Leute zu Gross-Sachau zu Gunsten des Gebhard Zwipeke. — 1349, den 7. April.

K. O.

Ich Johan greuingh en knape bekenne openbare indessene breue dat ik hebbe vrppesand dene eddelen vorsten herteghen Otto vå herteghen wilhelme twene manne indeme dorpe ti groten zagghene bli spele-bande Scenken vi bi Johanne bemen mit alledeme reyete als so ik se besteten hebbe want an desse student ti gheuerdes zwipeken hand ti ener bethughinge desse timk so hebbe ik min ingheleghel ghehenget an 35 dessen bref Dat is ghesen na godes bord Dusent Jar drehundert Jar in deme neghen vå verteghessen Jare desse dies dinnes daghe na palmen.

311. Herrog Magnus von Brannschweig und sein Sohn Herrog Magnus verbinden sich auf Lebenszeit mit dem Herroge Ernst von Brannschweig und dessen Sohne, dem Herroge Otto, gegen das Stift Hildesheim und ernennen ein Schiedsgericht zur Schlichtung ihrer Irrungen. — 1349, den 7. April.

<sup>40 \*)</sup> Von gleichzeitiger Hand ist auf dem unteren umgekräupten Rande des Pergaments geschrieben: Sigilla femper funt magna et firma et bene imprimentur.

We Magnus etc. fenior et Junior. etc. Dat we vs vor enet vn vorbunden hebben. mid deme hochghebornen vorsten, hertoghen Erneste, vseme leuen brodere vn Otten sinem sone de wile we leuet vppe dat flichte to hilden to alle den dingen, der on weder dat vorbenomde flichte not is, ane to buwe, also dat we willen vn fcullen, on truwcliken bohulpen wefen to al oren noden, icht on weder dat vorgefereuene stichte kriges not were. vn feullen vn willen on holden, veftich man mid helmen vif vn Twintich in vfen sloten 5 vn vif vn Twintich in oren floten, wor on des dunket, dat on dat aller bequement fi. were ok dat we wat vor dingeden, dat feolde vier beyder weien, vn feolden dat like delen, were ok dat we an anderen dingen vromen nemen den feolde we like delen na mantale wapender lude. were ok dat we deme flichte eyn flot af wûnnen dat foolde vfor beyder wefen. were ok dat we firidden, wer vfer dar en vppe deme velde mede were. vn de andere nicht de vppe deme velde were. de scolde den besten vangenen to vorent nemen. 10 ane vorsten. neme we ok scaden des god nicht en wille. den scoldeme gelden von deme vromen. de wile dat he warede. Ok en fcal fek vfen nen fonen noch vreden, noch in nene dult fetten, mid deme vorbenomden stiehte, he en do dat mid den anderen willen, were ok dat we von on ghe manet worden vinne hulpe, so scolde we deme stichte alto hant entsegglien, vn on behulpen wesen mid al vser macht, vn seolden binnen den nevften vertevnnachten de vertieh man rede hebben, also hir vore ghe screuon is. Ok en scal 15 vfer nen des anderen vvent werden. vn vfer iowek fcal des anderen man byrechte laten. were ok dat twifehen vs fcelinge worde, des god nicht en wille, dar hebbe we vfer man twene to ghe koren, hern Ghouerde von weuerlinge vn hern Jane van godenstidde. vn vse vorbenomde broder siner man twene Hern Conrade von rostorp. vn hern wernhere von olderdeshusen. de scullen vs des binnen ver weken vorsceden. mid minne eder mid rechte. welker vier denne befeght worde, de fcolde in riden to Brunfw. eder to Nort- 20 heym, icht he to Brunfw dorch fake willen nicht in riden en mochte. vn nene nacht von dannen wesen. alfo in legers recht is. he ne hedde dat weder dan. were ok dat desser vorbenomden vser man ienich af ginge, fo fcoldemen dar to enen anderen in fine stede fetten, binnen ver weken, were ok dat vie man vnder ein ander scelhaftich worden, des scolden so. desse vorbenömden vere ok vorsceden, binnen ver weken mid minne, eder mid rechte. welk orer denne befeght worde, de foolde dat weder don en dede he des 25 nicht, fo feolde vfer en dem anderen dar to helpen, dat he dat weder dede. alle desse vorgesereuene ding loue we vfem vorbenomden brodere hertoghen Ernesto. vñ Otten sinem sone, entruwen stede vn gantz to holdende in dessem breue. vn hebben on des to ener bekantnisse, alle desser vorgenanten ding dessen bres ghe gheuen bescghelet mid vsen ingheseghelen. anno domini. M. CCC, XLIX, seria tercia proxima post festum palmarum. 30

Nota quod ista supra scripta litera nondum est sigillata. sed tantummodo placitata.

312. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt den Detmar von Linde, Bürger zu Braunschweig, mit drei ihm von den Gebrüdern von Dalem rezignirten Hufen auf dem Felde zu Dahlum. — 1349, den 25. April. I.

We Magnus etc. Dat vor vs ghe wesen sin. Boldewin von dalem vn Conrad sin broder vn hebben vs vp ghelaten dre höuve. dede vp dem velde to dalem gheleghen sin. vn de se von vs to lene hadden. vn n 36 de seluen dre höuve hebben se ghe stat Detmere von linde enem borghere to Strunswer ore en mark vn Drittieh lodeges silueres Brunswikescher wichte vn witte. also dat se eder ore eruen de vorbenomden dre höuve von Detmere vorgesereuen. eder von sinen eruen. moghen alle iar to sente walburghe daghe weder losen wanne dat se willet. vor dit vorgenante geld. vn de seluen dre höuve hebbe we dorch bede willen des vorbenomden boldewines vn Conrades sines broders deme schuen detmere vn sinen eruen ghe lenet vn 40 lenen on de in der wis also hir vore ghesereuen is in dessen schuen erue. vn willen des lenes ore rechte ware wesen. vor aller malken wanne se des bedoruen. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. anne quo supra. In die beati Marci ewangeliste.

 Herzog Magnus von Braunschweig belehnt den Günzel von der Asseburg mit drei Hufen auf dem Felde zu Salzdahlum, früheren Burglehn zu Asseburg. — 1349, den 1. Mai.

I. 45 We Magnus etc. Dat we Guntzele von der affeborch v\u00e4 finen rechten eruen bebben dre h\u00f6uve de ghe leghen fin vp dem velde to folt dalem. v\u00e4 to der affeborch to borch lene ghe hort hebben to rechteme manlikeme lene. mid alle deme rechte dat to den feluen h\u00f6uven h\u00f6ren mach ghe lenet hebben. v\u00e4 lenen on de in dessem seluen breue. also dat de seluen dre h\u00f6uven ne\u00e3n borchlen vortuner wesen scullen. In cuius 5 rei te\u00e4simonium sgillum nostrum presentibus est appensum. anno quo supra In die beate walburgis virginis.

### 314. Herzog Magnus von Braunschweig beurkundet, dass eine Hufe auf dem Felde zu Watzum von den von Wattezem an die von Weferlinge verkauft ist. — 1349.

We Magnus etc. Dat ilannes vn Hiurek von weuerlinge vn ore cruen, hebben aue koft denne elderen wedekinde von wattexem vn deme Jungeren wedekinde von wattexem vn oren eruen, ene eghen houve. To de ghe leghen is vp dem velde to wattexem, mid aller nvt. vn mid alle deme rechte dat dar to horen mach in velde vn in dorpe. vn de vorbenomden von wattexen hebbet ok den vorgenanten Hannese von weuerlinge vor vs vi ovr vienne gherichte, an de houve mid alle deme rechte dat dar to horen mach, ghe wiset laten. In cuius rei teilimenium etc. anno quo sopra.

315. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus geloben dem Grafen Bernhard von Regentein dem älteren und dem Grafen Bernhard dem jüngeren eine Sähne, welche sie auch dem Grafen Ulrich von Rogenstein und allen denen, die Herzog Magnus den jüngeren gehindert haben, halten wollen met versprechen, innerhalb eines Jahres nicht Feind der Grafen und der von Mansfeld zu werden. — 1346, den 31. Mai.

We Magnus fenior et iunior etc. Dat we hebben ghelouet vi louen entruwen ene rechte füne alle des. 20 des vns werende was wente an dessen dach den edelen herren Greuen Bernde, dem elderen vin greuen Bernde deme Jungeren greuen to Reghensten Ok bekenne we. dat so in ore süne ghe nomen hebben greuen Olrike von Reghensten vii alle de, de dar mede waren, de Magnus vie sone ghehinderet wart. Ok bekenne we. in dessen sieuen breue. Dat we nicht en seullen vjent werden binnen enem iare desser vor benomden herren von Regensten vii der von Mansselt. vii willen se des wel bewaren, vor vus vor vussen dessen vor vussen vussen vussen vussen vor vussen vussen vor vussen vussen

## 316. Aschwin von Salder, Probst in der Burg zu Braunschweig, und Hempe von dem Kneesbeck stellen einen 200 Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen das Schloss Campen verpfindet haben. — 1349, den 31. Mai. K.O.

We affichwin van Saldere prouest in der borch to brunswich v\u00e4n hempe vamme knefbeke be kennet openbare vor al den de dessen bref seet edder horet Dat va de ersamen vorsien vie heren hertoghe Otte vin hertoghe wilhelm van brunswich vnde luneborch ghe sat hebbet vor twe hundert mark lodighes silueros 35 brunswikescher wichte vnde witte dat hus tome kampe mit al deme dat dar to hort also dat we en edder se vs binnen dessen neghessen to komenden twen iarven negne lose kundeghen en scullet wan auer desse twe iar vorme komen in so mer alle iar in den ver heylighen daghen to paschen moghe we en edder se vs de lose kundeghen Desses vorbenomeden slotes vnde wan de lose kundeghet wert ouer dat negheste iar dar na in den ver heylighen daghen to paschen so scullet se vs vie twe hundert lodighe mark weder gheuen d vnde so sculle we vnde willet edder se eruen en ere vorbenomede slot weder antworden mit al deme dat dar to hort vmbeworen an allerlejve wederrede v\u00e4 vortoch. Dit vorbenomede slot scal en open wesen to al eren noden minne v\u00e4 reebtos scullet se ouer vs ghe woldich wessen to allen tyden vor varechtede vs we hulpen se vs nicht dar vymme minne edder rechtes binnen den neghesten dren nanen dar na dat we en dat

ghe kundeghet hedden fo mochte we vs van dem flote vnrechtes wol ir weren ane vppe de iene dar fe nv rede vor bundin fin De fculle we vn willet van dem flote vor fcaden be waren Vfe fath vp deme velde fcullet fe vs volghen laten wan fe vs dat flot af lofet edder ghelden fe vs alfe it twen vfen vrunden vnde twen eren mannen dunket beschedelik wesen. We hebbet en ok borghen ghesat de hir na ghescreuen stat ftorue der welk af binnen den negheften ver weken dar na dat we dar vmme ghe manet worden fcolde we 5 en enen anderen alfo ghuden borghen in emme funderken breue, weder in des doden stede setten deffe vorbesereuen dingh loue we in truwen vnder vsen ingheseghelen vor vs vnde vse eruen Deffen vorbenomeden vorsten van luneborch eren eruen vnde eren na komelingen vast vsi vnvorbroken to holende vnde we wulver vn wolbrant brodere ghe heten van Reden vnde hinrik van faldere riddere, hannes van honloghe borchart van marneholte bodo hannes vii hempe hempen brodere van deme kneibeke de hir vor- 10 benomet is be kennet openbare in deffem ieghenwardighen breue dar vie inghefeghele to hanget Dat we vor hern affehwine van Saldere vii vor hempen van dem knefbeke vorbenomet vii vor ere eruen vnde mit en ghe louet hebbet vnde louet in truwen mit famder hant Deffen vorbenomeden vorsten van luneborch vien heren eren eruen vii eren nakomelingen alle deffe vorbescreuenen dingh vast vii vnyorbroken to holende vnde is ghe schen na godis bort dritteynhundert iar in dem neghen vnde verteghisten iare des heylighen 15 daghes to pinkeften.

317. Die Gebrüder Johann und Heinrich und die Gebrüder Günzel und Kildemar von Oberg begeben sich mit ihrem Schlosse Oebisfelde für ein Darlehn von 100 Mark feinen Silbers in den Dienst der Herzüge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg gegen jeden mit Ausnahme ihres Herrn, des Erzbischofes von Magdeburg. — 1349, den 1. Juni. XL 20

We Jan vn Hinrik Brodere. Guntzel vn Hildemar Brodere alle gheheten van Obergh dere Ouefuelde is bekennet in desseme Breue mid vsen Inghesegelen beseghelt dat we os hebbet ghedan mid vseme Slote Ouefuelde to den Erfamen Vorsten Hertogen Otten vn Hertogen Wilhelme van Brunfw vn Luneb Broderen vn fcullet en eren Eruen vn eren Nakomlingen truweliken denen vn behulpe wefen vp aller malkene dar is en nod is vn fe id effchet funder vp vien Heren den Bifchop van Megdeborch. Were ok dat ie jenghe 25 Schelinge hedden mid vien Vrunden jo scolde we se berichten binnen ver Wekenen efte we konden. Dede we des nicht fo feolde we vien Heren van Luneborg behulpe wefen vp vie Vrunde alfe hir vore screuen is. Orlegeden ok vie Heren van Luneborch vt vieme Slote Ouefuelde vn vorlore we denne dat Slot van erer wegene, jdder neme we andern redeliken Scaden den feolden fe os jrleggen alfe jd twen eren Mannen yn twen vien Vrunden duchte beichedelik weien. We feullet ie ok vor Scaden bewaren vn de ere vt 30 yfeme Slote Landweren vn Lande alfe we vorderft mogen. Minne vn Rechtes fcullet fe ouer os woldich wefen vå fcullet os vordegedingen vfes Rechtes gelik anderen oren Denren weder allefwene funder weder den Bischop van Megdeborch vsen Heren va ok suuder weder de dar se nv rede vorbunden sint. Vortmer wanne we nicht mer bi desser Vorsten Denste bliuen mochten eder se vses Denstes nicht lengh bedroften dat feulle we en eder fe os eyn Jar vor kundigen vn wanne dat Jar vmme kumpt fo feulle we en hundert 35 lodige Mark vnbeworen weder geuen vn bereden to Gifhorne bi Brunfwikefcher Wichte vn Witte alfo dat en de hundert Mark jo werden. vn wilt we en de hundert Mark nicht bered en hebbet, fo feulle we en jo to Denste sitten alse hir vore screuen steyt. Storue ok der Borgen welk af de hir na gescreuen stad binnen den negesten ver Wekenen dar na dat we dar vmme manet worden scolde we en eynen anderen alfo guden Borgen in eineme funderliken Breue weder in des Doden Stede fetten. Alle desse vorbescreue-40 nen Dingh loue we in Truwen, mid famender Hant in dessem suluen Breue vsen Heren van Luneborch eren Eruen vii eren Nakomlingen vast vii vnvorbroken to holdende vii vullencomenliken to donde. Vii we Ludolf Prouest to Soltwedele Jan van Saldere to Lechtenberge Gyntzel van Bertensleue Riddere Hannes van Honloge Geuerd van Beruelde Henningh van Marnholte Hermanns von Grabav Knapen bekennet in deffen Breue dar vie Ingesegele to hanget dat we ghelouet hebbet vn louet in Truwen mid samender Hand 45 Sudendorf, Urkundenbuch II.

### Herzog Ernst von Braunschweig der jüngere verpfändet dem Johann von Lude das Dorf "Wosebeke". — 1348. den I5. Juni. K. O.

We von der gnade goddes Ernst Hertoge to Brunswich die Jüngere bekennet vnd voriehet os openbare 10 in difem brine dat we von vnfer vnd von vnfer rechten eruen wegene rechtliken vnd redeliken ichuldich fint vnfem getruen dynere johanne von Lude. Jutten fyner eliken huffruwen, vnd eren rechten eruen. Drittich mark lodiges filuers gotingefcher witte vnd wichte. Da vore we vn vnfe Dorp, Wofebeke gefat hebbet vnd Settet in difem hriue, mid aller flachten Nuut: Mid alle deme dat dar to horet in dorpe vnd in velde, mid holte mid watere, mid weyde, mid tegeden vnd mid allem rechte als we dat dorp wente her 15 gehat hebbet, alfus danne wijs dat we vnd vnfe rechten eruen dat vorgnante dorp wofebeke mogen weder lofen, wanne we to rade werdet von iohanne von Lude. Jutten fyner huffrûwen, vnd von eren rechten eruen, ane widdir sprake vor dat vorgnante gelt vnd wenne we dat don willet. So schole we sie dat laten eynen gantz verdel jars vore weten Vortmer So bekenne we evns rechten lipgedinges an deme dorpe to der wosebeke der vorgnanten drittich mark. Der vorgnanten Jutten, des dickegnanten johannes von Lude Eliken 20 huffrûwen. Were ouk dat Sie eres geldes dorften So mogen fie dat egnante dorp wofebeke vorfetten weme he willet vor dat vor febreuene gelt aber nicht hoger scholen fie dat vor fetten. Vnd we difen gegenwerdigen brieff hebbende ift in fynen weren, von deme fehole we vnd willet vnd vnfe rechten eruen dat vorgnante dorp weddir lofen: als von Johanne von Lude. Jutten fyner Eliken huffrûwen, vnd eren rechten eruen, vor die vorgnanten fummen geldes ane argelist. To eynem Orkunde hebbe we vnse ingesigel an 25 difen brieff gehenget. Gegeuen nach der hort vnses herren, Drittenhundert jar in dem Negen vnd viertigesten iare an sente vitis dage des heilgen herrin.

#### Herrog Magnus von Brauns: hweig bewilligt der Sie Boden die Verpfändung einer freien Hufe auf dem Felde zu Klein-Dahlum. — 1349, den 24. Juni.

Von goddes gnaden, we Magnus etc. Dat Sje boden mach ene vrye hôuve de ghe leghen is vy dem go velde to Lutteken dalem. vor twö lodeghe mark filueres vorfetten weme dat fe wel. weme feo k de feluen hôuve fettet. den en wille we noch line eruen, dar ane niehtes hinderen. vn dat feal vfe gude wille wefen. Ok fo feal de. deme de vorgefereuene hôuve ghe fat wert der vorgefereuenen Sjen eder oren eruen. de felnen hôuve vor dit vorbenomde geld weder to lôfende gheuen wanne fe dat von ome effehet. weret ok dat orer, eder oren eruen to kort wörde. fo feolde de. de de hôuve to pande hedde, fe va eder vfen eruen. 55 weder to lofende gheuen vor dit vorbenomde geld. In cuius rei teftinonium fecretum noîtrum prefentibus eft appenfum, anno quo fupra. In die beati Johannis baptifte.

# 320. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus verpfänden den von Cramm und den von Salder den Zoll zu Linden und bestimmen zur Tilgung der Pfandsumme die Einnahme von der Holsmark, den Dörfern und den Gerichten, welche Bischof Heinrich zu Hildesheim von ihnen besessen hat. 1349. den 24. Juni.

Von der gnade goddes, we Magnus fenior et Junior. Dat we feuldech fin, Hern godescalke von eramme. Godescalke viß Borchř sinen sone. Hennele sinem voelderen. Hern Hern Hern Hern hern even saldere. Borchř Jane viš Hernene von saldere hern Borchř sonen von saldere. No oren eruen. Drehundert lodesche mark viš vesteýn mark silueres. Brunswikscher wichte viš witte. Der sin Hern Godescalkes

von cramme godescalkes vn Borchardes finer tone Hundert mark. Hern Hinrekes von saldere, aschwines sines fones, vn Hannefes fines vedderen, festich mark, Hern Hermannes, Borchardes Janes, vn Hermenes finer vedderen, hern borchr fone von faldere, anderhalf hundert mark vn vif mark. De we on weder gheuen feullet vn willet nv to paschen dat erst to komende is, na der vtgist desses breues vort ouer twey Jar. ane Jengerleye hinder vn vortoch, vor desse vorscreuenen penninge sette we on vsen tollen to lindem, mid vulbort vser 5 eruen, vn hebbet on den tollen antwordet in de were, dat se dar vt nemen scullet Jo des Jares anderhalue mark vn Drittich lodeges filueres Brunfwikescher wichte vn witte. were auer dat mer von deme tollen velle, wen anderhalf mark vn drittich, dat were vse were ok dat on en breke, an der anderhaluen mark vn Drittich. dat fcolde we on erstaden to allen fente Mycheles daghen, vn fcullet vn willet fe vredeliken fitten laten an deme tollen vo der gulde, vo feullet fe nicht dar ane hinderen, vo nement von vfer weghene 10 also lange went we on ore geld gentzliken betalet hebbet, were ok dat we on gheuen vestich mark twischen fente Mertens daghe vn wynachten, fo feolden fe vs vif mark geldes af rekenen von der gulde, gheue we on Hundert mark, fo fcolden fe vs tevn mark af rekenen. Ok feulle we on ore penninge gheuen to Brunfw vnbeworen, vn feullet on dat geld veligen to Lechtenberghe, eder to Olbere in welker deffer stede ener se dat hebben willet. were ok dat orer welk finer penninge bedorchte, wene he an de penninge vii gulde 15 fette deme scolde we de seluen wissenheit don, de we on vore ghe dan hebbet. Dorch mer wissenheit sette we on vier man festeyne hir vore to borghen, de hir na besereuen stan, den we antworden willet vn seullet de holtmarke, de dorp, vn de gherichte mid allem rechte, also se vsc broder bisscop Hinrek von Hilden von vier weghene hadde. vin wat dar von vallet, an bede an broken vin an gulde, dat icalme delien vorbenoinden von cramme, vn van faldere gleuen. dat feullet fe af rekenen an oren penningen, de we on 20 feuldech fin. were ok dat deffer borghen ienich storue binnen desfer tid. des god nicht ne wille, vn we dar vmme ghe manet worden, na der maninge binnen den negesten ver weken, seulle we enen also guden in des doden fiede fetten, were ok dat we deffer vorfcreuenen ding vii betalinge nicht en hilden, also hir vore ghe screuen is, so sculle we vn willen, binnen den nevsten vertevn nachten, also we dar vmme ghe manet werden mid vien borghen de hir na beforenen stan, to Brunsw inriden, vn nene nacht von dannen 25 wefen, dat vorbenomde geld, en fi on erft betalet eder we en deden dat mid orem guden willen. Dat alle deffe vorbescreuene ding, von vs stede vn vast ghe holden werden, des hebbe we on dessen bres to ener bekantniffe ghe gheuen befeghelet mid vien inghefeghelen, de ghe henget fin to deffem breue, we her Gheuerd von weuerlinge. Her willehelm von Tzampeleue, her guntzel von Bertenflene. Her Ludolf von honleghe, her albrecht wuluesberch bok riddere, Gheuerd vn Ludolf von werberghe, Hinrek von Heym- 30 borch. Guntzel von der affeborch. Hannes von weuerlinge. Borchard von der affeborch vafolt, Hinrek von velthern. Ludeger drofte, albrecht von velthem Hannes papftorp, vn Lippold von stenbeke knechte, bekennet openbare in dessem breue, dat we louet hebbet vu louet entruwen, mid ener samder hant. Hern Godescalke von cramme Godefealke vå Borchr finen fönen. Hern Hinreke von faldere afchwine finem fone. va Hannefe finem vedderen. Hern Hermene von faldere. Borchr iane vn hermene von faldere. Hern Borchr fonen von 35 faldere. vn oren eruen. vor vie leuen herren Hertoghen Magnufe. vn Magnufe finen fone vn ore eruen. alle deffe vorscreuenen stucke, tinses vn geldes, vn wat von der holtmarke, den dorpen, vn gherichten vallen mach. were dat der ienich brok worde, an vien herren vn we dar vmme ghe manet worden, na der maninge binnen den nevîten vertevmachten, fculle we vă willen in riden to Brunfw, va nene nacht dar vte wefen, dat vorbenomde geld en fi erst gentzliken betalet, eder we en deden dat mid erem guden 40 willen. In cuius rei testimonium figilla nostra presentibus sunt appensa. anno et die quibus supra in precedenti litera.

321. Herzog Magnus von Braunschweig und sein Sohn Herzog Magnus überliefern den Zoll zu Linden, die Holzmark, die Halfte des Gerichtes zur Pisser \*) und sechs zur Hese Linden gehörende Dörfer mit den freien

<sup>\*)</sup> Ueber den Bach Pisser efr. Urkunde 285 vom 24. December 1347.

Leuten den von ihnen den von Cramm und von Salder, an die sie diese Güter verpfändet haben, gestellten Bürgen. — 1349, den 24. Juni.

We Magnus etc. fenior et Junior etc. Dat we vie man, de hir na bescreuen stan Hern Gheuerde von weuerlinge. Hern willehelme von Tzampeleue. Hern Guntzele von bertenfleue. Hern Ludolue von Honleghe. 5 Hern albrechte wuluesberghe bok riddere. Gheuerde vn Ludolue von werberghe. Hinreke von Heymborch. Guntzele von der affeborch. Hannese von weuerlinge. Borcharde von der affebörch vasolt. Gheuerd von Bortuelde, Ludeger droften albrecht von velthem, Haunese von papftorp, vn Lippolde von stenheke, kneehte vor veftevn mark vn dre Hundert mark lodeghes filueres Brunfwikescher wichte vn witte. Hern Godescalke von cramme. Hern Hinreke vn hern Hermene von faldere to borghen ghefat hebben. vn hebben des vien 10 vorbescreuenen mannen dar vore, vsen gantzen tollen to lindem, vse holtmarke, dat richte half to der pesere. vñ fes dorp, de to der hefe linden ghehort hadden, vñ alle de lude, de to den richten vñ dorpen hôren. mid alleme rechte, vn mid aller nvt. also de vse hroder Hertoghe Otte deme god gnedieh si. vn we na ome ghe hat hebben, weder to pande ghe fat, in der wis alfo hir na befereuen fteyt. Dat fe des feluen tolles vñ der feluen holtmarke, vn des richtes vnde der lude, de dar to horen neten feullen wat fe moghen. vn wat 15 fe ok vp nemen, vt dem vorgefcreuenem tolle, dar feullen fe weder af vt gheuen to gulde, anderhalue mark vn Drittieh lodeges filueres Hern Godescalke von cramme. Hern Hinreke vn Hern Hermene von saldere. den we fe to borglien ghe fat hebben. wat on ok des tolles ouer de anderhalue mark vn drittieh lopen mach, dat scullen se vs volghen laten. wat se ok der seluen holtmarke, des haluen richtes, der ses dorp, vă der vryen lude, de dar to hôren, an bede, an tinfe, an gheriehte, vã an allen anderen dingen neten 20 moghen, dat feullen fe ok beholden, vn feullen vs dat af rekenen an dessen vorbenomden vesteyn marken vn dren hundert, vn feullen ok deffen vorhenomden tollen holtmarke, richte vn lude, also lange he holden, went we fe desses vorbenomden louedes af ghe nomen hehhen. weret ok dat se vies voghedes dar to nicht hebben en wolden, den we to wulfer hedden, to deme tolle vn tvnfe vp to nemende, vn wat dar vt. an allerleye dingen vallen mochte, fo mochten fe enen anderen dar to fetten we on euene queme, wen dat fe 25 wolden vin we vin vie voget, den we to wulferbutle hedden, feolde on vin oren knechten, de ie dar to setten behulpen wesen, wor se des bedorften, vn se dar nichtes ane hinderen. In cuius rei testimonium figilla nostra presentibus sunt appensa. anno et die quihus supra.

### 332. Herzog Maguus von Braunschweig weiset den von Salder zwei löthige Mark in Zinse und Gülte zu Fümmelse an. — 1349, den 24. Juni. I.

30 We Magnus etc. Dat we Hern Hinreke von faldere, afchwine v\u00e4 Euerde finen fonen. Hannefe oreme vedderen v\u00e4n oren eruen, two mark geldes lodeghes filueres Brunfwikefeher wiehte v\u00e4n witte, in vfen tyde v\u00e4n in vfer gulde de we hebben, in dem dorpe to v\u00f3rmiellen bewifet hebben, v\u00e4 hebben on den feluen tyns v\u00e4 gulde vor defeluen two mark geldes to pande ghe fat. alfo dat fe, de feluen two mark geldes twiftchen hir v\u00e4n fente Mycheles daghe de nv erft kumpt, na der vt gift deffes breues dar vt nemen feullen se ane v\u00efe. v\u00e4 vfer voghede hinder v\u00e4n wederfprake. wanne fe ok de two mark vp ghenomen hebben, fo feal deffe bref nicht v\u00e4n dot wefen. In euius rei teftimonium etc. anno et die quibus fupra.

### 323. Ritter Basilius von Rössing verzichtet auf das ihm an dem Schlosse Liebenburg von dem Bischofe Heinrich von Hildesheim verschriebene Recht. — 1349, den 4. Juli. K. O.

Ek her Befeke van Rottinghe Riddere bekenne vnde do witlik. alle den. de deffen Bref fen oder horen 
40 lefen. dat ek. vor mek vnde vor mine eruen hebbe vorteghen vnde vor tighe indessem breue der breue 
vnde alle des dat dar inne steyt de min herre. Bischop henrik van hilden, vnde dat Capitel to hilden, mek 
vnde minen eruen gle gleuen hadden. vppe de lesenborgh, vnde make de Brefe mit dessem breue aller 
dinghe machtelos. also dat ek, mine eruen. nok neýmand van miner weglenen minen vorbenomden herren 
Bischope henrike van hilden, sine akomelingte nok dat Capitel en seullen nok en willen nichtes mer

fehuldeghen nok to fpreken van der breue weghene. Dat hebbe ek minem vorbenomden herren van hilden, finem nakomelinghe vade dem Capitele tö hilden ghe lovet vade lode entruwen stede vade ganz to holdende indessem breue. To eynem orkunde des hebbe ek min Ingheseghel an dessen Bref ghe henght Na goddes burd dritterjahundert jar jndem neghen, vi verteghesten jare jnsente Olrikes daghe.

324. Probst Wilhelm, Prior Werner, Küster Otto und der Convent des Klosters St. Georg ru Stade verzichten 5 - auf Ersatz des ihnen von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, deren Beamten, Vasallen und Unterthanen während des Krieges mit den Burgmannen zu Horneburg zugefügten Schadena. -- 1348, den 11. Juli. K. O.

Nos Willekinus dei gracia Propolitus, wernerus Prior, Otto cuftos, Totufque conuentus, Monasterij fancti Georgij in staden, Ordinis Premonstratensis Bremensis dýccesis publice recognoscimus et profitemur, ac omnes 10 ad quos prefencia peruenerint cupimus non latere. Quod fi per illustres principes et dominos. Ottonem, et willehelmum, duces in Bruniw et Luneborch, aut officiales, vafallos, familiares, uel fubditos corum dicto monasterio nostro, nobisque aut subditis nostri monasterii, uel aliis quibuscunque racione quorum nostri monasterij intersit, uel interesse possit, aliqua dampna, quanta, et qualiacunque sint illa uel iniurie tempore diffentionis et gwerre alias fuborte et mote inter predictos principes ex vna, et castellanos Castri Horne-15 borch, eiusdem Bremensis dyocesis, necnon omnes in dicto castro vel in preurbijs ipsius morantes, aut partem habentes parte ex altera et ante quomodocunque illata fint, ea dictis principibus, officialibus vafallis, familiaribus et fubditis corum communiter et diuisim penitus remittimus. Infosque de huiusmodi, dampnis et iniuriis, necnon dependentibus et emergentibus ab iplis dimittimus quitos et folutos Renunciamus eciam, actioni, defensioni et omni beneficio iuris canonici et ciuilis nobis conpetenti, quibus ipsos super premissis 20 inpetere et contra ipíos nos defendere poffemus, Promittentes fepe dictis principibus, Officialibus, vafallis, familiaribus, et fubditis corum data fide nostra. Contra ipsos occasione premissorum et emergentium Seu dependencium ab ipsis in iudicio uel extra de cetero nichil uelle quomodolibet attemptare omnium premissorum euidens testimonium sigilla nostra.. Prepositi scilicet et conuentus, presentibus sunt Datum et actum, anno domini Millesimo CCC, XL nono In profesto virginis Margarete martiris 25 gloriofe.

325. Walderich Lappe gelobt dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg, die rückständigen Abgaben des Landes Hadeln \*) einzutreiben, unter der Bedingung, dass er davon die Hälfte behält. — 1349, den 12. Juli. K. O.

Ich Wolderic Heren Hinric Lappen sone, bekenne, vnde do witlic alle den ghenen de dessen bref seet, vnde lesen horet, vnde bethughet opembare. Dat Ich van wulbord, vnde hete. Des Edelen vorsten mines 30

<sup>\*)</sup> Frühere Urkunden über Hadeln sind folgende:

Ritter Johann von Aumunde verpflichtet sich, Alles zu halten, was Erzbischof Gieselbert von Bremen den Herzögen von Sachsen wegen Hadeln und Wursten gelobt hat 1). — 1294, den 9. October.
 E. G. 16.

Omnibus prefens feriptum visuris, Johannes miles dictus de Omunde. Netum faejo et prafente feripto proteflor, qued omnis, que vecenchile in Chrifo Pates et Dominus meu, Dominus Ogrelbertus Archi Egifcopus Bremenfie cum fuis promifit militubus, viçi 38. Illuftribus ducibus Saxonja fuper terris Hateleria ac Worzatin, prout in literja fuper hoc confectis plenitus coninctur, ego cum ipfla ad obfervationem omnium evrundem fub eadem fde prafentibus literja me aftriuge et obligo. Quod per appeafonem figlill mei duxi publice protestandum. Danoit prosifit plutter protestandum. Danoit prosifit plutter protestandum. Danoit prosifit plutter que quarto in die funcit Dynoitif pluttyris.

Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg verpfändet dem Walderich Lappe und dessen Söhnen Johann und Heinrich die Dörfer Wolde und Groden im Lande Hadeln. — 1324, den 21. October.
 E. C. 14 40

Nos ericus dej gracia dux faxonie recognofcimus per prefeutes nos teneri wolderico lappen et fuis filiis iohanni et bin, iucolis noftre terre hadelerie, CC marcis Denariorum hamb pro quibus ipfis obligatimus Duas parrochias terra in eadem fellicet walde et

<sup>1)</sup> Cfr. die Urkunde vom 2. October 1294 in von Hodenberg's Hoyer Urkundenbuche. Achte Abtheilung pag. 83. Nr. 110.

Heren, Herthoghen Erikes des elderen thö Saffen. eme thö finer hant vñ finer rechten eruen vt vorderen feal, thegheden, tins, vn wederpenninghe, Dede eme vntholden fint In deme Lande thö Hadelen. vnde antwerden

groden cum omni fure pronentn et utilitate terrenis et marinis frent ad nos a noftris progenitoribus Dinofeuntur D

 Walderich Luppe schreibt dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg, dass nicht böser Wille der Einwohner des Landes Bedeln noch Rachlästigkeit des Gräfen Johann Orzel, soeders seischeit Wege und Stürme die Austbung der berzoglichen Gerechtunnen im Lande Badein) verhändert haben, und betheuert seine Truen. — 1332, des 25. Februar.
 K. O.

Illustri principi et honesto domino fuo domino erico duel faxonio Woldericus lappe nichil aliud quam fe totum Tenore prefera

ficiam recognosco publice protestans qued lohannes dictus cred vester vieccomes pro vestra vitilitate et iusticia fideliter laborant et

difririero... et quod iusticia vestra non est executa vu nostri contervanii prius premiferunt non ex nostra malignitate neque ex vio
comitis tarditate putanniai cuentifio. Sed ficiantes quod nichil impediuit nifi viarum profunditas et aurarum tempestas justiper domi
nationi vestre verneiter innoteico quod quandocunque vel questenneunque volos vel vestra viveccomitis me cum els suvenitais statiente

delemento reviser set testimonium figillum menum est presentibus appensium. Datum anno domini si CCC XXXIII in die besti mashye.

- 20 4. Bernog Albrecht von Sachsen-Lausuburg vergieicht sich mit seinem Fetter, dem Bernoge Erich von Sachsen-Lausuburg, wegen seiner Ansprüche auf der 2011 ut lauseuburg, auf das Land Durzing, auf Rechaft, Wehningen und auf das Machin und Wursten, und erhält von ihm fin 1012 Mark Pfennige die Dürfer Weuterf, Wohldorf, Kröppelnbagen, Fahrendorf, Eschburg. Dassendorff Bohunburn und Börnagen zu Pfande. 1334. den 6. December.
- Vý Albert van der gnade goder hetroghe to faffen bekennen vå betugben openhare ja deftem breug, att en felvinge was trificien 5 viene vedderen hetroghen reike van faffen vir van ja defter wich, dat vij, hetroghe Albert feuldigleieden vien vedderen na der fone de greue gherd deghedjunget hadde tvifchen vi, to dem erften nale feuldighede wi ene vannet trinitih march gheldef de vij foolden bebben ja deme tolne to louenborgh vor de dertrijnge, vor den redevjur, va vor wenigen, Vortner feuldighede wij ene vannet land to hadder, vå trofen, var vath ev t den lande buret heft dar he nen redet to nahede, bet he handef var fet dat vi to beren mach dat feal he vi vatweren trifehen hir vå pafchen. Vor alle deffe fedylige beft vie veddere vij fie teghet definet mavch 20 va troff march blueke pennylage dar feal he ene ganne fone mede helben. vi alle deffe fedylige feder dar mode leghert wien
- Vor dit ghelt heft he vit fine rechton erfnamen, vf, vi vite rechten erfnamen fet delfe dorp, wentorp, woltorp, Cropelflaghen, varandorp, derhendorp, den horn, hornzem, mit alleme rechte allo he fe hadde, deffe dorp mach vfe veddere vit fine erunn lofen wanne fe willen. Were dat vri lofden griebt jn deffen vorfprokenen dorpen dat vfe veddere vte fet hadde, dat ghelt feal he vf wedder ghenen wenne he de dorp lofet. Dat deffe djreht feele vit vaft hilten det hebbe wi, an trawen louet vfeme lenen St veddere, mit hern Lui-des. Elafeken, hern deduce vit hern walrasen den broderen van deme danesfe, hern gelifte form, hern
- Neutren, an neu remmetis hern Johan (expenderg ridderen, Marquard fearpenberg, echard van erummetis, fanjiowen knechte To ener betaghjunge helbe wij rie ingefeghel henget to delfom brene vis if gie fervoen vis gbesen to raceborgh na ghodef bort dufent Jar, dre hundert Jar In deme ver vordridischten Jars in funto Nicolans daghe.
- Knappe Hadeler stellt einen Revers aus, dass Berzog Erich von Sachten-Lacenburg und dessen Sohn Erich ihm die Graftschaft.
   un Badeln und Wursten, nämlich ihre zwei Tholle derselben, auf die Dauer von zwei Jahren auvertranet haben. 1340, den 5. Februar.
   K. O.

Ik Hadelere en knecht be kenne in deffeme opnene brune Dat Hartoghe Erik the faffen de eldere verde hertoghe erik fin fore mi be volen hebben de grausscap the Hadelen vnde the vrefebe the tren jære ere tae del dar feal ik en ere broke vrake rechtiebert vt vorderen alle en ammecht man finen Heren the rechte feat. Dede ik den nicht vade moghen fe mi dat be wifen fo feal ik minen 45 heren de hir vor ference frat dat weder don mit minen loneren de hir na ference frat, mit heren sunfe, vnde heren sloolans brunerer Heren, belanne brunnerer feldere, revraken van grane, vnde otten van Hadelen kondelte, mit vane fanoelen hert lende en troven

Heren Juhanne hrvinere ridden, repreken van grone, vode otten van Hadelen kneehte, mit ener fameden hant loest en trowen the ener he theghinge fo is deffe her? he fegbelet mit von inghefeghele vade is ghe gheuen na godes bort dufent vade dre hundert jar in deme vertichelten iare in funte agheten daghe.

<sup>\*)</sup> Cfr. die beiden Urkunden der Jahre 1829 und 1330 in Sudendorf's Registrum Theil III. pag. 67 und 68 Nr. XLIV und XIV.

eme eder finen rechten eruen dat half, vade half feal ich dat be holden vor min arbeyt, In fedaner wife, wath ich cornes van thegheden winne, fin del feal ich eme eder finen rechthen eruen antwerden wente thö finte Michahelis daghe. wat des och mit penningghen looft wert, der feal ich eme eder finen rechthen eruen de helfte antwerden thö finte Mertines daghe, De helfte van wederpenninghen, vade van wilfeme thinfe dat folue, vade de helfte feal ich och be holden. vortuner broke, Sewunt, vade vanghulde Seal ich 5 och vt vorderen, alfo ich alder erften mach vanme de helfte, vade bewifen mich dar an, alfo ich van rechte feal. Alle delfe vordprokenen flucke de loue ich van miner va miner rechten eruen weghene ninnem heren vorg ghefproken vade innen ersten eruen at truwen in desfieme breue flede vade ghantz höb holdende vade tho dende also se vorbescreuen sint. Thö eyner stederen be thughinghe ja min jughesighel geb henghet Tho dessen breue. Ghe deghedinghet vade glie gheuen In dat Jar vasse heren Dusent dre hundert In deme 10 neschen vade verthoghessen Jare In sunte Marzhareton darbe.

#### 326. Johann und Sabell Krakow und die Gebrüder Huner und Wasmod von dem Kneesbeck") einigen sich mit den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, dass ihnen entweder das Dorf Trabuhn wieder eingeräumt oder 100 Mark Silber besahlt werden sollen. — 1349, den 22, Juli. K. O.

Wi. Johan, krakow, vnde, Tzabel, krakowen föne, Huner vnde Wafmend, van deme knefbeke brodere, bekennet Openbare, dat de Edelen vorsten, her Otte, vnde her Willcheine, Hertoghen to Brunfwik vnde To Luneborch, Sik mid va vnde mid vsen Eruen, vnde mid alle den de dat roren mach, gnedeliken, vn vruntliken, he Richt vnde ghevleghen hebbet, vmme allerleye schulde, vn schelinghe, de wi mid jyn ghe hat hebbet, vmme dat Dorp To Trebün vnde vnme dat, dat dar to hord, vnde wi danken 5m, vnde lette se, vn ere Eruen, vnde ere Nacomelinghe, quijd vn lös, alle der schulde, vn der schelinghe, de wi mid jyn 20 ghe had hebbet, vmme dat vorbenomede Dorp, vn alle des, dat dar vt ghenomen is, vn dat men noch dar vt nemen mach, bitte an de Tijd, dat set va dat Sulue dorp, weder andwordet edder va hunderd Mark stendeliches sulueres, vor dat dorp ghenet. vn alle des, dar wi se vnnme belaken meghen, van des Dorpseweghene, vn van des weghene, vn kan des Weghene, vn kan des Weghene, dat dar To hord, vn en willet dar nieht mer vp faken. Des bekenne we In desseme dar vse schene ve in dessemente van des Borpse van des Weghene, vn and verstelle to hanghet, vn louet jm, dat, mid Samender hant in Truwen van 25 to holdende an allerleye broke, vn is ghe schen, To Tzelle, na goddes bord drittejnhundert Jar In deme neghen vn vertighefen Jare, In Sante Marien Magdalenen Daghe.

#### 327. Knappe Hermann Spörke beurkundet, dass Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg ihn wegen seines Dienstes mit zwei Höfen und zwei Koten zu Burg nur zur Leibrucht belehnt hat. — 1349, den 25. Juli. K. O.

Ik hermen fporcke knape bekenne openhare in desseme breue de beseghelt is mid mineme Ingheseghele, 20 Dat ik vñ mine eruen in den twen houen vñ in den twen köten to der borch Dar mik min here Hertoghe Otte van luneborch dorch denestes willen mede heft belent nicht mer en hebbe wen dat ik er brüken mach mid aller nút de dar to hort mine leuedaghe wan ik auer sterue so wert dat vorbenomede gut ledich vä los minen heren Hertoghen Otten vi hertoghen wilhelme eder eren eruen mid alleme rechte via aller nút alse din im min here hertoghe Otten via hertoghen wilhelme eder eren eruen mid alleme rechte via sler tit alse so fehen is hebbe ik kersten van langhelghe knape vñ ik hartman des vorsprokenen hermens sone vse ingheseghele to dessem herue ghe henght Dit is ghe schen na godis bort Dritteynhundert iar in deme neghen vñ vertegisten iare in deme highen daghe sente Jacopes.

Herrog Erich von Sacheen-Lanenburg der jüngere vergleicht sieh mit dem Rathe der Stadt Lüneburg über
den zu Buchhorst und zu Lanenburg von dem in Tonnen gestossenen Satze zu entrichtenden Zoll. — 1349, 40
den 1. August.

XIV.

<sup>\*)</sup> In den vier Siegeln ein Einborn,

We Erik de Jungher van der gnade godes hertege to Saffen to westfalen vnd to Engeren. Bekennet openbar in dessem breue. Dat we sin endrachtieh geworden mit deme Rade to Luneb vnd eren Borgheren vmme de scholinge de se twissehen en vnd vns 1) was, van tunnen weghene dar me 2) zolt in stôt, dar vns vnd vnfen ammetluden ane mijfduchte, Des hebbe we en gans dingh mit dem fuluen rade to Luneb vor 5 vns genomen, dat alle schelinge vnd vnmod, de se bet in desse tiid ghewesen heft mede vleghen is, twisschen vns vnd dem rade vnd eren borgheren to Luneb vorben. also dat men driddehalue vnd vertich wispel zoltes schal stoten in teyn leste tunnen. de schalme vortolnen vor. II. punt penninge vnd schal dar vorgheuen V fol to Arinpenninge to der bokhorft. Des mach vnse tolner to Louenb nemen van den. X. lesten zoltes ene tunnen vor VIII. schillinge de schal he asslan in dem tolne, deme des dat zolt hörd, na desser wiis 10 fo boret fik IX schepel zoltes in de tunnen, van der tunnen schal vnse tolner to Louenb hebben enen bukbant vnd enen houetbant vnd enon bolten to der fleue lenge van yferen gemaket, vnd ok de fulue Rad to Luneb der fuluen mate gelik. Ok schal de fulue tolner hebben to Louenb enen zoltschepel de se lik gekempet wesen schal in allen stucken mit dem zoltschepel to Lnneb. Miisduchte vnsem tolner in iener tunnen, der tunnen dar omo ane mijfduncket, de fchal ho vorslan mit der mate der bande vnd des bolten. 15 heft fe ere mate fo enfchal he fe nicht mer varen. Is fe grotter wen de mate fo fchal he dat zolt vte der tunnen slan vnd meten dat zolt mit dem vorscreuenen schepel. dar schal bi wesen de Man des dat solt is edder fin bode, lieft fe mer wen IX febepel zoltes dat febaline vns vnd vnfem tolner van vnfer weghene betoren na rechte edder na gnaden. heft fe ok nieht bouen IX fehepel zoltes fo 3) fehal he dat zolt nieht hinderen edder varen. Hir bouen gheue we van gnaden, fint in der last zoltes, twe tunnen edder dre de 20 fe bouen IX fehopel zoltes infik hebbet de fehollet ane broke wefen, fint dar auer mer in der laft wen twe edder dre dar vor schalmen vns beteren den broke, edder vnsem tolner na rechte, edder na gnaden Deffe vorfereuenen flucko wille we vnd vnfe eruen, vnd vnfe nakomlinge gans, ftede vn vnvorbroken ewelken holden. Delfe bref fchal nen hinder edder fehade wefen den breuen de we vnd vnfe elderen deme Rade vnd der Stad to Luneb gegeuen hebbet wente we willet fe en alle holden. To ener openbaren 25 betughinge deffer dingh hebbe we vnse Ingel mit witschop to dessem breue ghohenget. Na godes bort XIIIc jar in deme XLIX Jare, in funte Peters dage alse eme de bande affprungen des hilghen Apostels.

329. Moritz, Domdechant und erwählter Erzbischof von Bremen, verpflichtet sich, während des nächsten Jahres den Herzsgen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg dreissig Mann gegen jeden mit Ausnahme der Grafen von Hoya und der Herren von Diepholz zu Hülfe zu senden und ihnen des Stiftes Schlosser zu offinen, falls ihnen von dem Stifte aus Schaden geschieht, zu dessen Ersatz er ihnen nicht verhilft. —
1349, den 1. August. K.O.

Wi her Mauricius van der gnade godes Deken v\(\tilde{n}\) Endrechtliken koren to eneme Ertzebischope der Hitghen kerken to Bremen Bekennet openhare in desseme Dat de Eddelen vorsten her Otte v\(\tilde{n}\) her Wilhelm Hertoghen to Br\(\tilde{n}\) into Lvnoborch mit va v\(\tilde{n}\) wi mit en ge degedinghet hebbet dat wi 55 scolet v\(\tilde{n}\) willet en helpen mit drittich mannen mit helmen wan se va dat verteyn nacht vore weten latet v\(\tilde{n}\) io scille wi en de drittich man mit helmen sendon in er Slot v\(\tilde{n}\) wan se dat in komet So se\tilde{u}llet se in geleden Spise voder v\(\tilde{n}\) willet fe in geleden Vort mer solet v\(\tilde{n}\) holde vie vie wisht sitelt ser bruken to eren noden v\(\tilde{n}\) vor lesse se wat dat scullet se n geleden Vort mer solet wi v\(\tilde{n}\) willet se rei bewaren dat on vto deme stichte van Bremen nenerhande sebade ne sche Wer auer dat en v\(\tilde{n}\) den eren dar en bouen seade sch\(\tilde{n}\) de de deme slichte van de Bremen So solet wi van villet en des helpen binnen eneme mande alto hand dar na wan dat van ve schet werd dat ym de schade wedder dan werde in minne eder mit rechte van den eder van deme de den schaden ge dan hedden En dode wi des nicht so solet wi v\(\tilde{n}\) willet villet en des sichtes Slote van bremen de vyn dat toe beleghen sin villet en dreweliken helpen oppe den edder oppe de de vyn edder

den eren den faaden dan hebbet alfo langhe want em de Scade wedder dan werd. Vô feüldegeden de vorbenomden... Hertoghen edder ere man va edder vfe man vmme fake de ge fehen weren twifehen fûnte Michaheles daghe de nv nelkeft was vô delfer tid dat delfe bref gle gheuen is vô na der tid dat delfe bref ge geuen is dar vmme wille wi don minne eder recht või willet mit des Stichtes mannen van Bremen dat vor moghen dat fe dar to och antworden feolet in ninne edder mit rechte. Delfe deghedinghe või delfe 5 breue feullet flan või vaft bliuen van Sünte Laurentius daghe de nv negheft to kvnpt bette to fünte Michaheles daghe vort ouer en iar või nicht lengh. Või binnen delfer tid en feole wi ere vyende nicht werden või nemende helpen oppe fe. Hir vt neme wi de Greuen van der Hoyen või de Heren van Depholte oppe de ne wille wi mit delfen deghedinghen või mit delfen breuen nicht vor bunden wefen. Delfe flükke loue wi hern Otten või hern Wilhelme Hertoghen to Brünfwich või to Lvneborgh in trüwen to donde 10 või vaft to holdene al fo hir vor fjroken is. Vnde to ener betüglinghe delfer deghedinghe või võel souedes hebbe wi delfen bref ge gheuen vnde mit vieme Inghefeghele be fegelet. Na godes bort Dritteyn Hundert iar in deme negheden või vertegheften iare in Hilghen daghe Sünte Peters al fe he lofet wart vte den benden.

Graf Heinrich von Schwalenberg überlässt dem Grafen Hermann von Everstein sein lehnsherrliches Recht 15
über das Dorf Lüntorf. — 1349, den 15. August.

K. 0.

Wi Junchere hinrich van Der gnade gödes greue to fwalenberghe. bekeunet opebare in vnseme breue alle den ghennen De on se'yt eder höret. Dat wj mit vrigheme willen al vnser rechten eruen. hebbet ghelaten vsi latet. Deme edelen herren greuen hermanne van. Eucritejne vn sinen rechten eruen de lenware oner dat ghance dorp to lüderinchtorpe mit aller slaczten nüt in holte vn in velyde wor wj dar recht to hebbet 20 ome vn sinen rechten eruen ewjliken to brukende.. Vortmer alle de ghenne de dar göt hebbet in deme dorpe eder biten deme dorpe dat to der lenware hort van nemande vnsan scholen den van greuen hermanne van euerste'yne vn sinen rechten eruen.. To eyner openbaren be tughinghe, hebbe wj Junchere hinrich van swalenberghe vnse in ghesighele hir to ghebanghen.. Datum anno domini M CCC XLIX in die assumptionie beate Marie virginis.

331. Die Markgraßen Ludwig und Lündwig der Römer von Brandenburg geloben, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für die wegen ihres Vaters, des Kaisers Ludwig, denselben schuldigen 5000 Mark feinen Silbers, falls sie nach swei Jahren die Altmark werden erobert haben, Schloss, Stadt und Vogtei Salzwedel und den Zoll zu Schnackenburg zu verpfinden oder ihnen die Summe wahrend der folgenden funf Jahre auszuzahlen. In die der Altmark benachbarten herzoglichen Schlösser sollen die 30 Herzöge eine Besatzung von 50 Mann, die Markgraßen eine Besatzung von 100 Mann legen. Im Nothfalle sollen ihnen die Herzöge mit aller Macht in die Altmark folgen. Dagegen wollen die Markgraßen und ihre Bundesgenossen, die Kinder des Herzogs Wratislaw von Fonmern, Nicolaus von Wenden Herr zu Gastrow und Graf Otto von Schwerin ihnen treue Halfe leisten. Anch wollen die Markgraßen bewirken, dass Friedrich von Lochen auf die ihm für das Schloss Dohren versprochenen 50 Mark frinen Silbers ver-35 zichte, und ihre Irrungen mit den Herzögen durch den edelen Herrn Nicolaus von Wenden schiedsrichter-lich entscheiden lassen. — 1349, den 24. August.

We Lodowich van godes gnaden. Marggreue to Branden vnde to Lúfitz, pallantzgreue bi dem Rýne. Hertege in Bejern vnd in kernten. vn greue to. týrol vnde to Gortz. Vnde we Lodowik de Rômer. van der fuluon gnade godes. Herteghe in Bejern. vnde pallantzgreue bi dem Rýne. Bekennet dat we feolet den 40 hochgebornen vorften. hern Otten vnde hern Wilhelme. hertegen to Brunfw vn to Luneborch. vnfen leuen Omen vnde eren Eruen. vn Nakomelinge betalen. vifudient lodeghe mark füluers, kolnefeher wichte vñ witte. de we en. fehuldich fin. van vnfes leuen heren weghene vñ vaders keyfer Lodew von Rome deme god gnedich fi. vå de vorgenomden vnfe Omen feolet vns helpen vå denen. mit veftien haanen mit Skatestef Ukantsabes II.

helmen, vă feolet fe legghen în ere Slote, de der Olden marke to Branden beleghen fin, vnde dar feole we hundert man mit helmen by leggen, vn wan yns des not is, yn we en dat dre weken vorenbedet. fo scolen se vns in de olden marke truwelken volghen mit aller macht. dat sulue schole we en wedder don. wor en des nod is . . Vnde we vnse ammechtman is inder vorgen vnser Omen Sloten, de schal den suluen 5 vnien Omen verwiffen, dat he fe vnde ere lude vn gut vor fchaden beware van vnier dener weghene, de denne mit em dar fin . . Were ok dat men uppe deme uelde vromen neme eder an dingnisse eder wor an dat were, den vromen scole we an bevden syden upnemen, na mantale .. Vnd wat man schaden neme, dar schal malk suluen vorstan. Vnde weret dat we de Olden marke bekrechtgeden to Brandenb bynnen twen Jaren, van fente Michelis dage de nu negheft komet antorekene fo feoln de vorgen Herteghen van lune-10 borch vnfe leuen Ome, de vifdufent lodeghe mark füluers hebben an Soltwedel, hus vn Stad, vn an der vogedie, vn an alle deme dat dar to horet, vnde in vnfeme tolne to Snakenborch vn in deme dat dar to behort, de we en dar up flan, vnde bewifen. vn de fcole we en laten antwerden, vn fcoln fe darin fetten. yn de feoln fe inne hebben vnde bruken der mit alleme rechte vn mit aller nut. alfo langhe, bet dat we en de vifdusent lodege mark suluers betalet hebben, vnde scoln en de borghere to Soltwedel, de vif dusent 15 lodege marg fuluers dar an, huldegen laten . . Vnde were dat we mit vnfer vorgen leuen Ome hulpe, de olde marke to Brand, nicht bekrechtegeten bynnen den vorgen twen Jaren, fo fcolde we vnde vnfe Eruen binnen vif iaren, de na den twen Jaren negheft komet, betalen med redeme fuluere, de vif dufent lodege marg füluers, den vorgen Hertegen vnsen leuen Omen van Luneboreh vn eren eruen vn nakomelingen, io des Jares dufent lodege marg fuluers . . Ok foole we vnde alle vnfe hulpere. vnde bi namen, vnfe leuen 20 Omen. Hertegen Wertzlaus kindere van Stetin. vn vnse Ome Junchere Clawes van Wenden. here to Gustrow. vñ Greue Otte van zwerin bi den vorgeñ Herteghen van luneborch vnsen leuen Omen bliuen. vñ en truwelken beholpen wesen, to alle den noden, dar se vnde ere hnlpere in komet, van vnser weghene. vn we vnde vnfe vorgen ome. fcoln vns nicht fonen noch vreden vnfer eyn ane den andern, alle de wile dat vnfe krich waret in der marke .. Ok wille we vermoghen med hern freder von Lochen, dat he vnse vorgen 25 Omen, vn ere borgen, fcal los laten der veftielt lodegen marg fuluers, de eme van erer weghene gelouet fin to betalne, vor dat hus to Doren .. Ok fcole we vn vnfe eruen vn willen, vnfen leuen Omen den Hertegen van Luneb, de vorgenant fin, holden alle breue, de we lodew, marggreue to Branden en gegeuen hebben vñ fe mit nichte breken, vñ feoln fe vn ere man by rechte laten. vnde wor de breue to broken fin. vn wor an fe eder ere man verunrecht fin van vnfer weghene, dar fcole we mit en daghe vmme holden. 30 eder holden laten, vn fooln en dat weder dun. konde we des nicht up eyn then, fo foal dat uppe den vorgen Jnnehern, Claus von Wenden, vnfen leuen Omen stan . . wat he darumme spricht binnen Ses weken dat recht is, da na negheft wan em dat to wetene wert, dat scole we dun ... Ok hebbe we vns des vor evnet, mit vnsen leuen Omen den Hertegen van luneboreh ewiclichen, dat we ere viende nummer mer werden willen noch foolen, vnde nemande helpen uppe fe, dor iemandes willen, alle de wile dat fe rechtes 35 eder mynne onerbodich fin to nemende. vnde to geuende.. Were ok dat vnfer borgen de hir na ghefereuen stan welk af storue. So scole we vnde willen, eynen andern also gut in de stede setten, bynnen ver weken altohant dar na. wen dat an vns ge eischet wert.. alle desse vorbenomden ståeke vn sake. de loue we Hern Otten vn Hern wilhel hertegen to Brunfw vn to Luneborch, vnfen leuen Omen vn eren Eruen vn nakomelingen, mit vnfen borgen de hir na febreuen stad, med famder hant, vor vns vnde vnfe eruen, in 40 truwen to donde vn uast toholdene, ane ienegherhande broke, vnde betugen dat mit vnsen Ingesegelen, de to deffen breuen mit vnfer borgen Ingefegelen witleken gebangen fin . . Vnde we her Hans van Godebuz. Her Jan van buk, Her Peter von bredow, her Hans von Rochow Her herman van redern, her Herman von wulkow. Her falke von der Letzenitz .. her Ghewulf, her Otto von helbe Riddere, vn Henipe von me knefbecke de eldere kneeht. Bekennen in dessem suluen brene, dat we gelouet hebben vn louen mit hern 45 Lodew dem marggreuen to branden. vn mit hertegen Lod. deme Romer synem brudere, vn vor se vn vor ere Eruen, med famder hant, in truwen, den hoehgebornen vorsten, hern Otten vnde hern Wilh. Hertegen

to Brunfw vnde to Luneborch. vnde eren eruen vnde nakomelingen. alle dolfe vorbeñ flucke vnde fake. to dânde vnde to holdene ane Jenegherhande broke. Vnde fehûde dar ienegherhande broke an. fo feole we vnde willen. binnen vir manden, altohant dar na. wan we darumme gemanet werden, dat fehieken vrî vormoghen, dat alle de vorbeñ ûtêcke vnde fake gantzleken gedan vrî geholden werden, vnde de fibrûke de dar ane gefehen fin vorvullet werden. Dede we des nicht bynnen den ver mânden. fo wille we fûtleun al 5 de vorbeñ ûtêcke vnde fake dûn vnde holden, den vorgeñ Hertegen to Brunfw vnd to Luneborch, vnde eren Eruen vnde Nakomelingen, vnde willen ene ok alle de broke, de dar ane gefehen fin fuluen vervillen. Dat betûghe we med vnfen ingefegelen, dem den ben Lodeŵ des nânzgreauen van Branden vnfes heren, vnde hern. Lodeŵ des Romers fins broders Ingefegeln witleken To delfem breue gehenget fin... Vnd is gefehen to Frankenuord. Na godes bort. Drutteynhundert Jar. Dar na in dem. Neghen vri vertegeften 10 Jare an fente Bartolomeus dage des hilghen Apoftela.

# 332. Die Gebrüder Ludolf und Johann von dem Knesebeck und die Gebrüder Jordan und Wasmod von dem Knesebeck stellen einen Revers aus, dess ihnen die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Warpke verpfändet haben. — 1349, den 17. September. K. O.

We Ludolf vnde Henningh van dem Knefbeke brodere iordan vnde wafment van dem Knefbeke Ludolues 15 fone bekennet indesseme breue Dat de edelen vorsten her Otte vnde her wilhelm herteghen to Brunsw vñ to luneboreh vio heren hebbet vs vnde vien rechten eruen ghefat ere flot wertbeke vor hundert mark lodeghes fuluers twe iar vmme van funte Mertens daghe de nv negheft to kumpt fundor vnderlat an to rekene vnde wanne de twe iar vmme komen fin fo moghen fe vnde ere eruen vnde ere nakomelinghe vs vnde vien eruen vnde we ym kundeghen laten de loie des flotes wertbeke in allen funte mertens daghen 20 . vnde wan fe vs eder we ým in funte mertens daghe de lofe des flotes kundeghen latet Dar na over en iar fo fcollen fe vs betalen hundert mark lodeghes fuluers to Lunob(orch de)s fuluers dar men to luneborch mede betalen mach vn wan vs dat fuluer betalet is fo fcolle we vn vfe eruen vn willet den vorbenomeden herteghen (vien her)en vn eren eruen vn eren nakomelinghen eder wemo ie willot dat flot wertbeke weder antwerden ane vortoch vñ ienegherhande wederfprako (mit bu)we vñ mit aller nût vñ mit alle deme dat 25 deme flote to hort vn alfo alfe dat flot van erer weghene vs antwerdet is vn dat flot (wertbe)ke feal den v(orbenomed)en herteghen vn eren eruen vn eren nakomelinghen open wefen alle tyd alfo dat fe des flotes bruken moghen to al eren noden (Se fc)ullet over vs vn(de vfe) eruen weldich wefen minne vn rechtes alle tid we feollet ok vn willet dat bewaren vndo felikken dat den vorfproken(en vor)sten vn eren eruen vn e(ren nakome)linghen vn al den eren nen fehade en fehe van dem flote wertbeko. Deffe vorbenomeden 30 flucke de loue we den edelen vorsten hern (Otte)n vs (hern wilhel)me herteghen to Brunsw vnde to luneborch vsen horen vnde eren eruen vnde eren nakomelinghen vnde to ereme behoue vn to erer hant hern (Alb)erte Bocmaften hern bertolde van Reden ridderen vndo feghebande van deme berghe deme riken vnde feghebande van reden knechten vo(r vs vn)de vor vfe eruen mit famenderhant intruwen to dondo vn vaft to holende ane allerhande brok vnde arghelist vnde betughet dat indessem bre(ue) dar vse vnde vser borghen 35 de hir na fereuen flat, inghefeghele witliken to henget fin florue ok vfer borghen de hir na fereuen flat welk af fo wolde we mit vien anderen borghen enon also ghut inde stede setten binnen enem manede wanne we dar vmme manet werden vnde we hempe van dem knefbeke de eldere pardam van plote hinrik vn langhe werner van der schulenborch vnde guntzel hern borchardes sone vnde langhe werner van bertensleue borghen be kennet in desseme selven breue dat we ghe louet hebbet vnde louet mit samenderhant intruwen 40 den hochebornen vorsten hern Otten v\u00e4 hern wilhelme herteghen to Bruns\u00fc v\u00fc to Lune\u00db vnde eren eruen vnde eren nakomelinghen vnde to orer hant den ridderen vnde den kneehten de vor benomet fin mit Ludolue vn Henninghe van deme knefbeke vnde wasmende vnde iordenne ludoluos sone vnde vor se vnde vor ere eruen Desse vorbenomeden stucke to donde vñ vast to holende ane ienegherleye brok vnde arghelist vnde worde dar ienegherhande brok ano fo wille we vn fcullet alle binnen enem manede dar na negheft 45

wanne we dar vmme manet werden in riden in de flat to Luneborch vnde dar nicht vt komen de broke de dar an ghe fehen fin en fin ganfliken vor vullet vnde weder dan. Dat betüghe we in delfeme breue dar vfe vnde der fakewolden ingheleghele witliken to henghet fin vnde is ghe fehen na godes bort dritteynhundert iar in deme neghen vnde vertighilten iare in funte lambertes daghe.

5 333. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Gebrüder Heinrich und Anno von Heimburg mit einem Burglehn zu Süpplingenburg, bestehend in der am Mohause liegenden Kemnade und einem Vorwerke, der alte Marstall genannt, und mit zwei Drittel des Zehnten zu Süpplingen, den sie eingelöset haben.— 1349, den 17. September.

Von goddes gnaden, we Magnus etc. Dat we vien truwen mannen. Hinreke vñ annen broderen ghe 10 heten von Heymborch, vin oren rechten eruen ghe leghen hebben vin ligghen on in dessem iegenwordigen breue, en borchlen to fuppelingeborch. To dem ersten de kemenaden, de an deme möfhuse lit vppe dat ousten, also verne, alse se vndermuret is, vn von der nyen muren, wente an den erucegank, vn went an dat munster. vn dar to lene we one eyn vorwerk dat was ghe heten de olde marstal vn dat blek dar to. wente twene ferede ouer dat dor. dat deme ackerhufe aller neyft lit. an der bntersten muren. alfus to nemende. von 15 deme bynnersten horne des marstalles, inte deme houe snorrecht langens hin, wente tygen dat vorbenomde blek twischen deme dore vn deme ackerhuse. like brett to nemende. Des hebben de vorbenomden Hinr vñ anne von Heymborch ghe lost den tegheden to Horegen suplinge, vor anderhalf Hundert mark stendal filueres. Des leghen fe to deme hus twene deyl. des vorbenomden tegheden vor Hundert mark filueres alse mid on ghe deghedinget is. De seluen twene deyl des tegheden vor Hundert mark de lene we on, va 20 oren rechten eruen to rechteme eruen borchlene, to den houen, de hir vorbenomt fin. weret ok dat we eder vnfe eruen, den vorbenomden tegheden lofen wolden, dat feolde we den vorfereuenen. Hinr vn annen, eder oren rechten eruen to voren weten laten vor lechtmiffen fo moghe we on lofen to den nilkesten paschen dar na vor anderhalf hundert mark. alse Hinr vn anne on vore ghe lost hebben. vn wanne we eder vse eruen den tegheden löset hebben, so scullen de von Heymborch, eder ore eruen. Hundert mark, to deme 25 feluen borchlene an ander gud legghen dar id one to dem borchlene. aller leghelikest is. dar sculle we. eder vnse eruen se to vorderen. also we aller beyst moghen. In cuius rei testimonium etc. anno quibus fupra. In die beati Lamberti epifcopi.

 Herzog Magaus von Braunschweig verpfändet den Gebrädern Balduin und Conrad von Dalem acht Höfe su Salzdahlum, eine Wiese an der Wabe und die Holrung Herzogenberg zwischen Sikte und Kremlingen.—
 1349, den 21. September.

We Magnus etc. Dat we Boldewine vii Conrade broderen ghe heten von dalem. vien truwen mannen.

vii oren reehten eruen ghe fat hebben. vii fetten on in dessem feluen breue, achte houe, de ghe sin in deme
dorpe to folt dalem. vii deme dorpe to Tziete, vppe der wauene, vnde e/n holt, dat ghelegen is, twischen deme seluen
dorpe to folt dalem. vii deme dorpe to Tziete, vppe der wauene, vnde e/n holt, dat ghelegen is twischen
deme vorgescereuenem dorpe to Tziete, vii deme dorpe to Cremenlinge, dat des hertoghen berch het, mid
alleme t/nsc vii aller nvt vii mid alleme rechte also we dat selue gud wente her to beseten hebben, vor
Drittich lodeghe mark silueren Brunswiksesher wichte vii witte, in der wis also hir na besereuen selvet. Dat
we eder vic eruen, von on eder von oren eruen, deste ovrghescreuenen houe, wischen vii holt alle iar weder
soften moghen, wanne dat we willen, vor desse vorghescreuenen houe, wischen vii holt alle iar weder
soften moghen, wanne dat we willen, vor desse vorghescreuenen houe, wischen vii holt alle iar weder
soften moghen, wanne dat we willen, vor desse vorghescreue vie man spreken dat redelik si. In cuius rei
tetlimonium etc. anno quo supra. In die beatsi Mathei aposloit et wangessisch.

335. Ritter Albert Bokmaat und seine Söhne, Ritter Bertold von Reden, Segeband von dem Berge, Hempe von dem Knesebeck und Paridam Plote geloben den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, das Söhloss Warpke innerhalb dreier Jahre einzulisen. — 1349, den 22. September. K. O.

Wi Her albert Bokmafte Riddere, Thiderik vin Olrik fine fone knechte Her Bertold van Redhen Riddere Segbeband van deme Berghe de Rike, Hempe van dem knefebeke, vin Pardam Plote Bekennet in desseme Breue openbare. dar vse ingheseghele to hanghet, dat wi mit famender hand in truwen louet hebbet den Erfamen vorsten vsen bertogen Otten, vin bertogen wilh van Brunesse vin lunetongtb Broderen vse louet en vse eren, vin eren Nakomlingen in desseme Breue hundert Mark lodegbes sulteres to 5 Be Redende vnbeworren, binnen dren Jaren de nu negest to comende funt, van vser vrowen dagbe der lateren de nu nilkest was an to Rekenende, to der losingbe des buses to wertbeke, Dit is ge sehen na Godes Bord Dufsen iar drebundert jar in deme negeben vn vertigeben jare in sunte Mauritius daghe.

### 336. Herrog Magnus von Braunschweig verspricht, den edelen Herren Gebhard und Borchard von Werberge am 2. Februar zehn löthige Mark zu zahlen. — 1349, den 9. October. I. 1

We Magnus etc. Dat we den edelen mannen. Gheuerde vn Borcharde von werbergbe. Teýn lodege mark filueres Brunfwikeseber wichte vn witte sculdech in, de we on to vfer vrowen daghe lichtmissen, de nv erst to komende is betalen scullen vn willen, oder mid on also maken, dat on gbenvighe vn in orer leue bliuen. In cuius rei testimonium secretum nostrum, presentibus tergotenus est appensum anno quo supra. In die beati dyonissi.

337. Hartwich Bogerd bescheinigt, von den Hernögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für seinen zu Moisburg während ihres Krieges mit den Burgmännern zu Horneburg und den Stiftsgenossen von Bremen geleizteten Dienst bezahlt worden zu sein. — 1349, den 18. October. K.O.

Ik Hartwich Bögherd, be kenne indesseme breue dat de eddelen vorsten, ber Otte vnde ber willebelm. Hertueghen, to Brunsw vnde to Luneborch bebbet mik be Red vnde be taled Teyn mark Luneborgher 20 Penninghe vor min denst, dat ik ym dede to Mosedeboreh do Se mid den van Horneborch, vnde mid den sliebtenoten, van Bremen Orlogheden also alle kersten, van Lankghelghe van miner wegbene gbe degbedinkghet hadde vnde ik late de vorbenomeden vorsten der Teyn mark quit vis los, vnde Se vnde ere eruen vn ere nacomelinghe en. Sin mik van des voresprokenen denstes weghene niebtes mer plichtich vnde hebbe ym. des minen bref mid mineme inghesegbele be Segbelet laten. na Goddes Bord Drittsynhunderd 25 iar indeme negbenvardevertighesten iare in Sunte Gallen daghe.

Knappe Burchard von Etzendorf verkäuft die Halfte seiner Mühle zu Oitzendorf dem Ulrich von Etzendorf. — 1349, den 16. October.
 K. C. 16.

Ick Borcherd van Etzendorpe knecht betugbe apenbare vñ bekenne dat ick hebbe vorkofft myne molen het between van die de de verkofft in betein verkofft in betein velde in ackeren In wifken in watere alde ick fe her tho befeten hebbe mede tho donde vñ latende wat he wyl vnde my rede bereth hefft dat gelt vñ eyn warent wefen wille vnde fehal alfo eyn recht des landes is dat deffe kop vañ vnde ewich bliue des henghe ick myn Ingbefegel tho deffem breue Deffe breff is ghe gbeuen na godes bord dufent yar drebundertb yar In dem negen vnde vertigbeftem yare In funte Gallen daghe.

339. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Hermann von Salder, dessen Frau und Sohne und den Gebrüdern Burchard, Johann und Hermann von Salder das Schloss Hessen. — 1349, den 11. November. I.

Van der gnade goddes. We Magnus herthoghe the Brunfw bekennen openbare In dessem Jegbenwerdighen breue de beschelet is mid vieme Ingheschele. Dat we... den Erbaren luden... Hern hermene van Saldere. Riddere. Beken siner husvrowen. bermene Ereme sone. v\u00e4n eren Eruen, Boreharde Jane v\u00e4n hermenne. 40 hern Borehardes Sonen van Saldere. v\u00e4n one eruen. vse hus the he\u00e4n\u00fcm. mit alleme rechte v\u00fc mid aller n\u00fct alle we dat gliehat hebben vor seltschalfh\u00fcndert mark lodigbes sulueres Brunfwikescher wichte v\u00e4

witte ghefat hebben in der wif alfe hir na bescreuen stevt, Dyt vorbenomde hus, moghe we eder vie eruen van on eder van eren eruen. alle Jar weder losen, vor dit vor benomde gheld, deste we Se dat en Jar vor weten laten. vñ wanne dat Jar vmme komen is So sculle we on ore gheld to Brunsw .. oder to Goffere. In der twyer ftede ener welker dat se willen se betalen, yn scullen on dat gheld, van demc Bleke 5 dar we on dat betalen dre mile veleghen, vor alle den, de dorch vf den vn laten willen. Ok fo moghen eder ere eruen desse vorbenomden penninghe van vs eder van vsen eruen alle Jar weder eschen in der wis alse hir vor ghesereuen is, vn wanne dat Jar vmme komen is, so sculle we se betalen. En do we denne des nicht fo moghen fe dat vor benomde hus, encme vieme besctene manne, mit alleme rechte alse se dat hebben vor ore penninghe fetten, weme dat se willen vn dat scal vse gude wille wesen. Enmoghen se auer 10 vies beseten mannes nicht hebben, de on ore penninghe oppe dat hus den wille. So moghen se dat selue hus enem anderen bederuen manne, ane vorsten vn heren vor ere penninghe setten, weme dat se willen vn dat feal ok vie gude wille wefen, vn de feal vs. alfodane wiffenheit don alfe fe vi vor ghedan bebben vn we feullen om weder vie breue gheuen alse we dan hebben dissen vor benomden. wanne vf ok vfe vorghescreuene hus, weder gheantwerdet wert So scal men id vs. mid alsodaner sat vn anderen dinghen 15 weder andwerden alse we id on nu antwerden laten. weret danne dat der sat mer were eder mer an deme ackere ghewercht were wenne alse me id on nu antwerdet, dat scolde we on binnen enem verndel Jares dar na, alfe fe dat hus von fek antwerdet hedden, ghelden, alfe twene vfer man vii twene erer vrunt spreken dat redelik were . . Ne mochten auer denne de vere os nicht vorfeeden, fo feolden fe enen ouerman kefen de os na minne eder na rechte vorfcedede, vn fcolden en denne dar vor wiffenheit don er fe dat huf von 20 fek antwerdeden dat we en de fat vn den werchten acker binnen enem verndel Jares dar na betalen wolden .. Vortmer fo fcal dyt vorbenomde huf vfe vn vfer eruen opene flot wefen to alle vfen noden wanne we dat van on eichen vii des bedoruen. weret ok dat we dar af orleghen oder krighen welden So scolde we on ores plochwerches vn des dorpes to hesnum vredeghud gheuen. Icht men dat den vvenden af irweruen mochte. vn vse ammechtman, den we oppe dat hus setten, de seolde de dorlude de wechtere vn 25 de Torplude, belonen vii bekofteghen, vii alle andere koft de oppe dat hus ginghe de wile we van deme huse krigheden, vn scolde on wissenheit don, vor scaden vn vor vnvoghe the bewarende vn on dat hus weder to antwerdende. weret ok dat dat hus in vieme denste vorloren worde, des god nicht newille, So nescolde we vs mid den de dat hus ghewunnen hedden, nicht vreden noch fonen, fe eder ere eruen enhedden dat hus eder ere penninghe weder, eder we feolden on en ander hus in dat felue gherichte helpen buwen dar fe 30 de gulde von beherden mochten vn ore penninghe an hedden. Ok so sculle we se vn ore eruen vordeghedinghen, the al oreme rechte vn feullen ores rechtes wulle macht hebben. wolde se ok Jement vorvnrechteghen vn fe vs dat vor kundegheden. fo feolde we on von den de fe vervnrechten welden, binnen ver weken dar na alfe vs dat verstan laten hedden rechtes helpen. Ne vormochte we denne des nicht, so mochten fe fek feluen helpen von dem vorbenomden hus, des recht were, vn dar feolde we fe nichtes an 35 hinderen, wenne id fcoldc vie gude wille wefen. Dat we deffen vorbenomden Hern hermene van Saldere Beken finer hufvrowen hermene oreme fone vn oren eruen. Borcharde Jane vn hermene hern Borchardes fonen van Saldere vn oren eruen alle desse vorscreuene deghedinghe, vn stucke, stede vn gantz holden willen, Dat betughe we in dessem breue den we on ghegheuen hebbet beseghelet mit vseme Ingheseghele.

340. Herzog Magnus von Braunschweig nimmt seinen Kapellan Conrad, Dechanten der Kirche St. Simonis et Judae zu Goslar, zu seinem besondern Diener an und fordert Alle auf, demselben, wohin er sich wende, in seinen Geschäften f\u00f6rderlich zu sein. — 1349, den 12. November.

Na goddes Bord dritteynhûndert Jar In dem Neghen vn verthegheften Jare In Sente Mertens daghe des

40 hetlighen heren.

Magnus dei gracia dux in Brunfw ad vniuerforum noticiam deducimus per prefentes, quod honorabilem 45 virum dominum Conradum. Decanum ecclefie fanctorum fymonis et Jude apostolorum in Goslaria cappellanum ac

Dec

miles.

lem

eigh

ève

neht

n-n

mier

mirte

n i

reld-

er :

Mile

Herd.

i fiz

fir t

62

15

nide

1 Di

ŧ

noftrum et a nobis beneficiatum in [pecialem feruitorem et familiarem noftrum recepimus et recipimus per prefentes, volentes cundem pro cappellano et feruitore noftro [peciali, in fuis necefficiations vbilibet defendere ac tueri. Rogantes omnes et fingulos caufa noftri quidquam facero uel dimittere volentes, vt fope dictum Decanum vbicunque locorum fe diuerterit in fuis negociis noftri intuitu fauoribus ac promocionibus beniuole ac fideliter profequantur. Datum wulf, anno quo fupra. In craftion beati Martini epifeoni.

341. Die Grafen Ludolf und Heinrich von Hallermund geloben, dem Herzoge Ernst von Braunschweig, Sohne des Herzogs Albrecht, und seinetwegen den Rittern Brüning von Woldershausen und Werner und Bertold von Oldershausen zehn Jahre lang mit ihrem Theile des Schlosses Eldagsen gegen jeden mit Ausnahme der Herzoge von Braunschweig und Lüneburg zu dienen und ihnen Schloss und Stadt Kldagsen zu öffnen. — 1349, den 19. November. K. O. 10

We greue Ludolf vn greue Henrik brodere van Halremunt vn vie rechten eruen bokennet in Diffem openen breue alle Den De on feet eder horet lefen. Dat we fchult vii willet to denfte fitten vii behulpen wesen mit vieme Dele Des slotes Der stat tho Eldaghesin vieme Heren Hertoghen Ernste van Brunswich Deme Jungeren Hertoghen Albrechtes sone Dome god gnedich si vn sinen rechten eruen vn van vies Heren weghene vn finer rechten Eruen hern Bruninge van woldershußn hern wernere vn hern Bertolde van 15 oltwerdesbusin Ridderen tevn Jar vo aller malkene wur we auer mochten vieme Heren dem vorsprokenen rechtes helpen wan met os vorkundeghede binnen den nevîten ver weken Dar an feholde he fieh ghe noghen laten, ane vppe vie holden heren vn de hochgebornen vorsten De hertoghen van Lunenborch vn vppe ore besetene man vn vppo vso besetene man, weret auer Dat der vorghesereuenen Hortoghen van lunenborch besetene man eder vie besetene man Jenieh welde vigent wesen vies vorscreuenen Heren hertoghen Ernstes 20 van brunfwich des Jungeren hertoghen Albrechtes fonc edir finer rechten Eruen fo feholde we macht hebben to rechte vies Heren Hertoghen Ernstes van brunswich des vorbenomden vn finer rechten eruen. welde me nen recht van on nemen fo mochten fe fek vt Der stat to Eldaghesin weren vn de mit on van orer wegheno de hir befereuen stat alse we welden. Ok scholde we en schikken keller vn koken vn ghe makes Dar to fo vele alfe we vor niochten, wen ok vie vorbeicreuene here van Brunfwich vñ fine rechten 25 Eruen edir de van orer weghene De mit on Hir besereuen stat os senden in De stat to Eldaghesin dem scholde we Disse vorsereuenen stucke holden liker wis alse we se vseme heren van brunswich dem vorbenomden vij finen rechten Eruen holden sehult vij wilt vij den van orer weghene de mit on hir bescreuen stat Dit vorsereuene slot Eldsghesin schal vies Heren Hertoghen Ernstes van brunswich des vorbenomden vn finer rechten eruen open flot wefen to al oren noden icht fe recht gheuen vn nemen willen, vn der van 30 orer weghene de mit on in dissem breue besereuen stat, weret ok dat we vie slot Eldaghelin vorkosten eder vorfetten, vn dar Penningo af vellen an wolk flot wo de Penninge leyden Dar feholde we vfemo heren hertoghen Ernste van brunswich dem vorbenomden vn sinen rechten eruen mede Denen vn behulpen wesen vn den van orer weghene de in diffem breue befereuen ftat liker wis alfe we on feholden behulpen wefen mit dem vorbescreuenen slote Eldaghesin ane weder de der Dat slot were Alle Disse vorsereuenen stucke 35 loue we greue ludolf vñ greue Henrik brodere van Halremunt vieme voriereuenen Heren Hertoghen Ernite van Brunswich vn finen rechten eruen vn den van orer weghene de hir bescreuen stat, hern bruninge van woldershusen hern wernere vn hern Bertolde van oltwerdeshusin ridderen entruwen stede vn vast to holdende in Diffem breue de ghe vestenet is mit vsen ingheseghelen na goddes bort Dritteynhundert Jar In Deme neghene vn verteghesten Jare in sente Elizabeten Daghe.

342. Ritter Anno von Heimburg verbürgt sich bei dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitol zu Hildesheim für Conrad von Elvede, dessen Frau Jutta und für Martin und Diedrich von Alten hinsichtlich ihres Versprechens wegen des vierten Theils des Schlosses Ruthe und des achten Theils der Halfte des Schlosses. 1348, den 25. November.
K. O.

Ek her anne van Heýmborch Riddere bekenne vñ de witlik alden de deffen bref fejn oder horen lefen. Dat ek hebbe louet vñ loue entruwen in dessem breue deme erbaren vorsten bissop henrike væn hildensem. Sime nakomelinghe vñ deme Capitele to hildensem. On en bissop were. Dat kord van Elucade vor iutte Sin husurowe, merten vñ diderik van alten vñ ore eruen vñ de den it to orer hant ghescreuen 5 is, icht dat vppe se kumpt Scullen alle de sucke stede vñ gans holden de in den breuen stan de se minem vorbenomden hern van hildensem ghe gheuen hebbet vp dat verndel des huses to der Rute vñ yp dat achtedel der helste des suluen huses, worde dar jenich brok an wanne ek dar vmme ghemanet worde binnen verteynachten dar na So scolde ek inviden to honouere eder to tzerstede in welker der skede ek erst in rede dar scolde ek in lieghen vñ nene nacht van dennen wesen dat ne were weder dan dar brok an 10 ghe worden were eder it ne were mines vorbenomden hern van hildensem. vñ sines nakomelinghes vñ des Capitteles wille oft neýn bissop ne were. to ejnem orekunde des hebbe ek min in gheseghel an dessen bref ghehenget. Na godes bort drittejnhundert jar in dem neghen vñ verteghesten jare in dem hilghen daghe der jûnkvrowen sente Katherinen.

- 343. Graf Burchard von Woldenberg verkauft mit Bewilligung seines Bruders Gerhard dem edelen Herrn Siegfried von Homburg und dessen Sohne Rudolf seinen Theil des Schlosses Woldenstein mit Grafschaft und Gericht, mit allem Zubehör zu "Nienstedt", Bilderiahe und Oedishausen bis zu der Landwert bei Rhüden und alles, was zu diesen in der Grafschaft Woldenstein gelagenen und zu dem Schlosse gehörenden Dörfern gehört. Er verspricht diesen Theil der Aebtissinn zu Gundersheim zu resigniren, ihnen das Lehn aber, bis sie belehnt werden, zu Gutz zu halten. 1349, den 29. Növember.
- We von der Gnade godes. Greue Borchard von Woldenberghe, bekennet vn betüghet in duffeme openen breue. Dat we mit willen vn mit vilbort Greuen Gherdes vice Bölen vn aller vier rechten eruen. hebbet vor koft, vien leuen Neuen. Siuerde heren to Homborch vn Roloue fineme Sone vn eren rechten eruen vien deyl des hufes to Woldenfeyne mit gherichte. vn mit alledeme dat dar to höret, to Nýenstede to Bilderla, to Odenhufen, vn alle dat in der fuluen grauesson, gheleghen is wente an de lantwere beneden.
- 25 Raden. de vier bejder was v\u00e4n i\u00e4 era elleyne is v\u00e4 ok alle dat, dat to dem fuluen dorpen h\u00f6ret de in der grauef\u00e4cop to Woldenfte\u00e3ne gheleghen fint, v\u00e4n to dem Woldenfte\u00e3ne h\u00f6ret bejde ledech. v\u00e4n vor fat. eghen v\u00e4n verleghen, v\u00e4n wat we an weddefcatte hebbet in duffen dorpen. dat foolet fo den to lofende ghouen, de dat os ghe fat hebbet, alfo we foolden, alfo vfe breue \u00edpreket. de we on dar vp ghegheuen hebbet. dit hebbe we. on, vor koft mit aller flachten nut v\u00e4 mit allem rechte, v\u00e4 willet des ore rechten weren weiens to dageh. wor fe, des be d\u00fcrust v\u00e4 dat von os. efelet, v\u00e4n willet dat vp laten. vor v\u00efer vruwen
- de Ebbedischen, von Ganderssem, wanne se dat von os eichet, vin helpen on, dar to mit gluden trüwen, dat se dar mede beleghen werden, also vorder also we kunnen vin möghen, de wile auer, dat se des nicht en eichet, so sende vin dat holden in vien lenschen were, on to ghüde, also langhe went dat Se, dat von os, eichen, vin hebben willen Des suluen huses to Woldensteyne vin alle des, des, dar to hort beyde an graues. 26 sen, vin hebben willen, vin hebben willen, vin versen vin an eherichte, eghen, vin vor leghen ledech vin vor sat, vin woddescattes, buten vin en binnen also
- 15 leop, vn an gnericute, eguen, vu vor ieguen teueen vn vor int. vn weuereatens, outer vn en ninnen and dar vore ok ghefereuen is, do wý Greue Borchard von Woldenberghe von vier vň aller vier rechten eruen weghene ene rechte vor ticht in duffeme ieghenwordighen breue, vň louet dit den vorfprokenen heren to Homborch. vň eren rechten eruen, in träwen vaft vň ftede to holdende Duffes kopes fint thäghe. Greue Johan von Woldenberghe víe Bole. Her Johan von Godenftede, her Lippott von vreden, vh her Henrik
- 40 von Gittelde Riddere. Hartung. von vrenke. Ludolf von Lenghede. diderik hake, Johan von Guftede v\(\tilde{n}\)
  Henrik von Ganderffem knapen, de dar al ouer wefen hebbet v\(\tilde{n}\) hebbet den kop hulpen ghedeghedinghet, to ener bet\(\tilde{t}\)ghinghe duffes, hebbe w\(\tilde{y}\) Greue Borchard von Woldenberghe von v\(\tilde{e}\) rede v\(\tilde{e}\) reuen weghene, on, duffen bere gheheuen befegelit mit v\(\tilde{e}\) mighedeghele. na Godes bord Dritteynhunderd iar in demo negheden v\(\tilde{n}\) vertigheften iare in \(\tilde{e}\) in inte Andreas Auende.

344. Die Grafen Ludolf und Heinrich von Hallermund geloben, dem Herroge Ernst von Braunschweig, Sohne des Herroge Albrecht, zwei Hufen Landes zu geben, sie von ihm zu Lehn zu nehmen und seine Mannen dawn zu werden. — 1349, den 29. November.
K. O.

We greue Ludolf, va. Hinrik, van der gnade goddes greuen the Halremunt, bekennen, in dessem opennen nerue. Dat we schullet vs. willet, legen twe houe landes vnder den achbaren vorsten, vasien heren hertoghen 5 Erñ. van brum, ichtefwanne hertoghen, albrechtes son. vs. vnder sine eruen, vs. werden dar ir man af. wanne se dat van vns eschet dar we velich to in komen moghen. To eyner orkunde desser ding so gheue we on. dessen her besegheitet med vnsen legsleien. Na goddes bord, drutteynhundert Jar In deme neghen vs. vertighesten Jare. In sinte andreas auende, des heylyghen apostelen.

346. Herzog Magnus von Braunschweig beurkundet, dass Friedrich von Uefingen von den von Dalem mit Ein-10 kunften aus der Muhle zu Euningen zur Leibzucht belehnt ist. — 1349, den 30. November.

We Magnus etc. Dat frieke von vuingen vor vs ghe wesen hest, vs hest bekant. Dat he von Boldewine vs Conrade broderen gheheten von dalem, vs von Hermene oreme vedderen, vs septement gestellt g

346. Knappe Johann von Salder ersucht den Herrog Otto von Braunschweig und Lüneburg, die ihm schnidigen zwolf Mark feinen Silbers dem herroglichen Notar Otto von Reden auszuzahlen. — 1349, den 13. De- 20 cember.
K. 0.

Inclito domino fuo domino Ot duci de brunf\(\tilde{w}\) et lune\(\tilde{b}\) Jo de Saldere famulus feruicij quicquit poterit
et honoris. Duodecim marcas puri argenti brunf\(\tilde{w}\)icenf\(\tilde{e}\) ponderis et valoris quas michi foluere tenemini
tottoni de Reden veftro Notario ad manus meas petimus presentari quibus a me critis liber et fohtus
dummodo perfoluti fint Ottoni ante dicto datum Anno domini M CCC XLIX In die lucie virginis.

347. Herzog Magnus von Braunschweig schenkt der Kirche zu Sonnenberg das Eigenthum einiger ihm als Lehnsherrn gehörenden Güter zu Sonnenberg und befreiet sie von der Vogtei. — 1349, den 21. December. I.

Nos Magnus dei gracia dux in Bruníw. ad vaniuerforum tam prefencium quam futurorum noticiam. pro eterna rei memoria deducinus per prefentes, quod duo iugera cum dimidio terre arabilis. et vanan aream fitta in campis ville et in villa dieta funnenberch, que Conradus dictus ambrofij prouifor ecclefic in funnen- 30 berelt ecterique villani diete ville, pro nouem fertonibus puri argenti a Hinrico hermanni de wirte, de noftro confenfu et voluntate beniuola, quia dictus Hinricus eadem Jugera et aream a nobis in pheodo tenuit et a riffriydo dicto foadework olim in pheodo tenuerta ad luminaria prefate ecclefic compararum. Iepe diece ecclefic recepta tamen primitus refignacione dicti pheodi a Hinrico prenotato, ad honorem omnipotentis dei ac beate marie perpetue virginis, neenen beati Nycolai patroni ipfius ad vius luminarium appropriauimus et appro- 35 prianus in dei nomine in hiis feriptis. Remunciantes pro nobis ac nofiris heredibus onni iure ac fernitute quod nobis in dictis bonis racione pheodi, uel aduceacie competebat vel competere poterat quomodolibet in futurum. Dantes prenarrate ecclefie, ac eius prouiforibus has nofiras patentes literas figillo noftro figillatas in cuidens ac perpetuum teftimonium fuper eo. Datum et actum wulf, anno quo fupra. In die beati Thome apoftoli.

348. Herzog Magnus von Brannschweig schenkt der Kapelle Livini beim Schlosse Harbeke das Eigenthum einer ihm von den edelen Herren Gebhard und Burchard von Werberge resignirten Hufe und befreiet sie von der Vogetie. — 1349, den 31. December.

24

Nos Magnus etc. Quod vnam manfum fitum in campis Hertbeke quem nobili ac freenui viri. gheushardus ac Borchardus fratres dicti de werberghe a nobis in phoedo tenuerant. et ipfum nobis libere refignarunt. qua refignacione facta et a nobis recepta. ad honorem omnipotentis dei ac beate marie perpetue
virginis necnon ad preces ftrennui famuli Hinrici de velthem. capelle beati Liutini martiris fitam prope
5 caftrum hertbeke ac rectori eiufdem appropriauimus et appropriamus in dei nomine in hiis feriptis Renunciantes pro nobis ac noîtris heredibus omni iure ac fernitute quod nobis in dicto manfo racione pheodi uel
aduocacie competebat vel competere poterat quomodolibet in futurum. Dantes prenarrate capelle. ac eius
rectori. has noîtras patentes literas figillo noîtro figillatas in euidens ac perpetuum teftimonium fuper eo.
Datum anno et die quibus fupra.

10 349. Johann von Harboldessen und sein Sohn Bertram resigniren den Grafen Wilbrand und Otto von Hallermund und deren Brüdern zu Gunsten des Arnold von Wettbergen drei Hufen zu Altenhagen. — Ums Jahr 1350.
XL

Ek Johan van Harboldessen des iunghen Hern Bertrammes Sone vnde Bertram min Sone, bekennet openbare in desseme Breue beseghelet, mit vsen Inghesghelen, dat we vp sendet vsen Herren. Greuen Wul15 brande vnde Greuen Otten van Haltemunt, vnde ören Bröderen bi twen oren Mannen, dre Hove gheleghen to deme Oldenhaghen. also beschedeliken. ist se Hern Arnolde van Wetberghe vnde sine rechte Eruen dar mede belenen, vnde dar vmme bidde we se vlitliken in dessem eighenwardeghen Breue, dat se dat don dör viss Denestes willen.

350. Die Knappen Ludwig von Endelingborstel und Diedrich von Goltern verbürgen sich bei dem Grafen Otte
von Hallermund für den von Wibbe und Dorekop zu haltenden Handfrieden. — Ums Jahr 1350. XI.

Nobili viro ac honesto. Ottoni Comiti in Halremunt. Lodewicus de Endelinghebursten. Tylcke de Golteren famuli. serucii quicquid poterint et honoris. Gy Scolet weten dat we willet iu louen vnde stan vor enen vnvorsegeden Vrede tuischen hir vnde Paschen vor Wibben. vnde Dorekoppe Na Paschen so en scolet se iu nicht to keren se en dont iu vore achte Daghe witlie. De soluen vorset se seh to iu allen. To ener 25 Betuginghe so sint vnsc Ingesegel hangen an dessen Bref. He is screuen to suntte Thomases Dage.

- 351. Bischof Daniel von Verden verzichtet auf die 300 Mark feinen Silbers, welche die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg zeinem Vorgänger, dem Bischofe Nicolaus, schuldig geblieben sein sollen, und verspricht, wegen des von ihnen erbaueten Schlosses Kettenburg keine Klage mehr gegen sie zu erheben. 1350, den 5. Januar.
  K. O.
- Wi her Daniel van goddis vnde des floles To Rome genaden Bischop To Verden bekennen Openbare. Were dat dei eddelen vorsten her Otte vnde her Wilhelm Hertoghen To Brunsw. vnder To Luneborch weren Bischope Nicolaus vseme vorsteren Schuldich ghe bleuen. Drehunderd mark lodeghes Sulueres, dar wi Se vmme maneden do wi erst in dat stichte To Verden quemen. der late wi, Se vnde ere eruen quit vnde los, vmme vordernisse vier vnde vies stichtes To Verden, der wi van jm hopende Sin. vnde wi ens willet Se, vnde ere eruen vmme dat Stot Kedeneborch, dat Se ghebuwet hebbet, vnde vmme dat vorbenomet gheld, van vser vnde vses stichtes weghene To Verden, nicht mer beschuldeghen, noch be Claghen. Dat hebbe wi jm ghei loued in giden Truwen stede vnde vast to holdende vnde betughet dat mid dessene breue dar vse ingsheseghel To henkschet is na Goddis bord Dritteynhunderd Jar in deme visteghesen Jare. in deme hilghen auende To Twessen.
- 40 302. König Karl IV. ertheilt den Markgrafen Ludwig, Ludwig dem Römer und Otto von Brandenburg in Folge eines Berichts des Pfalagrafen Ruprecht bei Rhein, des er zum Schiedarichter in seinem Kriege mit denselben ernannt hat, die Mark Brandenburg und Laustiz mit der Chur zu Lehn, erwägend, dass ihre Gegner

rum Machtheil des Reiches den König von Schweden rum Schiedsrichter gewählt, die Mark an sich gerissen und getheilt haben und die Aechtheit des angeblichen Markgrafen Waldemar von Zeugen besweifelt ist.—

K.O.

Wir Karl, von Gots gnaden, Römischer Kunig, ze allen ziten merer des Richs, vnd Kunig ze Beheim. vergehen, vnd tun kunt offenlichen, mit disem briefe, allen den die in sehen, horen oder lesen. Wenne 5 wir alle missehel, zweiung, ynd krieg, die zwischen yns gewesen fint, an einem teil, ynd den hochgeboren. Lud, vnd Lud dem Romer, vnd Otten gebruderen Margrafen ze Brandenburg, vnd ze Lufitz, des heiligen Richs, obersten Kamreren. Phaltzgrafen by Ryn, vnd Hertzogen in beigeren, vnfern lieben Oheimen, vnd fürsten, an dem andern teil, an den hochgeboren, Rüprehten, Phaltzgraven by Ryn, vnd Hertzogen in Beygeren, vnfern lieben Swager, vnd fürsten, gentzlichen gesetzet haben, vnd des vf in gegangen sin, vnd 18 wanne fich der obgenant Hertzog Rupreht eruaren, vnd erfräget håt, an dem hochgeboren friderich Margrafen ze Missen, vnd die hohgeboren Hertzogen Nyklausen ze Troppow, Bolken zu der Swidnitz. Wentzlowen, ze Legnitz, vnd Wadezlowen, Hertzogen ze Tefchin, vnfern fürsten, vnd auch, den Edelen Guntheren zu Swartzburg Grafen. Gerlachen von Hohenloch. Wilhelem von Lantstein. Bothen von Torgow. Timen von Kolditz, albrehten von Maltitz. vnd ouch an anderen fürsten vnd Herren, vnsern getrewen. vnd 15 hat vns des berihtet, vnd gentzlich, vnderwifet, by dem eyde vnd trewen, do mit er dem heiligen Rich verbunden ift, fint dem måle, daz des obgenanten Margraf Ludwiges, vnfers omes, vnd finer vorgenanten bruder widerfachen. in der mark ze brand. vnd ire helfer. vmbe alle zweiung, die zwischen in beidensiten gewesen ist, von wegen derselben Marken. vf den Kunig von Sweden gegangen sint. zv schaden dem heiligen Romifchen Riche, des eygen daz felb fürstentum, vor manigen ziten gewesen ist vnd noch ist. Vnd sit dem 20 male, daz die felben, vnfers öhemes Margraf Lud. widerfachen, ane vnfer Kungliehe gunft, wizzen, willen, vnd laube, die vorgenanten marken vnder fich gerizzen, vnd geteilt haben, als der vorgenante Hertzog Rüpreht, vnfer fwager des befunder, von dem vorgenanten grefen Gunther, vnd ouch den Edelen, Hansen von Kotchuz, Friderich von Lochen, Schazlow vnd dypolt von Schonenuelt, Heinr, von Kökritz, Wilhalme von Bonbreht, Buggen. Heningen von Bodebuz. Benedicten von anuelt Nikel Erichs. Boeej valken. vnd 25 ouch von anderen, die da by gewesen sint kuntliehen berihtet vnd vnderwiset, die oueh allesampt, im des funderlich bekennet haben, ob fi daz vf ir eyde nemen fölten, daz fie e sprechen, vnd sweren wolden, daz es der Margraf Woldmar Margrafen Chunr. ze Brand. feiligen Sun niht wer, wenne daz er es wer. Vnd ouch fint der vorgenante Margraf Lud, für fich, vnd der obgenanten finer Brüder wegen vnferer lieben Öhemen, lehen, vnd die felben marken, vnd ouch vmb ander ir fürstentum vnd Hersehefte, von vns als 30 von einem Römischen Kunige und irem rehten Herren begert, und gemutet hat, daz wir der lehen, mit eren billich, vnd ze reht lihen mugen vnd füllen des haben wir angesehen, die vorgenanten offenbaren redlichen fachen der wir kuntlich, vnd vollekomenlich underwifet fin. vnd do von, mit wolbedahtem mute, mit Rat. vnd vnderwifung, fürsten. Grafen. frien. vnd Herren. vnferer vnd des heiligen Richs getriwen. haben wir verlihen, vnd verlihen, oueh von niwens, dem obgenanten Marggrafen Lud, vnferm lieben Öhem, 35 vnd den obgenanten Lud. dem Römer, vnd Otten finen Bruderen. Margrafen ze Brand. vnd ze Lufitz. des heiligen Römischen Richs Oberisten Kemrer Phalantzgrafen by Ryn. vnd Hertzogen in Beygeren, vnsern lieben Öhemen, vnd fürsten die vorgenanten marken ze brand. vnd ze Lusitz, mit allen fürstentumen, Herscheften, Grafichesten, fryheiten, eren, wirden, rehten, vnd angeuellen, Mannen Manscheften, Landen, Luten. Steften. vesten. Bürgen. Güten. mit allen rehten genaden. güten gewonheiten. lehen, verliben. vnd vnuer- 40 liben, vnd auch mit aigentumen, vnd avgen Geiftlich vnd werltlichen, by namen mit der stimme vnd Kure. die fie als Margrefen ze brand, vnd des heiligen Romifchen Richs obersten, Kamrer haben, an der wal. eines Romischen Kuniges, mit allen den wirdikeiten, eren, nutzen, vnd sachen, die zu der obgenanten marken, fürstentumen. Herscheften. Grafscheften. fryheiten. angeuelle. stimmen vnd Kur eygentumen vnd avgen, gehörden vnd mit aller zügehörung, als die alten Margrefen zv brand, faligen, des obgenanten 45 Margrafen Lud. ze Brand. fin. vnd ouch finer Bruder, voruaren gefampt, oder befunder, gehabt haben, vnd

belezzen, vnd ouch als der egnant Margref Lud die felben Marken, vnd ir zugehörung befezzen hat, alfo daz der felbe Margraf Lud. der Römer, vnd Otte fin brûder, vnd ir erben, die felben marken, ze brand. vnd ze Lufitz. alle fürstentum. Herschefte. fryheit. angeuelle. Lant, vnd Lút mit lehen. verlihen. vnd vnuerlihen, Geiftlichen, vnd Wertlichen, mit eygentum, vnd eygen, mit allen nutzen, eren, vnd wirdikeiten, mit 5 der Kur mit allen iren wirdikeiten, vnd nutzen, vnd befunderlichen, mit aller der vorgenanten flucke zügehörung, wie die genant, oder wo fi gelegen fint, die zu rehte, oder von alter gewonheit, dar zv gehörent. von vns. vnd dem Heiligen Rômifchen Riche. zu haben ze niezzen. vnd eweelich, an allerley hinderniffe ansprache, vnd anredung fridlichen ze besitzen. Vnd geloben auch by vnsern Kunglichen truwen, daz wir die vorgenanten. Lud. vnd Lud den Romer. vnd Otten gebruder margrefen ze Brand. by alle der vor-10 genauten frucke lehen, vnd lehnung, behalten wellen vnd fullen, vnd fie wider allermenglich dar an beschirmen, als wir vnfer, vnd des Riches Kurfursten zu reht philitig sin, ze tun. Wer auch daz die vorgenanten vnfer fürsten, vnd lieben Omen, Margrafen ze Brand, die vorgenanten Marken, vnd ander ir fürstentum, vnd Herscheft. Land. vnd Lute. mid alle ir zugehörung teylen wurden. vnd ir einer. oder mer. ane erben stürben, oder erben gewünnen, vnd sie vnd ir erben stürben, so süllen die oftgenanten. Marken, fürstentum, 15 Herschefte, fryheite, angeuelle, mit allen rehten, vnd gûten gewonheiten. Lant, vnd Lûten, lehenen, verlihen, vnd vnuerlihen, Geistlichen vnd wertlichen, eygentum vnd eygen, mit der Kur, vnd aller der vorgenanten stucke zügehörung, wie die genant, oder wo sie gelegen sint, dem oder den, die vnder in lebende beliben, vnd iren erben angeuallen vnd die föllen. by den felben vorgenanten Marken, fürstentumen. Landen vnd Lüten, vnd allen anderen vorgenanten flücken, vnd allen iren zügehoringen, lehen, vnd lehenscheften, 20 eweclichen, beliben vngehindert. Es fol ouch der Eldest, vnder den vorgenanten bruderen, Margrafen ze Brandenb, vnfern lieben Öhmen vnd fürsten, vnd ob si niht enweren, ouch der Eldeste vnder iren erben die stimme vnd wal, eines Römischen Kuniges, als des heiligen Römischen Riches oberster, Kamrer, haben, vnd tun alle zit wanne es dar zv kumt. Mit Vrkunde dises briefs versigelt mit vnserm Kunglichem Insigel. der geben ift ze Budeffin, do man zalt nach Kriftes geburt driuzehenhundert iar, vnd dar nach in dem 25 fünftzigisten iar des nehsten dinstages nach sant Valentins tag, des heiligen merterers. In dem vierden Jar vnferer Riche.

Et nos, Ericus Junior, dei gracia. Dux Saxonie, Vlricus Comes in Lindow, Fridericus de Lochen. Petrus de Breydow, et Confules Ciuitatis Spandow, publice proteflantes profitemur, in hiis feriptis Nos vidific, et audinific, literas, Inuictiflimi principis, domini, Karuli, Romanorum Regis, et Regis Bohemie. 20 Regio fino Sigillo. Sigillatas, legi coram nobis, non cancellatas, non abolitas, non rafas, neque in aliqua fui parte viciatas, de verbo ad verbum. prout fuperius continetur, in hac carta. In cuius teftimonium. Sigilla noftra, prefentibus duximus apponenda. Datum. Spandow, feria quarta. post dominicam Oculj. Anno domini. M. CCC Quinquagesimo.

Gedruckt in Ricdel's Codex diplom, Brandenb, 11, 2, pag. 279 und pag. 291,

## 35 303. Die Markgrafen Ludwig und Ludwig der Römer von Brandenburg überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Eigenthum und die Lehnsberrlichkeit über das Weichbild Wittingen. — 1330, den 19. Februar. K. 0.

Wjr. Ludwig. vnd Ludwig der Römer von Gots gnaden. Marggrafen ze Brandenburg, vnd ze Lufitz des. heiligen Römifchen Richs Oberflen Kanner. Phalantsgrafen. by. Rýn. vnd Hertzogen in Beygeren. 40 Bekennen offenbar mit diffem brief. Daz wir mit gåtem willen. haben gegeben. vnd gelazzen. vnd geben. vnd lazzen. Vnfern lieben Öhemen. hern Otten. vnd hern Wilhalme. Hertzogen zu Brunfwig. vnd zë Lunenborch. vnd iren erben. vnd iren nachkömelingen. den Eygentúm. vnd die Lehenwar Ouer. daz Wikhelde. ze Wittinghe. vnd alles, daz, daz zử dem eygentúm. vnd zử der Lehenwar gehöret. es fy Geiflich oder Weltlich. ane allerley anfprache. vnfer. vnd vnferer erben. Mit vrkúnd ditz briefs. Der geben ift, ze Budjiffin.

befigelt, mit vnsern Infigelen. nach Criftes gebert dreuzehenhundert iar. vnd. in dem Funftzigisten Jar. am Fritag, vor dem Suntag. als man singet das ampt Reminiscere.

354. Die Markgrafen Ludwig und Ludwig der Römer von Brandenburg melden den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg, dass sie sich mit dem Könige Karl IV. ausgesöhnt haben und von ihm mit der Mark Brandenburg und Lausits belehnt sind, und ersuchen sie, einen Vertrag mit den jenseitz der Elbe sitzenden Edelen, Vassallen und Bürgern der Mark zu vermitteln, damit dieselben unter ihre Botmassigkeit zurückkohren. — 1350, den 19. Februar. K. O.

Magnificis principibus, domino Ottoni, et domino Wilhelmo, Ducibus Brunfw, et Luneborch, Auunculis fuis kariffinis Lud, et Lud Romanus, dei gracia Marchiones Brand, et Lufatie, Sacri Romani Imperii archicamei, Comites Palatini Reni, et Duces Bauarie. Conplacencie. quantum poterunt. et amoris. Noueritis. nos. 10 cum Innictifiimo principi domino Karulo Romanorum Rege et Rege Bohemie, domino, et Auunculo noftro fincere karistimo, super omnibus, et singulis, dissensionum, et controuersiarum, materiis, inter nos versis, amicabiliter, et plene, fore concordatos Ita, quod, nos, et fratrem nostrum. Ottonem, in Budessin, copiosa presente multitudine. Principum. Comitum. Baronum nobilium et ignobilium. adhibitis folempnitatibus. Regalibus, debitis, et confwetis, de Marchia, Brand, et Lufatie, et de aliis nostris pheodis, inpheodauit, et follempniter 15 inueftiuit. Quare. vt vos. confiderationis noftre intuitu. apud. Nobiles. Vafallos noftros. ct Ciuitatenfes. tranf albiam, ca diligencia, qua de vobis premifumimus, ipfos nobifcum concordandi, fuper prefentibus, diffenfionibus, vt relicto herrore, ad nos, tamquam ad veros fuos dominos reuertantur, et declinent interponere curetis. vos inflantissimis. exhortationibus. requirimus. et hortamur. Volumus enim. omnia. et singula que inter nos, et ipfos, occasione, concordie, cum confilio et inuamine Capitaneorum nostrorum, ibidem trans albiam 20 tractaueritis, ordinaueritis, et placitaueritis, habere Ratum, et gratum, et perpetuo inuiolabiliter, conservare, harum testimonio literarum. Datum Budissin, nostris appensis Sigillis, Anno domini, M. CCC, Quinquagesimo. feria fexta, ante Reminiscere.

Gedruckt in Riedel's Codex diplom, Brandenb, II, 2, pag. 289.

355. Ernbischof Gottfried von Bremen verkundet allen Geistlichen in Stadt und Diécese Bremen, dass er den 25 Moritz von Oldenburg, Domdechanten zu Bremen, Archidiasoon in Oestringen und Wangerland und Obedieneiste zu Kroge, wegen Voreuhaltung der erzbischöflichen Schlösser, Lande, Lehne, Rechte, Gerichtsbarkeiten und Einkunfte mit dem Banne belegt hat, und besichlt ihnen allen, die Geistlichkeit des Stiftes, die Eingesessenen im Archidiasoonate, die auf den Gütern des Decanats, des Archidiasoonate und der Obedienz und Prübende sitzenden Banern und alle, die davon Abgaben zu entrichten haben, während des öffentlichen 30 Gottesdienstes unter Androhung des Bannes zu ermahnen, dass zie dem Gebannten den bisherigen Gehorsam nicht mehr erweisen, keine Amtahandlungen von ihm rulassen, keine Benefize von ihm empfangen, keine Gerichte- oder Sprodal-Handlungen in seinem Namen vornehmen und ihm keine Abgaben entrichten, und erklärt alle, die dawider handeln, in den Bann. — 1350, den 20 Februar. XXVII.

Godefridus dei et apoftolice Sedis gracia Sancte Bremenßs ecclesse Archiepiscopus vniuersis et Singulis 36 Abbatibus Prioribus Prepositis Decanis ceterisque dignitates persoatus Seu officia habentibus Canonicis plebanis Ebdonedarijs rectoribus Perpetuis vicarijs et clericis beneficiatis ecclessrum et capellarum Seu eorum vices gerentibus per ciuitatem et diocesim nostras constitutis Salutem in domino et mandatis Infra scriptis firmiter obedire Nuper Mauricium de Oldenborch nostre ecclesie decanum et canonicum prebendatum ac archidiaconum terrarum Aftringie et Wangie diete nostre diocesis et obedienciarium In Croge 40 propter notoriam Inuassonem spoliacionem Occupacionem et detentionem Castrorum fortalitorum Municionum Terrarum Phendorum Jurium Jurissi dictionum fructuum Reddituum et prouentuum ad nos et dictam nostram ecclesian spectantium declaranimus excommunicatum sentencias et alias penas contentas in constitucionibus venerabilium patrum dominorum Johannis episcopi Tusculani et Gwidonis tituli sacti laurentii in Lucina

presbiteri Cardinalium Olim per nostram prouinciam Bremensem apostolice sedis legatorum et in statutis prouincialibus Gyfelberti et Borchardi Archiepifcoporum Bremenfium noftrorum predecefforum fuper inuafione vfurpatione Occupatione et detentione bonorum ecclessafticorum Jurium et Jurisdictionum per eos editis incidisse Ipsumque Mauritium nichilominus etiam auctoritate ordinaria propter premissa et et eius manifestam 5 rebellionem excommunicacimus infra feriptis iusticia exigente et Mandacimus ac fecimus prefatum Mauricium Per noîtras certi tenoris literas excommunicatum publice nuntiari Verum illi de iure prouentus ecclefiaftici merito subtrahuntur cui ecclesie communio denegatur et qui foris per sentenciam ciectus est nichil nomine ecclesie potest possidere Mandamus vobis et cuilibet vestrum tenore presentium in virtute sancte obediencie et fub pena fentencic excommunicationis quam in vos et quemlibet vestrum Singulariter canonica tamen et 10 peremptoria monicione premifia ferimus in hijs feriptis Si non feceritis quod mandamus Quatenus omnes et fingulos Canonicos Ebdomadarios plebanos Rectores perpetuos vicarios Clericos beneficiatos et non beneficiatos nostre Bremensis predicte et aliarum ecclesiarum et Cappellarum ac laicos vtriusque sexus tam mares quam feminas Archidiaconatus terrarum ante dietarum nec non colonos Cenfuarios Cultores terrarum poffessiones num et aliorum quorumcunque ad decamatum Archidiaconatum obedienciam et prebendam spectantium quos 15 et quas prefatus Mauricius hucufque possedit et illos qui fructus redditus prouentus jura et debita predictorum decanatus et archidiaconatus obediencie et prebende In quibufcunque rebus fiue in groffis fiue in minutis aut in cottidianis distributionibus seu manualibus beneficijs aut victualibus quocunque nomine nuncupantibus confiftant ministrare tenentur et quoscumque alios per Ciuitatem et diocesim nostras constitutos quos presentium exhibitor vobis Seu cuilibet vestrum duxerit nominandos cuiuscunque condicionis gradus ordinis 20 vel status existant moneatis publice et peremptorie in Monasterijs Ecclesijs et Capellis vestris cum maior multitudo populi ibidem conuenerit et alibi vbi expediens videbitur prout fueritis requifiti nominatim quorum nomina feiueritis alios vero in genere quos nos etiam et quemlibet corum tenore prefentium rogamus et monemus Pro primo Secundo tercio et peremptorio monicionis edieto eifque et eorum Singulis in virtute Sancte obediencie et sub pena sentencie excommunicationis districte precipiendo Mandamus vt Ipsi et quilibet 25 eorum prout ad eos et Singulos ipforum pertinet communiter vel diuisim infra sex dies post vestram monieionem Seu euiuslibet vestrum quam statim fieri volumus immediate sequentes quorum dierum duos pre primo Duos pro fecundo et reliquos duos eis et eorum cuilibet pro tereio et peremptorio termino et pro canonica monicione tenore prefentium allignamus Prefato Mauricio excommunicato nullam obedienciam ot reuerenciam debitam et confuetam tamquam decano archidiacono Obedientiario feu canonico prebendato 30 amplius faciant feu exhibeant eiufque mandatis feu alieuius vel aliquorum eius nomine preceptis in nullo obediant seu intendant Neque ipsum Mauricium excommunicatum vel alium eius nomine ad actus legittimos admittant nullaquo beneficia ecclefiaftica feu temporalia ab eo vel ab alio cius nomine recipiant neque de amministratione decanatus Archidiaconatus Obediencie et prebende predictorum seu corum quemlibet nomine dieti Mauricij se intromittant neque actus iudiciales seu synodales nomine et loco sui exerceant Nec etiam 35 fibi vel alieui cius nomine fructus Redditus et omnia alia et fingula fupra dieta ministrent Seu quantum in eis est etiam ab alijs ministrare permittant Sed officiali nostre curic presentent et ministrent qui de consilio nostro personis honestis vices dicti Mauricij in ecclesia nostra et Archidiaconatu pretaxatis committat eisque de beneficijs ipsius mauricij assignet vande posiint congrue sustentari Id quod de fruetibus et alijs premissis dictorum beneficiorum debitis eorum supportatis oncribus superesse contigerit sideliter colligat et conferuet 40 quoufque de decanatu Archidiaconatu Obediencia Canonicatu et prebenda fupra dictis aliter duxcrimus ordinandum decernentes ex nunc quicquid per ante dietum Mauritium tempore excommunicacionis fue vel aliquem eius nomine attemptatum est vel contigerit in suturum Provt de iure est irritum esse et inane Nos enim fi in premifis que mandauimus vel in aliquo premifiorum contrarium fecerint et vestris ac nostris in hac parte non paruerint monicionibus et mandatis Seu contradictores fuerint et rebelles et in cos et 45 corum quemlibet nec non in quoscumque contradictores et rebelles cuiuscumque dignitatis status gradus ordinis aut condicionis existant qui in premissis vel circa premissa Seu in aliquo premissorum deliquerint

quoquo modo publice vel occulte Singulariter in fingulos Nominatim et expresse nec non in dantes et recipientes feu dari et recipi facientes vel procurantes aliter quam fuperius est expressum dicta monicione premiffa excommunicacionis fentenciam ferimus in his feriptis quam fentenciam fi qui incurrerint vobisque feu cuiquam vestrum hoc constiterit quoquo modo ipsos et corum quemlibet nominatim sine expectacione alterius mandati in Monasteriis ecclesiis et Capellis vestris fingulis diebus dominicis et sctiuis tempore quo 5 diujna folent celebrari officia coram fideli populo publice excommunicatos nuntietis Sub pena fentencie excommunicacionis late fuora dicte. Executione facta Reddite literas has referibentes nobis in literis veftris prefentibus transfigendis et Sigillis vestris Sigillandis Diem locum et quibus presentibus quicquam feceritis in premiffis fub pena ante dicta ct ne in posterum causari pretendere vel allegare aliquam ignorantiam seu excufacionem posiint volumus etiam et mandamus pro maiori euidentia hunc nostrum processium ianuis 10 chatedralis collegiatarum et parrochialium ecclefiarum Ciuitatis et diocefis noftrarum predictarum provt vifum fuerit expediri affigendum Decernentes in hijs scriptis eos Per nostre monicionis edictum sic artari ac si monicio personaliter venisset ad cosdem In quorum omnium testimonium et cuidentiam pleniorem presens publicum inftrumentum huiufmodi noftrum processim continens Per Theodericum Notarium infra scriptum fcribi et publicari mandauimus et Sigilli nostri munimine roborari Acta sunt hec Bremis In Curia habita- 15 cionis honorabilis viri Domini Johannis dicti de Brema Canonici prebendati et Thefaurarii ecclefie Bremenfis Sub anno domini Milefimo Trecentefimo Quinquagefimo Indictione tercia Menfis ffebruarii die vicefima hora none vel quafi Pontificatus beatifilmi in Christo patris ac domini domini Clementis pape Sexti Anno octauo Prefentibus honorabilibus et Diferetis viris Dominis Johanne de Brema Thefaurario fupra dicto Ottone dicto Corff et magiftro Petro de Byfuntio Magiftro Johanne de Ockenbrock Monasteriensis Ofnaburgensis et Magde- 20 burgenfis ecclefiarum Canonicis ac pluribus alijs testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Theodericus de Peynis Clericus hildenfementis diocefis publicus Imperialj auctoritate Notarius Mandatis monicionibus Sentenciarum prolacionj et alijs omnibus et Singulis fupra dictis per dominum Gotfridum Archiepifcopum fupra dictum factis et habitis vna cum tetibus memoratis interfui caque de ipiūus domini Archiepifcopi mandato feripti et iu hanc 25 publicam formam redegi meoque figno folito et confueto Signaui.

356. Die Gebrüder Heinrich, Harneid und Ludolf von Wrestodt ersuchen den Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg, die ihrem Vater schuldigen 11½ Mark Pfennige ihrem Bruder Johann, Conventual in Oldenstadt, zu berahlen. — 1350, den 24. Februar. K.O.

Magnifico principi et illufni. Domino Ottoni duci de brunfëv et luñ. Hinricus. Harneydus et Ludolfus 30 fratres fanuli dicti de wrestede. Se in omnibus beniuolos et paratos. Noscat vestra principalis dominatio. ut se valente marcas cum dimidia denariorum luneburgensium. quibus patri nostro bone memorio fiulitis obligatus, exhibitori presentium fratri nostro. domino Johanni religioso in veteri vilesse, perfoluatis, vos ex tuno a dicta pecunia liberum dimittimus et solutum. In cuius rei testimonium Sigilla nostra presentibus duximus apponenda. Datum vilesse, anno domini M. CCC. quinquagessimo. In die mathie apostoli.

357. Die Gebrüder Iwaa und Paridam von dem Knesebeck\*) geloben, die Herzöge Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg, den Vogt Lüder von Havekhorst zu Zelle und alle diejenigen, welche ihr Festungswerk zu Wittingen abbrennen und brechen halfen, wegen der Zerstörung desselben unbelästigt zu lassen. — 1350, den 3. Marz. K. O.

We Ywan vå langhe Pardam Brodere, ge hete van deme knefebeke Pardammes fone van deme knefe-40 beke deme God gnedich Si, Bekennet openbare vor al den de diffen iegenwardighen Bref feet vå horet lefen, dat we de Erbaren vorften vie heren hertogen Ötten vå hertogen wilhelme van Brunefië vå luneborgh Brodere, vå ere eruen vå ere Nakomlinghe, vå den voghet van Tielle lud van Hauekhorft, vå alle-

<sup>\*)</sup> In den Siegeln ein Einhorn,

de, de dar mede weren dat vie Bawe to Wittinghe Broken wart, vin dat Branden vin Breken, nummer Bedeghedinghen feolet noch willet, vinne dat Bawe vin vinne den feaden den wi dar an nemen, noch fehuldigen noch vordenken, noch vie eruen vin nen man van vare weghene. Sunder we hebbet se des quit vin ledich vin los ge laten mit gudeme willen, vnde latet se al los in desseme vieme Breue, Dar vie in ghebe feghele to hanghet, Desse Bret is ge gheuen Na godes Bord Dusent Jar, Drehundert Jar, in deme vistigesten iare to Miduasten.

#### 358. Knappe Georg von Hidzacker verkäuft den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg einen Fleck vor dem obersten Hause des Schlosses Harburg. — 1350, den 17. März. II.

Ik Juriges van Hidzaekere knecht hern Jurius fone iehtefwanne Ridderes Bekenne openbare vor al den 
10 de deffen bref feet vnde horet lefen. dat ik mit wibord vnde mit willen al miner eruen vor koft hebbe vnde 
laten dat Blek vor dem ouerften hus to horboreh dat al dus langhe min was den Erfamen vorften. hertoghen 
Otten vnde hertoghen wilhelme van Brunfw vnde luneborch Broderen minen heren vnde eren eruen vnde 
eren Nacomlinghe eweliken to be holdende mit alleme rechte vir nuth al fo ik it hadde. hir up hebbe ik 
en diffen Bref ghe gheuen Na godes Bord dritteynhundert iar in deme viftegheften Jare to Sunte Gher15 derde daghe der hilgen Junkvrowen.

#### Knappe Johann von Harboldessen resignirt dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg eine Kete zu Coldingen zu Gunsten Bertolds und Segebands von Reden. — 1350, den 21. Marz. K. O.

Illuftri principi domino fuo ottoni duci de brunswic et luneboreh. Johannes de harboldessen famulus feruicium beniuolum et paratum. ek sendo iv up. enen koten tho koldeghen dar dultman vp ghe wonet 20 hadde, bi hermanne sporten van kersten van langhede mid dessem venderschede dest gi lenen dene koten hern bertolde vn Seghebande van reden en reeht len. datum su me me sigillo anno domini M ČČC quinquagessimo in die palmarum.

#### 360. Herzog Magnus von Braunschweig entscheidet einen Streit zwischen dem Kloster Marienthal und dem Ritter Hermann Tubeken über die Holzung "Vir" bei Alvestorf zu Gunsten des Klosters. — 1250, den 25 21. Marz.

We Magnus etc. Dat we mid rade vfer man. nach rechte hebben ir feeden. vii berieht, de feclinged dede was, twifehen deme abbede vii couente, des cloîters to fente marien dale, vii hern Hermene tubeken, riddere von ener anfprake weghene de he dede, vppe dat helt, dat dar het de vir, dene he fieh to toch to egene von des gudes wegene to allegeziforp dat de felue abbet, vii de fine, de he by fich hadde, weder 30 fpreken vii bekenden ome nichtes an deme vorfprokenen holte, wanne allene, enes achtwordes, des vunde we mid vien mannen on dat to rechte, dat na dem male fo dat vorfprokene holt hadden befeten vryi, vii ane allerleje, an fprake bouen hundert iar, vii an oren egeliken weren hadden, dat fe des neghere weren be haldene, mid oreme rechte wenne he. vii des weren fe rede to donde, mer he let fe los des edes dorch god, vii dede aftich, der vorbenomden an fprake, vor vns vii vien mannen vortbat mer fo leth he 55 on weder de fehline vppe deme kerchout to algeziforp, vii dat korn vppe deme velde, vii wat hern Hinrekes hadde ghe wefen von ingerfleue, dat he be fat hadde, von des riehtes weghene. De tupe deffer ding fin, her gheuerd von weuerlinge riddere guntzelin von der affeborch. Hinrek von velthem, vii gheuerd von werberghe, knechte, vie ratgheuen vii anderer vromer lude ghenoch. In cuins rei teltimonium figillum noftrum prefentibus eft appendrum, amo domini, M. CCC. L. In die palmarum.

40 361. König Karl IV. befiehlt den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Löneburg, dass sie dem Markgrafen Ludwig, Ludwig dem Römer und Otto von Brandenburg, denen er and dem Gerichtstage zu Nuruberg die Mark Brandenburg und Laustu zuerkannt hat, gegen den falseben Markgrafen Waldemar von Brandenburg Hulfe leisten, damit sie in den Besitz der Mark gesetzt werden, welches auszuführen er die Markgrasen Friedrich und Balthasar von Meissen beauftragt hat. — 1350, den 12. April. K. O.

Wir Karel von Gots gnaden Romifcher Kunieh ze allen zeiten merer des Reiehs, vnd Kunieh in Beheim, enbieten den Hohgeborn fürsten Otten vnd Wilhalmen Hertzogen zu Lunenburg, vnsern lieben swagern vnd Fürsten, vnser genade vnd alles gut. Wir tun ew ze wizzen, daz wir ze Geriht gesezzen sein des 5 nehsten Montags nach dem funtag als man finget, Miferieordia domini, auf vnfrer Kunigleichen Bürg ze Nurmberg, vnd daz die Hohgeborn. Lud, vnd Lud der Rômer, vnd auch Otte gebruder Marggrauen ze Branden vnfer lieb fürsten vnd Öheim vor vns in Geriht da wir gefezzen sein als ain Römischer Kunig zu reht fitzen fol, mit dem rehten behabt haben die Mark zu Branden vnd zu Lüfitzz mit aller irr zu gehorung, vnd haben fi auch der gefetzt in nutz vnd gewer, Vnd haben geboten den Hohgeborn, Frid, vnd 10 Balthafaren Margrauen zu Meiste vnsern lieben Fursten vnd Öheim daz si die egenanten Lud. vnd Lud den Romer vnd Ötten, Marggrafen zu Branden von vnfern wegen als vor vns vrteilt ist, mit rehter vrteile in die gewer der felben Mark zu Branden fetzzen fullen, da von fi mit vnreht auz geworffen feind, von des wegen den man nennet Marggrauen, Woldmar, zu Branden, Wan der Hohgeborn Rupp? Pfallentzgraf bei Rein vnd Hertzog in Beyern vnser liber swoger vnd Furste von der selben Marggrafen wegen, mit 15 guter Kuntschafft vor vns in Geriht beweifet hat daz der selbe Wold vngereht ift. Da von gebieten wir ew von Gerihts wegen vnd von vnferm Kunigliehen gewalt vnd bei vnfern vnd des Reichs hulden, daz ir den vor genanten Lud. vnd Lud. vnd auch Otten Margrauen ze Branden, mit allen sachen beholffen seit wider den felben Wold, vnd fein helffer, daz fi der vorgenanten Lande wider in die gewer gefetzt werden, da si mit vnreht von des selben. Wold. wegen aus geworffen sind. Tet ir des niht wir musten zu ew rihten 20 als reht wer. Des ze Vrkund send mir ew disen brief verfigelt mit vnsers Hofgerihts Insigel Der geben ist zu Nuremberg an dem vorgenanten Montag Nach Kristes gebürt drivzehen hundert iar vnd in dem funfzigstem Jare In dem Vierden iare vnserer Reiche.

Gedruckt in Riedel's Codex diplom. Brandenb. II. 2. pag. 297.

Sötz Errbischof Gottfried und das Domcapitel zu Bremen einerseits und die Rathsherren und die Gemeinde der 25 Stadt Bremen andererseits beurkunden, dass sie wegen Noth des Landes und zum Schutze der Laien, Getztilchen, Ritter, Knappen und Kanfeute gegen Raub und Gewalt eine neue Burg am Flusse Lesum gebauet haben, zu welcher der Erzbischof einige bisher zur Vogtei Langwedel gehörende Güter, Güter in St. Jürgens Land, die Fähre und den Zoll zu Lesum, Güter im Dorfe Lesum und zu St. Magnus bei Lesum und alle von den von der Hude und von seinen anderen Feinden zu erobernde benachbarte Göter legt. 30 Beide Theile bedingen sich gleiches Recht über die Burg, schwören sich gegenseitig Burgfrieden und einigen sich dahin, dass ihnen beiden von den auf die Burg zu setzenden Burgmännern gehuldigt und einigen and der Vogt daselbet von ihnen gemeinsam angestellt werden soll. — 1350, den 22 April. XXV.

Wy Gotfryt van der gnade gades Ertzebifcop va Capittel der hilgen kerken the Bremen vin wy ratmanne vå de menheyt der flat To bremen vntbedet felycheyt jn gade al den gennen de deffen vår var lefen horen, gy feholen weten dat wy dorch not vån nuttycheyt des menen landes hebben endrachtlyken gebuwet ene nige borch vp de lefamene de ewychliken blyten fehal to befehermende vå the vorwerende leyen vån papen ryddere vå knapen den menen kopman geyllyke vå werlyke lude vor ref vår varrechte walt desse Borch vår er brugge the holdende vå the beterende dar hebbe wy vorbenompde Gotfryt ertzebischop myt wyllen vå myt vulbord vnies Capittels the bewyset gegheuen vär gelaten vnie gut dat 40 gelegen is twysken dem kogratuen vår der lefamen vår twysken der watmen vår der westere dat went jn disse tydt gehoret heft to der vogedie the dem langwedel vå dat gut dat belegen the Sunte Jurgen dat oldyngheiz ghehort heft vasem Stychte vån noch hort ok fehal dar the horen dat vere vår tolle ther lessene vär wat gud wy hebben jn dem dorpe the lessene vår the sunten van den van der Hude vår van anderen vnsen 45 sentendes til Kasselstevk li.

vygenden dat by deffer borch belegen is vortmer hebbe wy lauet vñ fwaren dat wy vorbenompte byffchop Gotfryt yn ynfe nakomelynge Ertzebiffchoppe yn Capittel the Bremen by der enen fyden yn wy Ratman yn de menheyt der ftat the bremen by der anderen fyden febelen ane alle argelyft lyke weldych wefen der vorbeschreuenen borch alszo dat eyn jewelyk van vns allen schal vñ mach van desser suluen borch syne 5 not vn fyn vnrecht vorweren vn hir ane enfchal vnfer nen den anderen anhynderen myt jenygerhande flukken vortmer hebbe wy ok endrachtlyken alle enen olden fleden borchvrede swaren va lauet vast the holdende Were ok dat wy Byffchop gotfryt vn vnfe Capittel ofte de ftat to Bremen fetten borchmanne vp desse fuluen borch de borchmanne scholen vns allen vorbenompten 1) huldvghen Vortmer schole wy 2) alle alfzo wy vorbenomet fynt endrachtlyken tho famende fetten enen Amptman edder enen vaghet de yns to deffe borch to vnfer aller handt beware vn holde. Were ok dat dvffe fulue borch vorstoret wurde des is nych schen schal yn de Ertzebysschop Capittel yn Stad 3) dar nene borch endrachtliken mer hebben wolden. So ichal dyth vorbenompt flichtz gut wedder the kamen vn the horen dar jt afgenamen is Men dat ander gut dat wy ynfzen ynfen 4) yvanden afgewunnen yn gekregen hebben dat fchal den blyuen half des ftychtes vn half der fladt to Bremen, Wurde ok ene schelynge tusken den gennen de vp der borch wonaftych 15 fynt de schal kamen the dren des Ertzebisschoppes rade vnde the dren Ratmannen der stad the Bremen desse solle scholen de schelynge voreuenen in mynne edder in rechte Wolde ok jemant desse borch nowen ofte enghen myt buwe edder myt anderen vnrechte Dat sehole wy alle vorweren myt alle vnser macht endrachtlyken ane alle argelyst. In ene vaste vn apenbare betugynge alle desser vorbeschreuenen dyng hebbe wy vnse Ingesegel ghehanget the dessemble breue De gegheuen is to Bremen vnder godes jaren 5) 20 Dufent 6) Drehundert in dem veftigesten jare in den hilgen auende Sunte Jurgens des hilgen Mertelers.

### 363. Die Gebrüder Ulrich Johann und Nicolaus von Remstede verkaufen dem Rathe zu Lüneburg die ihnen vom Grafen von Schwerin zu Lehn ertheilte Mühle zu Emmendorf. — 1350, den 6. Mai. XVI.

Alle den de dessen breff horen edder seen, sy witlik dat wy Olric Johan vnd Claw brodere sone Berndes van remftede dem god gnedieh fy, hebben vorkoft mit willen vnd vulbort vfer rechten eruen, den 25 beschedenen wisen mannen dem Rade to luneborg vse molen to Emmendorpe to eneme rechten kope mit watere vnd mit weyde mit wischen mit lande mit holte mit allerleye anseoth, vnd mit allerhande nut alle wy vnd vie elderen de beseten hebben went in dessen dach, vnde noch nement van vsenthaluen, dar nicht rechtes ane beholden, vor hundert mark luneborger penninghe de rede betalet fint, vnde de vruwe de vie elderuader hat hadde de ere liftucht an der fuluen molen hadde, de fchole wy also erlegeren, dat de vor-30 fereuene rad van er yngemanet blyue, vortmer de fulue rad mach mit differ molen don yn laten tobreken vnde maken wat fe willen, de lenware de de greue van Swerin heft an der fuluen molen, de fehole wy vorscreuene brodere vn vse eruen dem Rade to luneborg to gude holden alse lange went se de moghen bringhen van dem greuen, Alle desse vorscreuenen ding vast to holdende vnde vntobroken, loue wy Olric Johan vn Claw vorscreuene brodere mit vscn medeloueren hinrike van remstede vseme vedderen vnd 35 diderike van eldinge vieme ome knechten mit ener fameden hant in truwen, vnd scolen desses kopes en en recht warende wesen To ener groteren betuginge hebbe wy vie jngesegele an dessen breff gehenget, is gescreuen na godes bort dritteynhundert jar in dem vistigesten jare in dem hilgen dage der hymmeluart vnfes heren godes.

 Ritter Hermann von Meding gelobt, seine Burg zu Horn zu brechen, wenn die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg es fordern. — 1350, den 10. Mai.
 K. O.

Das Copiar XXVII. seigt unter anderen unbedeutenden auch folgende Verschiedenheiten: 1) Hier ist eingeschoben tho lyke.

9) Hier ist hyr eingeschoben. 3) Hier ist eingeschoben tho Brennen.

9) Das zweite en/en fehlt.

6) Hier ist eingeschoben Lio men fereff.

6) Hier ist eingeschoben iar.

Ik Herman van Medinghe, Riddere, Bekenne openbare vor al den, de dessen Bref siet vn horet lesen, dat ik mine Borgh to dem horne Breken schal, wanne mine heren hertoge Otto vn hertoge wilhelm van Brunes vn Luneborg Brodere de ersammen vorsten, inche erer en dat van me eschet vn houe en intruwen in desseme Breue mit mineme ingheseghele beseghelet dat ik dat ie den wille, vn dar te hebbe ik en Borgen set de hir na stad. We Boldewin van dem lobeke Riddere. Wasmod de Marscalk vn sin Broder Jordan van 5 medinghe vn Otto de grote hern werneres sone knapen. be kennet dat we mid samender hand in truwen louet hebbet den vorbenomden vorsten vsen heren, vor hern Hermanne van Medinghe dat he sine Borgh to deme horne Breken schal wanne se willet, vn dat essent in deme vistighesten iare, in der hilghen sighe Geptele, hengtt in dissen Borgf. Na Goddis Bord drittejnhundert iar in deme vistighesten iare, in der hilghen daghe Gordiani et Epismeshi.

385. Probst Ludelf, Priorinn Elisabeth und der Convent zu Medingen gestatten den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg von neuem den Wiederhauf des Zehnten und eines Hofes zu Göddingen innerhalb der nächsten sehn Jahre. — 1350, den 5. Juni.

Nos. Ludolfus prepofitus. Elyzabeth Priorifia Totufque Conuentus Sanctimonialium in Medinghe prefentibus proteflamur, et recognofcimus. Quod quia illud decennium, quod nofiris Nobilibus Principibus et dominis 15 Ottoni et Wilhelmo ducibus de brunsw et Luneb. ad reemendam decimam et Curiam in Godinghe iam pertranifit, eifdem nofiris dilictis dominis, et corum heredibus Sev fuccefforibus, eandem graciam a feßto beath Martini nune futuri hine inde ad decem annos continue Subsequentes, dictarum decime et Curic petati pecunia qua ab ipfis comparauimus reemendam damus prefentibus gracia Speciali. In cuius teßtimonium Sigilla noftra prefentibus Sunt appenfa. Datum Anno domini. M. CCC. Quinquagefimo. In die beati Boni-20 facij martyris et Sociorum eius.

 Moritz, Domdechant und gewählter Erzbischof zu Bremen, entlässt den Herzog Otto von Braunschweig und Luneburg der für den Prieden mit dem Bischofe und Stifte zu Verden geleisteten Bürgschaft. — 1350, den 1. Juli.
 K. O.

Wi her Mauricius van der gnade Godes, Domdeken vnde en koren Erchebiscop der hilghen kerken to 25 Bremen bekennet vnde betüghet openbare in dessem breue dat wi den eraftighen vorsen Hertighen otten van Lûneborch vnde Brünswie los latet des vredes den he vs vor den Biscop vnde often Stichte to Verden gheuen hadde, Scuth ok vs oste den vsen wot van den voresprokenen Biscope vnde Stichte, dar wille wj ene mit nichte mer vmme manen noch be claghen, In ene beshughinge desser dingh hebbe wi vnse Inghesessel hangen to dessen breue. De gheuen is, na Godes bort Dusent iar, drehundert iar, In dem vestigheiten 30 iare des neghesten donredaghes na stinte peters daghe. vnde sinte paweles der apptole.

367. Die Gebrüder Johann, Conrad und Bodo von Salder begeben sich mit ihrem Schlosse Calenberg auf sehn Jahre in den Dienst des Herzogs Ernst von Braunschweig und seines Sohnes Albrecht und des Herzogs Ernst von Braunschweig und seines Sohnes Otto gegen den Bischof und das Stift zu Hildesheim und gegen jeden mit Ausnahme der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg. Als Friedegut wird ihnen versprochen 35 Moritzberg, Himmelsthür, Giesen, Wennerde, Giften, Beelte, Escherde, Sorsum und Emmerke. — 1300, den 11. Juli.

We Jan. Cord. riddere. vñ bodo knecht. brodere ghe heten van Saldra. bekennet openbare in dessem breue. Dat we ghe deghedinget, hebbet, med den vor luchtigheden vorsten. herrhoghen Erneste dem Elderen. vå albrechte sineme sone. Hertoghen Erneste dem Jungeren vä sineme sone. hertoghen otten, ghe heten van 40 brunsw. vä se mid vns. Dat we. vä vnse eruen. sin in ore denst ghe varn. med dem Slote. Kalenberghe. vä med auderen sloten of we se hebben. also dane wis. Dat we on. behulpen schullet wesen vä willet yeghen. bissop, hinrike van hildensen. vä dat stichte van hildensen. vä ore bulpere. Were auer dat bissop hinrik.

nicht en were, eder des stichtes nevne macht en hedde, so scholde we on ok helpen, weder den de denne bisscop were, eder des stichtes macht hedde, ane weder den van schowenborch. were dat denie dat stichte to hildenfem worde, fines rechtes scholde we macht hebben ver weken. Hulpe we on binnen der thid nicht rechtes, fo scholde we on, be hulpen wesen, also desse bref vt wiset. Were ok, dat vnse vor benomden 5 heren vns effcheden to hulpe, vppe anders yemande, dar scholde we ok rechtes macht hebben ver weken. hulpe we denne binnen der tid nicht rechtes. fo scholde we on behulpen wesen, also hir vor be screuen steyt. Deffe hulpe schal alfus stan. wanne se de hulpe, van vns effchet, eder we van on, so schullet vnse vor benomden heren, legen to dem Kalenberghe, drittich man, ghe wapent. Der schullen wesen twelue, med helmen, twelue med gleuevgen vn fes schutten, vp ore kost, vn schullet se dar spisen de wile dat orloghe 10 waret. Dar schulle we yeghen holden achte man med helmen, achte man, med gleueygen vn ver schutten. Wechtere, portenere, tornlude, fchullet fc half be kosteghen. Dingede schullet vnse heren half vpnemen to kalenberghe, vn we half wes we med vnfen heren vp eyn komet, vn dar na, dat vnfer heren hulpe wert, vñ vnfe. Were ok. dat (me) vromen (ne)me. in name. eder an vangenen. den scholdeme delen. na mantal revivgh(er lud)e, et en were dat (vnier heren venic)h dar me(de were dar) me kiuede, eder stridde. nememe dar 15 vromen an vangenen, fo fcholde de vangene negheft dem besten, o(re) to vorn wesen, vn ane (den) bisscop van hildenfem, ef he dar fuluen mede vangen, worde. Ok hebbet fe vns to vrede gude gheuen, den berch vor hildensem, dar de heren wonet, himmedesdor gysen, vn echt gysen, wenharde, ghistene, beuelte, vn echt beuelte. Effcherde. vn echt effcherde. zosserum. vn Embreke. Were ok dat dat slot kalenberch. eder andere vnse flot, be stallet eder vor buwet worde, dat scholden se truweliken redden, vn entsetten, also se erste 20 mochten, med al orer macht. Ok en schulle we vns nicht sonen, noch vreden, ane vnser heren willen, were ok, dat vnse heren, eder ore ammechtlude, we leydeden, de vnse vyant were, vn dar ore bode bi were. Dat scholde we holden. Were ok. dat me vnsen heren eder vnsen vrunden schaden dede, van deme hus kalenberghe, deme de mid vnfer veyde nicht to donde en hedde, vn dat we van ere weghene weder don mosten, dar scholden vns vnse heren an bewaren, vn ore ammechtlude, dat did weder dan worde. 25 wene ok vnse heren, dar to eyneme ammechtmanne settet, de schal vns borchode don, vn schal vns. vn de vnfe vor vnvoghe bewaren. Were auer dat fe fchuden, fo fcholdeme fe weder don, binnen den negesten verteynnachten. na minne eder na rechte. Desse hulpe vñ vor bindinge, de schal an stan, nu to sinte michelis. vñ fchal waren, vord ouer teyn Jar, weder allen malcken alfo hir vor befereuen flevt, ane weder vnse heren, de hertoghen van luneb. weder de schal desse vor bindinge nicht wesen. Alle desse vor 30 fereuenen stucke, loue we, her Jan, her cord riddere, vn bode knecht, entruwen, dessen vor benomden vorsten van brunsw. vn to orer truwen hant, hern Jane bocke, hern lippolde van vreden, vn hern wernhere van olderdefhusen, ridderen, stede, va vast to holdende, sunder yengher leyge arghelist, va bethuget dat med vnsen Ingheseghelen, an dessem breue. De gheuen is na goddes bord, dritteynhundert Jar, In dem vistighesten Jare. In finte margreten auende.

#### 26 368. Johann von Edingerode verkäuft den Grafen Otto und Wilbrand von Hallermund seine Güter zu Boitzum auf funf Jahre. — 1350, den 1. August. XI.

Ego Johannes de Edingherode presenti. Itera meo figillo munita recognosco publice ac protestor quod nobilibus viris ottoni et Wilbrando Comitibus in Halremont vendidi bona mea in Bodensen ad quinquennium a festo Petri ad Cathedram proximo continuum Quo quinquennio enotuto dicta bona ad me et meos 40 heredos libere remertentur. Volo infuper eis dictorum bonorum veram prestare Warandiam, medio tempore, quo ab cis fuero requisitus. Datum anno Domini M. CCC, quinquagessimo in die Petri ad vince.

369. Priester Eberhard von Wunstorf oder von Heidorn schenkt drei Hufen Landes auf dem Felde zu Kleinen-Ricklingen dem Altare St. Nicolai in der Kirche St. Georg zu Hannover, um davon eine Viearie St. Dorothese innerhalb der nächsten vier Jahre zu eitlen, wordber er das Patronatrocht mit Aunahme der ersten Präsentation den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg überträgt. — 1350, den 14. August. K. O.

Ik her Euerd prefter van Wunftorpe eder van deme heydorne gheheten bekenne openbare in diffeme breue. Dat ik lekghe vn gheue vor mine funde, vnde goddes denest to Okende. Dre Houe Landes vnne deme velde to Lutteken Riclinghe, vnde alle dat, dat dar tohord, binnen deme dorpe vnde butene. De 5 ghifen van Lubeke eneme borghere to honouere tohord hadden, vnde de nu min fin. To funte Nycolaus altare in funte Juriens kerken to honouere to deme Sudenen werd to ener ewighen vicarie vn to eneme ghevftliken lene. vnde dat altare bewedeme ik mede in de ere der hilghen Juncuruwen Sunte Dorothean. vnde scal en ewieh len wesen, binnen ver iaren de nu neghest tokomet van sunte bartholomeus daghe an to Rekenende. vnde to deme ersten male wille ek dat len lenen weme ik wille, vn wanne de dohd is, 10 eder icht dat schude, dat ik dat len to Deme ersten male nicht vorlenede. So scollet de edelen vorsten her Otto vnde her willehelm hertoghen to brunfw vn to Luneborch mine herren vnde Ore eruen vn ore nakomelinghe dat len ewichliken vorlenen vn de lenware des lenes gheue ik vm ghantzliken vn feal ore wefen vn weme dat len ghelenet werd de scal prester wesen vn is he nen prester. So scal he also old wesen dat he binnen deme ersten iare dat he belenet is prester werden moghe, vnde scal io binnen deme ersten iare 15 prefter werden vi he feal fuluen eder en van finer weghene, de deme kercheren der vorbenomeden kerken to funte Jurien bequeme vn beheghelik fi. alle daghe miffen finghen eder lefen wanne vnde wo de kerchere van funte Jurien wil. vnde wat ome to deme altare funte nycolauf eder in funte Juriens kerken ghe opperet eder ghebracht werd, vnde wat ome hemelken eder openbare van votiuen ghegheuen werd, dat feal he truweliken vn alto male antworden deme kercheren to Sunte Jurien vnde he fcal alle daghe to mettene 20 vn to vespere vnde to vilie vn in allen ghevstliken thiden wesen in deme kore mid des kercheren cappelanen To funte Jurien vn in finghen eder lesen helpen de thide it enwere dat he van nod weghene eder vmme redelke sake dar nicht to hus en were. Ok scal he deme kereheren van sunte Jurien bequeme wesen vn ome ere vnde honeseheit beden, also alse deme kercheren Sine anderen Cappellane Doet vn dar ymme seal de kerchere van funte Jurien ene vorderen vnde vordedinghen vnde ome pleghen laten des ome behöf is, 25 to den missen lik anderen sinen cappelanen. vnde to ener bekantnisse vnde to ener bewisinghe desser sucke. So hebbe ik diffen bref mid mineme inghefeghele. Na goddes bord Dritteynhundert iar in deme voftegheften iare in deme hilghen auende vier vruwen affumpcionis beleghelet laten.

370. Knappe Anno von Bodendike und sein Sohn Johann überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihre Besitzungen zu Wrestedt, Niendorf und Spithal. — 1350, den 16. August. K. O. 30

We Anne knecht iehtefwanne hern Henninghes Sone van Bodendike vnde Hennink knecht des Suluen, annen. Söne bekennet Openbare van vier vnde vier eruen, weghene dat wi. in wrested vnde inder Molen. de dar binnen licht vnde in Nyendorpe vnde in deme Spettale vnde in alle deme dat dar to hord. binnen vnde butene vor leghen vnde had herben vier de vervorleghen len vnde eghen, nicht en hebbet dat vsc Si vär wat wi dar Inne hadden vnde had herbet dat hebbe wi endraehtliken vnde mid gådeme willen ghe laten den eddelen vorsten 36 hern. Otten vnde hern. willehelme Hertoghen to Brunsw vär to Luneborch, vsen heren vnde eren eruen vnde eren. Nacomelinkghen dar mede to donde wat Se willet. vnde we latet vse vorbenomeden heren quit vär los vnde vor Thiet aller an Sprake vnde Schulde vnde Sake dar we vnde vse eruen edder Jemend van vser weghene Se vnme Schuldeghen mochten, vnde we en hebbet nenerleye Sake mer, wedder Se dar we Se vnme Schuldeghen moghen. Dat be tugbe we indesseme bevene dar vse ingheseghele mid vsene hete to 40 Henkghet Sin na goddes Bord Dritteynhunderd iar indeme visteghesten, iare des neghessen daghes na vser vowen. daghe assumpsions.

371. Priester Eberhard von Wunstorf oder von Efcidorn gelobt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, die Stiftung einer Vicarie St. Dorothesse am Altare St. Nicolai in der Kirche St. Georg zu Hannover zu vollenden. — 1350, den 17. August. 

K. O. 45 Ik her Euerd prefter van wunftorpe edder van heydorne ghe heten Bekenne openbare Dat ik gle
gheuen hebbe vnde gheue Dre höue Landes vppe deme velde to Lanteken Rikkelinghe vit alle dat. det
dar to hord binnen deme dorpe vnde butene De ittefwanne Gyfen van Lubeke eneme borghere to Honnouere bord hadden, to Sunte Nicolaus altare in Sunte Juriens kerken to dome Sudenen werd to Honnouere.
5 vnde bewedeme dat mede inde ere der hilghen Junkvrouwen Sunte Dorothean vnde binnen ver iaren van
Sunte Bartolomeus daghe de nv negheft to kumt an to Rekenende. Schal dat en ewich leen wefen vnde
blüuen, alfo alfe de breue føreket de ik dar vp ghe gheuen hebbe. vnde dat dyt ftede Scholle bliuen dat ik hir mede ie vort varen vnde nicht torukke then en wille Dat hebbe ik gele lonet vnde loue dat
intruwen Den edelen vorsten Hern Otten vn horn wilhelme Hertoghen to Brunfŵ vnt to Luneborch minen
10 Heren vnde hern Euerste van alten dome plebane der vorbenomeden kerken to Sunte Jurien to Honnouere
vn to erer hand hertoghem Magnus van Brunfŵ hern Olifie van Rennfode hern Otten van Reden
in der Borch to Brunstŵ vnde betughe dat mid mineme Ingheseghele dat ik to dessem beveue henghet hebbe
Na goddes bord Dritteynhundort iar indeme visteghelten iare des dinstlaghes na vier vrouwen daghe
assumptionis.

15 372. Herzog Magnus von Brannschweig bescheinigt, dass Heinrich von Alvenaleben und desson Sohn Bosse 60 Mark von den 200 Mark Silber zurückbezahlt haben, die ihnen für den Dienst mit dem Schlosse Ersleben geliehen sind. — 1350, den 21. September.

We Magnus van Der gnade goddes herthoghe tho Bruniw. Bekennen Dat we hern heneken van aluensië.
vn hern Bossen Sinen Sone los laten Setitich mark van den Twenhûndert marken de we hebben an Deme
20 hûse to Arxsleue Datum Luttere nostro sub Secreto Sub anno Incarnacionis domini. M. CCC quinquagesimo
In die Beati Mathey apostoli et ewangeliste.

373. Bischof Daniel von Verden verpflichtet sich, während der nächsten vier Jahre den Hernögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg sechzig Mann gegen Moritz von Oldenburg, Domdechanten zu Bremen, oder wer sonzt Herr des Stiftes sein mag, und gegen die Stiftegenossen von Bremen zu Hülfe zu senden, falls sie mit denselben in Krieg gerathen, und ihnen die Schlösser seines Bisthums zu öffnen. — 1380, den 27. September.
K. O.

We her Daniel van goddes vnde des Stoles to Rome gnaden, Bischop to Verden, be kennet openbare dat we vs vor ened hebbet, mid den Eddelen vorften, hern Otten, vnde hern Wilhelme, hertoghen to Brunfwic vnde luneborch, ver iar vmmo van Sunto Micheles dagho de nu negheft kumpt an to Rekenende, 30 al dus danne wys. Were dat her Mauritius van Oldenborch, deken to Bremen, edder we des Stichtes to Bremen woldech were edder de Stichtenoten van Bremen ere výende wurden, So Scholde we ým helpen binnen verteynnachten al to hant dar na wan Se dat van vs eigheden, mid Sestich mannen wapent, vnde de Scholde wo ym Sendon in ero Slote wor So dat efgheden, vnde den låden Scholden Se gheuen, Spife vodor vnde huflach. Vnde wat Se vor dingheden mid den låden vnde mid den eren, dat Scholde vfe half 35 wefen, Vnde nemen Se vromen vp dem velde edder anders wor in vankonen in Sloten edder in name. edder wor in id were, den vromen Scholdeme delen in beydent fyden na mantale. vn neme we an beydent fyden (Schaden dat) got nicht en wille, So Scholde malk Synen Schaden stan. vnde be dorften Se vser Slo(te de Sch)olde we ym openen dar to, vnde we willet Se vor deghedinghen to Rechte, wor we moghen, vnde Scholet ouer Se Rechtes weldech wesen. vnde wurden Se van ym vor buwet, edder be Stallet dar Scholde 40 we ým in ieghon helpen wes we mochten, vnde So en Scholden Sie mid ým ano vs nicht Sonen edder vreden. Dat we desse Stucke don vnde holden willen, al so als hir vor be Screuen is, dat loue we den vor benomden hertoghen to Brunfwic vnde luneborch, vnde be tughet dat mid dessem breue dar vse ynghezeghel to henghet is, Na goddes bort drutteynhundert iar in dem vefteghesten iare in der hilghen Mertelère daghe Sunte Cosme vnde Damiani.

374. Die Gebrüder Johann und Hermann von Bordeslo überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Hälfte des Hofes zu Kronzuest und geloben, ihnen das Lehn zu Gute zu halten.

1550, den 29. September. K. O.

We Johan vnde herman brodere gån heten van bordello be kennet openbar in delfem breue de witliken be Seghelet is mit vien Ingheieghelen dat we den erbaren vorsten vien hern hern otten vin hern wilhelme 6 hertoghen to brunsw vin to luneborch hebbet ghe laten mid allerhande Rechte de helste des lucues to dem kronesineste we vnde vie eruen willet vie vorbenomeden heren vii ere eruen vin nacomelinghe an dem houe nicht mer hinderen, vnde willet ere Rechten warent wesen wir vnde wanne en des not is vnde willet en de lenware to gude holden vii scollet de vp laten wan vie heren vor be nomet dat van vs eschet. Dat loue we en in truwen in dessem broue dar vie ingheieghel to hangen vin is ghe schen na godes bord 10 drittevnhundert Jar in deuw veteghelsen Jar in suntet meishaheles dage.

375. Herzog Magnas von Braunschweig beurkundet, dass sein Capellan, der Abt Friedrich zu Königslutter, den im Moster vacant gewordenen Altar St. Stephani aus Noth sich auf Lebenszeit reservirt hat, und bedroht jeden, der den Abt daran hindert. – 1350, den 29. September.

Nos Dej gracia Magnus Dux in Brunfŵ.. Ad omnium quorum intereft vel interefte poterit noticiam 15 volumus peruenire. Quod cum Dilectus nobis. dominus fred.. abbas. monafterij lüttere. olim cum per mortem cuiufdam confratris fui altare Sancti Stephani in dicto monafterio Dotatum vacaret. cuius eciam collacionis beneficium ex tunc de iure et confuetudine ad ipfum (pectabat. De imminentibus non indebite confiderans neceffitate videlicet et inopia. dictum altare cum fuis fructibus obuencionibus et pertinencijs confenfu et voluntate noftra. ad hoc licet non indiguiffet omnimode requifitis fibi ipfi ad fuam perfonam decreuit quoad 20 uiucret refernandum. Volumus igitur et feriofe requirimus per prefentes vt propter caufas nobis expofitas quas racionabiles eftimamus nullus omnino prefencium vel futurorum. nunc vel in posterum nobis fubiectorum dicto domino fred. Capellano nostro in premifila. nostro confensu liberaliter conucluto de facto. assu temerario fe opponere aut ipfum prefumat in aliquo molestare. Vt autem hic proceffus inconuulfus permaneat dedimus fibi prefens feriptum nostri sigilli munimine roboratum in euidenciam premisforum. Anno Domini 25 M. CCC. L. in Die Beati Michabelis Archangeli.

 Bischof Heinrich von Hildesheim findet ein Urtheil auf Klage des Raths zu Braunschweig gegen Hersog Magnus von Braunschweig wegen Ersatzes der an dem Schlosse Asseburg verwandten Baukosten. —
(1350.)

We Henric van der gnade Goddes Bifchop to II)ddenf. fpreket alfo. alfe de Rad to. Bruntw... an os gehefereuen heft, dat fe verbüwet hebbeu. an dem hus to der affeborch. mit witfehop mit vulborde vor mit rado hern Borchardes van Bertenflë. vi hern Ludolfes van honleghe. de vie Broder hertoge Otte dar to benomt hadde, moghet fe des vulkomen als recht is, fo feal vie Broder on dat gelt to rechte weder geuen. Vrmme dat ander flucke fpreke we. alfus. alfe vie Beloen. Hortoghe Magnus vande Hertoge Ernft bebrenet hebben vmme dat bus to der affeborch. hebbet. De rad. dar wat an verbüwet ane witfchop, rade v\u00fcr vin ville 35 borde Gheuerdes van werberghe v\u00fcr ville Hanfes van honleghe de vnfe Brodere dar to benomt hebben. des en is vie Brodere on nicht plichtich. weder to geuende van Breue wegehene.

377. Herzog Ernst von Braunschweig schenkt dem Domprobste, Domdechanten und Domcapitel zu Hildesheim um Behuf des Spitalhofes St. Johann vor Hildesheim die ihm von dem Ritter Aschwin Schenke resignirte Vogtei über zwei Höfe zu Barfelde. — 1360, den 16. October.
K. O. 40

Van der ghenade goddes. We Hertogh Ernft van Brönfwich de Jünghere, bekennet openhare in delfen breue, alle den, de ofi hören, lefen, eder feif, Dat her afchwin Schenke riddere, os heft vp ghelaten vöghedje ouer tŵ hoŭe to Beruelte, de he van os hadde, Des hebbe we, de Seluen vöghedje dorch god, vå dorch wederstadinge anderes gudes dat de selne her aschwin vnder os gheleght heft, ghegheuen mid alleme reghte dat we. eder vie eruen dar an hadden, eder hebben meghten Den Erbaren herren... deme domproueste, deme dekene, vn deme Capitele to Hildensen. also, dat de selue vöghedge mid alleme reghte deme Spittales houe Senete Johanneses vor hildensen. ewiliken bluen scal, vn vortget der, also, dat we nock vie eruen 5 an der vorbenömden vöghedge nicht mer reghtes hebben en willen nock vorderen scillen, To eyner ewighen dechtnisse vn betüghinge desser dingeh, hebbe we dessen bere beleghelt mid visem Ingheisghele... Na goddes bord dritteynhundert Jar In deme vöstighelten Jare In Senete Gallen dazhe.

### 378. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt Agnes, Wittwe des Heinrich von Schellenberg, mit Gütern zu Sangerhausen und "Kyselhusen." — 1350, den 22. September. L

10 Van der gnade goddes, we Magnus, etc. Bekennen. Dat we agnefen hern Henrikes wedewen van Seellenberghe, hebben gheleghen, to erem rechten lifghedinghe, enen haluen hof the Sangerhufen, mit allem rechte dat to deme haluen hove horet, willet, ok hern Henrikes vedderen van Seellenberghe beholden, dat andere helftedeel, des houes. So feullen Se desser vorbenomden, vrowen ghelden, dat buv dat dar oppe seyt also, alse sik dat gheboret nach rechte. Ok hebbe we ere gheleghen. Drittich Sehok tegheden, to Sangerhufen, vit anderhalue mark geldes in deme nuwendorpe to Sangerhusen. Desser will be desse demen under demen under den bekantniste. Desse wil we ere bekant sin wur ere des nod is v\u00e4 hebben ere des desse bref ghe gheuen to ener bekantnisse. befegeld mid vnsem heymelken loghesgele. Datum wist, anno Domini M CCC. L. in die Beati Seneri.

# Wikbrand, Lippold und Diedrich von Harboldessen resigniren dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg den Zehnten und zwei Höfe zu "Ibbelstede" (bei Pattensen) zu Gunsten des Brand von dem Hus.— Ums Jahr 1351. K. O.

We Wichmat vnde Lyppold vnde Dýderik ghe heten van Harboldessen Edele Here van Luneborg we sendet iv vp vsen tegheden vnde twe Houe to ýbbesstede Dest gý willen Brande van deme Hus mede be lenen dor vser bede willen. We arnold Grimpe vnde Helmech van Benneksen hebbet vse inghezeghele E henghet to desseme Breue to ener betuginghe.

## Hermann Spörken beurkundet, dass Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg ihm fünf Hufen und drei Koten zu Evensen nur zur Leibzucht gegeben hat. — 1351, den 9. Januar. K. O.

Ek herman fporeke bekenne openbare indesseme jeghenwardighen breue dar min jughezeghel to hanghet dat min here herteghe Otto van Brunst vande Luneborch mi begnadet hest mine leuedaghe mid vis houen 30 to Euensten vade mid dern koten dar Sulues, also dat dit vorbestereuene gitt vude koten an memme dode seullet ledich vade loss wedder wesen miner heren van luneborch erer eruen vade erer nacomlinghe vade we hartman hermannes Sone sporeken vorbenomt. Euert sporeke, vade kersten van langhelghe bekennet openbare dat we vien heren hertoghen otten vade hertoghen wilhelme van Brunst vande luneborch gheloued hebbet vis louet en eren eruen vade eren nacomlinghen intruwen mid Samender hant in dessem jeghen35 wardighen breue vader vien inghezeghelen dat Se na hermannes dode sporeken van Sinen eruen noch van os indessem vorbescreuenen gude nerleye ansprake idder hindernisse hebbet en seullet. Vade is geleichen na goddes bord dritteynhundert jar in den eyn vade vistigheiten jare des negesten Sondaghes na twessten.

#### Herzog Magnus von Braunschweig belehnt den Heinrich von Evessem mit G\u00e4tern zu Nort-Gleidingen zum Ersatz des bei ihm erlittenen Schadena. — 1361, den 1. Februar.

We Magnus etc. Bekennen in dessem Breue. Dat we Henrike van Euessem vnseme ghetruwen demere. vn manne. vn sinen rechten. eruen hebben gheleghen to rechteme. erue lene. Ses houve, to Nortgledinghe, mid allem rechte, mid allem rud vn mid alle deme dat dar to hord. alse Se ligken in velde, in dorne.

De feluen houe hadden der kronefbenen ghewefen. Hir vmme So heft he vns los ghelaten alle fines feaden den he bý vns ghenomen. heft. went in desit tid. Ok bekenne we Dat we. Mechtidde. finer eliken hufvrowen hebben gheleghen dit felue vorbescreuene god. to ereme lifghedinghe. vi willen des henrikes vorbenomd. vñ finer hufvrowen vorbenomd vñ erre eruen. rechte were wesen. wur se des bedoruen To ener bekantaisse hebbe we on. des dessen bere ghegeuen besegeld mid vnsem hejmelken Inghesegele. Anno 5 domini M. CCC. Lf. in vigilia purificacionis Beate Mario virginis.

#### 382. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Gebrüder von der Melen, Bürger zu Braunschweig, mit Gütern zu Bortfeld unter Vorbehalt des Wiederkaufs. — 1351, den 9. Februar. I.

Van der gnade. Goddis we Magnus etc. Bekennen openbar in dessen breue. Dat Conred vi Hanses Brodere ghebeten. van der Molen. vie borgere to Bruns hebbet. af ghekost Bertolde Molenverkene. veer 10 houve. to Bortvelde. mit alle den höuen. de dar to horet. mid allem rechte. mit aller nit alle. als Bertold dat selue gud. van vns ghehat hadde. vor Sesse vi Twintich. marc. lodeghes saluers Bruns wichte vi witte. Ok hest Bertold vorbenomd desse vorsprokenen. gudes. rechte. aftichte ghedan. vor vns vi sin hustvowe. de ore littucht dar an hadde. Dy't salue gud hebbe we gheleghen. Conrede vii hanse. van der Molen. broderen vorbenomd to rechteme lene vii Belen. des vorsprokenen hanses hustvowen to litsucht. 15 Ok wille we vii vie eruen. on vii oren eruen desse saluen gudes. rechte were. wesen. vii willen Se ledgen van aller ansprake. wanne vii widr on des nod. is. Ok enmoghe we vii vie eruen. dat selue gud nicht wedder kopen. binnen. den neysten dren jaren. de anstande sint. van der vigst desse breues. Sunder binnen. den anderen. dren jaren. de dar to hant na komen. moghe we id wedder kopen. vmme dat vorbescreuene geld. vii dat seulle we on bereden. in der stat to Bruns to vastelauende. wanne we den wedder 20 kop den willen. Dede we auer des nicht binnen den vorsprokenen. lasten dren jaren. So nebebolde we noch vise eruen. nenen wedder kop mer an deme gude. To orkünde desser ding hebbe we on ghe geuen. dessen bestel bestegeld mid vniem Ingesegele. Anno domini. M. CCC. Ll. quarta feria ante Carnispriuium.

#### 383. Graf Otto von Waldeck gelobt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, das Schloss Gieselwerder einzulösen. — 1351, den 22. Februar. K. O. 25

Wy Otto Greue tho waldecke bekennet in dyffeme openen breue. Dat wi hebbet gheredet vi redet teghen de acbaren vorsten, hertzoghen Otten vi hertzoghen wilhelme van Brunfwich vi Lunenborch vnse louen heren, dat wi scolen vi willet losen dat hus tome Ghyselenwerdere nv to sunte Mertens daghe de nv neyst to kumpt sunder vortoch eder hinder. vii setten on dar vor the borghen de strengen manne, heren fredorike den wend, Riddere vii sudbrachte, den wend kaapen, brodere, weret dat wi de lose nicht en 30 deden to der tid, so moghten de vorghenanten vorsten desse borghen anspreken vii manen vmbe de solsunghe desse huses, also hir na ghesereuen steyt. vnde wy, her srederik, ridder vii sudbracht, knape brodere, ghenant de wende, borghen, bekennet ok in dyssem breue, dat wi hebbet ghesouet vii louet na Greuen otten van waldecke, den vorbenanten vorsten, hertzoghen Otten vii hertzoghen viihelme van brunswich vii sunenborch, mit samender hand weret dat ierhande brake seude, an losunghe desse huse, dar soolde se vor anspreken vii manen, vii wi scolden de brake to der splane tid er willen sunder hinder vii vortoch. In bekantnisse desse bort drittenhundert iar an deme en vii vistighesten iare die Potri ad kathedram.

384. Pfarrer Philipp zu Holtensen zwischen Northeim und Wiebrechtshausen überlässt mit Bewilligung seiner Kirchenpatrone, der von Westerhof, dem Herroge Erast von Braunschweig, Sohne des Herzoge Albrecht, 40 zwei Hufen Pfarrländereien auf dem Felde zu Hoppensen für eine Hufe zu Holtensen und für 9 Morgen Rodeland am "Reidberge" und zu Hoppensen. — 1351, den 23. Februar. K. O.

26

Ek philippus pernere to holthulen, dat ghelegen is twifehen Northeym vnde wikbernshusen bekenne openliken indiffeme ieghenwordigen breue. Dat ek mit vulbord, witlcop, vnde willen miner leynherren, hebbe gheweslet vnde gegheuen two houen landes de ghelegen sint vppe deme velde to hoppenhusen, mineme herren Hertogen Ernste to Brunswich itteswanne hertoghen albrechtes Sone vnde sinen rechten eruen, vnde 5 alle finen nacomelingen, vor eyne houen landes de geleghen is dar fulues vppe deme velde to holthufen. ynde vor vif morghen landes de ek roden fcal an deme Reydberghe, vnde vor ver morghen landes, de ek roden fcal vppe deme velde to hoppenhusen vnde differ vorbenomden twiger houe do ek ene rechte vorticht von miner vnde miner parren weghene vnde late se vp vrie vnde eghen alse se wente her to miner parren hebbet ghehord, deme vorbenomden mineme herren finen eruen vnde alle finen nacomelingen. mit to aller flachten nuit. In dorpe, in yelde, in holte, in watere, in wischen, in weyde Des ek to eneme orkunde diffen bref hebbe befeghelet mit mineme ingefeghele. Vnde ek Borchard von westerhoue vnde Ecbrecht fin fone. Boldewin, vnde Guntzelin brodere geheten von westerhoue, leynherren disser vorbenomeden kerken to holthnien, bekennet indiffeme fuluen breue, dat alle diffe vorbescreuene wellinge is geschen mit vier witfcop, vulbord vnde willen, vnde fe von vfe fe von vfer vnde vfer eruen weghene alfo eweliken to bliuende, 15 Des we to eneme orkunde vie ingesegele hebbet gehangen andissen bref. Thuge vnde deghedingens lude differ ding, fint de houeschen knapen. Jan von holthusen Jan sin sone, helwich von Reynoldeshusen, vnde Diffe bref is gegheuen na Goddes bord dritteynhundert iar indeme eyn vnde viftigesten iare. In Sintte mathias auende def hilgen apostolen.

### 385. Johann von Bordeslo resignirt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg einen Hof zu Hülsen und einen Hof zu Otersen und erhält sie von ihnen wieder zu Pfande. — 1351, den 9. März. K. 0.

Ek Jan van Bordello bekenne openbare vor alden de dellen bref Seet idder horet dat ek mid vulbort al miner rechten eruen vppeghelaten hebbe minen heren hertoghen Otten vnde hertoghen wilhelme van Brunfw vnde luneborch boltinghes hof to hullinghe vnde den lutteken hof to öduerdellen mid allerleye nåd vnde rechte alle ek fe van en to lene hadde des hebbet delle vorbenomden vorften mi vnde minen rechten 25 eruen dit vorbefereuene gåd vor twintich bremere mark weedder to pande ghefad, alfo dat feth vor de vorfprokenen penninghe wedder lofen møghen vore idder na dem nýen to allen tiden wan fe willet vnde ek vnde mine rechten eruen fint vrintiliken vorfcheden mid vfen vorbenomden heren van luneborch vmme alterleye fitikke vude fehelinghe de vnder os ghe wefen hadde wente an delfen dach dar en feulle we te idder ere eruen idder ere nacomlinghe nicht mer vmme bedeghedinghen idder nemant van vfer weghene 30 al delfe vorbefereuenen dingh loue ek intruwen vnder memme Inghezeghele vor mek vnde mine rechten eruen delfen vorbenomden vorften eruen eruen vnde eren nacomlinghen vaft vnde vnnorbroken to holdende. vnde is ghefehen na goddes bort dritteynhundert Jar in dem eynen vnde viftigheftes Jare des negeften midwekens na alle mannevaften.

### 386. Ritter Anno von Heimburg resignirt dem Herzoge Otto von Braunschweig und Lüneburg den Zehnten zu Boeckelse zu Gunsten des Christian von Langelege. — 1351, den 11. März. K. O.

Ek Her anne van Heymborch en Riddere be kenne Indelfeme Openen breue befeghelet mid mineme Inghefeghele Dat ek hebbe verooft kerflene van langeleghe vii finen rechten eruen de lenwere ouer den tegheden to bokfle enen rechten Cop. alfe den albert van fehernehorft van mi to lene hadde, vii fende de vp mineme heren Hertoghen Otten van luneborch. alfo dane wis. icht he. den vorbenomden kerflene van do langheleghe dar mede belene Deffe bref is ghe gheuen Na goddes bord Dritteynhundert iar In deme en vii vefütgheften iare In funte gregoriis auende.

387. Herzog Magnus von Braunschweig verspricht, dem Hartung von Eltze die demselben schuldigen 24 löthige Mark mit Pferden oder mit Tuch zu vergüten. — 1351, den 12. März. Van der gnade Goddis we Magnus etc. Bekennen in dessem Breue. Dat we Hartunghe. van Eltze. seuldich sin veer vin Twintich lodeghe mark suluers. De sculle we ome bereden hat to dessen prinkesten. The half to Sente Mich, daghe, de nú neghest to komde is, mid perden edder mid wande. vn we ome af ghelden, to den tyden des scal he vns sinen quite bres gheuen dat we des van ome ledich vn los sin. To ener bekentnisse hebbe we ome dessen bres ghegeuen. Anno domini. M. CCC Ll. in die Beati Gregorij. 5 nostro Sub Secreto.

388. Knappe Johann von Münchhausen bescheinigt, dass er von den Merzögen Otto und Wilhelm von Brunnehweig und Lüneburg für den Domdechanten Moritz zu Brumen 136 Brumer Mark als Ersatz des Schadens erhalten hat, den derselbe und seine Mannen in ihrem Dienste erlitten haben. — 1381, den 21. Marz. K.O.

Ek Johan van Monikhulen knape bekenne Openbarliken in desteme brede. Dat de Erbaren vorsten. 10 Hertoghe Otte vil Hertoghe mildelelm van Brunsw vil Lvneborch hebbet mi rede beret vil gheuen ses vil Drittich bremer mark va hvndert, to heren Mauricius hant des dekens van bremen, vor alle den fohaden den de sulae her Mauricius sine man vin sine denre nomen hebbet in perden vin haue in ereme deneste. vil late desse von late des verbenomde vorsten desse gheldes quit vil ios in desse meneitus dapke in der vasten. 15 best Drittesjahundert Jar indeme en vir vistigheten Jare in svrite beneditus dapke in der vasten. 15

Gedruckt in Treuer's Geschlechts-Historie der von Münchhausen, Anhang pag. 29.

389. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet dem Rathe zu Helmstedt die Vogtei in der Stadt und den Neumark daselbst mit Holzberechtigung im Büddenstedter Walde. — 1351, den 10. April.
I.

Van der gnade goddes. We Magnus etc. 1) Bekennen vå betughen opeliken in dessem breue. Dat we mid vulbort vier eruen, hebben ghesat vå setten in dessem breue vien truwen mannen, deme rade to 20 helmessed, de voghedøe in erer Stad vå den nýen market dar sulues, mid alle deme rechte, also we de ghe hat hebben, vor Tweŷ håndert mark Bruns wiehte vå witte. De vorbenomden. Radmanne måghet ok irlûuen de ghemeýnen buren, vnde den groperen oppe deme nýen markede, achtwerde, des holtes, dat het de būddenlidde wolt, de wile dat desse Sottinghe wared, also vie voghede vore deden. We, edder vie cruen. moghen ok disse vorsprokenen voghedøe, vnde den nýen marked van deme vorsprokenen rade, wedder losen, 25 vor Tweŷ hunderd lodeghe mark. Bruns wiehte, witte wanne vns dat euen kumpt. Differ dinghe To eneme örkunde, hebbe we vie Inghesgel ghehenghed, laten, an dissen bred Dar hebbet ouer ghewesen. vie ghetruwen manne Gheuchard van werberghe de edele. Guntzeln van der asseborch, vå hannes van honleghe. Dit is ghedeghedinghet vå disse bref is ghe gheuen, to wis anno domini. M. CCC. Ll. in die palmarum 3.

Gedruckt in Kressii Vind. just. etc. pag. 326.

390. Die Herzöge Heinrich und Wilhelm von Braunschweig, Gebrider, überlassen den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Eigenthum des Schlosses Knesebeck, welches die von dem Knesebeck von ihnen zu Lehn besessen haben. — 1361, den 10. April.
K.O.

Von der gnade godes, we Heurich vnd wilhelm Brojdere Hertogen to Brünfwig bekennet in defeme 55 opene brue vor alle den de en feet eder horet lefen dat we vnd vie rechten eruen den Hechebonen vorften vien leuen vedderen Otten vnd wilhelme brojderen Hertogen to brünfwig vnd to lûneborch vnd eren rechten eruen Hebbet gelaten vnd laten den ejghendobm des knejfbekes mjd alleme rechte dat dar to Horet alle den, de von deme knejfbeke von os gehat Hebbet wente Here to vnd willet des vorbenanden

Eine Abschrift der Urkunde aus der Zeit ums Jahr 1370 zoigt ausser einigen Verschiedenbeiten des Dialects und der Ortho- 46 graphie folgende Varianten: 1) Artoghe is brunfts statt etc. 2) na Goddes berd dritteguhundert jar inden essen ende verftepsten jure junne palm daghe statt anno — palmarun.

36.°

eyghendobmes ere rechte were wefen wore vnd wanne on des not ist des gheue we on to eneme orkunde desen breyf de besegelet ist myd vien Ingheisgilen dese breyf ist ghegheuen na godes bord drettenhûndert Jar in deme eynen vnd voskeessen Jar an deme palmen daghe.

K. 0.

Von gnade godes we Henrieh vnd wilhelm brojdere Herttogen to Brûnfwig bekennen in defeme opene 5 breue alle den de on. Seen vnd Horen lefen dat we vnd vfe ernen mjyd wol. bedachten mûyde den. Heobornen. vorften vfen leven vedderen vnd oren eruen Otten vnd wilhelme broyderen Herttogen to brûnfwig vnd to lûneborch Hebben. gelaten den ejgendom des knejfbekes alfe den de von denne knejfbeke von os wente Herto gehat Hebben. vnd willet des ejgendomes ere were wefen. wore vnd wanne on des not ift vnd gheuen on. des to ejner orkûnde defen. brejf befegilet mjd vfen Inghelegilen de gheghen ift na godes 10 bord dretten Hindert Jar in deme ejnen. vnd voltegelten Jare an deme palme dage.

391. Die Herzige Heinrich und Wilhelm von Brannschweig, Gebrüder, entlassen die Ritter und Knappen von dem Knesebeck, welche das Schloss Knesebeck und dazu gehörende Güter von ihnen zu Lehn bessessen haben, und alle ihre um das Schloss wohnenden Lehnsteute der Mannschaft, des Dienstes, der Eide und der Huldigung und weisen sie an die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg als ihre Lehnsherren. — 1351, den 10. April.
K. O.

15

Van der gnade Goddes. We Hinrik vfi Wilhelm, brodere, Hertoghen to Brunefwich bekennet openbare indiffeme breue vor alle den. de ene feed eder lefen Horet. Dat we van vfer vnde van vfer Eruen weghene. Hebbet ghelaten vnde latet endrechtliken, den Hoghebornen Vorsten vnsen leuen Vedderen. Hern Otten vn Hern Wilhelme. Hertoghen to Bruneswich vnde to Lyneborch, vnde eren Eruen, vnde eren Nakome-.20 linghen, den eghendom. Des Slotes knefbekes, vnde alle des Lengudes, dat to deme Slote knefbeke, vnde den Ridderen vnde knechten, de gheheten fin van deme knefbeke, vnde den de vmme den knefbeke vten wonet, to Hord vn to Hord Heft, dat se van vs to lene Hadden vnde Hebbet mit aller nut vn mit alleme richte vnde mit alleme rechte vn wonheyd. Vnde willet se des eghendomes waren wanne vnde wur yn des not is. Vnde we Hebbet ghelaten vn latet alle de de van deme knefbeke Hettet. Vnde alle de de vmme 25 den knefbeke vten wonet, de gud van vs ghe hat Hebbet, vnde Hebbet, Manfcop, denftes, Ede, vn louedes, vn wes fe vs van Manseop weghene pliehtich fin. vnde pliehtich weren. ledich. vn los. Vnde we Hebbet fe ghewifet, vnde wifet fe an vie vorbenomden vedderen, vnde an ere Eruen, vnde an ere Nakomelinghe, mid Manscop vnde mit denste vnde mit alleme Lengude. des se yn nicht ghelaten vnde nicht vor kost en Hebbet, alfo, dat fe dat Lengud van yn Hebben vnde vntfanghen fcollen, vnde bi yn don vn bliuen fehollet 30 mit Denste vn mit Manscop alse bi eren rechten Heren. wat se auer vsen vorsprokenen vedderen ghelaten eder ver koft Hebbet, dat Hebbe we ghelaten vien vedderen vn eren Eruen vnde eren Nakomelinghen, de vorbenomed Sin. alfo, alfe Hir voreghefproken is. Vnde gheuen yn to eneme Orkunde vn to ener bewifinghe. der vorsprokenen stucke dissen bref beseghelit mit vien Inghezeghelen. Na Goddes bord Dritteynhundert Jar indeme En vnde Viftigheften Jare an deme Palme Daghe.

35 392. Herzog Magaus von Brannschweig beurkundet, dass die Bauern und Eingesessenen des Dorfes Thiede eine gemeine Strasse zu dem Hofe seines Dieners Hermann Schobose gelegt haben und ertheilt dieser Schenkung seine Bewilligung. — 1351, den 19. April.

We Magnus, etc. Bekennen openbar in deffem breue Dat alle de Bür v\u00e4n alle de. dede wonhaftieh fin. in deme dorpe to tyde, nit endrachtiehejt hebben ghegheuen v\u00e4 ghelaten. Hermene Scoboze, vfem truwen 40 denere ene meyne firste in deme benomden dorpe, de achter fineme houe lach. to deme fuluen houe an allerleje anfprake ewelken to bliuende. Dat d\u00e4t met vnfer witfcop willen v\u00f1 vulborde ghefeen fi. des hebbe we. he\u00e4. vorbenomd v\u00e4 finen rechten eruen to ener bekentniffe deffen bref ghe geuen Anno domini. \u00e4t CCC. Li. tertia feria in fefto pafele, noftre Sub Secreto.  Herrog Ernst von Braunschweig, Sohn des Herrogs Albrecht, verkäuft den Bürgern und dem Bathe der Stadt Göttingen die Münse und Wechsel zu Göttingen auf Wiederkauf. — 1351, den 30. April.
 K. O.

Von der gnade godes. We Erneft, Herthoghe to Brunfwich, ictefwanne, Herthogen Albrechtes Sone, dar Sulues to brunfwich, Demme god ge nedich Sj., be kennet vnde be thuget in duffeme ieghenwordigen breue. Dat we met göden willen, vñ wilbord., vfer, vñ vfer Eruen hebbet vor koft vñ vor kopen, vor twie 6 hândert marg, lodeghes fuluers, gottingicher wichte vñ weringhe. De os nutliken, vñ al be talit fin., vfen truwen Borgeren. Demme Rade, vnde der Mejnhejt vfer Stat to gottingen. vfe Mûnthe vñ Weffele, dar Sulues to gottingen, met der vare, vñ met allerhande wonheit vnde rechte, rûweliken to bedittende, vnde to brukende, alfo, als Se an os gekomen Sin, Vnde we Se ge hat hebben., Ok in moghen, oder en Scult. we, oder víe Eruen, de vorgenumden Mûnthe, vnde weffele, nicht weder kopen, bin, Ses Jaren,. Id en Sj 10 den, dat de Ses Jar vor gangen fin, So moghen we, oder víe Eruen Se wederköpen, vor twei hundert marg, lodeges fuluers, gottingifcher wichte vnde weringhe, alle Jar twifchen, Pafchen, vñ Pingefen, alfe hi vore be fereuen fteit. Hir ouer hebbet ge wefen, de ftrengen manne, her Bruning von wolderflufen riddere, vñ Helwich von Reýnoldeflufen kaapen,. Vnde mere vromer lûde, To ejner openbarer be kantniffe duffer vorgefereuenen ding. So hebbe we on ge geuen víen bref be ingefegelet, met víeme Ingefegele,. Dat hir 15 an ge hangen is., Na godis bord víes heren Drittenhundert Jar, in demme ein vñ wftigeften Jare, In Sinte wolborghe auende.

394. Herzog Ernst von Braunschweig, Sohn des Herzoge Albrecht, belehnt den Ritter Otto von Holthusen und dessen Schne Hermann und Otto mit einem Burgiehn auf dem Schlosse Münden und mit dem halben Dorfe Mienhagen bei Escherode und erlaubt ihnen, sich aus den Schlössern Münden und Schöneberg (bei Hofe-20 geismar) zu wehren, falls er ihnen nicht zum Rechte verhelfen kann. — 1331, den 7. Mai. K. O.

Van der gåo nade goddes, we Ernft hertoghe to bruntwich, ichtetwanne, hertoghen albrechtes fon, bekennet openbare in dessem breue, van vnser weghene, vå vnser rechten eruen. Dat we vnsen truwen deneren, hern otten, van holthusen riddere, hermanne vå otten sinen sone, vå oren rechten eruen, hebbet ghe leghen, vå lenet in desseme breue eyn erue borchlen, vppe vnseme hus to Munden, vå dar to, dat dorp gå half to deme Nygen Haghen. Dat ghe leghen is bi essevode, med alleme rechte, also we dat wente her to ghe hat hebben, an velde, an holte, an ackere, an watere, an wische, an weyde an molen, vå an thegheden, med aller sachten nit, vå willet des ore heren, vå ore were wesen, wor vå wanne on des not is. Weren ok, also. Dat se yemant vor vnrechten wolde, eder vor fusswolden, dar we, eder vnse eruen, on eder oren eruen nicht rechtes helpen konden, so wille we on des ghunnen. vå staden. Dat se sek vnrechtes vå fullf-30 woldes ir weren moghen vt vnseme slote to munden, vå van orene borchlene vppe vnseme hus dar sulues. vå van vnseme hus to stehennberghe. Dat desse ding slede vå vas spå beloden werden van vas vade vnsen eruen, so gbeue we on, desse her to eyneme beteren orkunde openbarliken besøghelet, med vnseme Inghesoghele. De gbeuen is, Na goddes bord Dritteynhundert Jar. In deme eyn vå vistighesten Jare. Des sunauendes na sinte wolburgis Daghe.

395. Kasppe Helwich von Reinoldeshasen gelobt, dem Herzoge Ernst von Braunschweig, Sohne des Herzoge Albrecht, mit der von ihm zu Lehn erhaltenen Kemnade zu Haarth zu Dienste zu eitzen, sie ihn ner öffnen und sie ohne seine Bewilligung nicht zu vergrössern, und ernennt ihn zum Vormunde seiner Kinder und seiner Frau. — 1361, den 8. Mai.
K. O.

Ek hellewich van Reynoldefhusen knecht. bekeune openbare in desseme breue, van miner weghene, vii 40 miner rechten eruen. Dat. ek vn mine rechten eruen schullet. vn willet to dense sitten. Deme vor luchtigheden vorsten, vnseme glenedighen heren, hertoghen Ernest van brunswich, ichteswanne hertoghen albrechtes son, vn sinen rechten eruen, med der kemenaden to der harte. De we van ome to lene hebbet, med also-daneme vnderschede, weret also. Dat ek hellewich vor benomet, af ghinge van dodes weghene er denne

min clike hufvrowe Elzebe, vn ef fe denne evnen anderen man neme na mineme dode, fo en feholde fe dar nicht an be holden, wenne wat ek or ghe maket vn gheuen hedde to oreme lif ghedinge. Weret auer alfo. Dat fe neynen anderen man en neme na mineme dode. So scholde se besitten an der suluen kemenaden med minen kinderen. Dar to scholde se denne vn mine kindere vor benomet, min here van brunswich vn 5 fine eruen vor deghedingen al ores rechten. Vortmer weret alfo. Dat vnfeme vor benomden heren van brunfwich eder finen eruen des not were. Dat fe der kemenaden be dochten van not weghene, fo scholde ek hellewich vor benomet, vn mine eruen on de openen med gudem willen. vn wen fe denne dar vp fenden. de scholde vns vor schaden be waren. Ok en schal ek hellewich noch mine eruen, dar nicht an buwen, Des yns ynse vor benomde here van brunswich yn line eruen nicht en ghunnen. Vortmer se bebbe ek 10 hellewich vor benomet, minen vor benomden heren van brunfwich ghe korn to evneme vormunden miner kindere, vn miner eliken hufvrowen. Dat he fe vor deghedingen fehal, vn be fehermen to al oren noden, yn we fe fchuldighen welde, deme fcholden fe antworde vor ome des recht were. To orkunde deffer ding, fo gheue ek hellewich van reynoldeshusen vor benomet, van miner weghene, va miner eruen dessen bref beseghelet openbarlike med mineme Ingheseghele, des we alle vor benomet bruken, an dessem breue. De 15 gheuen is na goddes bord. Dritteynhundert Jar. In deme eyn vn viftighesten. Jare. Des fundaghes na finte wolburgis daghe.

396. Markgraf Ludwig von Brandenburg verpfändet in seinem und seiner Brüder, der Markgrafen Ludwig des Römers und Otto, Namen den Herzögen Otto und Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg das Weichbild Schnackenburg, den Zollhof und den Zoll daselbet für 5000 Mark feinen Silbers, die er ihnen wegen seines Vaters, des Kaisers Ludwig, schuldet, und für 1000 Mark, die ihm selbst entrichtet sind. — 1351, den 20. Mai.

We. Lodewich. von ghodes gnaden. Marggreue to Branden. vnde to. Lulitz. des Heylighen Romeschen Rikes Ouerstekemerer . . Phallantzgreue bi Ryn. Herteghe in Beyern vn in Kerntýn . Greue tu Tyrol. vnd to Gorcz, ynd vogt der godfhufer, agley Trient, ynd to Brihffen .. Bekennen openbare, dat we van ynfer 25 weghene, vnde van vnfer Brodere. Lod des Romers, vn Otten Marggreuen to Brand, vn alle vnfer eruen wegbene, hebbet vor fat yn vorfettet. Snakenburch dat wikbelde, ynd den Tolphof dar fulues ynd den tolp to Snakenb Rek vn rum, mit allerhande nut richte vnde rechte vn vriheit, vn mit alle deme dat dar to hort, geiftlich unde werklich bynnen un buten, in watere un in velde, un also alse se uns to horet unsen leuen Omen, hern Otten, vo hern Wilh. Hertoghen to Brunsw vo to Luneb, vo eren Eruen vo eren Nako-30 melinghen, vor Ses dufent mark lodeghes fuluers, kolnefcher wichte vnde witte, der fe vor vns dufent lodeghe mark rede bered hebbet, vn we vif dufent ým fehuldich fin, van vnfes hern vn vaders weghene. keyler Lodew van Rome dem got gnedich. vn we willet en van fladen an. antwerden laten Snakenborch dat wikbelde, yn den Tollenhof yn den tollen, alfo als hir vorfproken is yn fe dar an fetten, yn inde were wifen rek vnd rum, vnd hinderde fe ieman dar ane, dat wille we vn vnfe ammechtlude, feollet on keren. 35 vñ truwelken weren helpen, wan dat ge efchet wert. vñ we vn vnfe ammechtlude en fcôln fe fuluen dar ane mit nichte hindern. v\u00e4 nenerle\u00e9ge stucke beden edder vorbeden. eder up setten. dar de toln to Snaken\u00dde mede erghert worde. Vnde alle de Schep de de Elue nedder vn upgat eder vletet de scolet mit alledeme dat dar inne is, vor vns vn vnfen ammechtluden, vn vor alle den de dorch vns dun vnd laten willet velich wefen .. Vnde wat fe vorbuwet to Snakenb dar men den tollen af bekrechtegen vnde beholden mach. dat fe 40 redeliken bewifen moghen, dat fehullet fe uppe dat wikbelde, vnde den toln to Snakenb, vnde dat dar to horet flan .. Ok fo en fculle we vnde willet. Snakenb vnde den toln vnd alde vorbenomden ftucke, edder wat dar ut, nemende, vorfetten vorkopen, vorlyen vorwellen, vorgheuen, laten, vor reden edder vorbreuen, eder vorplichten, we en hebben en eder eren Eruen vnde eren nakomelingen, de Ses dufent lodesche mark füluers vnde wat se dar ane vorbuwet hebbet, altomale mit redeme suluere bered vnde betalet, also dat se 45 des geldes mechtich fin. vnde dat velich enwech bringhen, vnde in eren nut keren moghen . . Vnde alde wile. dat we on dat vorbeñ ghelt, nicht betalet en bebbet, fo foole we fe rowelken fitten laten in deme tollen, vnde in deme wichelde to Snakenb vnde in deme dat dar to horet, vñ fe inder were beholden. Vnde we willet twifehen hir vnde fente Michelis daghe de neghet to kumpt, vnfen vorbenomden Ömen fehicken vnfer vorbeñ brudere opene breue mit eren Ingefegel befegelt, alfo als fe en nûtte fin uppe desfe fake vi flûcke fe to volborde vñ to donde vñ to holdene... Alle desfe stucke de vorbefehreuen fin, de loue 5 vor vns vñ vor vnfe vorbeñ brodere, vnd vor vnfe erene vñ vor vnfe ammechtlude, vnfen voresprokenen Ömen vnde eren Eruen vñ eren Nakomelingen, in guden truwen to donde vñ vast to holdene, ane Jenegherlejge broke vñ arghelist... vnde betûghet dat mit dessem fuluen breue, dar vnse Ingheseghel to henghet is, mit vnfer witstop vnde volbort... Vnd is geschen. Na godes bort, drýsteynhundert Jar, in deme eyn vñ veftegelten Jare, des negheslen. vrýdaghes vor fente... Vrbanes daghe.

397. Die Gebrüder Hempe, Bodo, Johann und Hempe von dem Knesebeck stellen einen Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen auf ein Jahr das Schloss und den Zollhof ru Schnackenburg anvertraut haben und dass sie den Zöllner in Erhebung des Zolles nicht hindern wollen. — 1351, den 2, Juli.
K. O.

We Hempe. Bode. Hannes vndc Junkghe Hempe Brodere ghe heten van deme knefebeke be kennet 15 Openbare in desseme breue dat de eddelen vorsten. Her Otte vnde Her Willehelm, Hertoghen to Brunsw vnde to Luneborch vie heren hebbet vs ghe dan vnde be ualen, ere ilot vnde eren Tollen hof to Snakenborch wente to Sunte Peters vn Sunte Paules der hilghen apostele daghe de nu neghest to komende is aldusdane wis dat we edder Jemend van vser weghene en willet vn en Schullet vse vorbenomeden heren vnde wen se Settet den Tollen to Snakenborch vp to nemende vnde to be warende Hinderen edder hinderen 20 laten indeme Suluen tollen to Snakenborch dar we dar keren moghen vnde we willet dat flot vnde den Tollen hof be waren vnde de êre dar to vorderen alse we aller truwelikest kunnen vnde moghen. Ok wille we vnde schullet vse vorbenomeden heren vn ere vrund vnde de êre vor schaden bewaren van der Snakenborch. vnde we willet vien heren Hern Otten vnde hern willehelme Hertoghen to Brunfw vnde to Luneborch eren eruen edder eren nacomelinkghen edder weme Se willet Dat flot Snakenborch vnde den tollen 25 hof to deme vore sprokenen Sunte Peters vn Sunte paules der hilghen apostele daghe de neghest to komende is wedder antworden vnbeworen vnde ane voretoch. Alle desse stukke de hebbe we ghe loued vnde loued mid Samender hand in guden Truwen vien vorbenomeden heren vnde eren eruen vnde eren nacomelinkghen... to donde vnde vaft to holdende ane allerleye brok vn arghelift vnde be tughet dat mid deffeme fuluen breue dar vie Ingheieghele mid vier witichop vnde mid vieme hete to henkghet Sin. na goddes bord. Dritteyn- 30 hunderd iar indeme en vnde viftegheften iare des negheften Sunauendes na Sunte Peters vnde Sunte Paules daghe der hilghen apostele.

398. Jordan von dem Knesebeck widerruft seine Behanptung, dass die Urkunde des Herzogs Otto von Braunschweig und Lüneburg unwahr sei, worin gesagt wird, dass die Gropen kein Pfandrecht an dem Schlosse Warpke zu und vor der Zeit, als es erobert wurde, gehabt haben. — 1351, den S. Juli.
K. O. 3.

Ik Jordan van deme kneiebeke Ludoluce Sone bekenne openbare indellem breue vñ do witlik alle den de ene feed vande lefen hored dat de breue war Sin de de eddele vorhe Her Otte Hertoghe to Brunfw vande to Luneborch min here ghe gheuen heft dar he inne bekand dat de Gropen van Oudorpe negledien en hadden in Sineme Slote wertbeke to den Tiden vnde vor der tid dat dat Slot ghe wunnen ward. vnde de word de ik ghe Sproken lebbe dat de breue nicht war en weren, dar heb ik mineme vorbenomeden 40 heren varecht an ghe dan. des heb ik mik be vragbet mid minen vrunden, vnde ik en mocht; vnde en mach vñ en wil. bouen de breue nicht Spreken men dat Se war weren vnde war Sin. des heft min here van gnade wegbene vnde vnme bede vnde den miner vrund mik vor gheuen den vnmod den he vp mik hadde dor der word willen vnde be tughe delfe dinkg mid delfeme breue dar min Inghefeghet be heakchet

is na goddes Bord Dritteynhunderd iar indeme en vndeviftegheften iare des negheften vridaghes vor Sunte Margareten daghe.

399. Die Rathaherren der Stadt Lüneburg geloben den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, wahrend des nächsten Jahres sich durch Einlösung in den Besitz des Schlosses und der Vogleich Bleckede zu setzen. — 1351, den 29. Juli.

We Ratman der flat to Luneborch bekennet openbare in desseme betwee dat we vn vse Nacomelinkge willet vn feollet blekede dat slot vn de voghedye. vn dat dar to hort van der stat weghene losen vor dre vnde Drittieh hundert mark Luneborgher penninghe twißhen hir vn sunte Mertens daghe, de nu negest to kümt ouer en iar, vn willet dat slot vn de vogedye annamen vn holden vn dar bi don, also alse de breue stepted de we den Eddelen vorsten Hern Otten vn slern Willehelme Herthoghen to Brunswich to Luneborch vsen heren dar vp ghe gheuen hebbet. Dat hebbe we ghe loued vn loued mid samender hant in truwen vsen vorsenomeden heren vnde eren eruen vn eren Nacomelinghen vn vor Plichtet vs vn vse Nacomelinghe van der stat weghene to Luneborch dat truweisken to donde vn vast to holdende. Vnde be tughed dat in desseme breue dar der stat to Luneborch inghesegel to henghet is. Vnde is ghesehen na 15 goddes bort Dritteynhundert iar in dem en vnde Visthegesten Jare des negesten vrydaghes na sunte Jacobes dazhe des hibren annsibised en an middensomere kümt.

400. Priester Conrad von Oldenberg genannt Weelere zu Hannover schenkt der von ihm gestifteten Vicarie St. Jodoci am Altare St. Simonis und Judae in der Kirche St. Georg zu Hannover eine und ein Drittel Hufe Lundes, drei Kwten, die Fischerei und vier Höltberechtigungen zu Döhren, welche Guter er von den Gebrüdern Jordan und Eberhard von Ilten gekauft hat, und reservirt sich und seiner Tochter Gertrad den lebenslänglichen Niessbrauch davon, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg aber das Patronatrecht über die Vicarie. — 1331, den 14. August.
K. O.

Ik her Conrad van Oldenberghe ghe heten de westere de to Honnouere woned en Prester be kenne openbare dat ik ghe Coft hebbe ene houe Landes vnde en. Driddendel. van ener houe landes, vppe deme 25 velde to Dornde vnde dre koten, indeme dorpe to Dornde vnde ene vifehweyde vn verechtwerde dar Sulues mid alledeme dat dar to hord, van Jordene vnde euerde Broderen, ghe heten van vltene de Se to lene hadden van den eddelen vorsten hern Otten vnde hern willehelme. Hertoghen to Brunfw vnde to Luneborch vnde de Se ym yp ghe laten, hebbet, vnde dat Sulue gût hebbet de Suluen vorsten, mine heren ghe eghenet dor vien, heren god, goddes denest dar mede to merende aldus be Schedeliken. 30 gudes fehal ik vnde min dochter Ghefeke, bruken de wile we beyde leued van gnade weghene der Suluen vorsten, miner Heren. vnde wan vser twier to kord werd also dat we beyde dod Sin So Schal dat gut mid alledeme dat dar to hord vnde alfo alf ik dat gût ghe Coft hebbe horen to der ewighen vicarie de ik be wedemet hebbe in Sunte Juriens kerken to honnouere to der Hilghen apostele altare Sunte Symonis et iude inde ere des hilghen, heren. Sunte Justes vnde dat gut gheue ik to der Suluen vicarie also hir vore-35 fproken is ewichliken to bliuende vnde de vicarie vnde dat len Schollet de vorften her Otte vnde her willehelm hertoghen to Brunfw vnde to Luneborch vnde ere eruen vnde ere nacomelinkghe ewichliken lenen also alse de breue Spreket de vppe dat len ghe gheuen Sin desse stughe ik mid desseme breue dar min Inghefeghel to hankghet vnde is ghe schen to Honnouere na goddes bord Dritteynhunderd iar indeme en vnde vifteghesten iare indeme hilghen auende vser vruwen assumpcionis. Gedruckt in von Moser's Diplomat, und histor, Belustigungen V. 334.

 Ritter Johann von Ambleben gelobt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, das Geld zur Wiedereinlösung des Schlosses Wendhausen auszulegen. — 1351, den 8. September.
 K. O. Ek her Jan van Ampleue Riddere Bekenne Openbare In desseme Jeghenwerdighen Breue. Dat ik Loue minen heren Hertoghen Utten vin Hertoghen Willehelme van brunsw vin Laneborch intruwen. Dat ek wille vin seal vt gheuen twe hvndert lodighe mark brunswischesher wichte vin witte oder also vele min dar me dat hus to wenthusen mede losen mach. vppe alfodane tid wanne se dat hus losen willet. Vin to ener groteren wisnehey't so sette ik en to borghen mine vrunt de hir na be screuen stad. Vin we her Ludolf van 5 Honleghe riddere vin Rotgher van Ampleue knecht louet intruwen mid samender hand Hertoghen Otten vin Hertoghen Willehelme van brunswis it Luneborch vor herren Jane van Ampleue dat he dat ghelt vppe de tid vt gheuen scal ane allerlegge hinder oder vortoch. vin to eneme Orkvade desse louedes so hebbe we dessen bres laten be Seghelet. mit vnsen ingheseshelm. Na goddis bort Dretteynbyndert Jar in deme enen vinstighessen Jare in vnser vrowen daghe alse globoren wart.

402. Knappe Conrad von Elvede stellt einen Revers aus, dass ihm die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lineburg die Vogtei zu Pattensen bei Hannover mit zwei Hufen zu "Osterem", welche er von dem Ritter Ludelf Knigge einlösen will, auf die Dauer seines Lebens bewilligt haben und dass Vogtei und Hufen ihnen nach seinem Tode unentgeltlich heimfallen sollen. — 1351, den 15. September. K.O.

Ik Conrad van eluede knecht be kenne Openbare indeffeme breue dat ik lofen fehal vnde lofen wille 15 van staden an de voghedie to Pattensen dat bi. Honnouere licht vnde dar schal men. mik vt vnde In. laten, vn twe huue to Ofterim de to der voghedie nicht en hored van hern. Ludolue knikghen, riddere vnde wan, ik dat ghe dan hebbe So hebbet de eddelen vorsten. Her Otte vnde her willehelm Hertoghen to Brunfw vnde to Luneborch mine heren. mik ghe dan vnde be ualen de voghedie vnde de twe houe alfo dat ik erer bruken fehal mid aller nåt vnde mid alledeme dat dar to hord alfo alfe Se ym to hored 20 de wile dat ik leue. Minne vnde rechtes schollet Se ouer mik woldich wesen, mine Leuedaghe, hedde ik Schelinkghe mid weme ouer den Scholden Se mik helpen, minne edder rechtes ift Se konden binnen twen maneden dar na dat ik dat van ym efchede. Ane wor Se vor bunden Sin vnde Sik vor bindet de vorbindinkghe fchal ik vnde wille holden vnde nicht don, dat wedder eren, vor bund Si. Ok en fchal ik vnde en wille der voghedie vnde de huue nicht vor fetten edder fetten, Jemende id en Si mid ereme 25 willen. vnde wan ik dod bin So schollet de voghedie vnde de twe huue rek vnde Rum, den vorbenomeden vorsten vnde eren eruen vn eren. nacomelinkghen, leddich vnde los wesen ane allerleye ansprake miner vrund edder Jemendes van miner weghene Deffe ftukke heb ik ghe loued vnde loue in Truwen. den vorbenomeden vorsten vnde eren eruen vnde eren nacomelinkghen to donde vn vast to holdende alse hir voreforoken is vade betughe dat mid desseme breue dar min Ingheseghel to hankghet vade is ghe schen to an Tzelle na goddes bord Dritteynhunderd iar indeme en vnde vifteghesten iare des neghesten daghes na des Hilghen Cruces daghe de vor Sunte Micheles daghe kunt.

403. Günther, Heinrich und Erenverd von Boventen auf dem Sohlosse Jühnde und Johann Reme von dem "Allerberge" (zwischen Duderstadt und Scharzfeld) stellen einen Revers aus, dass ihnen die Herzöge Otto und Wilhelm von Brunschweig und Lüneburg ihren Theil des Schlosses Gieselwerder verpfündet haben. — 35 1351, den 20. September.
K. 0.

We Her Gvother Riddere Henrik vnde Erenverd van Bouenten vnde Hannes Reme van deme Alreberghe bekennet in desseme breue, vnde den witlie allen den de dessen bres een eder lesen horen, dat de Erbaren vorsten her Otte vnde her Willehelm hertoghen to Brunswie vnde to läneborch hebbet va ghefat eren del des Slotes to deme Ghislewerdere vor Händert mark lodeghes sulueres, der we hebbet rede vt gheuen 40 vistich mark vnde de anderen vistich mark, wat we der nicht vorbuwet en hebbet, de scolle we noch an deme Slote mid ereme rade vor buwen. vnde dat Slot schal ere opene Slot wesen tal eren noden. Ok scollets se, Minne vnde rechtes woldich wesen ouer vs to aller tid. vnde de vorbenomden vorsten ynde ere Satenstest Utstassbash II.

eruen vnde ere nacomelinghe, moget vs. eder vier eneme, vnde we., ým, de loie des Slotes kåndeghen alle iar binnen achtedaghen vore. eder binnen achtedaghen na fvnte Mertens daghe. vnde wanne fe vs eder vîer eneme to vîeme Slote Jûne. eder we ým wor îe fŷn de lose kundeget hebbet. alse hir voresproken is. dar na van funte Mertens daghe dat de lose kundeghet is an to rekenende ouer en iar infunte Mertens 5 daghe, fcullet fe vs bereden to honouere viftich mark vnde dar to wes vs erer bederuen man en den fe dar to fenden befeghede dat van den anderen viftich marken an ereme dele des Slotes vor buwet were. dat foolden fe vs ok weder gheuen to honouere vppe de fuluen tid. vnde fo wille we vn foullet den vorbenomden vorsten vii eren eruen eder eren nacomelinghen eder weme se willet dat Slot weder antwerden vnbeworen funder ienegherhande argelist mit al deme dat dar to hort. Ok en wille we.. vn en scullet 10 eren del des Slotes Ghislewerdere nemende setten vor setten eder vor plichten, we en den dat mit ereme willen . . Alle desse stucke hebbe we vn vse vrunt de hir na screuen stad. mit vs vn we mit ym gelouet vn louet mit famender hand intruwen den vorbenomden vorsten vn eren eruen vn eren nacomelinghen to donde vn vant to holdende vn betuget dat mit desseme breue, dar vse vnde vser vrunt ingheseghele to hanghet .. vnde we her Ludolf. vn her Bertold van olderdefhusen. vn her henric vn hannes, brodere van 15 ghitle vn Borchard van westerhoue vn týle van berleuensen bekennet in desseme suluen breue dar vse inghefeghele mit hern Gynteres henrikes vn Erenverdes van bouenten yn hannes remen inghefeghele to hanghet dat we mit ym va fe mit vs gelouet hebbet. va louet mit famender hand, in truwen hern Otten va hern willehelme hertoghen to brunfwic vn to lyneborch vn eren eruen vn eren nacomelinghen alle de vorbenomden flucke to donde vn vaft to holdende. vnde is ghe schen na goddes bort, dritteýnhundert iar, in deme 20 en vnde viftegheften iare in funte Mathens auende des hilgen aposteles.

404. Demdechant Moritz, Administrator des Stiftes Bremen, verbindet sich auf zwei Jahre mit den Herzögen Otte und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und verpflichtet sich, ihnen während der Zeit zwanzig Mann jährlich zwei Mal unter seinem Banner zur Hülfe zu senden. — 1351, den 19. October.
K. O.

We Her Mauricius van goddes gnaden Domdeken vnde vormûnde des frichtes Bremen be kenned vnde 25 be tughet Openbare in desseme breue dat we schollet vnde willet den eddelen vorsten hern Otten, vnde hern Willehelme Hertoghen To Brunfw vnde to Luneborch be hulpe wesen, de twe iar vmme de vse kumpanie wared vnde fteyd is dat ym. des to donde vnde nod is aldus danne wis wanne Se vs dat vore en bedet verteynnacht So scholle we vnde willet ym Senden mid vier bannere twintieh man, ghe wapend. wanner de komet in ere flot So schollet Se Se vord voderen vnde Spisen. vor Lus vnde win Scholle we 30 fuluen stan. mer dat win schollet de vie vp boren na mantale wapender lûde de mede inder Reyse Sin vnde desse volghe vnde desse hulpe Scholle we ym don Jo twye des Jares binnen desser tid de hir vore schreuen is. Is dat Se id van vs eschen latet. vnde de we ym senden, de schollet bi ym bliuen van der tid dat Se to ym komet (bet der) daghe al vmme is dat Se fe be holden willet Deffe vorschreuenen deghedinkghe vnde hulpe hebbe we den vorbenomeden vorsten ghe loued vnde loued in Truwen vast to as holdende vnde vntobroken. In ene grotere be Tughinkghe desser vore schreuenen stukke vnde vses lostes hebbe we vie Ingheleghel Hankghen to desieme breue ghegheuen na goddes bord Dritteynhunderd iar indeme en vnde vifteghesten iare des neghesten daghes na Sunte Lucas daghe des hilghen, ewangelisten. vt dessen deghedinkghen neme we den Bischop van verden vn de Greuen van der Hoyen vppe de envorbinde we vs nicht mid dessen breuen.

40 405. Eckhard von Estorff, genannt von Veerssen, schwört mit seinen Söhnen Eckhard und Segeband den Hersigen Otto und Wilhelm von Brausschweig und Lüneburg und dem Rathe und den Burgern zu Uelsen eine Urfehde und eine Sühne wogen seiner zu Uelsen erlittenen Gefangensohaft und wegen des Todtschlages seiner Knechte. — 1352, den 21. Januar. X. O.

Wy Echard van Estorpe ghe heten van versne Echard vnde Segheband des füluen Echardes sene Bekennet vnde, betüghet openbarliken. In desseme Jeghenwardighen breue. De witliken beseghelet is mit vien vingheseghelen. Dat wy den Erbaren versten, vien Heren, Hertoghen, Otten, Hertoghen willehelme, van Brunfw, vn luneborch, Broderen, Eren Eruen, vn Eren Naksmelinghen. Deme Raade, vn Den Borgheren. to vitzen, vn to Erer hand, Heren Hinrike knjeghen, Heren Bertolde van Reden, Heren Johanni van 5 Salderen, Seghebande, vn wilebrande, van Reden, Boden van Salderen, vn kerstene van langheighe, knapen, Hebbet mit samender Hand intrûwen ghe louet, vn alle vppe De Hilghen ghe sworen. Ene Rechte Orveyde, vn Ene ghantze. stede Soone eweliken to Holdende. Vmme de dath vn vmme de Schicht. Dat de Borghere to vltzen, in der stad mý. Echarde van versne, ghe vanghen, vň Hindert Hadden, vň vmme De knechte, De Dar yntliuet worden. Vnde wy willet, vie vorbenomden Heren. Vnde de Borghere to vitzen, ymme 10 allerleyge Schicht. De dar vnder vallen is nicht meer schüldighen Noch nenerleyge vor Dachtnisse. Dar vmme hebben. Noch nement van vier weghene. Eder do dor vs Don vn laten willet. Dat Hebbe wy ghe fworen, vn mit famender Hand intruwen ghe louet, in Dessembereue. Vsen vorbenomden Heren, Eren Eruen. Eren Nakomelinghen vn Den Borgheren to viltzen, van vn Eweliken to holdende, ane ienegherhande arghelift. Vortmer fo hebbe wy vie vrunt. De Hir na befereuen fint, to Borghen ghe fath, weret. Dat der 15 ienich storue, eder af ghinghe, wanne wy dar ymme manet worden, binnen veer wekenen, na der maninghe, altohand, wille wy vn schullet. Enen anderen also ghuden, in Eneme Sunderliken Breue De to desseme breue nicht enschade, wedder in de stede setten. Vnde we. Her ludeles van Honhorst. Riddere, Jordan van yltene Johannis fone, wolter werneres fone van Boldenfen. Ortghis. vn Gherd. Slepegrellen. Echard. van Eftorpe, ludeleues fone, vn Juncghe, Echard van Eftorpe, van Ghellerdeffen, knapen, bekennet. Dat wy ok 20 mit famender hand intruwen hebbet ghe louet, vi louet, vien vorbenomden. Heren. Den Borgheren to vitzen. vn to Erer hand. Heren Hinrike knigghen. Heren Bertolde van Reden, her Johanni van falderen. Ridderen Seghebande, vñ wilebrande, van Reden, Boden van Salderen, vñ kerstene van langhelghe, knapen, weret, Dat desse soone, vn Orveyde nicht ghe holden worde. Eder dat dar Jenich breke ane schude, wanne wy dar vmme manet worden. altohand na der maninghe, scolde wy vn willet, binnen verteynachten, Comen in 25 de stad to vitzen, vn dar nicht vth. wy en hebben. Den brøke ghantzliken, vn al wedder dan in minne Eder na Reclite binnen den negheften Ses wekenen. Eder wy en deden dat, mit Ereme willen. To Eyner betüghinghe desser Dingh. Hebbe wy dessen bref witliken laten beseghelet, mit vsen yngheseghelen. Alle deffe vorscreuenen flucke truweliken to holdende, vn mit samender hand intruwen ghe louet in desseme breue, wllenkemeliken to holdende, ane ienegherhande, arghelift. Vnde is ghe scheen Na goddes boort, 30 Dufent Jar. Drehundert Jar In deme Twe vn výftigheften Jare. In Sunte Agueten Daghe. Der Hilghen Juncvrowen.

406. Knappe Eckhard von Estorff, genannt von Veerssen, und seine Söhne Eckhard und Segeband beurkunden, dass mit ihrer Bewilligung die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihren Vetter Heinrich von Estorff, ohne über ihn zu richten, aus der Gefangenschaft zu Uelsen entlassen haben. — 35 1352, den 18. April.
K.O.

Ik Hekgherd van eftorpe de eldere ok ghe heten, van verfen knecht, vade we Hekgherd vit Segheband, des fuluen. Hekgherdes Sone be kennet vnde be tughet Openbare indeffenee vnde mid deffeme breue
de mid vien. Inghefeghelen be Seghelet is. Dat de eddelen voriten. Her Otte vnde her willebelm. Hertoghen
to Brunfw vnde to Luneborch vie heren. Hinrikes van eftorpe vien vedderen, los leten de he ghe vankghen 40
was to vlien inder flad vnde ouer ene nicht en richteden, dat fe dat ghe dan bebbet mid vier witichep,
vnde mid viene willen. vnde we en moghet vnde en willet vie vorbenomeden heren edder Jemede van,
erer vnde van der fchicht weghene nicht mer Schuldeghen edder be Claghen. Delfe bref is ghe ghenen
na Goddes Bord Drittsynhundert Jar indeme twevndeviftegheften iare des neghelten midwekens na deme
Sondaghe wan me Sinkghet quafi mode geniti.

407. Carrad Segerdes, Bürger zu Lineburg, stellt einen Bevers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm das Schloss Lüdershausen mit daru gehörendem Gute, mit dem Flosse, mit Schiffen und mit der Fahre verpfündet haben. — 1382, den 1. Mai. K.O.

Ik her Conrad Segherdes borghere the luneborch, be kenne Openbare in desseme breue dad mine 5 leuen heren her Otte vi her wylhelm hertoghen to brunf vi to lûneborch hebbet mik vi minen Eruen ghe fath vi vor Settet ere borch vi Ere gud tho luderdeshûsen mit der vloten vi mid der vere. Vi mit alleme rechte vn mid alle deme dad dar the hord vor achtehûndert mark lûnebergher penninghe. Vn ik vn mine Eruen moghet vsen vorbenomeden heren va Eruen va eren Nacomelinkghen. va Se vs kundeghen de lose der borch vn des gudes vn der vere to luderdeshusen alle jar in Sunte Nicolaus daghe, vn wan ik 10 yn mine Eruen ym Edder Eren Eruen Edder Eren Nacomelinkghen Edder fe vs kundeghet de lofe der borch vñ des gudes vn der vere, also hir vorsproken is dar na Ouer eyn Jar in Sûnte Nicolaus daghe Schollet se edder er eruen edder er Nacomelinghe, mik edder minen Eruen ift ich nicht en were be Redhen vn be talen de vorsprokene achtehundert mark. vii wanne dat ghe schen is So wil ik vii Mine Eruen scholet, dat slot vii dat gud vñ de vere ym wedder antworden vmbeworen ane vortoch vñ wedderfprake. 15 feholet Se Ouer mik yn mine Eruen woldich wefen alle thid. yn de borch tho lûderdefhufen Schal ym yn Eren Eruen vn Eren Nacomelinghen Open wefen to al eren noden vn the allen thiden. vn ik en wil vn mine Eruen En scholet, van der borch nicht orleghen laten Edder Orleghen we en don dad mid Ereme willen vn mid erer wilbord. vn vor lore ik Edder mine Eruen de borch luderdefhûfen van vnlûcke des god nicht en wille dar scholde we van vien vorbenomeden heren vi van Eren Eruen vii van Eren Nacome-20 linghen vmbeschuldighet vmme bliuen. vn Se en scholden vs in deme gude vn in der vere nicht hinderen. were ok dad de vlote vii andere schep der dar to luderdeshusen nod is, ver ghinghen de schole we vk vii mine Eruen wedder buwen, vn fcholet ym vn Eren Eruen vn Eren Nacomelinghen de fchep wedder antworden wan Se de borch vn dat gud vn de vere to luderdefhusen van vs wedder losed. hebbe yk vor mik va vor mine Eruen mit minen borghen de hir na schreuen stad, mid Sameder hant 26 Intruwen ghe loned, vă loue hern Otten vă hern wilhelme hertoghen to brunt vă to luneb, minen heren Vă eren Eruen v\(\tilde{n}\) eren Nacomelinghen to donde v\(\tilde{n}\) vaft. v\(\tilde{n}\) vnuorbroken to holdende ane Jenerleye wedder Rede. vn be thughe dat mid desseme breue dar min vn der borghen Ingheseghele to hanghet. vn we Otte van dannenberghe hinrikes Sone knecht, her ditmer van der molen borghere to lûneborch, yn albert van der molen borgher dar fülues, be kennet vin be thughet mid desseme Suluen breue de mid her Cord Segherdes 30 vñ mid vfen Inghefeghelen befeghelid is. dad we mid deme Suluen hern corde vñ vor ene vñ vor Sine Eruen ghe loued hebbed vn loued mid Sameder hand intruwen den vorbenomeden herteghen vien leuen heren vn Eren Eruen vn Eren Nacomelinghen alle de vorbenomeden ftucke to donde vn vaft to holdende. vn tho schickende dat se holden werden ane Jenerleye brok vn wedder Rede Vn is ghe schen vn desse bref is glie glieuen. Na goddes bord dritteynhûndert iar indeme twe vn veftighesten iare des dinssedaghes 35 Na Sunte marcus daghe des heylghen Ewangelisten.

#### 408. Ritter Herbord von Mandelsloh stellt einen Revers aus, dass ihm die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Rehburg auf ein Jahr anvertraut haben. — 1352, den 2. Mai. K. O.

Ich Her.. Harbord van Mandello Riddere, ichtefwanne, her harbordes föne, bekenne openhare, dat de edelen vörsen, her. Otte. vå her wilhelm, hertöghen, to. Brünfwig vå to Lünebürch mine heren, hebbet 40 mik ghe antwerdet laten ere löt, de Rebürch. vå ik vnde mine erene febolet dat löt hebben vå holden, bette to fünte wolberghe daghe de nå nöghelt to künt, vå van funte wolberghe dach de vorbenomt is to künt. So wil ik vnde mine erunen febollen dat flot woder antworden, vfen vorprokenen here vnde eren eruen, vå eren nakomelinghen eder weme se willet, also alse dat slot mik ghe antwerdedet ia, ane vortöch vå weder sprake. Is dat se mi eder minen eruen dit vorbenomde slot to eschet. vnde dat slot scholet eren boden. Van se vensen schollet dat slov to hale ver nakomelinghen eder vene se van van se vensen se ven

vien vorbenomeden heren vit eren eruen, vit eren nakomelinghen vit eren vrunden, van deme flote vit dar to nenerleyge hinder eder fehade en fehe. Alle delie flucke hebbe ik her Harbord, ghe louet, mit ener famenden hant mit mineme brodere. vit mid mi minen fönen, de hir na fereuen flad minen heren. hern Otten vit hern wilhelme, hertoghen to Brunfwig vit to Lånebürch vit eren eruen vit eren nakomelinghen in truwen to donde. vit valt to holdende ane ienegherhande broke vade arghe lift, vit we Cort van Mandello odes feluen, hern harbordes broder, harbord, heyneke, helmbert, des vorfprokenen hern harbordes Söne, bekennet openbare indesfeme feluen breue, de mid hern harbordes vit mit vien Ingheseghelen beseghelt is, dat wi mit hern harborde mit ener famenden hant ghe louet hebbet, vade louet in truwen, den vorbenomden vorsen, vien enere, vit eren eruen, vit eren nakomelinghen, alle de vorfrevenenen flucke to donde vit to holdende ano ienegherleye byöke vit boselist, vit bethughet dat mit dessem breue. De gheuen is na 10 godes börd. Drutteynhûndert Jar. In deme twe vit vistegheisten Jare, des noghesten daghes na sunte wolberter Daghe.

409. Paridam van dem Knesebeck gelobt, den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Brome während des nächsten Jahres offen zu halten, selbst gegen den Markgrafen von Braudenburg, falls sie ihn gegen denselben vertheidigen wollen. — 1352, den 14. Män.

Ik Pardam van. demo Knefebeke ichtefwanne hern Pardammes Sone be kenne Openbare dat ik mid den, eddelen, vorften, hern, Otten, vnde hern Willehelme Hertoghen, to Brunfw vnde to Luneborch minen, heren, ghe deghedinkghet hebbe. Dat Brome dat slot schal ero Opene slot wesen, to al eren, noden en iar vmine van vies heren goddes Hemineluar de neghen to kumt an to rekenende vp alleswene ane vp Markgreuen Lodewighe van Brandenborch. vnde ym vnde den êren en. fchal binnen desser tid van dem slote 20 edder dar to non schade schen. Minno vn rechtes Schollet Se ouer mik vnde mines vedderen kindere wasmendes van Brome deme god gnedich Si. woldich wesen vnde schollet vs voredeghedinkghen, lik anderen eren, mannen, desse tid vmme Vnde wolden, mine voresprokenen heren mines vedderen wasmendes kindere wor vmme Schuldeghen, do Scholden, ym. don minne edder recht. Were ok dat mine vorbenomeden heren. mid deme Markgreuen van Brandenborch krighende edder Orleghende worden, des god nicht en wille vade 25 leten. Se dat van. mik eschen. So wolde we mines vedderen wasmendes kindere vnde ik ym helpen mid deme flote Brome vp den Markgreuen van Brandenborch vnde vp Sine helpere vnde den wan. Se dat van, mik eschen leten, vnde ik vnde mines voresprokenen vedderen, kindere ym, hulpen, vp den Markgreuen van Brandenborch So Scholden. Se vs ieghen den Markgreue van Brandenborch vore deghedinkghen Alle desse stukke de wil. ik don vnde vaste holden vnde Schikken, vnde vor moghen dat se dan, vnde vast 30 ghe holden werden dat heb ik ghe loued vade loue inguden truwen, mid minen broderen de hir na schreuen stad mid Samenderhand den eddelen vorsten hern Otten vnde hern willehelme Hertoghen to Brunfw vnde to Luneborch vnde betughet dat mid vien Inghefeghelen. de to desseme breue hankghet Vnde we wasmend vnde Juries van deme knesebeke, des vorbonomeden Pardammes brodere be kennet in deffeme Suluen breue dat we mid Pardamme vseme brodere vnde vor ene mid Samenderhand ingüden 35 truwen ghe loued hebbet vnde loved vfen vorfprokenen heren hern Otten. vnde hern willehelme Hertoghen to brunfw vnde to Luneborch alle desse stukke to donde vnde vast to boldende vnde to Schikkende vnde to ver moghende dat Se ghe dan vnde ghe holden werden vnde io schen schullen vnde is ghe schen na goddes bord Dritteynhundert iar indeme twe vade vifteghesten iare des neghesten mandaghes vor vies heren goddes Hemmeluar.

410. Woldeke, Vogt ru Lüneburg, stellt einen Revers aus, dass ihm auf Lebenszeit ein halber Wispel Salz auf der Saline zu Lüneburg von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg geschenkt ist. — 1359, den 8. Juni. K. O.

Ik woldeke voghet to Lunebor be kenne Openbare in dessem breue. dat mine heren Hertoghe Otto vnde hertoghe wilhelm. hertoghen to Brunsw vnde to Lunebor hebben mi ghe laten mine lest daghe enen haluen wischepel foltes vppe der fulten to Lunebor in deme hus to beninghe. vnde en schal vnde en wille den haluen wischepel folten, de mine lessage min is noch vor setten noch vor kopen an miner heren willen., 5 Dat loue ik woldeke minen heren de hir vor benomt sint jn truwen in dessem beveue. den ik be seghelt hebbe mit minem Ingheseghele. na godes bort. Dritteynhvndert Jar In dem twe vnde visteghesten iare des vrigdaghes na des blighen lichammen daghe na pinkesten.

411. König Karl IV. belehnt die Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und jeden von ihnen mit ihren Pürstenthümern, Ländern, Herrschaften und Lehnen und verpflichtet sie, ihm vor dem 10 Reichs-Erzmarschalle Herzoge Rudolf von Sachsen, vor den Herzögen von Mocklenburg und vor dem Eischofe von Cammin Huldigung zu leisten. — 1393, den 10. Jani. K.O.

Karolus dei gracia Romanorum Rex femper Augustus et Boemie Rex Illustribus Ottoni et Wilhelmo Ducibus de Lumenburg, nostris et Sacri Romani Imperi) Principibus, et sidelibus dilectis Graciam Regiane et omne bonum Inspectis multiplicibus meritia generofe probitatis vetter, quibus nobis et Sacro Romano 15 Imperio, attente fidei zelo placuistis hactenus et in futurum poteritis amplius complacere, Vos de accessu a Regalem Curiam nostram et de fatiga titnerum dignum duximus de Regie benignitatis gracia supportate, Placoque vobis, et cuilibet vestrum, Principatus, Terras, Dominia Vafallagia, et omne possibilibus nominibus augustus, libertatibus, Enunitatibus, et pertinencijs suis, quibuscumque specialibus nominibus appelentur, absentibus, tamquam presentibus, autoritate Romana Regia, damus, conferimus, et donamus, Condicione 20 nichilominus infra seripta, quod uos in personis proprija, ad manus Illustrium Rudosti, seniora Ducies Saxonie, facri Imperij, Archi Marescalli et Magnopolensum Ducum, necnon venerabilis. Caminensis Episcopi, principum mostrorum, seu alterius ex pisa, quem comode postitis accedere, nobis et predicto Imperio Omagij obediencie, et subicecionis debite debeatis presare et facere solita et debita Juramenta, Presencium sub nostre Maiestatis sigillo, testimonio literarum Datum Prage, Anno Domini Millesmo Trecentesso, Quinqua-25 gestimo Secutolo, Indiccione Quinta IIII fidas Janij, Regnorum nostrorum Anno Sexto.

per dominum Regem. newemb electus.

Gedruckt in Scheidt's Biblioth, histor, Goetting, pag. 133.

 Conrad Segerdes, Burger zu Lüneburg, verpfändet mit Bewilligung der Herzöge Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg dem Johann und Gerhard Garlop das Floss und die Fähre zu Lüdershausen.

 1359, den 15. Juni.
 K. O.

Ik her cord Segherdes borgher to lûneborch bekenne Openbare dat ik hebbe her Johanne vũ hern gherde garlope vũ Fre Eruen wifet inde vloten vũ inde vere to luderdefhuſen vũ inde ghulde der vloten vũ der vere vor twehundert mark linneborgher penninghe dritteynmarke min. de yk ym ſehuldieh bin van hannes zotmeſteres weghene. alze de brene ſpreket de yk em dar 'yp gbo gheuen hebbe. dit hebbe ik ghe 86 dan mid wlbord der eddelen vorſten hern otten vũ hern wylhelmes hertoghen to brûn¹ vũ to lũneb miner heren. alſo be ſehedeliken dat en ſehal ym vũ Ēren Ēruen vũ Ēren Nacomelinghen nen ſehade weſen. Vũ wan ſe Edder Er Ēruen Edder er Nacomelinghe ere ſot luderdeſtûſen van mik Edder van minee Ēruen loſed vor achtehundert mark luneborgher penninghe. So ſehal de vlote vũ de vere ym Rek vũ rũm vũ vnuorpliehtid wedder volghen mid deme ſlote luderdeſtûſen. vũ were dat mine vorſpekene heren 10 Edder ere eruen edder er nacomelinghe ere ſlot luderdeſtûſen van mik edder van minen Ēruen wedder lofeden Ēr den her gherd garlop vũ her Johan Ēdder ere Ēruen Ere ghelt vt der volten vũ vt der votuere nomen hedden ſo ſeholden ſe wes em enbreke to voren vp nemen van deme ghelde dar mik Ēdder minen Ēruen liderdeſfhûſen wedder at ghe loſed worde. Vũ miner vorbenoneden heren wlbord in deſen fluche de ne ſehal mit niehte weʎen wedder at ghe loſed worde. Vũ miner vorbenoneden heren wlbord in deſen fluche de ne ſehal mit niehte weʎen wedder de brene. va de breue mid niehte bræken. de ſe mik vp ere ſlot

luderdeshåsen gheuen hebbet. Desse stucke hebbe ik vor mik vå vor mine Eruen ghe loued vå loue intruwen den Eddelen vorsten hern Otten vå hern wilhelme hertoghen to bruns vå to låneborch minen heren vå eren Eruen vå Eren Nacomelinghen vast vå vanorbroken to holdende ane Jenerleye wedder rede vå be thåghe dat mid desseme breue. de mid minem Ingheseghele be Seghelid is. vå is ghe schen Na goddes bord drytteynhundert iar in deme twe vå vestighesten Jare Insento vites daghe.

413. Die Gebrüder Raven, Ulrich, Gottschalk und Heinrich von Barnekowe sühnen sich mit den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Luneburg und geloben, ihnen innerhalb eines Jahres funfzig Ritter und Knappen auf Rossen nach Ritterrecht zuzuführen oder funfzig Mark feinen Silbers zu sahlen. — 1352, den 23. Juni.
K. O.

Wý her Rauen Eỳn Rýdder, Olriek, Goafchalck, vũ Hinrick, knapen, Brødere ghe hethen van Barno-to kowe, bekennen openbare, vor allen luden, an delfeme breue, Dat wý vas ghezonet hebben, vũ zonet, Mýt Den achbaren vorften, Hertzoghen Otten, vũ Hertzoghen Otten, vũ Hertzoghen Wylkelme, Hertzoghen to brunkvick, vũ tạo lũneborch aldus Dano wýs Dat wý vorſprokene brødere, Scholen den vorſprokenen vorſten, voren veſtech riddere vũ knechte, vppe Ørfen, býnnen jar vũ daghe, na ridder rechte, vppe der vorſprokenen vorſten kôt, ởt vũ tro bhás, wan dat de vorſprokenen vorſten van ve seſten (wil)len lathen zo Scholen ze vans dat 15 ver weken vor vnbeden, Weret suer Dat wy der lude nicht væren mochten, alzo hir vor ſchreuen is, zo mogho wý vũ ſcholen, Den vorſprokenen vorſten, gheuen beredelken, veſtich mark lodeges zuluers, Dar mede moghe wý vũ ſdn vor de lude, wen wý de veſtech mark be red hebben, Dat loue wý her Rauen, Olrick, Gozſchalk, Hinrick, brodere, vũ ick herman van bulowe, vũ ick plūſckowe, allenzament, en truwen, gantliken tzo Donde vũ tzo boldende, jn deſſeme breue Dar wy vnze jnghezeghele hebben tzo ghehanghen, 20 Dat is ghe Schen na der bort vnzes heren godes drutteynhundert iar, an deme twe vũ veſtegeſſen jare jn dome hilghen auende zinthe iolannis baptiſſen.

414. Knappe Otto Grimpe verkäuft in dem Falle der Bewilligung seiner Lehnsherren allen Anfall, den er von seiner Muhme zu erwarten hat, an die Grafen Otto und Gerhard von Hallermund, Gebruder. — 1352, den 24. Juni. XI.

Ek Otto Grimpe Knape bekenne in delfem openen Breue alle den de deffen Bref feet eder horet lefen. dat ek hebbe vorkoft vnde vorkope myme Heren Hern Otten. Jvncheren Gherde Broderen vnde Greuen to Hallermunt alle den Anval de my von myner Mömen anvallen mach, vnde wille des ore Were wesen wor vnde wanne se dat von my eschet, vnde willet ön up laten vor minen Heren von den ek it hebbe wor vnde wanne se dat sesent vn my. Weret ok dat se des nicht en vormochten mit den Heren 20 dat se mede belenet worden. So scall sek vnde willet ön ore Ghelt weder ghesen vnde se soon den Kopes los syn. Alle desse vorsereuenen Ding loue ek an Truwen sted ev nde vast to holdende ane alle Arghelis, vnde hebbe dat beseghelt mit mynem Yngeseghele. Datum Anno Domini M. CCC. List in Natiuitate sancti Johannis Baptiste.

415. Die Grafen Otte, Gerhard und Bodo von Hallermund, Gebrüder, versprechen, dem Otte Grimpe jährlich 35 vier Mark Bremer Bilber und sieben Ellen gefärbten Tuches zu geben und ihn als ihren Knecht und Gesinde zu vertheidigen. — 1302, dem 24. Juni.
XI.

Van Godes Gnaden we Her Otte. Jynchere Gherd. vnde Jynchere Bode Brodere Grenen to Hallermunt bekennet vnde betughet openbare in dessem Breue dat we hebbet gedeghedinget mit Otten Grimpen vnde he mit os dat we öme soelet vnde willet gheuen to allen sente Michahelis daghen twe Mark Breunesches 40 Seluers vnde to allen Paschen ok twe Mark des seluen Seluers. vnde seuen Elen varwedes Wandes de wile he desser Tyd yenighe afleuet, vnde willet öne vordeghedingen vor vsen Knecht, vnde vse 6 thefinde wor vnde wanne öme des nod is. Vort mer hebbe we bevolen vnde gheheten Johanne van Wetberghe, vnde Alberte Stukerberghe vsen Ammechtuden dat se öme dat vor bescreuene Ghelt vnde Wand to den vor-

fprokenen Tyden feolen gheuen ane vortoch vnde ane yenigherleye Wederfprake von deme vfeme vnde
des hebbet fe ome ere Breue ghegheuen von vfem Hetende dar fe ome dat an Truwen ynne glebelouet
hebbet to holdende, vnde we na on vfe Ammechtmanne worden de feolden ome dat felue Louede vnde
de feluen Bewaringe don mit oren Breuen. Desse vorscreuene Ding hebbe we ghelouet an Truwen vnde
5 louet in dessen Breue mit famder Hand deme vorscreuenen Otten flede vnde vast to holdende ane allerley
Arghelift. Vnde we Her Otte vnde Jvnchere Gherd vorsfreuen to eyner mereren Betughinge hebbe we
desse vorsprokene Ding mit vsen Yngeseghelen beseghelt. Vnde we Jvnchere Bode bruket vser Brodere
Yngheseghele to dessen Breue, weat we noch nevn eyghen Yngeseghel hebbet. Dit is gheschen na Godes
Bort drittevhundert Jar in deme twe vnde vestigheten Jare to Middessomere.

#### 10 416. Bischof Daniel von Verden erlaubt aus Rücksicht auf den Herzog Otto von Braunschweig und Lüneburg, dass das Volk zu Dahlenburg den Kirchthurm daselbst wegen augenscheinlicher Noth abbreche. — 1352, den 3. Juli. K. O.

Notum fit vniuerfis prefentes literas vifuris et audituris, quod nos frater Daniel dei et apostolice sedis gracia Episcopus verdensis attendentes gratam deuotionem Illustris principis dominj Ottonis Ducis Luneburgensis nobis in Christo dilecti, ut populus suus in Dalenborch propter euidentem necessitatem quam pretendit 15 turrim Ecclesie in Dalenborch confringere possit et penitus demollire, nostra ordinaria et dyocesana potestate prefentibus liberam tribuimus facultatem. Prontso quod lapides et ligua ipsus turris demolliende, prout vtilius sieri poterit alteri ediscio ecclessatico realiter applicentur. Datum sub nostro Sigillo in testimonium super co. Anno Domini M. CCC LII. in crastito sanctorum Processi et Martiniani martirum.

## 417. Herrog Magnus von Brannschweig befreiet einen dem Archidiacon Günther von Bertensleben, Domaantor zu O Hildesbeim, gehörenden Hof in der Stadt Vorsfelde mit einer Hufe von Wacht, Schatz, Zins und jeder ihm gebährenden Pflicht auf Lebensseit des Domaantors. — 1359, den 12. Juli.

We magnus etc Dat we hebbet hera gunthere van bertenfleue dem arch de fangmefter is to deme dome to Hylden vri vin ledich ple gheuen vii gheuet de wile he leuet finen hof in der fand to varfuelde vië nen houe de alle jar en vorndel roggen ghift in de voghedie. alfo dat he den feluen hof vin houe 26 rowelken foal besitten ane wachte foot vin tyns vin ane allerleye plicht de os dar van ghefchen mochte. Differ ding fint tughe borchard van der affeborch ghe heten vafolt hannes van houleghe vii guntzel van bertenfleue her boffen sone vii anderer guder lude en noch. Datum anno domini M CCC Lili in die beate margarete virginis.

#### 418. Die edelen Herren Heinemann und Adolf von Itter stellen einen Revers aus, von dem Herzoge Ernst von 300 Brunnschweig, Sohne des Herzogs Albrecht, mit einem Burglehn auf dem Schlosse Schöneberg (bei Hofgeismar) und mit 4 Mark jährlicher Hebung zu "Aldendorpe" belehnt zu sein. —1382, den 15. Juli. K. O.

We her heynneman vir her adolf brodere heren van Ittere bekennen In vnfeme Offennen breue Dat vnfe gnedige here hertoge Erneft van brunfwich Ittefwanne hertogen albertes fone vas vir vnfen rechten Eruen gelegen heft En Erue borclen vf Syneme Slotze to fooneberge vn ver marc geldes Dar to De gelegen 35 fint an Der ftennen wefe to aldendorpe De we van Ome to lene Enfaghen hebben vir De we vir vnie rechten Eruen van Ome vf finen rechten Eruen van Ome den feullen to Deme borchlene To Ener be wyfighe fo hebbe we vorbenomden van Ittere Desfen bref befegelt mit vnfen Ingefegelen Na Der bort goddes Dufent vir Dre hundert Jar In Deme twey vir voftigetten Jare In Der apostelen Dage Der twelf boden.

40 419. Knappe Lüder von Todendorpe resignirt den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg einen Hof mit einer Hufe zu Streihe zu Gunsten der Wittwe Bintreme zu Lüchew. — (1352.) den 1. August. Infignibus principibus. Magnificis ac Dominis domino Ottoni ac domino Wilhelmo Ducibus de Bruntw et Luneborch Luderus de Todendorpe famulus debiti fubieccionis et omagij incrementum Dominaciono veltre Curiam Vrana cum manfo fatam in villa Strode quan Clawes inhabitat refignauti et refigno prefentibus in hiis feriptis Rogans magnificenciam veltram fumma prece quatenus mei precaminis inftancia Curiam pretactam cum manfo Relicte byntremen. in luchowe ac ipfius heredibus pheodaliter mei famulatus caufa 5 conferatis Datum in feßo vinculorum petri anofoli meo fub firillo.

420. Knappe Paridam von dem Knesebeck stellt einen Revers aus, dass die Herzöge Otto und Wilhelm ihm das Schloss "Hoppenburg" mit dem "Boitsingen" (Boitzenhagen?) anvertraut haben. — 1352, den 10. August. K. O.

Ick langhe Paredům van dem knefbeke. en knape, do willik, allen den Jenen de delfen bref feen vñ horen, dat de acbaren vorften. Otto. vñ wilhelm, brodere, hertoghen, van Brunfwich vñ to Luneborch. 10 hobben be volen mi dat hûs to der hoppenborch, vñ dar to thoden, boytfinghen, dat fe dar ane, hebben, vñ loue dat vor mi vñ voer mine rechten Eruen, deffen vorfproken, heren den hertoghen, erer eruen. vñ Eren Nakomelinghen, dat (wi) dit hus to der, hoppenborch, vñ to dem boytfinghe, dat fe dar ane hebben, on weder antworden foolen, wan wi dar to ghennanet vñ Efchet werden, vñ feholen ock nemen, foladen dar van doen. Dat betughe ic vor mi vñ voere mine Eruen in dessember, besegelt mit mineme Ingo-15 feghele. In deme Jare vníes heren, Dusent, Drehundert, in deme twe vñ vechtighen Jare, in finte Laurencius daghe, des Merteleres.

421. Abt Heinrich, Prior Diedrich und der Convent St. Blasti zu Northeim verkanfen dem Herzoge Ernst von Braunschweig, Sohne des Herzogs Albrecht, sieben Hufen Landes auf dem Felde zu Hoppensen und die Vogtei, womit die Memorie seiner Eltern gestiftet ist. — 1352, den 10. August. K.O. 20

We abbet hinrik van lemmershusen, her diderik van gheysmare prior, va de ghe meyne samnige, des goddefhuses to finte blasius to Northem, bekennet openbare in dessem breue. Dat we hebbet vor koft rechtliken. vn redeliken. dem vorluchtigheden vorsten. vnseme ghe nedighen heren, hertoghen Erneste van brunsw. ichteswanne hertoghen albrechtes fon yn finen rechten eruen. Seuen houe landes, yppe dem velde to hoppenhufen, med alleme rechte vñ voghedye, vñ med al deme dat dar to hord, an holte, an velde, an watere, an weyde, 25 alfo et vnfe ghodefhus wente an deffe tid dar ghe hat heft, vor drittich mark, lodiges fulueres. Northemer witte vn wichte. vn willet des vnfes vor benomden heren van brunfw. vn finer eruen rechte weren wefen. wor vn wanne on des not is. Vortmer fo schulle we vn willet dat vor be nomde ghelt, dat vns dar vor worden is, keren vii wenden in alfodan gut vii ghulde, an goddes ere, dar men vnies vor benomden heren van brunfw elderen Sele af dengke eweliken, alfo men hir af heft ghe dan. Vñ wor we, oder an welc 30 gut, we dat yor benomde ghelt legen. Dat fehal vnfe vor benomde here van brunfw, vn fine ernen yor deghedingen, be fchermen, vn vrygen, lik andereme vnfes goddefhus ghude. Vnde dar vp. Do we. Des vor benomden gudes, van vnfes goddefhus weghene, vn dat nummer mer weder to vorderende eyne rechte af ticht in dessem breue. Tughe desser ding, sin Hellew, van Reynoldeshusen, ammechtman, vnses heren van brunfw. vor benomet. hannes van dem Rode. De Oldere, vn her hinrik pernere to vilere. Vn gheuet 35 des to eyneme beteren orkunde desser ding, dessen bref, beseghelet, med vnsen Ingheseghelen abbet hinrikes vor benomet. Vn vnícs ghodefhuíes. Na goddes bord, dritteynhundert Jar. In deme twe vn viftigheften Jare. In finte laurenciuf, daghe.

422. Herzoginn Mechtild, Wittwe des Herzogs Otto von Braunschweig und Léneburg, entlässt, nachdem sie ihrem schwager, dem Herzoge Wilhelm, ihre Leibrucht in Uelsen überlassen hat, den Rath und die Gemeinde zu 40 Uelsen der ihr wegen des Schlosses Uelsen geleisteten Huldigung. — 1352, den 24. August. K. O.

Van der gnade godes vor mechtolt hûfvrowe ichtefwanne hertoghen Otten van brunfw vnde luneborch
vormen lûden dem rade vnde der menheyt der flad to vlien willen vnde vordernilfe wat ie vor mach
Sevensete Divastatebach II.

we dot iuk witlik dat we mit willen vp ghe laten hebbet vieme leuen bülen hertoghen wilhelme van brunker vnde luneborch vie liftucht de we hadden in vifen des late we iük ledich vnde los In delfeme ieghen-wardeghen brene. Jiwes loftes vnde iuwer huldeghinge de ghi va van delfes vorbenomeden flotes weghene vnde des dat dar to hord ghe dan hebbet, vnde we en willet iük noch vmme Slot noch vmme hulde 5 ghinge nichtes nichtes mer manen noch be deghedingen idder nemant van vier weghene. Tu eyner be tughinge hebbe we vie Ingheieghel to deffeme breue ghe henght. na godes bort dritteynhundert iar in dem twe vnde viftegheiten iare in Sunte bartolomeus daghe des hilghen apoltoles.

423. Knappe Marquard von dem Bruke resignirt dem Herroge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg sein Gut zu Auhagen zu Gunsten des Grafen Adolf von Schauenburg, dem er es verkauft hat. — 1352, den 0 29. September. K.O.

Ek marcward van deme Bruke knappe bekenne võ bethuge oppenbare In dosseme breue. dad Ich min goet to deme ovhaghen, goet võ lude, mit alleme rechte alse et min was, hebbe dad vorcoft mineme heren Greuen Alue van Schowenborch. võ sende dad hüp deme Edelen vorsten hertoghen wilhelme, hertoghen to Brunswich võ to Luneborch de en len here is des Godes by hern johanne van Bardeleue Rittere võ by 15 Bertolde van deme hus, de ouer deme kope an võ ouer wesen helbet, võ wente se och mines heren van Luneborch man sint so hebbe ich se gheseden dad se mid Mi dossen bred besigheld hebbet gheschen na Goddes bord drutteynhundert jar jn deme anderen võ vistigesten to sunte Michelis daghe.

- 424. Aebtissinn Jutta von Gandersheim belehnt den Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg mit den Gütern, die er vom Stifte zu Lehn tragen sell. — 1352, den 9. October. K. C. 18.
- 30 Jutta dej gratia Abbatifa fecularia ecclefie Ganderfzeni. Vniuerfis prefentia vifuris feu audituris pateat manifeñe Quod infeudauima et prefentibus infeudamus illuftrem principem dominum Wilhelmum. ducem de Brunfawich et Luneborg, cum omnibus bonis fuis et fingulis, que de iure a nobis debet habero et ecclefia noftra. et mittimus fibj dictum feudum in prefenti litera donce ad noftram prefenciam perfonaliter venire valeat ore et manu infeudandj 1). In quorum teltimonium Sigillum noftrum prefentibus eft Appenfum. Se Actum et datum Ganderfem, in curia habitationis noftre. Anno dominj. M. CCC. Lif. in die beatj dionifij martiris et fociorum eius.
  - 425. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bewilligt auf Bitten des Albrecht Dyse, Küsters zu St. Michaelis zu Lüneburg, zu dessen und seiner Amtanachfolger Nutzen, dass Johann auf dem Eichhofe zu Bahlburg und dessen Nachkommen ihr Brennholz in der Holzmark zu Wulfsen und Garstodt füllen mögen. 1353, den 18. October. K.O.

We Her Wylhelm van der gnade godes Hertoghe van Brünfwich vnde van Luneborch bekenned vade besthughed in desseme breue. Dat we. der ghod. vnde der bede willen, hern Albertes dysen des küßters sinte mycheles, vppe deme huse to Luneborch, eme vnde synen na comelinghen in deme situten ammechte to nutteoheyd. hebben ghe Orloned Johanne de nu woned indeme Ekhone, indeme dorpe to Padelinghe-26 borch vnde al synen na comelinghen, dat se moghen hovwen also vele holtes alse se indeme houe to erer vurynghe be doruen inder holtmarke to Wüssersen, van de to gherstede. Also dat se nemend dar an hynderen schal. The ener bethughinghe, hebbe we vnse Ingheseghel ghe henghed laten vor dessen bere. Na godes Bord, dusent iar dre hunderd iar In deme twe vnde vesteghesten iare. In sunte Lucas daghe des hilghen ewangelisten.

40 426. Günther und Günzel von Bertensleben und Heinrich, Werner und Johann von der Schulenburg, Amtleute des Markgrafen Ludwig des Römers in der Altmark, verbinden sich mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig

I) infeudandus.

and Luneburg zur Heife gegen Gebhard von Alvensleben und seine Schne, gegen Jordan von dem Knessbeek, Balduin von Bodendike und gegen das Schloes Bierstedt. Sie sollen eine Beastrang von 15 Mann i
das Schloes Betzendorf, der Herzog eine eben so starke in das Schloes Warpke legen. Sie sollen mit 200
Mann, der Herzog mit 100 Mann das Schloes Bierstedt belagern, bis es erobert und gebrochen wird. Kann
der Markgaf nach seiner Reickkunft dem Herzoge nicht zu Rechte gegen Gebhard von Alvensleben ver- 5
helfen, so sollen sie zur Fortsetzung des Krieges eine Beastzung von 15 Mann und der Herzog eine eben
so starke in dem Schlosse Betzendorf halten, und beide Theile sollen zur ferneren Belagerung der Feinde
sich wie vorber helfen. – 1308, dan 13. December. K. O.

We gunther, hern. Guntzels Sone vnde Guntzel hern. Buffen Sone ghe heten van Bertenfleue, vn Hinrik vnde werner brodere vnde Henninkg, ere veddere van der Schulenborch ammechtlude inder Olden 10 Marke to Brandenborch des eddelen, vorsten vnde heren. Markgreuen Lodewighes des Romeres bekennet openbare dat we vs vor ened vnde vor bunden hebbet van vses heren, vnde van, vser eghenen, weghene mid deme eddelen vorsten hern wilhelme Hertoghen to Brunsw vnde to Luneborch also dat we eme helpen, fcullet vade willet van staden an, mid alle deme lande dar we ammechtlude Sin vp hern gheuerde van aluenfleue vnde vp Sine Sone vnde vppe Jordene van deme knefebeke vnde vppe Boldewinc Henninkghes 15 Sone van. Bodendike vn vp alle de de cre hulpere Sin vnde werdet vnde de fik in ere veyde teyt vnde vppe berfiede dat flot vn vp alle dat dat vm to hord vnde we willet lekghen vifteyn man mid gleuyen to betzendorpe to eneme ridenden Orloghe ieghen de vyende dar to fehal de Hertoghe van luneborch vifteynne wapend mid gleuien lekghen, to wertbeke. vnde we willet deme Hertoghen van luneborch be stallen, vnde be lekghen helpen dat slot berstede mid twen hunderd mannen wapend der schullet Hunderd 20 goderhande lude vnde vnde Hunderd borghere wefen. vnde dar fchal de Hertoghe viftich man mid helmen. vnde viftich man ghe wapend vnde mid gleuyen, to brinkghen. vnde malk fchal de Sine be köfteghen. vnde den Sinen vor schaden. stan, vn wat men, vor dinkghet dat schal me like delen. vromen, an vankghenen, edder anderes wor an, den, scholdeme delen na mantale der de dar mede weren dar me vrome neme. vnde we en willet vnde en schullet van deme slote berstede vnde van deme velde 25 mid den, de we dar hebbet nicht ten, dat flot Berstede en. Si ghe wnnen, edder we en don, dat mid des Hertoghen willen Wolde ok den. Hertoghen vnde vs we van. deme velde vnde van. deme flote driuen. fo scholde we mid al vier vnde der land de we inne hebbet macht, volghen, vnde vor dat slot then, vnde dar likghen dat fulue scholde de Hertoghe ok don. vnde wnne we dat slot berstede dat scholdeme alto hand breken vn begrepen de Hertoghe vnde we wene vppe deme slote des scholde de Hertoghe macht hebben. 30 ouer den edder ouer de to richtende edder dar bi to varende wo he wolde. Worde auer we dar vankghen ghenomen wat dar af queme dat scholdeme like delen. Vnde wan, berstede dat slot wnnen, were mochte den de Hertoghe van Luneborch vs helpen minne edder rechtes ouer hern gheuerde van aluensleue vnde ouer Sine Sone vnde ere hulpere dat scholde we nemen. queme ok vse here de verbenomede Markgreue to lande fuluen, wan dat flot ghe wanen were va mochte he deme Hertoghen helpen, minne edder rechtes 35 ouer den voresprokenen hern gheuerde vnde Sine Sone vnde ere hulpere dat scholde he nemen ok vnde al de wile dat des nicht schen en. mochte So scholde we vifteyn man wapend vñ mid gleuýen vnde de Hertoghe ok also uele lekghen to betzendorpe to eneme ridenden orloghe ieghen hern gheuerde vn Sine Sone vn ere hulpere vnde wolde de Hertoghe, cdder we, den, vppe Se buwen, dar scholde we eme vnde he vs truweliken to helpen. vnde wolde he edder we Se be lekghen vnde bestallen dar scholde we deme 40 Hertoghen vnde he vs to helpen mid also daner hulpe also hir vore schreuen is vmme berstede Vortmer en wille we vnde de land vnde de lude der we macht hebben vs nicht Sonen edder vreden mid den, vorbenomeden vfen, vyenden, vnde mid eren hulperen we en hedden des orloghes enen gantzen ende. edder we en don, dat mid des Hertoghen willen vn dat fulue scholle de Hertoghe vnde Sine ammechtlude, ok don. Dat we desse stukke don vnde holden willen vn deme hertoghen vnde Sinen ammechtluden 45 truweliken vnde vnvortigheliken helpen willen alse hir voresproken is ane ienerleye arghelist be schoninkghe

edder weddersprake dat hebbe we ghe loued vn loued dem Heren, hern willehelme Hertoghen to brunsw vn to Luneborch mid Samender hand in guden truwen vnde be tughet dat mid desseme breue dar vse inghefeghele to hankghet vn is ghe sehen na goddes bord Dritteynhunderd iar indeme twevndevisteghesten iare in Sunte Lucien. daghe.

#### 5 427. Bischof Daniel von Verden erlaubt dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, dass der Kirchthurm zu Hittfeld bis zur Höhe der Kirche abgebrochen werde. — 1353, den 24. Januar. K. O.

Illuftri ac Magnifico Principi. Domino Willehelmo Duej in Brunfwich et in Låneborch.. Frater Daniel dei et apoliolice fedis gracia Epifocopus Veglenfis cum oracionibus fuis fe beniuolum et paratum.. Expressi nobis per Dominum Willekinum Rectorem Ecclefe in Hetuelde Capellanum nostrum certae et necessarija 10 causis, nichilominus contemplacione Illustris persone vestre cum predicta expressione causarum racionabilium, speciali amore quem tenemus vobis tenore presencium concedimus potestatem, vt turris lapidea. Ecclessi in Hetuelde usque ad altitudinem corporis eiussem Ecclesse dirustur, Seruata prorius sine Seculari tumultu in talibus modelità debita et consueta.. Prousso insuper quod ligna et lapidea de predicta turri consecrata proueniencia. ad aliquem alium ecclessaticum usum non prophanum utiliter conuertantur.. In cuius Rei 15 testimonium nostrum Sigillum presentibus duximus appendendum.. Datum Anno dominj. Millessimo Trecentessimo Quinquagessimo torcio. Ipsa die Beati Thymothej.

### 428. Markgraf Ludwig der Römer von Brandenburg erneuert für sich und seinen Bruder Otto dem Herroge Wilhelm von Brannenbweig und Lüneburg die Verpfändung des Weichildes Schnackenburg, des Zollhofesse und des Zolles daselbet vom 20. Mai 1351. — 1353, den 24. Januar.

We Lodewich, de Romer von Ghodes gnaden, Marggraue to Brandenb, vnde to Lufitz, des heyligen Romeschen Rikes Ouerstekemerer. Phallantzgrese by Ryne, vnde herteghe to Beygern bekennet openbare. dat we von vnfer weghene, vnde vnfes leuen Bruders. Otten, Marggrauen to Brandenb, vnde alle vnfer Erue weghene hebbet vor fat vnde vor fettet Snakenborch dat wichelde vnde den Tolu, hof darfulues, vnde den toln to Snakenb. rek vnde rum, mit allerhande nut richte vn rechte vnde vriheit, vnde mit alle deme 25 dat dar to hort geiftlich vn werltlich, bynnen vnde buten, in watere vnde in velde, vn also alse se vns to hôret. vnfem leuen Ohemen hern. wilh. herteghen to. Brunfw. vn to luneborch. vn fynen Eruen vn eren Nakomelinghen, vor Ses dufent mark lodeghes fuluers. Colnigeficher wichte vnde witte, der fe vns dufent lodege mark rede bered hebbet, vnde we vifdufent en fchuldich fin, van vnfes heren vnde vader weghene keyfer Lodewich von Rome, dem ghod gnedich fi. in alle der wife, als en dat wikbelde to Snakenb, vnde 30 den Tollenhof vnde den Tollen als voresproken is. vnse leue Bruder her, Lodewich de elder gheantwerdet heft. vn dar an ghefettet vnd inde gewere gewifet rek vnd rum .. Vnde hinderde fe ymant dar ane. dat wille we vn vnfe ammechtlude fcholet ym keren vn truwelken weten helpen, wan dat ghe effchet wert. yñ we yñ vnfe ammechtlude enfcholn fe fuluen dar an mit nichte hindern, vñ nencrleyge flücke beden noch vorbeden, eder up fetten, dar de toln to Snakenb mede ghe erghert worde, vnde alle de Schep de de Elue 35 nedder vñ up gat eder vletet, de scolet mit alle deme dat dar inne is, vor vns vñ vnsen ammechtluden, vñ vor alle den de dor vns dûn vnde laten willet velich wefen.. Vnde wat fe vorbuwet to Snakenb. dar man den tollen af bekrechteghen mach yn beholden mach, dat se redeliken bewisen moghen, dat scolet uppe dat wichelde, vnde den Tollen to Snakenb vnde dat dar to horet flan.. Ok fo en. scole we vnde enwillet. Snakenb vnde den tollen, vnde de vorbenomden stucke, eder wat dar ut nemende, vorsetten, vorkopen, 40 vorlenen, vor westen, vor ghouen, laten vor reden, eder vor breuen, eder vor plichten, we en hebben em vis fynen Eruen vii eren Nakomelinghen, de Sos dufent mark lodeghes Suluers.. vii wat fe dar an vor buwet hebbet, altomale mit redome fuluere bered vn betalet, also dat se des gheldes mechtik sin, vn dat velich hen wech brenghen. vn in eren nut keren moghen . . Vnde alle de wile dat we en dat vorbenomde ghelt nicht betalet hebbet, so scole we se rowelken sitten laten, in deme tollen vn wikbelde Snakenb vn in deme

dat dar to horet. vå fe inder were beholden. vå we willet twifchen hir vade fente Michelis daghe de næghet to kumpt. vafem vorbenomden Ohemen fehicken vnfes vorfproken Bruders opene breue met fynem Ingefegel vorfegelt. alfo alfe fe eme nåtte fin. uppe desse fake vnde ståcke fe to volborden vnde to donde. vnde to holdene... Alle desse frucke de vorbeschreuen sin. de loue we vor vns vnde vor vnsen vorbenom-den brudere. vnde vor vnse Eruen. vnde vor vnse ammechtlude vnsem vorsprokenen Ohemen. vå syene Eruen via Eruen Nakomelinghen. In gudden truwen, to donde vå vast to holdene, ane ieneghetreje broke vå argelist. vä betughet dat mit dessem sulten sulten sen en en en en en en viste vorbort. Va is geschen to Spandow. Na godes bord. drytteyn. bundert Jar. dar na indem dre vå sestegheten Jare, des nægheten donsfråages na sente Agneten dagske der bilghen Junefrouwen.

## 429. Hans von Krakov, sein Sohn Sabel und Huner von dem Knesebeck verkaufen dem Gerhard von Wustrow 10 und dessen Söhnen Hans und Friedrich das Dorf Trabuhn im Lenigau. — 1353, den 14. Februar. K. O.

Wý hans krako Sabel krako mýn Sone Hűner van deme knýtebeke vň víc rechten eruen bekennen vi bethüghen openbare In desme briue dat wý hebben vor koft hern gberde van wûreue hanse vň vrederoke Sýnen Sonen vň iren rechten eruen dat dorp từ trýbūn dat vp deme lenego lýt met allerleýe rechte vň met aller gůlde alse wý it vor hat hebben alset vs víc elderen eruen hebben vor achte mark vň Twe 15 håndert lûmeborger penninghe des gůdes Schol wy Sý waren alse recht js. wert dat en dar enegherleýe hinder an queme dat Schůl wý en ent rýchten Dýt gůd Schůl wý ene vp laten van Sý dat van vs eschen wert dat Si dat len nýcht sír weruen kûnden So schole wý vñ víc eruen ene vň ýren eruen dat len tử gůde holden bat Si it ir weruen kunnen Alle desse vo beservenen eink dý loue wý hans Crako vň Sabel crako mýn Sone vň Hůner vanme knýstbeke vň ludolí van dem knýstbeke gheuert van aluensleue boldewan 20 vamme knýstbeke ož orden van dem knýstbeke nýt ene vn truwen met ener Samenden hant her en gherde van wstreue hanse vň vredereke Sinen Sonen vň iren rochten eruen vň tů irer hant her albrecht van dannenberge vň hempen vamme knýstbeke henninghe van der Schůlenborch vaste vn Stede tử boldende Súnder enegherleýe hinder. Tử ener grotter be thůghingbe So hebbe wý vše Ingheseghel hir an dessen bilghen daghes Súnte valentini.

# 430. Die Söhne des Manegold und des Georg von Hitzacker und Ganz von Hitzacker überlassen ihren Vettern, dem Diedrich, Gerhard und Georg von Hitzacker das Glindesmoor") (Moorburg) und ihre lehnaherrlieben Rechte zu Kirchweyhe, Rosche und Prielip. — 1333, den 17. Februar. K. O.

We Ghus manegold Clawes Brodere hern manegoldes kindere vnde we hannes dyderik. Albrecht 30 Brodere hern Jurgefes kindere vnde ik Ghanz. Gherdes fone. Alle gheten van hydzacker, vnde alle fake-weddighen, we bekennen vn betughen in dessem openen breue Alle den de en seen edder horen lesen. dat we myt willen vnde mit vulbort. Alle vser rechten eruen, hebben ghelaten vnde vor laten vse erue. de Glyndesmoer myt alle syner tobehoringhe alse dat va vse elderen eruet hebben, hern dyderike vnde Gherde, vnde Jurgese alle ghelaten van hyddzackere vsen leuen vedderen vnde eren rechten eruen. vnde delle dat 25 we hadden to leenende In veer houuen, tegheden, to kerkweynden, vnde to Rosschen, vnde to vrylëp myt alle deme rechte. Aldus danne wys, dat se don vnde laten moghen myt dessen gibude wat se willen vnde icht en des wes leddeeh edder los worde. So beholde we edder vse erven endes nicht an dessem vorben ghude, vnde scholen en desse sphudes warende wesen alse eyn recht is vnbeworen, wor vnde wanne en des

<sup>\*)</sup> Am Dienatage nach Pfingsten 1453 errichtete die Stadt Hamburg einen Vertrag mit dem Knappen Mancke von Hilzacker, 40 Sohne Jordans, wegen des ihr von ihm in der Fedde augefügten Schadens, welche er wegen seiner Ansprüche auf das Glindesmoor gegen sie geführt hatte, und versprach ihm und seinen Erben, so lange sie gegen die Stadt keine Ansprüche wegen des Glindesmoor erheben würden, jährlich eine Tonne Blutter grooses Bandes und eine Tonne Blutischer oder schonischer Häringe zu entrijken.

behoeff worde. Alle desse vorscreuenen stucke loue we entruwen myt ener sampden hant. hern Dyderike. Gherde vande Jurgese vorben vade eren rechten eruen vad to erer truwen hant. Bertolde vanme beymbroke hern hinrikes sone, vade wassenende van dem kassibeke. Ludelues sone, stede vat vaste to holdende. To ener bekantnisse desse vande wassenende van dem kassibeken beten an dessen beten bres. De is gesereuen 5 na godes bort Dritteinhundert Jar. In deme dre vade vostigesten Jare. Des anderen Sondagshes in der vasten.

 Diedrich Schlette beurkundet, dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm den Zehnten zu Suderburg verpfändet hat. — 1353, den 25. Februar.
 K. O.

Ik Diderik flette be kenne Openbare dat de eddele vorfie Her Willebelm Hertoghe to Brunfw vnde to Luneborch heft mik vnde yffeben mineme echte wie vnde vfen rechten eruen ghe fat den groten. vnde 10 den Smalen Tegheden to Suderborch mid aller nit vnde alfo alle de teghede Sin is vor felteynmark vnde Hunderd mark Luneborgher Penninkghe vnde de vorefprokene Hertoghe min here vnde Sine eruen vnde Sine nacomelinkghe moghen den Tegheden van va wedder lefen wan Se willet to allen Sutus Mense daghen vnme dat vorbenomede gheld vin ik be tughe dat mid delfeme breue dar min inghefeghel to hankghet vnde is ghe fehen na goddes bord Drittoynhunderd iar indeme dre vnde viftegheften iare des negheiten. 16 daghe an Sunte Mathie daghe des highen. apofieles

432. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg stellt den Gebrüdern Wilhelm und Redger von Ambleben einen Schuldbrief über sechnig löthige Mark aus und stellt ihnen Bürgen dafür. — 1353, den 3. März.
K. O.

Van Der gnade godes we wilhelm Hertoge van brunfwik vn to luneborch bekennet openbare In Dessem 20 Jegenwardigen breue vnder vsen Inghesegele Dat we Schuldich Sin wilkine vn Rodghere broderen geheten van ampleue vn eren rechten eruen Seditch lodighe mark brundiwkelfher wichte vn witte Dew En be reden Scullet vn willet to branswik in Svnte michelis Dago De Nv erst to Comende is vn we albert bocmaste ludost van honborst riddere grote otte van namrholiste vn kersten van langlege bekennet openbare Dat we wilkine vn rodgere van ampleue vnde eren rechten eruen mid Samender In truwen gleben bebet 25 weret Dat en Jenich brok worde in Der beredinge Desse vorbescreuenen geldes vn we Dar vnme gemanet worden binnen Den negesten verteynachten na Der maninge alto hant Scolde we vn wolden incomen in De stad to tzelle vn Dar nicht buten benachten De broke en were Ir vullet edder we en Deden Dat mid erem willen to cyner betuginge hebbe we vs ingesegele gehenhet to Dessen Breue De ghe geuen is na goddis bord Dritevnhundert Jar in Deu Dre vn v viltgiesen Jare Des Sondages to midaasen.

30 433. Herzog Magnus von Braunschweig verbietet in seinem Herzogthume die Entwendung des Nachlasses der Geistlichen, und gestattet ihnen über ihre Güter im Leben und Sterben frei zu verfügen, wofür sie sich verpflichten, zwei Mal im Jahre zum Heile seiner, seiner Vorfahren und Nachkommen Seelen besonderen Gettesdienst zu halten \*). — 1355. den 19. März.

In nomine dei amen. Quoniam hominum memoria labilis ed expedit vt ea que ob diuinum cultura Se augendum et propter cleri libertatem funt feripturis publicis perhemnentur. Hinc eft quod nos dei gracia Magnus dux in Brunf omnibus prefentia vifuris feu audituris recognofeinus publice protefando. Quod dilectos nobis. Clericos nofiro territorio fubiacentes hactenus abufione tali videlicet quod eorum res poft mortem ipforum tamquam feruorum propriorum rapiebantur de dotibus feu de alijs locis vbi reperiri poterant aggrauatos ipfos amplias omnes et fingulos prefentes et pofteros benigne refpicere volentes dictam abufionem 40 penitus abolentes ipfis concedimus prefentibus et donamus huiufmodi libertatem vt res fuas mobiles ci immobiles quas habout et habebunt quibufcunque et vibicunque voluerint, dare, vendere et legare et con-

<sup>\*)</sup> Cfr. Falke's Codex Tradit, Corb. p. 796.

uertere possint prout viderint expedire. Si vero quod absit quis corum morte inopinata seu intestatus decesserit testamentarijs vel amicis eius vicinioribus de rebus suis prout els visum suerit disponendi damus liberam facultatem, prefentibus nichilominus feriose prohibentes quod ex parte nostra et heredum seu successerum nostrorum nemo aduocatorum subditorum vel feruorum nostrorum de rebus clericorum dictorum mobilibus et inmobilibus ante mortem in morte et post mortem ipforum sine in dote sine extra dotem sine 5 alias conflitute fint fe intromittat neque eas auferens alienet. Dicti vero Clerici nostro desiderio acquiescere volentes pro fe et succefforibus suis se firmiter et beneuole obligarunt Quod singulis annis bis scilieet feria fecunda proxima post misericordia domini. et feria secunda proxima ante mychahelis quilibet archipresbiterorum affumptis fui banni clericis, in locis fibi competentibus conueniet et fic alij cum fuis, et de vespere dictarum dierum, vigilias pro falute animarum videlicet nostre, et progenitorum nostrorum, et heredum seu 10 successorum nostrorum omnium sollempniter decantabunt. Sequenti vero mane, hoc est seria tercia, quilibet missam leget pro defunctis et post summam missam commendationem facient. legendo ipsam merose humiliter et deuote, cui omnes interesse tenebuntur Si quis vero huic aut eciam missis vel vigilijs defuerit dictis archiprefbiteris cemmittimus corrigendum per penam et emendam condignam conucrtibilem ad luminaria vel ad alia que dicto diuino cultui fuerint oportuna Vt autem dicte libertatis hec nostra donacio voluntarie 15 facta per nos et nostros successores in perpetuum dietis clericis permaneat inconfracta, ipsis presentem literam fuper hoc in fauorabile testimonium premissorum nostro sigillo dedimus roboratam Datum wulfer Anno domini M. CCC. LIII feria tercia post palmarum.

434. Knappe Ditmar von Hardenberg gelobt, das Schloss Lindau dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitel zu Hildesheim gegen Erstattung der Pfandaumme wieder auszuliefern, keine Peste in den dazu gehörenden 20 Gerichten zu erbauen und ihnen während der Zeit der Verpfändung zu dienen \*9. — 1385, den 31. März. K. O.

Ek Dethmer van. Hardenberghe knecht, ittefwanne hern, Janes Sone van. Hardenberghe ridders bekenne. vň. do witlik alle, den. De. dessen, bref Sen, eder horen, lesen. Dat ek vñ mýne eruen, Scullen vñ willen. Deme Erbaren. Versten. myneme Herren. Bischoppe. Henr to. Hildensem. Sinen Nakomelinghen. vn. deme Capitule to, Hildenfem, wanne neyn, Bifchop, en were, Weder antworden, ledich vn los ane allerleyghe hinder 25 vñ. vortoch. Dat Hus to Lindeuwe mid den richten. vñ mid alle deme dat dar to horet wanne myn. vorbenomde Herre van Hildensem Sine nakomelinghe eder dat Capitul, wanne nevn Bischop en were, mek, va mynen eruen, bered, hedden Twelf. Hundert mark, vn two, vn Vertich mark lodighes filuers Brunfw, wichte, vn. witte, to alfodance týden, vn inder Stede eyner Eder borghe. Northeym Gandersem, Westerheue, eder Hardenberghe, also mynes vorbenomden Herren vn des Capituls breue vt wifen. De Se, mek, dar vp ghe 30 gheuen hebbet. Dit vorbenomde Slot to Lindeuwe Scal myncs vorbenomden, Herren. Bischopes Henr. to Hildenfem Siner nakômelinghe, vn des Capituls wanne nevn Bifchop en, were. Opene Slot wefen to alle oren noden, vnde weder allermalkeme. Ok. en. schal ek. noch en. wille, noch nemend van. myner weglien, myneme vorbenomdem Herren Bifcoppe Henr to Hildenfem. Sinen nakomelinghen Deine Capitule to Hildenfem. vn. den. Oren nevnen ichaden, don. van. deme vorbenomdem Slote to Lindeuwe vp. vn af. 35 Schude auer on dar af. vnwitlik fehade. Den fehal, ek vn myne Eruen, en, weder don, binnen, ver weken. dar na. wanne. We dar vmme ghemanet. worden. na. mynne eder na. rechte. Hedde ek auer mid den oren, jeneghe schelinghe. Dat Schal ek mineme vorbenomdem Herren. Sinen Nakomelinghen, eder deme Capitule wanne neyn bischop en were vorkundighen. So schullen Se mek rechtes van den helpen binnen den neyften. Verweken, na. der kundighinghe. En deden Se. des nicht. So feholden. Se mek gunnen vn 40 staden. Dat ek van deme Slote weder de. dede des mek not were. Ok en mach. ek. Dethmer van. Hardenberghe, vorbenomd Eder myne eruen. De wile, dat Vie vorbenomde Herre Byschep Henr leuet, de lose des Huses nicht kundighen. He mach auer de lose mek vn. mynen eruen. kundighen wanne He. wil. in-

<sup>\*)</sup> Cfr. Wolf's Geschichte dus Geschiechts von Hardenberg I. pag. 83-87.

der Pasweken. Vn. dar na. binnen deme noisten. Jare. So schal he mek vn minen eruen. vse gheld bereden. vn Scullet ome dat Slot weder antworden ledich, vn los, ane, allerleighe hinder vn, vortoch. Na sime dode, auer So mach, ek Dethmer van Hardenberghe eder mine oruen Sinen Nakômelinghen. Eder deme Capitule icht, neyn Bischop en were, de lose kundighen, inder Pasgheweken, wanne. We, willet, vn. Se. Os. vn 5 dar na binnen deme neisten. Jare. So schullen. Se. mek. Dethmere van Hardenberghe vn mynen eruen. Dit vorbenomde gheld beroden, in alfodanen fieden, týden, vñ veligheýt alfo víes Herren, vň des Capituls breue, vt wisen de Se. Os dar vp. ghe gheuen, hebbet. En deden. Se des nicht. So mochte ek vñ myne eruen, dat Slot Lindeuwe, mid dome, dat dar to horet fetten, vor dat gheld, mynen ghenoten, des stichtes mannen, icht ek de, vinden konde. En vunde ck der nicht So mochte ek Dethmer eder mine 10 eruen, dat fetten, anderen Vfen ghenoten, wur We de, vinden konden. Vnde en fehullet, des Slotes vorsten, Herren, vn. Steden, nicht fetten. Weme ek vn mynen eruen dat fetten. De scholde myneme verbenomden Herren, van Hildenfem. Sinen nakomelinghen, vn deme Capitule, alfodane wiffende don, alfe ek Dethmer vñ mine eruen ôn ghe dan, hebbe. Wanne, ok myn vorbenômde Herre. Sine nakômelinghe eder dat Capitul. icht neyn byschop, en were, van, deme Slote orloghen wolden. Wene. Se dar vp to Ammechtmanne setten 15 vn fenden. De feholde mck Dethmere eder mynon, eruen, louen, entruwen, dat he Os vn de. vfe, vor vnuoghe vn vor schaden, bewaren, wolde, Vndo scholde mek Dethmere eder minen eruen, to sek, setten Vere des Stichtes manne. Dar ek vû mine eruen, mede bewaret weren. Vnde ek, eder myne eruen, en fehullet, ome dat nicht vor then. Vn De fehal bekoftighen Tornlude Wechtere. Portenere. vn vif inhodere. Ok en schal ek noch mine eruen, nevne sunderlike Vestene, buwen, in de richte. Buwodo Se, auer dar 20 iemend, dat fehal, ek vñ mine eruen weren, wur we, moghen. Vortmer fo hebbe ek. Dethmer van. Hardenberghe vn mine eruen, vsemo vorbenomdem, Herren van Hildensem Sinen nakômelingen vn deme Capitule vor desse vorghescreuenen ding ghosat Twelf boroghen ginghe dar ienich af So schal ek va mine eruen, on eynen anderen also guden borghen indes stede setten, binnen den neysten verteynnachten, dar na. wanne, we, dar vmme ghemanet, worden. Ok fchal ek Dethmer vn wille vn mine eruen vfeme vor-25 benomdem Herren Sinen. Nakômelinghen vũ dome Capitule truwcliken denen, de wile dat we. dat Slot hebbet Vnde Sc schullen mek vn de wile truweliken vor de ghedinghen. Alle dessen vorscreuenen stücke hebbe ek Dethmer myneme vorbenomdem Herren byfchoppe Henr to Hildenfem Sinen nakomelinghen. vñ deme Capitule to Hildenfem, ghelouot, vor mek vñ vor mine eruen, vñ loue Se, ôn entruwen. Rede vñ gantzs to holdende, indesseme breue. To eynem orkonde Des hebbe ek myn. Inghescghel, an dessen bret 30 ghe henght Na. goddes bord Dryttenhundert Jar. In deme Dre. vii Veftigesten Jare Des Sondaghes na Pafghen.

435. Ritter Heinrich von Gittelde und Knappe Johann von Uslar leisten dem Bischofe Heinrich und dem Dom-capitel zu Hildesheim hinsichtlich des Schlosses Lindau für den Fall, dass sie zum Besitze desselben gelangen, dasselbe Gelöbnis, wie Knappe Ditmar von Hardenberg am selben Tage, und verbürgen sich für ihn. — 1353, den 31. März. K.O.

We her Henr van ghittelde ridder, vii. Jan. van. Vilere. hern. Ernftes. Sone van Vilere. knecht. bekennen vii don. vitlik. alle. Den. De delfen bref. Son. eder horen. Iefen. Dat Dethmor van. Hardenberghe. vii Sine eruen. vii. ve. icht dat Hus to Lindeuwe an. Os. queme Scullen. vii willen. Deme Erbarch. Vörlen Bischoppe. Henr. to Hildensem. Vieme. Herren. 40 Sinen nakömelinghen. vii deme. Capetule. to Hildensem. wanne neyn. Bischop en were. weder antworden. ledieh vii los. ane allerleighe hinder vii vortoch dat Hus. to Lindeuwe. mid. den. richten vin. mid. alle deme. dat dar to horet. Wanne. Vic vorbenömde. Herre. van. Hildensem. Sine nakomelingho. eder dat Capiul. wanne neyn. Bischop. en were. Deme. vorbenömdem Dethmere. van. Hardenberghe. vii sinen eruen. Eder Os. icht das Hus. an. Os queme. bered hedden. Twelf hundert mark. vii twö vii. Vertich mark. 45 lödighes siluers. Brunfwii. wichte. vii witte. to alfodanen tyden. vii inder Stede efnor Northoym. Gandersem.

Westerhoue eder Hardenberghe, also Vies vorbenonden. Herren va. des Capituls breue, vt wyfen, De, Se, On. dar vp. ghe. gheuen, hebbet. Dit vorbenomde, Slot to Lindeuwe, Seal, vies vorbenomden, Herren, Siner nakômelinghe, vñ des Capituls, wanne neyn, Bischop, en were. Opene, Slot wesen, to alle ôren, nôden, vn. weder allermalken. Ok. en. fehal, de vorbenomde Dethmer noch Sine eruen, noch, we. icht et an. Os. queme. vfeme. vorbenomdem. Herren. Bifehoppe. Henr. to Hildenfem. Sinen. Nakomelinghen. Deme Capitule 5 to Hildensem, vñ. den oren neynen, Schaden, Don, van, deme, vorbenomdem Slote, to, Lindeuwe, vñ dar weder vp. Schude, auer dar, af, eder dar vp. on vnwitlik, schade. Den scholde, Dethmer vnde, sine cruen, eder We, icht, et an. Os queme, on, weder don, binnen Verweken, dar na. wanne. We, dar vmme ghemanet, worden, na mynne, eder na, rechte. Hedde, we auer mid den oren ieneghe schelinghe. Dat sculle, we Vieme, vorbenomdem, Herren, Sinen, nakomelinghen, vn dem Capitule icht nevn Bischop en were, kundighen, 16 So scholden. Se. Os. rechtes van den. helpen. binnen. den. neysten Verweken. na. der kundeginghe. En. deden. Se. des nicht So scholde Se Os gunnen vn ftaden, dat we, van deme Slote, weder De, deden, des Os not were Ok en mach Dethmer noch fine eruen, noch. We, icht et an os queme. De wile dat Vie vorbenomde Herre Bischop. Henr. to Hildensem. leuet. de lose des Huses to Lindeuwe nicht kundighen. He. mach auer de lofe on. vn. Os icht et an Os queme kundighen wanne He. wil. in der Pafgheweken. vn. 15 dar na. binnen deme nevften. Jare. So scholde. he. Dethmere. vn. sinen eruen. eder Os icht et an Os queme. Dat vorbenomde gheld bereden, vn we scholden, ome dat Slot weder antworden, ledich, vn, los, ane allerleyghe hinder vn. vortoeh. Na. fineme dode auer So mach Dethmer fine eruen, vn. we. ieht et an. Os queme Sinen nakômelinghen, vñ. deme, Capitule icht neyn Bischop, en were, de lose kûndighen, in der Pascheweken, wanne, we. willet. vn. Se. Os. vn. dar na. binnen deme. neisten. Jare. So scholden. Se. Os 20 Dit vorbenomde gheld, bereden, in alfodanen, Steden, tyden, vn, veligheyt alfo, Vfes vorbenomden herren, va. des Capituls. breue. vt wyfen. De. Se, dar vp. ghe gheuen hebbet. En. deden. Se, des nieht. So mochte, Dethmer, vn Sine eruen, vn, We ieht et an. Os. queme, Dat. Slot to, Lindeuwe, mid deme, dat dar to horet. Setten, vor dat gheld. Vien, ghenoten, des flichtes mannen, ieht, we, de vinden konden. En Vånden we. der nicht So mochte, we. dat fetten anderen, vfen, ghenoten, wur We. de vinden konden. Vn. we. en 95 schullet, des Slotes vorsten, Herren, vn Steden, nicht setten. Weme, we, ock, dat Slot setten. De scholde, Víeme, vorbenômdem, Herren, van, Hildenfem, Sinen, Nakômelinghen, va, deme, Capitule alfodane wiffende don. alfo. we on ghe. dan. hebben. Wanne ok vie vorbenomde Herre. Sine nakômelinghe, vñ. dat Capitul. wanne, neyn Bischop en were, van deme, Slote orlogghen wolde. So schal Dethmer vn. fine eruen, vn. We, ieht et an. Os queme. dat flucke holden. also alse Vses vorbenomden Herren vn Dethmers breue. dar vp 30 vt wifen Ok en fchal Dethmer Sine eruen, noch, we, ieht et an. Os queme nejne nighe vestenne funderliken. in degherichte buwen. Buwede. Se. auer iemend dat schulle we weren. wur we moghen Vortmer fo. heft Dethmer va fine eruen. Vieme vorbenomdem Herren van Hildenfem Sinen nakomelinghen. va Deme Capitule vor desse vorghescreuenen. stücke. ghe sat Twelf börghen. ginghe der ienich as. So scholden Se. eder We, icht et an Os queme on eynen anderen also goden borghen, indes stede setten, binnen, den 35 neyften Verteynnachten. Dar na. wanne. We dar vmme ghemanet. worden. Ok fchal. Dethmer vn line eruen vñ. We. icht et an. Os queme. Vieme vorbenomdem Herren, Sinen Nakomelinghen, vñ. deme Capitule truweliken denen. De wile dat Se, eder We, dat Slot Hebben. Weret nv. dat vfeme vorbenondem Herren Sinen nakomelinghen, vn. deme Capitule, van. Dethinere van. Hardenberghe vn. van. finen eruen, eder van Os icht et an Os queme, an deffen vorghefereuenen ftücken ienegheme, ienich bork worde, vn. we dar 40 vimme ghemanet worden. So fchulle We, vnde willen, binnen, den neyften, Verteynnachten, na, der maninghe in riden, to Hildenfem. Eder to Aluchle in welker desser twigher Stede We erst inkomen dar en, wille, we. neýne nacht, vte wefen De bröke en fij Víeme vorbenömdem Herren Sinen nakômelinghen, vñ. denie Capitule gentzliken weder dan. eder et en sij ore wille. Dat hebbe. We. vseme vorbenomdem. Herren Bischoppe Henr to Hildensein. Sinen nakomelinghen, va deme Capitule, ghe louet, va louedet, et on entruwen, 45 mid famderhant Stede va. gantze to Holdende indeffem breue. To eynem Orkunde des hebbe we Vie Sudendorf, Urkunderbuch 11.

Inghefeghele, an dessen, bref ghe henght. Na. goddes bord. Dritteynhundert Jar indeme Dre vñ. Vestighesten.

Jare des. Sondaghes na Pasghen.

436. Graf Otto von Lutterberg, edeler Herr Gottschalk von Plesse und mehrere Ritter und Knappen verbürgen sich bei dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitel zu Rildesheim für den Knappen Ditmar von Hardenberg, für den Ritter Heinrich von Gittelde und für den Knappen Johann von Uslar wegen des denselben verpfündeten Schlosses Lindau. — 1353, den 31. März. K. O.

Van der gnade goddes, we Greue, Otto van Lutterberghe 1) bekennen 2) indeffeme openen 3) breue 4), alle den de Dessen bref. Sen. eder horen lesen. Dat. we 5) deme Erbaren vorsten. Vnseme 6) herren Biscoppe Henr van Hildensem 7) Sinen Nakômelingen, vñ deme Capitule to Hildensem, hebbet ghelouet, vñ louet 9). 10 entruwen indesseme breue. Dat Dethmer van Hardenberghe itteswanne, hern, Janes Sone van Hardenberghe, vn fine eruen, vn her Henr van ghittelde ridder vn Jan van Vilere, hern Ernestes Sone van Vilere knecht 9), icht das Hus an, Se queme, Scullen, sile de ftücke de, Se, vnieme 16) vorbenömedem 11) Herren, van Hildenfem. Sinen Nakomelingen, vn deme Capitule, befegheld hebben, vppe, dat. Hus to Lindeuwe, Stede vn gantz, vn vnbrokelken holden. Weret, dat vnfeme 12) vorbenomedem. Herren, Sinen Nakomelingen, 15 vn deme Capitule to Hildensem, van. deme vorbenomedem Dethmere, vn van sinen eruen, van hern, Henr van ghittelde, vñ van. Jane van. Vîlere, an den flucken, ienegheme, ienich brock worde, vñ. we 13) dar vnme ghemanet worden. So sculle we. vn. willet 14), binnen den nesten. Verteynnachten na. der maninge in riden, to Hildensem, eder to Aluelde, in welker desser twyger Stede, we, erst inkomen 15). Dar en wille, we 16), nene, nacht, vte wefen, de broke, en fij, en, gentzliken vn al, weder, dan. Eder et en fij, 20 vnfes 17) vorbenômeden Herren, Bifcoppes Henr 18), Siner Nakômelingen 19), eder des Capituls wille. To eynen 20), orkunde. Des hebbe, we. vnfe 21). Inghefeghel, an deffen bref, ghe henght. Na. goddes bord, Drittevnhundert Jar in Deme. Dre vn Veftigesten Jare. Des Sondaghes 22) na Pasghen.

 Hans und Sabel von Krakov überlassen vor dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Dorf Trabuhn dem Gerhard von Wustrow. — 1353, den 31. März.
 K. O.

Weý Hans krakov. vä zabel von krakov. be kennen open bare In desseme open breie. dat weý vp laten vä vp ge laten hebben mit wibort vnser recthen erûen. deme erwërdigem manne. gerharde von witreve dat dorp to trebin. mit alle deme recthe als weý dat hadden vä ge hat hebben. Des bidde wey fruniliken. Otten von dannenberge, vä werner klenziken. dat zey willen gerharde in dat govt wisen von vnser wegene, mit alle deme recthe als weý dat ge hat hebben. vä laten dat govt vp gerharde vä sinen recthen erûen. 30 vor mime Heren von Lüneborch mit alle deme recthe als weý dat ge hat hebben. dat will wef vor denen to allen týden In cuius reý teltimonium sigillum nostrum est annexum Datum sub anno domini M ČČČ LIII Dominica die post settum pasce.

 Die Gebrüder Johann und Heinrich von Oberg zu Gebisfelde stellen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für die ihm schuldigen hundert löthigen Mark Bürgsehaft. — 1353, den 7. April. K. Q.

We. Jan. vnde Henrek brodere van Oberghe, wonhaftieh to Ouesuelde, bekennet in disseme openen breue vor alle den De ene Sehen eder Horen lesen. Dat we vieme Herren. Herteghe wilhelme, van Brunfwich, vn van luneborch Schuldich Sin, rechter Schult, Hundert lodighe mark Sulueres, Brunfwikescher 5 witte vn wichte. De we ome vn Sinen Eruen vnde Sinen nakomelinghen, vnde to orer truwenhand. Hern alberte Bokmasten. Hern ludelue van Honhorst vnde kerstene van langheleghe, vnde weme Dat He wil, mit Samender hand entruwen ghelouet hebbet. The Tzelle to beredene ane allerleve weder rede vn vortoch, in den vier Heylighen daghen to paschen Dat nu erst to komende is To ener groteren wisneheyt. hebbe we Jan. vn Henrek van Oberghe mit os vn vor os the borghen ghe Sat vie vrunt de hir na beicreuen Stan . . 10 Vnde we. Her Jan, vnde Her Henrek van Saldere wonhaftieh to lechtenberghe, vn Her Jan van Saldere wonhaftich to deme kalenberghe riddere. Hans van Holneghe, Camp van vienebutle, Jorden van vithen Janes Sone. Rothgher van Gustede. Jorden van varsnelde, Slengherdus, vnde Borcherd van Saldere, Ichtefwanne Hern Borcherdes Sone knechte, wie vorbenomden alle borghen, bekennet in diffeme Suluen openen breue. Dat we alle mit Sammender hand entruwen ghe louet hebben, vnseme Herren, Herteghen, wilhelme 15 van Brunfwich, vfi van luneborch, Sinen Eruen, vnde Sinen nakomelinghen, vnde to orer truwenhand, Hern alberte Bokmasten. Hern ludelue van Honhorst va kerstene van langheleghe, va weme dat He wil. the beredende the Tzelle. Hundert ledighe mark Sulueres Brunfwikefcher witte vn wichte ane allerleve weder rede vnde vortoch, in den vier Hellighen daghen to paschen. Dat nu aller erst to komende is Were nu Dat Jenich brok worde an differ beredinghe vppe de vorbenomden tyd, vnde wie vorbenomden borghen 20 dar vmme ghe manet worden, bynnen den nevsten vertevnnachten na der maninghe altohant Scholde wie borghen alle vn wolden in komen in de Stad to Tzelle vn dar recht inlegher holden, vnde nicht dar vte benachten. De broke ne were ghentzliken er vullet, vnde weder dan. Eder we ne deden dat mit vfes vorbenomden Herren willen. van Brunfwich vn van luneborch. Eder mit der willen De hir vore benomet Sin. Icht vie Herre nicht ne were. Were ok dat differ vorbenomden borghen bynnen deffer tyd Jenich af 25 ghinghe Des god nicht ne wille. So wille we Jan vnde Henrek van Oberghe eynen also ghuden borghen in des doden Stede Setten. bynnen verteynnachten althohand dar na wanne we dar vmme ghe manet worden... alle Diffe Stucke De in diffeme breue bescreuen Stan, loue wie Sakewolden, vnde borghen, alle entruwen mit Sammenderhand vnseme Herren van Brunswich vnde van luneborch Sinen Eruen vn Sinen nakomelinghen vade the over hand. Hern alberte Bokmaften, Hern ludelue van Honhorft vade kerftene van 30 langhelghe Stede vnde vant to Holdene ane allerleve. Hinder vnde vortoch, vnde Hebben to ener rechten bekentniffe alle vie Inghefeghele an Diffen bref ghe Henghet laten. Na Goddes bord. Dufent jar, Drehundert jar, in deme Dre vnde veftegheften jare Des anderen Sondaghes na paschen, wanne me Singhet Mifericordia domini.

439. Graf Otto von Everstein, Domherr zu Hildesheim und Probst zu Hameln, vergleicht sich mit dem edelen 35 Herrn Siegfried von Homburg wegen des Wehres und der Pfähle, die er in den Strang zwischen der Burg zu Oheen und Nord-Oheen hat schlagen lassen, und verspricht, die von Wasser und Eis daran verursachten Beschädigungen nicht bessern zu lassen. — 1333, den 11. Mai.
K. O.

Wy her. Otte von Euerftejne. von der. gnade Godes eyn Domherre, to hildenfem. vn Proueß to Hamelen, bekennet, vn betüghet, in dusseme breue, openbare, de besegelit, is, mit vseme Inghesegele. Dat 40 wy, hebbet ghe deghedinghet, mit vseme neuen Siuerde herren to Homborgh vn he mit, os. vnme dat, wer. vn wnme de pale, de wy, ghe flaghen, hadden, in den strangh, twischen der. Borch to Osen, vn nort Osen, dar wy, schelhaftich vnme weren, dat, he os des ghegban, dor lef vn der vrunsteap, dat, dat. Sulue wer. vn de pale, möghen stande bliuen, de wile dat Se skande möghen bliuen vor watere vn vor yie,, were ok dat, dusse vorscreuenen weres, eder, der pale, de in dussen, vor benomeden strank geslaghen Sint wat 45

enwech ginghen, des en feolde wy, nieht mer, beteren, eder, in den vorfereuenen ftrank nicht mer Slan, eder, nemant von vier, weghene. vå hebbet des to ener, gröteren, bekantaiffe, öme daffen Bref ghegeuen vande Sinen rechten erueu, befegelit mit, vieme iu ghefegele. vå is gefchen, na Godes bord vies herren. Dufent iar, Drehåndert, iar, in deme dren vå viftigheften, iare in deme hilghen, auende, to Pinkeften.

5 440. Die Grafen Ludolf und Ludwig von Wunstorf, Gebrüder, erkläreu, dass sie bei der Vacanz der Kirche zu Engelbostel in der irrigen Meinung, Patrone derselben zu sein, das Prisentationsrecht ausgeübt haben, und dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Patron der dortigen Kirche ist. — 1353, den 22. Mai.

Nos Johannes Ludolfus et Lodewicus fratres Comites In Wunftorpe pupplice recognoficimns et protestamur 10 uec non ad noticiam omnium quorum Interest presentibus deducimus pro 1) ce tempore quo Hernanamu quondam rector ecclesie In Endelingeborsholde Mindenss diocess qui ipfam ecclesiam multis annis pacifice tenuit et possenti moriebatur et ante et post Iu Jure patronatus Ipsus ecclesie penitus nichil Juris habuimus et ad presens uihil Juris habuimus In codem et licet Arnoldum de Mundere clerieum ad predictam ecclesiam per mortem dicti Hernannj rectoris ciuscime tunc vacantem in presiudicium Illustrium principum 15 Ottonis bone memorie et Wilhelmi quondam fratrum Ducum In Brunswig et Luneborg presentaucrimus hoc de facto et non de Jure fecisse recognoscimus quia presumplimus et credebamus ipsum Jusa patronatus Sepe dicte ecceles ad nos pertinere quod ex tunc et ex nunc ad dictos principes pertinuit ac ad presens ad dominum Wilhelmum Ducem ante dictum et ad ipsus heredes pertinet pleno Jure et Super hoc sumns sufficienter et sunditus luformati. In cuius rei testimonium huiusmodi literas sponte et Scienter Sigillis on onstris duximus roborandas. Datum Blomenow anno domini M CCC LIII in vigilia corporsie cristi.

- 441. Die Rathsherren der Stadt Stade einigen sich mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, die Einwohner des Alten Landes, falls dieselbeu ihnen gegen ihre Zeinde Hülfe leisten wollen, als Bundesgenossen aufrunehmen, falls dieselben aber neutral bleiben wollen, ihnen dies unter n\u00e4her zu bestimmenden Bedingungen zu gestatten. 1353, den 2. Juni. K. O.
- We Ratman, der flat to fladen, bekennet Openbare dat de eddele vorfte Her Willeholm Hertoghe to Brunfw vnde to Luneborch mid vs vnde we mid eme ghedeghedinkghet hebbet. Wolden dat Oldeland vnde de, de indeme Oldenlande woned des Hertoghen, vnde vie hulpere werden, vp vie vyende de hulpe en scholde we nicht vor Spreken, ift Se vs ere hulpe truweliken, vnde mid aller macht don wolden. Wolden Se auer fille Sitten vnde deme Hertoghen, vnde vs. vnde vsen den nicht helpen vnde ok vse veyde on icht liden, dat scholden Se maken, na rade des Hertoghen man, vn vser dat, dat des Hertoghen wille were. Mid dessen des beschen vnde breuen en Schollet, dhe vorband de twischen deme Hertoghen vnde vs schen is vnde de breue de dar vp ghe gheuen Sin an beydeutssden vnvorbroken bliuen. Vude desse deghedinkghe vnde breue schollet waren vnde stan, also lankghe alse des voresprokenen Hertoghen vnde vse vorband steyt. To ener be tugtinkghe desse deschedinkghen hebbe we der vorbenomeden stat inghe-
- 35 feghel to dessem breue henkghet de ghe gheuen is na goddes bord Dritteynhundert iar indeme drevndevisteghesten iare des neghesten Sondaghes na deme achteden daghe des Hilghen lichamen.
  - 442. Knappe Albert von Mandelsloh überlässt dem Ratbe und den Burgern zu Hannover aus Preundschaft. Ländereien bei der Landwehr zum "Ekhope" und resignirt sie zu Gunsten derselben dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg. — 1338, den 15. Juni.
- 40 Ik Alberd van Mandello knape Bekenne openbare Indessem openen breue geuestend mid mynem Ingesegele dat ek mid vullem willen vnde vulbord alle der de jd antreden mach hebbe dorch vrunschap

<sup>1)</sup> quod statt pro.

golaten den Beschedenen mannen deme Rade to Honouere vnde den gemejuen borgeren darsulues seune faucke ackerdes landes de gelegen sind an der landwere to deme eehope ward de ek to lene hebbe gehad wan dem acbaren vorsten deme hertogen van Luneborgh vnde sende de vp an dessem breue by twen sinen mannen by Borcherde Tetzeu vnde hermene zeldenbud to der vorbeñ borgere hand vnde hebbe gedan vnde do dessulues landes ene rechte vorticht also dat ek vnde mýne eruen dar ane nicht mer rechtes 5 bekomen en moghen Vnde we schullet des ore rechte warend wesen wor on des nod is vnde wanne dat van vns geeschet werd. Dat hebbe ek deme vorbeñ Rade vnde den gemejnen borgeren to Honouere vom ek vnde vor myne eruen antruwen gelouet vmbrekelken to holdende Vortuner we Borcherd tetze vnde hermen zeldenbud bekennet dat Alberd van Mandello desse vorbeñ vpssendige by vns gedan hest to der vorbeñ van Honouere hand vnde dorch siner bede willen hebbe we dor ener meren betuginge desser vorbes fereuen stucke vnse Ingesegele by sin Ingesegele gehenget Datum Anno dominj M. CCC. LIII. In Sunte Vittes dage.

443. Graf Albrecht von Schladen verkanft dem Bischofe Reinrich und dem Domeapitel zu Hildesheim das Schloss Schladen \*) mit seinen Besitzungen im Gerichte Buchladen und mit allem Zubehör, ausgenommen Ritter-Knappen- und Bürger-Lehn, und erhält für einen Theil der Kaufsumme als Pfand das früher dem Johann 16

Bischof Ude von Hidesheim verleibet dem edelen Berrn Acicho von Dorstadt, dessen Gemahlinn und Söhnen für die der Kirche Hidesheim überlassenen Göter zu Drelleben, Seehausen und Twieflingen den Rof zu Schladen mit dem Schlasse zum Benefiz. — IIIO.

V. diuine bouitatif munere epifcopuf; Quia accelefiam eni difponente deo prefidemus honorari, ciufque facultatef ex noftra prouifione exoptamuf adaugeri, bona quedam accelefiaftica aliorum peticioni impendere nou dubitamuf quia quod aliif crogando noftro ufui fabtrahimuf, ita bonorum omnium deo largitori placere uon ambigimuf, fi ad aecclefie dei incrementym id prouenire fatagimul, Nouerit itaque karital fratrum nottrorum et tociul cleri ac populi conventul, a eclelia quoque tam futura quam prefent, qualiter quidam ingenunt homo Ajcho de dorftedi, nottro prouocatuf confilio, predium quod habebat in drainleue, manfof videlicet 25 quindecim, et terciam partem accelefic ibidem cum manfo uno, in febufen vero manfof XXX cum molendino uno, in znifligge vero manfof, XXIII. eum molendinif duobuf, mancipia infuper maiora et minora centum octoginta duo ad hec predia pertinentia. accelefiam quoque ibi positam cum quinque mansis et dimidio et, XXIIIIor mancipiis, ministeriales insuper quatuor, qualiter hee inquam omnia cum pratif, pafeuif, filuif, omnibu'que ntilitatibuf ad ea pertigentibuf beate marie in hildenfheim, nobif quonue noftrifque fuccefforibut cum confentu coniugit fue et fillorum fuorum laudatione iure perpetuo possidenda contradidit na condictione ut quod 30 peteret coupeteuti coucambio a nobif et a uoftra aecclefia reciperet. Hanc einf beneficentiam laudabilem digna mercede remuneranf, curtem quandam noftri iurif in feladheim pofitam cum caftro ibi fundato cum omnibuf fuif appenditiif preter accelefiam et nualdonem, Onumque quam diu qualdo niueret beneficium prefato mickoni siufque conlugi, ac filiif tunc genitif et pafica generandif ea diferecionif ratione tenendam conceffimus, ut si quando nobis sue uostris successoribus pro qualibet necessitate uel ex proprie uoluntatis arbitrio manere placeret iu caftro, abique omui contradictione aditu! Ibi nobif pateret et manfio, proinde vero quamdiu uiueret zicko infra 35 terminof terry noftry tantum uel uneftfalig, curialibuf exinde deferuiret itineribuf paganif vere nobif hellum inferentibuf contra cof tantum fuif militaret ftipendiif. Aliaf vero uec expeditionibus angeretur nec profectionibuf nifi uoluntariif laffaretur. Eo vero defuncto tercia parf huiuf beneficii cum ntilitate parti tercie couveniente coderet fuperfiiti eiuf coniugi, reliquaf vero duaf partef cum caftro thi conftructo filii ipfiuf tenerent et exinde jure beneficiario responderent, sed indulgentlus ministrarent, ut scilicet milites armatos. XV. ad iuftionem epifcopi fuif ftipendisf producerent. Si vero parentibul uel lenioribul filiif defunctif, beneficium iuniori uel iunio- 40 ribuf filiif iure beneficiario deuenerit, cuftodia ipfiuf beneficii penef paruulum, uel paruulos non apud apifcopum remaneat. - Quod fi bello contra occlesiam et buiuf loci episcopum exorto, castrum partibus adversariis conocsierint cisque auxilium ferre conucci fuerint, uel fi episcopatum homicidio, rapina, incendiis uel captionibus infestaucrint, absque preludicio ex utriusque partis conuentione decretum eft cof et caftro debara carere et beneficio. Et ut hniuf precarie inftitutio ftabilif et inconnulfa futuro permaneat eno, hanc inde paginam conferibi. camque figuo dominico paffionif et figilli noftri precepimul impressione infiguiri, horrendo illum percellentes 45 anathemate. fi quif temeraria prefumptiona buiuf pagine institutum conetur dissoluere; Testef autem huiuf actionif qui prefentef aderant Hi fuut, Conradul abbaf. Bertholdul prepolituf. Thidericul prepolituf. Franco thefaurariuf, Prefbyteri Hoico, Adelbertuf, lojko Butheruf, Marcolfuf, Diaconi, Albuinuf techanuf, Bruniggus, Beuo, Irinfridus, Binnico, Subdiaconi, Megenharduf, Regenolduf, Wol-

<sup>\*)</sup> Das Schloss Schladen war von dem Bischofe Udo von Hildesbeim 1110 dem edelen Herrn Acieho von Dorstadt verlichen, wie folgende Urkunde zeigt:

von Salder verschriebene Schloss Wiedelah \*\*), welches er dem Bischofe und Domoapitel gegen jeden mit Ausnahme des Bischofs von Halberstadt und des Heinrich und Hermann von Salder zu öffinen verspricht.— 1363. den 24. Juni. K. O.

We Albrecht van der gnade Goddes Greue to Sladem, bekennet, Dat we mit deme erbaren vorften 5 Bischope Hinrike to Hildensem vseme Heren Hebben ghedeghedinghet, vmme vse hus to Sladem, also alse hir na bescreuen steyt, Dat we vseme vorbenomden heren van Hildensem, Sinen nakomelinghen va deme Capittele to Hildenfem, hebben vor koft vn ghelaten, vie hus to Sladem mit alleme rechte, mit aller flachte nyt, vn mit alle deme dat dar to hort, an dorpe an velden, an holte, an wathere, an grafe, vn an weyde, vñ mit alle deme dat we hadden in deme gerichte to deme bocla Ane dre huue to Oldendorpe, dar de 10 Bürmestere mit os vmme krichet, vn dre huue to Stockem de os van den vresen gheworden sint, vn ane deffe Seffe, Ludeken Snelrade, Henninghe buthenweghe, Heydenrike Hauerla, Ludeken Hinrike vn Hanse velkeneres fone, wat dar mer to horde, van mannen, van wiuen van Jynevrowen eder van kinderen de vie weren, de hebbe we ome al ghelaten, vor Neghenteynhyndert mark lodeghes fulueres brunfw wichte vii witte. De vie vorbenomde here, Sine nakomelinghe, vii dat Capittel, os vii vien eruen alfus bereden 15 febult. Tweybyndert mark to Sente Jacobes daghe de ny neyft to komende is, in der Stat to Hildenfem, Hildenf wiehte vn witte, De vie vor benomde here os vooren fehal vp vie hus to Sladem, vppe fin auentûre, vn Neghenhyndert mark, vppc Sente Mertens dach, de nv neyft to komende is, to Goslere eder to Brunfw, in welker desfer Stede eyner we dat escheden, Mochte we ok vñ vse eruen, de beredinghe to Goslere nicht nemen. So scholde vie vorbenomde here, mit deme rade vor mogen Dat se os dat ghelt Dar velegheden 20 eyn Jar alfe ere velicheyt fleyt, Vor de achte hvndert mark schal vse vorbenomde here, Sine nakomelinghe vn dat Capittel, os to pande fetten, dat hus to dem widenla, mit alle deme dat dar to hort, alfo alfe it her Jan van Saldere ghe hat hadde, Ane des closters to woltingherode denst, va ane den tegheden to woltwische, Vor des closters denst, hebben ie os ghe wist vif man to Lengbede, Godeken. Hennighe goddeken. Tileken bethemannes, vn Bertolde finen broder, vn Corde, cordes fone ouerbekes, De fehullen 25 os denen, to deme widenla mit waghenen vnde mit ploghen, ghelik anderen vfen luden, ane befehattinghe, Weret ok dat desser vif man eyn af ghinghe de hir vore benompt fint, also dat he os to denste nicht komen en mochte, so schullen se eynen andern also ghuden in de stidde setten, Ok beholde we vse vorleghene ghút, dat we Ridderen knechten vñ borgheren gheleghen hebben, Ane vppe deme velde to Sladem, vñ ane de bûr de we belenet hebben in deme gherichte to deme bokla, de schulle we wisen an vien vorbenomden 30 heren to Hildenfem, de Schal he vort belenen, To deme hus to deme widenla, fehal vie vorbenomde here to Hildenfem, os bewifen, achtentich mark gheldes, Der bewift he os, vif vn Drittieh mark gheldes, an deme dat to deme hus hort, Mochte he mer houe denne vif vn twintieh, eder mer ghulde dar bewifen, de dar to horden, wû vele dere were, so scholde we io de hûue de vûltelich were, nemen vor ene mark gheldes, were dar ok mer ghulde de scholde we nemen, De anderen vis vertich mark, schal vse vor-35 benomde here, os bewifen an finer ghulde, dar fe os af werden moghen, vn he fehal os dar to fetten, deffe fesse to Borghen de hir na bescreuen stat, Hern vulrade Dom dekene. hern Bertolde van Bokenem. hern Diderike van Stockem Domheren, Henrike van Volkersem Henrike va Hanse van Swichelde. Worde

colduf. Laici Fridericul palatinul comet. Hermannul comet. Adelbertul comet. Bernhardul ulcedominul. Côno. Bruniggul, Acco. Aico.

Tidbeth. Acclef Hechobret. Halegman. Sigerirdul. Eggehardul. Amelig.

40 Rothericul, Middebrant (Oddired Begdmard).

Acta funt hec anno dominice incarnationif. Millefimo centefimo decimo. Indictione tercia.

<sup>\*\*)</sup> Iu einem Hildosheimscheu Urkunden Register fludet sich folgende Urkunde verzeichnet: "Hormann, Sivert und Albrecht Gebrüder von der Gowisch verkaufen im Haus zu dem Widela mit 28 Hufen, die davor liegen, mit Mülhen, Teicken, mit Holt und Gras, drei Mark Geldes zu Suderode und die Beede dasselbst und was sie da hatten, Detlingerode mit alle Zubehörungen dem 45 Bischofe von Hildesheim, seinem Capitel und dem Stifte zu Hildesheim für 1800 Mark Bülhgen Bilbers. 1341.

ok os vñ víen eruen jenich brok, beýde an der ghulde vñ an den borghen, wes os dar brok an worde. dat scholde we vppe dat hus slan, Mochte ok vie vorbenomde here. Sine nakomelinghe vii dat Capittel. os mer gheldes bereden vor desseme sente Mertens daghe, denne Neghenhyndert mark, dat schulle we nemen. vn dat icholde he os dre weken vore kvndeghen, wanne he welde, vn wu vele he os des gheldes beredde, also vele stynde dat hûs min, vn der ghulde scholde ok min sin, io vppe tevn mark ene mark 5 gheldes, Mochte ok vie vorbenomde here, Sine nakomelinghe vn dat capittel, os vn vien eruen dat ghelt al bereden, twischen hir vn Sente Mertens daghe, dat schulle we nemen, dat mach he os dre weken vore kyndeghen wan he wel. Ok fohulle we, wanne vie vorbenomde here os bereed hedde twey hyndert mark. to desseme sente Jacobes daghe, one, Sine nakomelinghe vñ dat Capittel, ver wisnen, vn louen Sulf twelfte borghen, dat we vn vie cruen, on antworden ichullen vn willen vie hus to Sladem mit alle deme dat dar to to hort, alse hir vore ghescreuen steyt, Wanne se os dat ghelt beredden, vn ver penden, alse hir vore bescreuen fteyt, Weret ok dat we vn vie eruen, vppe dat hus to deme widenla quemen, alse hir vore bescreuen ftevt. So fchal dat hus, vies vorbenomden heren, finer nakomelinghe vn des Capitteles ovene flot wefen, to alle oren noden, vn weder aller malken, ane weder finen bolen de Bifchop van Haluerstat, vn ane hern Henrike vå hern Hermene van Saldere, we vå vie eruen en ichullen ok, vies vorbenomden heren bolen, 15 den Bischop van Haluerstat, hern Henrike vin hern Herme van Saldere, nichtes vorderen, dat se weder vfen vorbenomden heren vn dat stichte to Hildensem van deme hus to deme widenla sin. Weret ok dat vie vorbenomde here, Sine nakomelinghe vå dat Capitel icht nen Bischop en were, vppe dat hus escheden, eder erer ammichtman en, mit ereme openen breue, de schal os, vn de vse vor berchhode vn vor vnvoghe verwifnen, alfo alfe it redelek were. Wanne fe ok vp efcheden, vn dar af orleghen welden, worde denne 20 dat hus vorlorn, des got nicht en wille, fo scholden se os vn vsen eruen, eyn ander hus also ghut, dat men de ghulde de dar to hort af bekrechteghede weder bûwen in dat fulue gherichte, vn fe fcholden os de ghulde helpen bekrechteghen, vn fe en feholden fek mit deme, de dat hus ghe wunne hedde noch vreden noch fonen, fe en hedden os des hufes weder ghehulpen, eder os vie penninghe weder ghe gheuen, wanne fe ok dar af orlegheden, fo fchullen fe dar bekofteghen, tornlude dorwordere vñ wechtere, vñ fchullen os 25 gheuen vredeghut, dar, vies plochwerkes, wur we dat in der viende ghude vinden konden, Ok moghe we vn vie eruen vppe deme hus icht des not is verbuwen drittich mark lodeghes fulners, wat we der dar an verbûwet hedden, dat we redeliken be wifen mochten, de scholdeme os bereden wenne me dat hus lofede van os. Ok fehulle we vien vorbenomden heren, Sine nakomelinghe vn dat Capitel verwijnen fulf achtede borghe, dat we dat hus to dome widenla on weder antwerden schullen wanne se os vie pennighe 30 bered hedden de we dar an hebbet. Ginghe ok der borghen ienich af, so scholde we en enen anderen borghen also ghuden weder in de stidde setten, binnen vertevnachten dar na wenne we dar vmme ghe mant worden. De lose ok des huses, mach vier en deme anderen vore kvndeghen en verndel Jares, Lofede ok vie vorbenemde here Sine nakomelinghe vn dat Capittel wanne nen Bifchop ne were, dat hås er dat iar vmme komen were, wat dat er were, fo feholden fe os ghulde gheuen vp vie penninghe alfo alfe 35 os borde na der weken tale, wat we ok verfat hebbet in deme dorpe, vn vppe deme velde to Sladem dat feholden fe holden, alfe we it holden feholden, vn moghen dat lofen alfe we dat lofen mochten, Hedde ok we vppe deme velde vñ indeme dorpe to Sladem vñ indeme gherichte to deme bokla, ghut van os to pande, vn fe os de lofe des ghudes kvndegheden, dat feholde we viem vorbenomden heren Sinen nakomelinghen eder deme Capittele wenne neyn Bischop en were, vor kyndeghen de scholden os van deme losen, weret 40 ok dat vie vorbenomde here Sine nakomelinghe eder dat Capittel, os neghenhvndert mark nicht en beredden, vn nicht os vorpendeden alse hir vore bescreuen steyt, So schulle we vn vse eruen, twey hyndert mark de fe os ny to Sente Jacobes daghe bereden fehullen be holden, vn fe, noch nemet van orer weghene en fehullen os dar vmme nicht mer be deghedinghen vn fehuldeghen, vn hebbet fe ver willekoret icht fe os der penninghe nicht en beredden, vn os nicht verpendeden alse hir vore bescreuen steyt. Ok schal he os sinen 45 bref gheuen, dat he os verdeghedinghen schal al vses rechtes wente nv to sente Mertens daghe vort ouer

dre iar, Weret ok dat víe vorbenomde here Sine na komelinghe vň dat Capittel icht neýn Bilchop en were, os de lofe des huíes kvndegheden, eder we on alíe hir vore ghefereuen fleyt, vň en gheuen os víe ghelt nicht alíe de breue vtwifet, fo moghe we víes gheldes bekomen, mit deme hūs mit eneme des Stichtes man, en konde we des nicht vinden, So mochte we víes gheldes be komen, mit deme flote, mit eneme 5 víeme ghenoten. Den feholde víe here van Hildenfem vor wifnen, vň behreuen, vň he one weder, alíe he os, vň we one, weder ghedan hebbet, Alle desse vorfereuenen stucke vň deghedinghe alío alíe se ghe deghedinghet vň hir vore be sereuen sint, hebbe we vsem vorbenomden heren Bischope Henrike to Hildenfem Siemem ankomelinghe vň deme Capittele to Hildensem gheloust vň louet vň louet nt růven to boldende vň vůl to thende in dessem brene. To eneme orkvnde, desser vorfereuenen deghedinghe hebbe we vše 10 Ingheseghel gluchengt an dessen bres Na goddes bort Dretteýnhvndert jar in deme dre vnde vesteghesten iare in Sente Johanses daghe to Middensomer.

### Ritter Ludolf von Hohnhorst beurkundet, dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm das Schless Wendhausen verpfändet hat. — 1353, den 4. Juli. K. O.

Ik her Ludolf van Honhorst riddere bekenne Openbare dat de Eddele vorste her Wilhelm Hertoghe 15 to Brunffw vnde to Luneborch min Here heft mik vnde ift miner to kort worde to miner hand Gheuerde van beruelde Henninghe van Marnholte kersten van langhelghe Heynen van wrestede ghe sad Sin Slot wenthusen mit alle deme dat dar the hord vor viftich mark lodeghes Suluers brunsswikescher wichte vnde witte de he mik Schuldich is ane kerklen vnde andere gheslike len vnde lenware lengodes ist dar wat to deme Slote horde der on vor fat he mik nicht Dit Slot Schal Sin vnde Siner eruen vnde Siner nacome-20 linghe opene flot wefen to allen tyden vnde to al eren noden. Minne vnde rechtes Schal he vnde fine ernen vade fine nacomelinghe ouer mik vade ouer de de dat flot van miner weghene edder to miner hand hebbet woldich wesen alle tyd vnde ik wille dat he waren dat mineme vorbenomenden heren vnde den finen van dem flote edder dar to nen schade en sche de wile dat ik dat slot hebbe vnde on wille dat slot nicht vor plichten vor penden edder vor fetten ane mines vor benomenden heren willen Dat fulue Schollet 25 de dat Slot van miner weghene edder to miner hand hebbet ok don Vnde wan min vorbenomede here edder Sine eruen edder Sine nacomelinghe dat Slot wedder hebben willet dat Schollet Se mik edder ift ik nicht en were de de dat flot van miner weghene edder to miner hand hebbet weten laten binnen den negheften achte daghen na Sunte Micheles daghe dar na schüllet se mik edder ift ik nicht en were den veren de vor benomend fin viftich lodeghe mark Suluers brunfwikescher wichte vnde witte be talen to Tzelle 30 in der stad in sunte Mertenes daghe to miner hand vnde wan dat ghe schen is So wil ik vn ift miner to kort worde gheuerd van beruelde Hennik van marenholte kersten van langhelghe Heyne wrestede schollet dat slot Wenthusen mid alle deme dat dar to hord mineme vorbenomenden heren sinen eruen edder sinen nacomelinghen edder weme myn here wel wedder antworden ane ienerleyne wedderfprake vnde voretoch vnde ftorue ik vnde der vorfprokenen verer welk er den dat flot ghe lofet worde So scholden de de dar 35 leneden van den veren don vnde holden alle stucke vmme dat slot also also hir vore screuen is De stucke vnde articule de wil ik don vnde vnvorbroken holden dat hebbe ghe loued vn loue mid famender hand intruwen mid den veren minen vrunden de hir vore vnde na sehreuen stad heren Wilhelme herteghen to brunffw vn to Lûneborch mineme leuen heren vnde finen eruen vnde finen nacomelinghen Vnde bethûghet dat mid vien Ingheieghelen de to desieme breue hanghet. Vnde we gheuerd van beruelde Hennik van 40 marenholte kersten van langhelghe Heyne van wrestede bekennet in desseme Suluen breue dat we mid heren Ludolue van Honhorst vnde vor ene mid samender hand in truwen ghe loued hebbet vnde loued deme eddelen vorbenomenden vorsten vieme heren vnde sinen eruen vnde sinen nacomelinghen desse Suluen vorefprokenen flucke vnde articule altomale truweliken to donde vnde vaft to holdende ane jenerleve broke vn wedderfprake vnde bethughet dat mid vfen inghefeghelen de mid heren Ludolues van honhorst inghefeghele

to desseme breue hanghet. De ghe gheuen is na goddes bord Dritteynhunderd iar in deme dre vñ visteghesten iare in Sûnte Olrikes daghe.

 Knappe Heinrich von Wettbergen begiebt sich bis zum 2. Februar des folgenden Jahres in den Dienst des Eathes und der Burger zu Hannover. — 1353, den 15. August.
 B. O.

Ek Henrie van wetberghe knape Bekenne in desseme breyne openbare de gheueslenid is mit mineme 6 inghessphele. Dat ek des .. Rades vû der ghemeynen borghere to Honouere. denere vû helpere westen 6a inghessphele. Dat ek des .. Rades vû der ghemeynen borghere to Honouere. denere vû helpere westen 6a in vis seal en ver everet. Dat on denen sulf achtede. vû en seal neynen scaden. van perden vorlust weghene. vppe se bringhen, se ne sin openbare verderst. Dar vore scullet se mi gheuen, sesse verderst. Dar vore scullet se mi gheuen, sesse verderst. Dar vore scullet se mi gheuen, sesse verderst. Dat on jenich inual velle. also dat on hinnen desser henouden tid. min denst nicht beqweme en were. so 10 mochten se mi orlos gheuen, vin gheuen mi, van den vorbenouden penninghen also vele alse see borden aa der tid. dat en scolde ek vor neynen vawillen nemen. vin se darvamme nicht mer bedeghedighen, noch jement vor miner weghene. Woret ok dat ek jenighen scaden neme dar ek in der van Honouere werue nicht en were. de scade scolde mines sulues sin. Alle desse vorbescreuenen stucke hehbe ek, deme.. Rade to Honouere vor mek vû vor mine eruen antruen ghelouet stede vû vnhrekliken to holdende. Vn is ghe-16 schen Na goddes Bord dritteynhundert iar in deme dre vû vestighesten iare, in vnser vruwen daghe to wortemissen.

446. Ritter Johann Pickard und seine Söhne geloben, die ihnen verpfändeten beiden Mühlen vor der Burg zu Hannover, eine Mühle vor der Neustadt und das Dorf Walfel gegen Erstattung der Pfändsumme dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, seinen Erben und Nachfolgern, denen er seine Herr- 20 schaft lassen wird, auszuliefern. — 1353, den 17. September. 

K. O.

We Jan pyckard riddere Otte vn Rotcher sine sone bekennet openbare in dessem jeghenwardighen breue dar vse Ingheseghete to hanghet dat we vn vse eruen dem erbaren vorsten vseme Heren Herteghen wilhelme van Brums vi luneborch vn sinen eruen vi nakomlinghen den He sine Herschap lete vn beuele seullet vn willet vor twe Hunderd bremere mark teyn marke min weder to losende gheuen wanne so od 25 van os eschet twe molen vor der borch to Honouere vn ene molen vor der nyenstad ven dat dorph to wischelde mid allerleyge nud vn rechte also alse we beyde dorph vn molen vor dit vorbescreuene ghelt to pande Hobbet wanne we on ouer de lose kundeghet to Sünte Mertens daghe so seult vorbescreuene ghelt weder gheuen vn so seult worder en wischen dar na vse vorscreuene ghelt weder gheuen vn so seule wo on ore molen vn dat dorph to wischelde weder antworden vnbeworen desse bres ig ghe gheuen na goddes bord druttenhundert iar in dem dre vn 30 visteghesten iare in Sunte lambertes daghe.

447. Ritter Johann Pickard beurkundet, dass nach seinem Tode seine Güter zu Holtorf, Mörsen, Sieverdingen, Rodewald, Osterwald, Isernhagen, Burgwedel, Westercelle, Lachtehausen, Abbensen, Bunkenburg, Adensen und Boeckelse dem Hersoge Wilhelm von Braunschweig und L\u00e4neburg, seinen Erben oder Nachfolgern, denen derselbe die Herrschaft und das Land lassen wird, heimfallen sollen. — 1353, den 17. September. K. O. 35

Ik her Johan Pickerd Riddere be kenne openbare dat did gud dat hir na fereuen fteyt dat werd dem Eddelen vorften heren Wilhelme herteghen to Brunffw vnde to Luneb minem heren vnde finen eruen edder finen Nacomeelingen den he fine herfehop vnde Sin land hebben wel ledech vnde los wan miner to kort werd vnde ik dod bin alfo dat mine föne dar nicht an enheholdet vnde hebbet edder iement van miner weghene, De theghede to holderpe vnde twe hus the marnfene vnde dre hus the fucutinghe twe molen 49 vppe deme Rodenwolde de theghede vppe deme Oftenwolde De theghed vppe deme Gottenwolde De theghed vppe deme Oftenwolde De theghed vppe deme formeholder two house to bunkenborch. en hof to adenien en hof the bökile, vnde be thughe dat mid minem inghefeghele dat the Sestestef (Kaschetek) IK.

dessem breue hanghet de gheuen is na goddes bord dritteynhunderd iar in deme dre vnde vistheghesten iare in sunte Lambertes daghe.

- 448. Graf Albrecht von Schladen liefert dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitel zu Kildesheim das Schloss Schladen aus und leistet Verzicht auf dasselbe. 1353, den 22. September. K. 0.
- Van der gnade goddes we greue Albrecht van Sladum bekennen. vnde don witlik alle den.. De deffen bref fen.. oder horen lefen.. Dat we.. mid witcep.. vn vulborde alle vier eruen.. hebben.. Dem Erebaren vorften.. vfeme herren Byfehupe Henrike to Hildenfem.. Sinen Nakomelinghen.. vn deme Capitele to Hildenfem, vercoft.. vn vercopen on.. gbelaten.. vn laten on.. in deffem breue.. vfe hus to Sladem.. mid allem rechte.. mid aller Slachten nut. vnde mid alle deme.. Dat. dar. to hord.. alfe we.. id..
- mid alteme recitie. . mid aller Stachten nüt. vade mid alle deme. . Dat. dar. to hord. . alle we. . . in i glehad hadden. . an holter. an water. an grafe. . vå an weyde. . vå nid alle deme. . Dat we. . hadden. in deme Richte to Boela. . ane dre huue to Stockem. . De. . os. . van deme vrefen worden. . vå dre huue. to Oldendorpe. . Dar de Bärmeßtere mid os. . vmme krighet. . diffe of huue. . beholde we. . mid alle deme. dat dar. to hord. . vå ane diffe fest. Lådeke Snelrad. . henningh Bätenwech. . Heydenrich Hauerla. . Ludeke. heneke. vä Johans. . Velkeners sone. . Wat dar mer to 16 borde. . et were man . wif. . jänchvrowen . oder kindere. de . . vse weren . De . . hebbe we. . on . alle ghelaten. vä laten on . in destem breue. . vor neghenteýnhůndert mark lodeghes fuluers. . Brunswikescher wichte. . vå witte. . De . . fe. . os. . rede bered hebbet, mid redeme ghelde. vå mid panden. alse vse deghedinghes bret vtwiste. . Ok beholde we. . vse verleghene gud. . dat we. . Ridderen, knapen. . vå borgheren. ghelenet hebben. ane in deme dorpe. vå vppe deme velde to Sladum. . vå ane de bår. . de 20 we. . belenet hebbet in deme richte to Boela. . de hebbe we. . an vsen vorbenomden herren ghewist.
- 20 we.. belenet hebbet in deme richte to Boela.. de hebbe we.. an vien vorbenomden herren ghewist.
  vië eme ghelaten.. Disse vorbenomden häses to Sladüm. vii alle des.. dat we.. dar to verkoft hebbet.. hebbe we. ghedan. vii dots, in dissen breue. eyne rechte verticht, also dat we.. nv. noch hir na.. an deme vorbenomden hits to Sladüm. noch an alle deme. dat we dar to verkoft hebben. nicht mer an beholden.. vii scullen. vii willen. des vorbenomden häses. vii alle des.. dat we. dar to verkoft hebbet vies 25 vorbenomden herren. Siner nakomelinghe. vii des Capitels to hilden rechte were wesen.. wür. vii wanne se.. des. bedoruet. vii se.. de. dat van os.. essenber vor en en erkände disse vorbenomden kopse. Latinghe.
  - 6.. des. bedoruet. v\u00e4 \u00e3e. det van os.. el\u00edehet. To eneme ork\u00e4nde dil\u00edes vorbenomden kopes. latinghe . v\u00e4 vertieht.. hebbe we. v\u00e3e inghe\u00edeghel an del\u00eden ber\u00ed ghehenght.. Na goddes bord . Dritte\u00fanh\u00e4ndndert iar . In deme dre. v\u00e4 vilte\u00edhehen iare, . In \u00eante marcies daghe . .
- 449. Bernhard von Meinersen, Domherr zu Magdeburg und Hildesheim, überlässt dem Bischofe Heinrich von Hildesheim und dem Stifte Hildesheim alle Güter, Eigenthum und Lehn, der edelen Herren von Meinersen, namentlich das Schloss Oelper und erkennt die Lehnsherrlichkeit des Stiftes über Schloss und Herrschaft Meinersen mit allem Zubehör an. 1353, den 11. November.
  K. O.

We her Berud van Meynerfem domhere to Meydeborch vnde to Hildenfem. bekennen. vnde don witlik alle den de deffen bref Sen. eder horen lefen Dat we mit gudeme willen. hebben vfeme herren 36 Bischope Henrike to Hildensem vnde deme Stichte to Hildensen. alle dat gud. eghendûm vnde len, vnde by namen. dat hus to Olbere vnde dat dar to hord. dat de herren van Meynersem gbe had hadden. gbelaten. vn laten on in desseme breue eweliken by on to bliuende Ok bekenne we in desseme breue, dat dat hus, vnde de herscap to Meynersem, mit alle deme dat dar to ghehord hadde, van deme Stichte to Hildensem to lene gheyt. vnde vse elderen van deme stichte to lene hadden. To eyneme orkunde des. 40 hebbe we vse ingheseghel an dessen bength Na goddes bord Dritteynhundert jar in deme dre vristeghesen jare. in Sente Mertens daghe.

450. Die Gebrüder Ritter Bertold und Knappe Segeband von Reden und ihre Söhne geloben, dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihr Schloss Coldingen, welches er ihnen durch einen Bergfrieden

von Holz und durch Gräben aber nicht durch Mauern zu befestigen bewilligt hat, stets offen zu halten und bewilligen ihm das Näherrecht an demselben. — 1363, den 11. November. K.O.

We her Bertold riddere Segheband knecht brodere vnde Werner vnde Wllebrand heren Bertoldes fone vnde Segheband feghebandes fone ghe heten van Reden bekennet openbare dat de Eddele vorste Her Wilhelm Herteghe to Brunffw vnde to Lûneborch vie here heft vs vnde vien rechten eruen ghund vnde 5 priouod dat we vio flot Coldeghe wol moton vesten mid eneme holtenen Berchvrede vnde mid grauen Aldus dane wis An deme flote en schulle we nicht muren we en don dat mid siner wulbord vnde dat slot schal eme vnde finon eruen open wefen tho allen tiden vnde to al eren noden Minne vnde rechtes fchollet fe ouer vs vnde ouer vfe eruen vnde ouer dat flot woldich wesen alle tyd vnde se schüllet vs vnde vse eruen mid deme flote voredeghedinkghen lik anderen eren mannen vnde wolde we edder vie eruen dat flot vor- 10 kopen dat scholde we vien vorbenomenden heren edder sine eruen ift he nicht en were on half iar vore wolden fe den dat flot ghelden ymme alfo danne Penninkghe alfe dar en ander vore gheuen wolde So feholde we vm dat flot don en wolden fe des flotes vmme also danne penninkghe nicht so mochte we edder vie eruen dat flot vor kopen weme we wolden deste ym dat slot open bleue vnde se des vor wissend worden dat de de dat slot koste edder kosten ym dat holden vnde deden van erer vnde van des 15 flotes weghene also alse hir vorsproken is. Ok sette we ym vier borghen hir vore florue der ienich af so fcholde we edder vie eruen enen anderen also gut wedder in de stede fetten binnen verweken dar na dat we dar vmme naned worden. Alle desse stukke de loue we vor vs vnde vor vse eruen mid samender hand in truwen vnde vie borghen vor vs vieme vorbenomenden heren vnde finen eruen to donde vnde valt vnde vnvorbroken to holdende Vnde we her Johan van Salderen wllobrand van Reden horon Bertoldes vnde 20 feghebandes broder Merten van alten Dyderik van wlvinkghe be kenned in desseme sûluen breue dat we vor de vorbonomenden fakewolden vnde vor ere eruen ghe loued hobbet vnde loued mid faunendor hand intruwen deme Eeddelen heren her Wilhelme Herteghen to Brunffw vnde to Lunoborch vnde finen eruen were dat in dessen vorsprokenen stücken ienich broke schüde vnde worde we dar vmme maned so wil we alto hand na der maninkehe binnen vertevnnachten ryden in de Olden flad to Honnouere vnde dar nicht 25 vte be nachten de broke en Sy ganzliken vor vulled edder id en were mid vses vorsprokenen heren edder ift he nicht en were mid finer eruen willen. Tho ener bethughinghe deffer beschreuenen dink hebbo we allo fakewolden vnde borghen vnfe inghefeghele to desfemo breue henkghet vnde is ghe gheuen na goddes bord Dritteynhunderd iar indeme dre vnde vifthegheften iare in funte Mertens, daghe,

# Lippold, Pfarrer zu Wartjenstedt, resignirt dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg seine 30 Pfarre zu Gunsten des Wedekinda. — 1353, den 26. November. K. O.

Illustri principi ac domino suo preamando domino Wilhelmo duci de brunswich et in luneborch lippoldus plobanus in wardekenstede sincerum in omnibus foruitium et exhibitionem dobiti samulatus pro sue modulo paruitatis ecclessam meam in wardekenstede quam de gratia incliti principis domini Ottonis Ducis de brunswich et luneborch pie memorie hactenus habui sub cura pastorali vestre magnificencie profenti littera 35 meo sub siguilo resigno infinitas domino meo iam dicto et vobis acciones graciarum reserendo. supplicansque humiliter et deuote quatenus ob respectum diuine remuneracionis meique perpetui seruici peandem ecclessam woddekindo pauperi clerico stais ydoneo exhibitori presentium conforre digenemia pure propter deum. Et nos wiradus dei gratia hildons ecclesse decanus. volcmarus eiussem ecclesse celessamis necnon hartungus rector parrochialis ecclesse in baddekenstede recognoscimus publice profitentes iam dictam resignationem rite 40 er rationabiliter factam et in euidens testimonium presentem litteraum nostris figillis duximus roborandam Actum ot datum anno domini M CCC LIII feria tertia proxima post sessione dobit su lune roborandam decum otatis signification presentem situation presentem se con servicio de con control datum anno domini M CCC LIII feria tertia proxima post sessione de su lune roborandam decum otatis signification de con control datum anno domini M CCC LIII feria tertia proxima post sessione de con lune de con control datum con de con control datum con control datum con control datum con con control de con

Et ego arroldus de indagine clericus hildoni dyocefis publicus imperiali auctoritate notarius Omnia ao Singula premifia que vidi et audiui in hane publicam formam redegi meoque Signo confwoto et Solito Signaui legitime requifitus. 492. Die Gebrüder Georg, Wasmod und Anno von dem Kneesbeck resigniren dem Herroge Wilhelm von Braunschweig und Lineburg zu Gunsten des Gerhard von der Odem und seiner Tochter Äurgerate, Witter Bruders Paridam, Güter zu Einstorf, Pommoissel, Tangrebl und Livoven. – 1353, den 30. November. K. O.

Deme eddelen vorsten herteghen willehelme van brunswich v\u00e4 luneborch vnseme leuen heren en bede 5 wi J\u00e4r\u00e4s walmod v\u00e4 anne hern pardemes sonen van deme knelbeke des ridders, brodere, v\u00e4 knapen vasie ewighe willeghe den\u00e4, \u00c0 bi be kennet in desseme breue dat wi Ju vppe sant hebbet bi gheuerde van dem berghe v\u00e4 hinrike van sverin Juwen mannen vnses gudes, sunderliken vis houe v\u00e4 en kot to E\u00e4gendorpe, v\u00e4 tegheden ouer enen hof dar sulutes, dre houe to pomo\u00f3cele, tve houe to tanfele v\u00e4 de molen, v\u00e4 ennote hof to lyceue, Vnde biddet Juc eddele vorste v\u00e4 here dat gi mit desseme ghude willen be lenen Gherde 10 van der Odem v\u00e4 sine dochter vern greten pardemes wedeven vnse broders, v\u00e4 weme tet hebbet willen to rechteme erue mit alleme rechte v\u00e4 be kennet des dat wi v\u00e4 vusse rechten eruen dar nen recht mer ane be holden, Desse bref de ls ghe geheuen v\u00e4 be feghelet mit vnsen Ingheseghelen na godes bort, Drittevhundert Jar an deme dre v\u00fa v\u00favsstichesten Jare In deme hilehen dazhe funte andreas sonosels.

453. Domherr Johann Schenk zu Halberstadt gelobt, dem Domprobste Johann zu Halberstadt, Sohn des versterbenen Hersogs Heinrich von Braunekweig, die ihm von demselben verliehene Obedienz Aderzlebe, sobald derselbe es fordert, wieder zu überliefern. — (1354.)

Ego Johannes dictus pincerna Canonicus maioris Ecclefie Halbi recognofoo publice in hijs feripita Quod a venerabili domino domino Johanne prepofito Ecclefie eiufdem filio quondam Illufris Principita ducis de Brunfw recepi obedienciam feu ouelegium in adelleue fibi vacantem ex obitu domini Arnoldii de 20 Veltum felicis memorie fideliter tenendo et feruando in hunc modum Quod quandocunque Reuerendus dominus meus prepofitus predictus predictam obedienciam feu ouelegium ante dictum a me pofulaucrit fibi omni dubio procul moto feu omni dilacione poftergata voluntarie refignabo In cuius teftimonium prefens feriptum appenione mei figilli efi munitum.

454. Probet Hermann, Priorian Jutta und der Convent zu Ebstorf beurkunden, dass sie nach Anordnung Gerhard's, Meiers zu Alt-Ebstorf, der zum Tausch herzoglicher und ihrer Leibeigenen bewollmächtigt ist, die mit Friedrich Schmidt zu Alten-Uelzen verheirathete Tochter des Meiers zu Melzingen als Leibeigene dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für Gertrud, Frau ihres Leibeigenen Reiner zu Alt-Ebstorf, tauschweise überlassen haben. — 1304, den 13. Januar.

Nos Hermannus prepofitus. Jútta prioriffa. totufque Conuentus ancillarum Chrifti in Ebbekeftorpe.

20 Recognofeimus tenore prefentium publice protefando. quod dudum iuxta ordinationem. gerhardi villici de
antiqua Ebbekeft habentis plenam poteflatem concambii inter litones illutiris principis et domini, dominj
wilh, ducis de Brunfw et luneb. et noftri monafterii. alheidem filiam iohannis dikmannes villici in meltzingen
nobis et noftro monafterio iure litonico affrictum. cum qua freder faber morans in veteri Öffen filius freder
fabri morantis in zuderborgh matrimonium contraxii. illutri principi. domino Wilhelmo duci el nueb et
35 Brunf predicto. pro gertrude uxore Rejneri morantis in dicta villa antiqua Ebbekeftorpe noftri litonis permutationis caufa dedimus prefentibus et donamus. ut ipfa ghertrudis noftro monafterio, et dicta alheidis
prefato illuftri principi. feruitutis iure iugiter aftringantur. Datum fub noftris figillis. Anno domini. M. CCC.
LIIII'e In Octava Epiphanie domini.

455. Die Grafen Otto und Gerhard von Hallermund, Gebrüder, verpfänden dem Otto Grimpe ihren Hof bei der hohlen Strasse zu Eldagsen und einen Speicher auf dem Kirchhofe daselbst. — 1354, den 12. März. XI.

Van der Gnade Goddes we Greue Otte vnde Junchere Gherd Brodere van Halremunt bekennet in diffem openen Breue vnder vfen Inghefeghele dat we hebbet vorfat vnde vorfettet Otten Grimppen vfen 11of to Eldageffen dede lyt by der holen Strate vnde enne Spiker dar falues vppe deme Kerchoue vor vif Bremere Mark wente to Middenfomere de nu to comende is, also Were dat we ome dit vorfcreuene Gheld vppe diffe vorbenompden Tyt to Middenfomere gheuen fo feolde de Hof vnde de Spiker vse weder ledigh vnde los fin, were dat we des nicht en deden so solode Otte den Hof vnde den Spiker vorfetten weme he konde vor dit vorfcreuen Gheld dar solde we ome truweliken to helpen ane Arghelist. Dit loue we ome in Truwen in dissen Breue stede vnde vast to holdende Na Goddes Bord dritteynhundert Jar jn 5 deme vere vade visitghesten Jarc jn sunte Gregorius Daghe des hilghen Paueses.

#### 456. Die Gebrüder Werner und Diedrich Pawenberg\*) verkaufen den Eathsherren der Stadt Lüneburg ihren Hof und Hausstelle vor dem Schlosse Bleckede mit Ländereien. — 1354, den 23. März. XVI.

Ich werner Pauenberg vnde Diderik myn broder bekennet openbare vnde betughet in deffem breue, dat wy mit vulbort vier eruen vorkoft hebbet vnd vorkopet den wifen luden den Radmannen to luneborg 10 to der flad nuth vnde behoff, vie hus hoff vnde wort vnde dat dar to hort, vor deme hufe to blekede gelegen mit ackere defe heit vppe der heide, Sunder ver flucke landes defe Godeke van thune an fyreket dar en vorkope we ium nicht mer ane wenne we dar Inne hebbet, vor achtentich mark luneborger penninge de vs rede betalet fin vnd de we in vie nuth gekeret hebbet mit alle deme rechte dar we fe mede hat hebbet vnde befeten bid in deffe tijt erueliken vnde ewiliken to befittende, vnde willet deffes gudes 16 en Radmannen en recht warant wesen also van rechte schullet, vnd loued im mit fameder hant mit vsen medeloueren de hir na gescreuen skad alle desse stucke gans to holdende, Vnde we her werner vnd her manegolt vnd her Seghebant Riddere Johannes hern Segebandes sone vorstreuen Segebant hern Gheuerdes sone Diderik hinrikes sone, vnd Gheuerd Borcherdes sone knapen geheten alle van dem berghe louet in truwen mit famender hant in dessemberveu den suluen Radmannen mit wernere vnd diderike Pauenberghen 20 vorben alle desse ding stede vast vnd vntobroken to holdende. To ener betuginge desser ding hebbe we alle vse sonendages to midvassen.

457. Die Rathaherren der Stadt Braunschweig beurkunden, dass ihnen Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg das Schloss Campen verpfändet hat, und versprechen, es ihm offen zu halten, dem Herzoge Magnus von Braunschweig davon keinen Schaden zurufügen, die Burgmänner dos Schlosses bei ihrem Rechte zu lassen und dasselbe für die Pfandsumme dem Herzoge Wilhelm, seinen Erben oder Nachfolgern oder wem er will nach zwei Jahren ausmiliefern. — 1354, den 7. April.
K. O.

We. Radmanne der flad to Brunefwich bekennet openbare in dessen breue. Dat de Edele vorste Her Wilhelm Herteghe van Brunswich vnde to L\u00e4neborch. hest os vn den borgheren to Brunswich, ghe\u00e4nt dat 30 hus to deme Campe mit alleme rechte v\u00e4n richte also. alle he dat h\u00e4n van Sineme vedderen hertoghen Magn\u00e4fe van Brunswich v\u00e4men terren ghekoft hest vnde mit alle deme dat he to deme huse had hest, dat dar to hord vor Dre hundert mark vnde Te\u00f3n mark lodighes \u00e4fulueren Brunswikesseher wichte v\u00e1 witte de eme al betalet Sin. Vnde binnen twen iaren na der t\u00f3d dat diffe bref ghe gheuen is an to rekende, en sch\u00e4helm we ome eder he os nene ide k\u00e4n\u00e4ghaighen des Slothes. Wanne auer de twe\u00f3 in vmme komen Sin. fo moghe we eme eder Sinen eruen, eder sinen nakomelingen ieht he nicht en were vnde \u00e3e os Radmannen der Olden Stad to Brunswich de lose des Slotes. Vnde na der t\u00f3d dat eme eder vs Radmannen der Olden Stad to Brunswich de lose des Slotes k\u00e4ndighet is schullet so ver geheld weder gheuen in der stad to Brunswich de lose des Slotes k\u00e4ndighet is schullet so ver geheld weder gheuen in der stad to Brunswich de lose ver vengene betalen 40 Sc\u00e4llen vnde dat ghelt dar to veilighen binnen der stad to Brunswich der en b\u00e4ten van erer weghene betalen 40 sc\u00e4llen vnde dat ghelt dar to veilighen binnen der stad to Brunswich der en b\u00e4ten van elle den de dor os don vode laten willte. Vnde dar an alto hant schulle we vnde willet, deme herteghen leten sine

<sup>\*)</sup> Cfr. die Urkunde 432 vom 28. October 1327 im ersten Theile pag. 235.

eruen, icht he nicht en were, eder finen nakomelingen ichte he nene eruen en hedde, eder weme he wel dat hus den Camp weder andworden mit alleme rechte vnde richte vnde also alset os ghe andwordet is vnde we dat van finer weghene hebbet. Hedde we mer ackeres befeyd wenne os dar to andwordet were. de fad fcholden fe os ghelden alfet redelik were, eder fe feholden os de fad volghen laten. Dat fülge Slot 5 fchal eme vnde finen eruen vnde Sinen nakomelingen open wefen alle tyd to oreme behöue vnde to oren noden vppe alles wene. minne vn rechtes fchullet fe ouer os Radmanne vn ouer de borghere to Brunfwich woldich wesen de týd vmme dat we dit Slot hebbet in den saken de dat Sloth vñ vs van des Slothes weghen an rored, vnde fchullet vs verdeghedingen in den faken de dat Slot vnde os van des Slothes weghen an rored, de füluen tyd vmme vnde ver vnrechtede os we vnde enkonden fe os denne nicht 10 helpen minne eder rechtes binnen twen maneden na der tyd. dat dat van eme effchet worde fo mochte we os van deme Slothe wol vnrechtes erweren vmine de vorbenomden fake, de dat Slot vn os van des Slotes weghene an rored, ane vppe vien heren Herteghen Magnuie den elderen van Brunfwich vppe den en ichulle we van deme Slote nicht don vnde willet dat bewaren dat em vn den eren van deme Slothe vnde dar weder to nen schade en sche al de wile dat we des Slothes mechtieh Sin Vnde we en schüllet vn en 15 willet dat Slot neneme heren he fi gheýftlik eder werlik verfetten eder verplichten ane oren willen. schulle we de Borehmanne to deme Campe by rechte laten vn nene gheystlik eder werlik len dat to deme Campe hord verlenen ichte et los worde. Vnde welden se van deme Slothe orloghen, so scholde ore ammechtman os dat verwiffenen mit mögheliker wiffende dat he os vor fehaden bewarde. Worde ok dat hus van erer eder van vfer weghen eder van vnghelûcke vorloren des nieht en fehe fo wille we mit en 20 vnde Se schüllet mit os výcnde werden alto hand der. de dat hus ghewunnen hedden vnde scholden os nicht fonen eder vreden se en hedden os des huses weder hulpen. Wolde we ok denne buwen en ander hus in dat gherichte, dar we dat gherichte vn dat gud, dat to deme huse hord mede bekrechtegheden dar feholden fe os to helpen vnde de hålpe feholde malk deme anderen don vppe fine koft vn truweliken mit aller macht icht des nod were. Dat we disse vorbenomden stücke stede vn vast holden willen vn schullen. 25 Des verbinde we os in diffeme breue, de to ener betäghinge is befeghelt mit vfer stad Ingheseghele. Vnde is glie gheuen na goddes bord Dritteýnhundert iar. jn deme vere vň Veftighesten iare Des neghesten Mandaghes na Palmen.

458. Die Knappen Ginther von Bertensleben und Heinrich von Wrestede beurkunden, dass Herrog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen das Schloss Knesebeek auf ein Jahr, ohne über dasselbe Rechnungsbabge von ihnen zu fordern, anvertraut hat. Sie versprechen, das Schloss ihm und demjenigen, welchem er seine Herrschaft anvertraut oder überlässt, zu öffnen, zehn Mann Besatzung auf dem Schlosse zu halten und nach einem Jahre das Schloss ihm oder demjenigen, welchem er seine Herrschaft anvertraut oder überlässt, und, falls er während des Jahres, ohne über die Herrschaft zu verfügen, stirbt, demjenigen auszuliefern, welchen die Städte Lüneburg und Hannover einträchtig als ihren Herrn anerkennen werden.
5 1364, den 13.—119. Aprül.
K. O.

We gänter van bertensleue v\(\tilde{n}\) heyno van wrestede knapen be kennet Openbare vor al den de dessen ber sie der horet dat os de ersamme vorste vie here her wilhelm hertoghe to bruns\(\tilde{v}\) it lanebores lyed dan v\(\tilde{n}\) bevalen heft dat siet knefbeke mid allerleye n\(\tilde{u}\) vid v\(\tilde{r}\) rechte v\(\tilde{m}\) int aldeme dat dar to hort en jar vanne van \(\tilde{u}\) site walberghes daghe de nv erst to komende is an to rekende truwelken to bewarende ane 40 rekenscap, mid desseme vnderschede dat dat slot scal vseme vorbenomeden heren v\(\tilde{n}\) deme eder den den he sine herscap be valen este laten hedde open wesen alle tid minne v\(\tilde{r}\) rechtes scallen se alle tid ouer vs v\(\tilde{n}\) ouer v'se eruen ghe weldich wesen \(\tilde{v}\) may willet vppe deme slote be kosteghen v\(\tilde{r}\) holden teyn man ghe wapent mid gleuien dit jar to orome beh\(\tilde{o}\) ut oer ru\(\tilde{u}\) vid to oreme denesse were ok dat wy mid den teyn mannen scaden nemen eder vromen vppe deme velde in vses vorbenoneden heren eneste den scale to vse viden vses vorbenoneden heren of \(\tilde{v}\) er eruen sid \(\tilde{v}\) vid en vorbenoneden heren of \(\tilde{v}\) er eruen sid \(\tilde{v}\) viden vorbenoneden heren of \(\tilde{v}\) er eruen sid \(\tilde{v}\) viden vorbenoneden heren is so wille wy v\(\tilde{v}\) viden ven sid \(\tilde{v}\) er eruen sollen en sid \(\tilde{v}\) in eruen sid will wy v\(\tilde{v}\) vie eruen sollen erst

wy nicht en weren ome vn deme eder den den he fine herfcap ghe laten efte be valen hedde dit slot knefbeke mid alle deme dat dar to hort wedder vnbeworren antworden vn volghen laten an allerleye wedderrede vnde vortoch wanne dat van vs eschet wert vn wy willet de ore van vn to deme slote vor scaden bewaren vn en fcullet dar nicht af orleghen wy en don dat mid oreme willen weret ok dat vie here vorbenomt ane rechte eruen af ginghe in desseme jare des got nicht en wille vn fin lant vn slote nemende lete efte 5 bevele fo fcolde wy vñ wolden mid desseme vorbenomeden slote bliuen hy den steden luneborch vñ honouere wen se vor enen heren endrechtliken helden v\u00e4 hebben wolden dem scolde wy v\u00f1 wolden dessen bref holden in aller wife alse hir vorscreuen steyt. alle desse vorscreuenen dinch lone wy vor vs vn vor vse eruen in truwen mid samender hant vast vn stede to holdende vsem vorbenomeden heren hern wilhelme hertoghen to branfw vn luneborch vn deme eder den den he fine herfcap ghe laten efte be valen hedde vn deme den 10 de ftede luneborch vn honouere vor enen heren helden vn hebben wolden ift vie vorbenomede here van luneborch also in desseme jare af ginghe dat he sin lant vn slote nemende be valen en hedde. Vortmer wy Indelef van honhorst riddere, pardam van plote. Huner van hertensleue, rotgher van gustede. Johan van deme campe. Olrich van bereuelde. Hinrich otterfleue. Harneyt van wrestede knapen be kennet Openbare in desseme suluen breue dat wy ghe lonet hebbet vn louet intruwen mid samender hant vor de vorheno- 15 meden sakewolden vii vor ere eruen dem ersammen vorsten hern wilhelm hertoghen to brunsw vn luneborch vn deme eder den den he fine herfcap lete efte be vele vn deme den de ftede luneborch vn honouere vor enen heren endrechtliken helden vn hebben wolden ift vie here van Inneborch fin lant vn flote nemende be valen en hedde were dat on jenich brok worde in dessen vorscreuenen dinghen vn wy in vse hus dar vmme ghe manet worden to funderen efte to famende fo wille wy hinnen den ersten verteynachten na der 20 maninghe alto hant incomen in de ftad to tzelle dar vie vorbenomede here io mid der koft lit vn dar nicht buten benachten de brake en were ganfliken wedder dan eder wy en deden dat mid oreme guden willen to ener be tuginghe alle deffer vorscreuenen dingh hebbe we sakewolden vn wy borghen alle de hir vorefereuen fin vie in ghefegele to deffem breue ghe hench vnde is ghe schen na godes bort drutteynhundert iar in deme ver vn vifteghesten jare in der pasche weke. . 95

# 459. Der edele Herr Siegfried von Komburg und sein Sohn Rudolf beurkunden, dass Herzog Wilhelm von Brauschweig und Lüneburg ihnen seinen Antheil des Schlosses Gieselwerder, nämlich die Hälfte, verpfündet hat. — 1354, den 2. Mai. K. O.

Wy Junchere Syfrid eyn Edel here to homboreli, vnde wy Junghere Rolef Sin Sone bekennet openbare, dat de Edele vorste her Willehelm hertoghe to Brunswych vnde to lunenborch, heft os vñ vsen rechten 30 eruen ghe sat Sinen del des Slotes Ghyselwerdere, dat is dat halue slot, mit al deme dat dar to horet vor Sestich mark lodighes Sulners honnouerscher wychte vn witte. vnde dat slot Schal Sin vnde Siner eruen vnde Siner nakomelinghe opene Slot wefen alle tid to oreme be hone, minne vnde rechtes Scollit Se oner vs weldich wefen in den Saken dar wy des Slotes to bruken wolden vnde de dat Slot an roreden. vnde wy willet vnde vie eruen Scollet dat he waren. dat ome vnde oren mannen. vnde den oren von deme dele 35 des flotes vn dar to neyn Schade eyn Sche, de wile dat wy den del des Slotes hebbet. vnde wanne ver Jar vrmme komen Sin von Pinkesten de nn nevest to komet an to rekende. So moghe wy oder vie rechten eruen, ome oder Sinen eruen, est hee nicht eyn were öder Sinen nakomelinghen, icht hee nene eruen evn hedde, vnde Se ös kundegheden de lose des deles vnde des Slotes alle Jar binnen achte daghen vore, öder binnen achte daghen na Sinte Martines daghe, vnde wan wy om, öder Se ös. de lose ghe kundighet 40 hebbet, also hir vor sproken is dar na ouer eyn Jar Scollet Se 5s. de Sestich mark lodighes Suluers be talen to Honnouere in der Stad, vnde wanne dat ghe Scheen is, So wille wy, vnde vse eruen scollet deme vor benomeden hertoghen, öder Sinen eruen, icht hee nicht eyn were, efte Sinen nakomelinghen, eft hee nene eruen eyn hedde, oder weme hee wil den del des Slotes Chifelwerdere alto hant weder antworden, mit al derne dat dar to höret ymbeweren ane Jengberleve weder rede. Ok eyn wille wy oder yfe eruen eyn 45

feollit den del des flotes vnde dat dar to horet nemende Setten, vorfetten oder vorplichten, wy evn den dat mit oreme willen. Alle diffe Stucke hebbe wv vnde vie borghen de hir na ghe Schreuen flat, mit ös, vn vor ös. vn vor vie eruen ghe louet, vn louet mit Samender hand in truwen deme Edelen herren her Wyllehelme Hertoghen to Brunswich vn to lunenborch vn Sinen eruen, vn Sinen nakomelinghen to donde, vn 5 vaft vnde vn vor broken to holdende, vnde Storue der borghen welk af er me dat del des Slotes von ös losede So wille wy mit vsen Borghen, vade Se mit ös, also ghöt enen in eneme Sunderliken breue in des ftede Setten binnen eneme manede, dar na, dat dat, von ös ghe eschet werd, vnde wy Ghreue Johan von Speyghelberghe, her henrik von hardenberghe her hildebrandes Sone, her lodewych vnde her Cord von linde, her florin von Dalem, her Beseke von vreden, her henrik von Ghittelde, her Thezel von hardenberghe 10 Riddere. Diderik hake vnde detmar von hardenberghe her Janes Sone knapen bekennet in duffeme Sulnen breue. dat wy vor de vor benomeden Jungheren Syucrde herren to homborgh vn Jungheren Roloue Sinen Sone vn vor ore eruen, hebbet ghe louet vn louet mit Samender hand in truwen her wyllehelme hertoghen to Brunswich vnde to lunenborgh vnde Sinen eruen vnde Sinen nakomelinghen, were dat in alle duffen vor ghe schreuenen Stucken, oder in der Stucke Jenghome brok worde, So wille wy alto hant binnen ver 15 weken dar na, dat wy dar vmme manet worden, riden in do olden stad to Honnouere vn dar nicht vte benachtende, de broke de eyn Si gantzliken weder dan, oder it eyn were mit oreme willen, vnde to eyner betughinghe, alle dusse vorsprokenen Stukke hebbe wy Sakewolden vnde borghen vse Ingheseghele to duffeme breue ghe henghet, de ghe gheuen is na goddes bord vies heren, Dritteynhunderd Jar in deme vere vnde viftighesten Jare des neyesten daghes na Sinte. wolburghe daghe.

20 460. Ritter Johann Pickard und seine Söhne beurkunden, dass Herrog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen das Schloss Neustadt mit Vogtei anvertrauet und verpfändet hat, und geloben, es ihm offen zu halten und gegen Erlegung der Pfändnumme ihm, seinem Nachfolgen, dem er seine Herrachaft anvertrauet oder lässt, und, falls er ohne über sein Land und seine Schlösser zu verfügen, unbeerbt stirbt, demjenigen, den die Städte Lüneburg und Hannover als ihren Herrn anerkennen, auszuliefern. — 1354, den 1, Juni.

Wi her Jan Pichard. vñ wi Otte. vn Rotgher fine fone. bekennet openbare vor alden de dessen bref feet eder horet, dat va de Ersame vorste vse here hertoghe wilhelm van Brunsw vn Luneborch ghedan vn beualen hest. sin slot to der nyenstad mit aller leye nu vn rechte truweliken to bewarende, ann rekenscop.

vn eme open to holdende to alssen noden, vn sinen nacomelinghen dem eder den he sine herschap ghelaten so este beualen hedde, vn scolet der ev van vn to deme slote vor schaden bewaren. vn scolet dar nicht van orloghen, wi en don dat mit erme rade vn willen. Minne vn rechtes scolen se to allen tiden oner vs weldich ween.

weldich wie en don dat mit erme rade vir willen. Minne vir rechtes feolen fe to allen tiden oner vs weldich wesen, vir ouer vie rechten eruen. Dit vorscreuene slot, scole wi vir willet en weder antworden vmbeworen mit aldem dat dar to behoret, ane aller leye weder rede vir vortoch, wan seet eschet eder eschen latet, vir wanne se vs. betalet twe hundert, lodighe mark, de se vs. schuldich sin, dar wi op hebbet enen 35 sunderliken openen bref. besegelet mit den Ingosegelen vies heren, hertoghen wilhelmes vir hertoghen Otten sines hweden.

fines broders dem got ghenedich fi. vñ feolet vs bi der voghedye to der nyenfad alle langhe, blinen. laten.
bit vs dit fluer vp der wefele to honovere betalet fi. Wi feolen ock alle de wile dat wi bi deffer voghedye
fin ere daghe holden. wat wi ock vorbuwet an deme flote, na erme rade, dat wi witleken bewifen moghen
dat feolen fe vs gelden, wanne wi en ere flot weder antwordet. Worde auer dat flot van erer weghen

tovien se vsgelden. wanne wi en ere liot, weder antwordet. Worde auer dat slot van erer weghen 
vorloren, wan se dar af orlogeden. vis eren houetman dar vppe hedden, so ne scolden se vs. vñ vse nabescreuenen, borghen, vmme dat slot nichtes bedegedinghen, were ock dat vse here van Luneborch vorbenomet, ane eruen af ginghe, vis sin lant vis slote nemende beuele, des got nicht en wille. So scolde wi 
vis willet mit dessen volden, den scolde wi vis wolden dessen beden vis hebben wolden, den scolde wi vis wolden dessen bet holden in aller wyse alse hir vorde screuen steyt. Storue ock der borghen welick af. de hir na screuen stad wo dicke dat schude, so scolde wi

en jo enen anderen also guden borghen in eneme sunderliken breue, weder in des doden stede setten. binnen den neghesten verteynachten dar na dat wi dar vmme manet worden. dar mede scolden desse breue nicht ghecrenket wesen. alle desse vorsereuenen ding love wi in truwen mit sameder hant vnder vsen Ingesegelen vast vii stede to holdende, vsem vor benomeden heren hertoghen wilhelme van brunsw vii Luneborch. vn finen nacomelinghen. vn dem eder den, he fine herschap ghelaten eder beualen hedde. dat filue 5 fcole wi don deme den de stede Luneborch v\u00e4 honovere vor enen heren helden. v\u00e4 hebben. wolden. Icht vfe. here van Luneborch vorbenomet also af ginghe des got nicht en wille, dat he sin lant vn slote nemende beualen hedde. Vn wi bertold van Reden. Ludolf Campe. riddere. Johan van Mandeslo swarte cordes sone, Hinrick van alden, de Juncghere, Olrick vn gherd gheheten foltowen knapen, bekennet openbare vor alden de dessen bref feet eder horet, dat wi ghelouet hebbet, vn louet in truwen mit samederhant, vnder vsen 10 Ingefegelen, dem erfamen vorsten hertoghen, wilhelm, van Brunfw va Luneborch va finen nacomelinghen, dem eder den he fine herfchap lete efte beuele vu deme den de ftede. Luneborch vn honovere, vor enen heren, helden v\(\tilde{n}\) hebben wolden,, icht vie here van Luneborch, fin lant v\(\tilde{n}\), slote nemede beuolen hedde, were dat Jenich brock worde in aldessen vorscreuenen dinghen. vn wi in vse hus dar vmme ghemanet worden, to funderen efte to famende, binnen den negesten, verteynachten na der maninghe alto hant scolde wi in 15 komen in de Olden stad to honovere, vn dar nicht, buten benachten, de brake en were ganzliken weder dan, eder wi en deden dat mit vies vorbenomeden heren willen, hertoghen wilhelmes, efte finer nacomelinghes, eder des,, den he fine herschap, laten efte beualen hedde, eder des den desse vorbenomeden stede vor enen heren helden vn hebben, wolden icht vse vorbenomede here van Luneborch nicht en were, Desse bref is ghegheuen, na godes bort dritteynhundert iar in dem ver vn veftichsten Jare in der hochtid to 20 Pinckeften.

461. Paridam von Plote und seine Schne beurkunden, dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen sein Schloss Lüchow anvertrauet hat, und geloben, es ihm offen zu halten, siebzig löthige Mark ihm jährlich davon zu entrichten und es ihm, seinem Machfolger, dem er seine Herrschaft anvertrauet oder lässt, und, falls er, ohne über sein Land und seine Schlösser zu verfügen, unbeerbt stirbt, demjenigen, den 25 die Städte Lüneburg und Hannover als ihren Herrn anerkennen, auf Erfordern auszuliefern. — 1304, den 1. Juni.

Wi paridam van plote hinrich vnd gheuerd fine fone bekennet openbare vor al den de dessen bref. feet oder horet dat vs dy erfame vorfte vie here hertoghe wilhelm van Brunfwich vnd luneborch, ghe dan vnd be valen heft, dat flot luchow, hus vnd stat mit allerleye nut vnd rechte truweliken the be warende 20 vnd em open the heldende the al finen neden vnd fynen nakomelinghen deme oder den he fine herfchap ghe laten ofte be valen hedde vnd feullet de ere van vnd tho deme flote vor fehaden be waren vnd Scolet dar nicht af orloghen wi en den dat mit ereme rade Minne vnd rechtes scholet se alle tit ouer vs vnd vfe rechten eruen ghe woldich wesen Dit vor bescreuene stot Scole wi vnd willet en weder antworden vnbeworen mit al deme dat dar tho horet ane allerleye weder rede vnd vortoch wan fe et efghet oder 35 eighen laten. vnd de wile se vs bi dem slote latet so Scole wi en io alle jar tho vser vruwen daghe tho lichtmiffen Souentich mark lodeghes füluers gheuen van deme dat the deme slote be heret vnd dit jar frunt an the lichtmiffen alse nv negest vor gan ist Nemen se auer ere slot weder in de tit des jares dat wi der Souentich mark nicht al vor schült en hedden de wi en io tho lichtmissen gheuen Scholet so scholden se vs van den Sonentich marken af slan also vele alse sich borede na an talle des jares vnd der ghulde de tho 40 deme Slote horede dy wi rede vp ghe boret hedden. vnd wat se vs van rechter schult schuldich fin. dat wi witliken bewisen moghet dat scholet se vs ghelden wan wi en ere slot weder antwordet is dat wi dat. van dem dat wi gheuen Scholen van deme slote nicht vp ghe boret hebben worde auer dat slot van erer weghene vor loren, wan fe dar af orlogheden vnd eren houet man dar vppe hedden fo en feholden fe vs vnd vfe nascreuenen borghen vmme dat slot nicht be degedinghen weret ok dat vie vor benomede here van lûne- 45

borch are rechte eruen af ghinge vod fin lan vod flote nemende lete ofte bevele des god (nicht) en wille to scholde wi vnd wolden mit dessem vor be nomeden Slote blinen bi den steden luneborch vnd honouere wen se vor enen heren helden vnd hebben wolden dem scholde wi vnd wolden dessen bref holden in aller wife als hir vor screuen steyt. storue ok der borghen welk af, de hir na screuen stat wu dicke dat it schude 5 io scholde wi jo enen anderen also ghuden borghen in eneme Sunderleken breue weder in des doden stede fetten binnen den neghesten vertevnnachten darna dat wi dar vmme manet worden. dar en scolde desse bref nicht mede ghe krencket wefen Alle desse vor screuene dinck loue wi entruwen mit samenderhant vnder vien Inghefegelen vafte vnd ftede the holdende viem vor be nomeden heren herthoghen wilhelme van Brunfwich vnd luneborch vnd finen nakomelinghen, vnd deme oder den he fine herfchap ghe laten ofte 10 be valen hedde, dat fülue schole wi dyn deme den de stede lüneborch vnd honouere vor enen heren helden vnd hebben wolden icht vie here van luneborch vor benomet also af ginghe des god nicht en wille dat he fin lant vnd flote nemende be valen bedde. vnd wi ludolf van dem knefbeke. Boldewin van dem knefbeke olden boldewines fone hevne borftel rabode van plote heuningh klitfink dyderik buchmaft otto van dannenberghe vnd ghurges van dem knefbeke bekennet openbare vor al den de deffen bref feet oder horen lefen. 15 dat wighe louet hebbet vnd louet intruwen mit famender hant vnder vien Inghefegelen den erfamen vorsten hertoghen wilhelme van Brunswich und lüneborch und finen nakomelinghen deme oder den he fine herfcap lete ofte be vele ynd deme den de ftede luneborch ynd honouere yn enen heren helden ynd hebben wolden icht vie here van luneborch fin lant vnd flote nemende bevalen hedde. Weret dat en jenich brok worde in al deffen vor screuenen dinghen vnd wi in vse hus dar vmme ghe manet worde the Synderen efte the 30 famende binnen den negesten verteyn nachten na der maninghe al tho bant scholde wi in komen in de stad tho lûneborch vnd dar nicht buten be nachten de Brake were gansliken weder dan, eder wi en deden dat mit vses vor be nomenden heren willen hertoghen wilhelmes, ifte finer nakomelinghe oder des dem he fine herfcap laten ofte bevalen hedde eder des den deffe vor be nomede ftede vor enen heren helden vnd hebben wolden icht vie vorbenomede here van luneborch nicht en were. delle bref is ghe gheuen na godes bort 25 drutte nhyndert jar in dem ver vnd voftigeften jare in der hochtit the pinckeften.

462. Die Kaappen Keinrich Moltze und Wasmod von Meding beurkunden, dass Herzog Wilhelm von Brausschweig und Lüneburg ihnen Schloss und Stadt Dannenberg und das Schloss Preetze, ohne Becknungsablage über dieselben von ihnen zu fordern, auvertrauet und verpfandet hat. Sie geloben, ihm die Schlosser offen zu halten und sie und die Stadt ihm, seinem Machfolger, dem er seine Herrschaft anvertrauet oder lisst, und, falls er, ohne über Land und Schlosser zu verfügen, unbeerbt stirbt, demjenigen, den die Stadt Lüneburg und Hannover als ihren Herrn anerkennen, gegen Erlegung der Pfandsumme auszuliefern. — 1254, den 1. Juni.

Wi heyne moltze vit wafmod van Medinghe kanpen, bekennet openbare vor alden, de delfen ber feet eder horit, dat vs de erfane vorfte vfe herre. Hertoghe wilhelm van brunfwich vit luneborch bevalen heft 36 fine Slote Dannenberghe hus vn flat, vit pretzefe mit allerleye nût vit rechte vit mit aldem dat dar to behovet, truweliken to bewarende ane rekenfeap vit eme open to holdende to alle finen noden, vni finen nakomelinghen, deme eder den he fine herfeap be valen efte gehelten hedde. Vi feollet de era un vit to den floten vor fehaden bewaren vit feullet dar nicht van orloghen wi en den dat mit erveme rade. Minne villet en versches feollen fe ouer vs alle tyt geweldich wefen v in delfe vor befereuenen hus vit flat feole wi vit willet en weder antworden vnbeworen mit alle deme dat dar to behoret ane allerleye weder rede vit vortoch, wan fet efelsen eder efehen laten, vit wan fe vs betalet hebben twe hundert lodighe mark luneborgher wichte vit witte, de fe vs fendlich fin, dar wi vp hebbet enen openen bref befeghelet mit deme ingefeghele vfes herren hertoghen wilhelmes des vorfereuenen, vit feollen vs bi deffen floten alfo langhe bliuen laten, bit vs dit filter ganliken betalet fij, wat wi ock vorbuwet an den floten na ereme rade dat wi wittiken et be bewifen moghen, dat feollet fe vs gelden wan wi ere flote en weder antwordet, worden auer de flote van

erer weghene vor loren wan fe dar af orlogheden vin eren houet man dar vppe hedden fo foolden fe vs vin vsen na bescreuenen borghen vmme de slote vn stat nichtes bedeghedinghen. Weret ock dat vse here van luneborch vorbenomet ane rechte eruen afginghe vn fin lant vn flote nemede beuole des got nicht en wille. fo scolde wi vn willet mit dessen vor screuenen sloten husen vn stat bliuen bi den steden luneborch vn honouere wen de vor enen heren helden vn hebben wolden, den feolde wi vn wolden deffen bref holden 5 in aller wife alfe hir vorfcreuen fteyt. Storue ock der borghen wellick af de hir na fcreuen ftat, wo dicke dat foude fo fcolde wi en jo enen anderen alfo guden borghen in eneme funderliken breue weder in des doden ftede fetten binnen den negheften verteynachten, dar na dat wi da vmme manet worden, vn dar mede scolden desse breue nicht gekrenket wesen alle desse vor screuenen ding loue wi in truwen mit fameder hant vnder vieu ingheieghelen valte vn stede to holdende vieme vorbenomeden heren. Hertogheu 10 wilhelme van brunswich vn lûneborch vn finen nakomelinghen, vn deme eder den he fine herfcap gelaten eder beualen hedde, dat filue fcolde wi don deme den de ftede luneborch va honovere vor enen heren helden vn hebben wolden. Icht vie here van luneborch vorbenomet also afginghe des got nicht en wille, dat he fin lant vn flote nemede bevalen hedde, Vn wi werner van dem berghe, herman van medinghe, Johan arnefvlet riddere, Otte grote hern werners fone, werner van todendorpe, Jurdan van Medinghe hinrik 15 van heymbroke, Segheband van wittorpe, wilkin van nyendorpe, vñ wafmod arnefylet knapen, bekennet openbare vor alle den de dessen bref seet eder horet, dat wi gelouet hebet, vii louet in truwen mit sameder hant vnder vien inghesegelen dem ersamen vorsten hertoghen wilhelme van brunswich vnde luneborch vn finen nakomelinghen deme eder den he fine herfcap lete efte bevele vñ deme den de stede luneborch vñ honovere vor enen heren helden va hebben wolden, icht vie here van luneborch fin lant va flote nemede 20 bevalen hedde, weret dat en ienich brock worde in al dessen vor besreuenen dinghen, vn wi in vse hus gemanet worden to funderen efte to famende binnen den neghesten verteynachten na der maninghe alto hant foolde wi in comen in de stat to luneborch, vn dar nicht buten benachten de brake en were gansliken weder dan eder wi en deden dat mit vies vorbenomden heren willen hertoghen wilhelmes efte finer nakomelinghe de he fine herfcap laten efte bevalen hedde eder des, den desse vorbenomden stede vor enen 25 heren helden vn hebben wolden icht vie vorbenomde here van luneborch nicht en were. Desse bref is ge gheuen na goddes bort dritteyn hundert iar in deme ver yn vichtegheften iare in der hochtit to pinckeften.

468. Ritter Johann Pickard und seine Söhne benrunden, dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihnen sein Schloss Wölpe, ohne Bechnungsablage über dasselbe von ihnen zu fordern, anvertrauet 30 hat, und geloben, es ihm effen zu halten, 24 bremer Mark ihm jährlich davon zu entrichten und es ihm, seinem Nachfolger, dem er seine Herrschaft anvertrauet oder läset, und, falls er, ohne über Land und Schlösser zu verfügen, unbeerbt stirbt, demjenigen, den die Städte Lüneburg und Hannover als ihren Herrn anerkennen, auf Erfordern ausmilierer. — 1354, den 1. Juni.

We her Jan pichard vn we Otto vn rotgher fine fone bekennet Openbare vor alden de dessen bes 68
Seet ider horet dat vs de ersamme vorste vse here hertoghe wilhelm van bruns vn luneborch ghe dan vr
open to holdende to al sinen nöden vn sinen nakomelinghen Dome edor den he sine herscap ghe laten este
be valen hedde vn Scullet de ere van vn souhen hodden vn senen hedde vn Scullet de ere van vn to dem Slote vor seaden bewaren vn Scullet dar nicht af orleghen
wy en don dat mit ereme rade minne vn rechtes Scullet se alle tid ouer vs vn vse rechten eruen ghe 40
weldich wesen Dit vorscreuene Slot Scül wy vn willet en wedder antworden vnbeworen mit al deme dat
dar to behort an allerleye wedder rede vn vortoch wan se et eichet este eschen latet, vn wilt so vs by dem
Slote latet So Sculle wy on jo alle jar to sunte michaelis daghe ver vn twintich bremere mark gheneu
van deme dat tome slote to behort nemen so auer ere sit ot wedder in de tit jares dat wy der ver vn
twintich mark nicht al vor scullt en hedden de wy en jo to sunte michaelis daghe ghenen Scullet so sculle so sculle so sculle vn seinen som en sen ere sit ot wedder in de tit jares dat wy der ver vn
twintich mark nicht al vor scult en hedden de wy en jo to sunte michaelis daghe ghenen Scullet so scullet so

Se os van den ver vñ twintich marken af slan also vele als sich den borede na antale des jares vn der gulde de to deme slote horede de we rede vp gheboret hedden, wat wy ok vor buwet an deme slote na ereme rade dat wy witliken be wifen moghet dat Scolet fe os ghelden wan wy on ere flot wedder antwordet worde auer dat flot van erer weghene vor loren wan fe dar af orlegheden vn eren houet man 5 dar vppe hedden fo en Scolden Se vs vn vien nabeicreuenen borghen vmme dat flot nichtes bedeghedinghen, weret ok dat vie here van luneborch vorbenomt ane recht eruen af ghinghe vn fin land vn flote nemende en bevele des got nicht en wille So Scolde we vn wolden mid dessem vorbescreuenen Slote bliuen by den steden luneborch vn hononere wen de vor enen heren helden vn hebben welden dem Scolde we vn welden dessen bref holden in aller wyse also hir vor Screuen steyt, storue ok der borghen wellek af de hir na 10 ghe Screuen flad wo dicke dat Scude So foolde wy on jo enen anderen alfo guden borghen in emme fünderliken breue wedder in des doden stede Sette binnen den negesten verteynachten dar na dat wy dar vinne ghe manet worden dar en Scolde desse bref nieht mede ghe krenket wesen alle desse vorfcreuenen dingh loue we in truwen mit famder hant vnder vien inghefeghelen vafte vn ftede to holdende yfem vorbenomeden heren hertoghen wilhelm van brunf vn luneborch vn finen nakomelinghen vn deme 16 eder den he sine herscap ghelaten este bevalen hedden dat Sulue Scole wy don deme den de stede luneborch vi honouere vor enen heren helden vi hebben wolden icht vie here van luneborch vorbenomt also af ginghe des god nicht en wolde dat he fin lant vn Slote nemende be valen en hedde, Vn we fwarte cort van manslo werner van reden lambert van alden gherd van campe vn gherd vn olrich Soltow be kennet Openbare vor al den de dessen bref Seet edder horet dat we ghe louet hebbet vn louet in truwen mit samder 20 hant vnder vien ingheseghelen dem ersammen vorsten hertoghen wilhelm van brunf vn luneborch vn sinen nakomelinghen deme eder den he sine herseap lete este be vele vå deme den de stede luneborch vå honouere vor enen heren helden vn hebben wolden ieht vie here van luneborch fin lant vn flote nemende bevalen hedde weret dat on jenich brok worde in al dessen vorscreuenen dinghen vn wy in vse hus dar ymme ghe manet worden to funderen efte to famde binnen den neghesten verteynachten na der maninghe alto 25 hant Scolde wy incomen in de olden stad to honouere vn dar nicht buten benachten de brake en were ganfliken wedder dan edder wy en deden dat mit vfes vorbenomeden heren willen hertoghen wilhelmes efte finer nakomelinghes den he fine herfcap laten efte bevalen hedde edder des den desse vor benomeden ftede vor enen heren helden vn hebben wolden ieht vie vorbenomede here van luneborch nicht en were Deffe bref is ghe gheuen na godes bort Drutteynhundirt jar in deme ver vnde viftegheften jare in der so hochtid to pinkesten.

#### 464. Herzog Magnus von Brannschweig verkäuft der Stadt Brannschweig in dem Hagen drei Wiesen vor dem Wenden-Thore, überlässt ihr über dieselben Prieden und Bann und verleihet ihnen Weichbildarecht — 1354, den 4. Juni.

Von der gnade goddis, we Magnus Hert to Brünf. Bekennen openbare in dissem iegenwordigen breue 
25 Dat we mid ganzer vulbord, al. vnser rechten eruen, vnde dere, der we vulbord bilken hebben freiblen 
hebben verkoft vår gelaten vnsen geträwen Borghern deme, rade, vn der stad to Brünf in deme Haghene, 
eyne wische de geheten is dat grote hourebrok vnde eyne wische geheten dat lätteke hourebrok beyde 
gelegen vor deme wendedore, vnde eyne wische de gelegen is twischen deme groten honrebroke vnde der 
haghen mersch. de Hannes gödeken von vns to lene hest gelat, vor hundert unare vn theyn met lodiges 
40 siluers Brunswikescher wichte vår witte de vns genzleken betalen sin. De siluen wische alle dre hebbe we 
on govryct vit ge eghenet vår hebbet on dar vrede vår ban, outer gelaten vor vnseme richte to Brünf vnde 
hebbet se de gelecht to wikbeldes rechte. vnde willen vnsen vor sprepern deme rade der stad 
to Brünf in deme Haghene, der wische recht were wesen vor vns var vor al vnsen rechten eruen. vår willen 
se leddigen van aller redeleker ansprake wör vnde wanne on des not is. the open openbaren bewisinge 
salle differ ding is disse breef gevelenet mid vnsen vjægesgele na der bort geddis dritteyn hundert iar In

deme ver vå veftigesten iare in dem guden middeweken. Disse dinge sint thåghe. Her lippold von Freden vade her Boldewin von dalem riddere, gånzelin vå Borcherd knechte bejde geheten von der asseberch vade anderer guder låde genåch.

## 465. Achatius Grube von Braunschweig stellt dem Herroge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg eine Quitung über 83 löthige Mark aus. — 1354, den 12, Juni. K. O. 5

Ich achchacius grube van brunf bekenne openbare in dessem breue. dat min here van luneborch mic be talit vri bereth heuet. dre vri achtentich marc enes verdinghes myn lodeghes sulueris, dar over wesen hefit her ludolf van honbort riddere zegebebant van reden kanpe, dyderick Sclette. Ludingher kue. ludeke blomenlaghe. Ludoke brokehouet. gropeshorn de rathman weren tv zoelle dit vorbenomde ghelth hebbe ich johannes tolnere. vri bernt myn bule gheweghen van mines heren weghene. vnde is gibe sen na godis 10 borth, drittevihoundirt Jar in deme vere vri vistighesten iare. in des hilghen lichamse daghe.

## 466. Herzog Ernst von Braunschweig überlässt dem Hugo von Stockhausen einen Hof zu Friedland tauschweise für zwei andere Höfe. — 1354. den 24. Juni. K. O.

Van der genade goddes wi Ernfl Hertoge to Brûnfwich ichtefwenne Hertoghen Albrechtes sone bekennen in visiem oppenen brejue. dat we Hûghe von stochusen mit vülbort vrier rechten Eruen hebbet vor wesselt 15 vnde ge gleuen einen hof de vnse garthof het oppe der stat to vredelande vor tvene andere houe de he vnde sine eruen vnd vnsen rechten eruen dar vor weder ghelaten hebbet. Vnd we vnd vnser echten eruen hebbet dem vorbenomeden Hüghe vnd sinen rechten eruen den vorbenomeden hof gegheuen vnde ghelaten vrj. vnd roweliken to besittene an allerleye ansprake vn hinder. To eyner bewissingte disser disse sine sine van de gegheuen vnde gester van van de verstene vnde verstenen van de verstenen verstenen van de verstene

### 467. Die Knappen Burchard, Gebhard, Johann und Borchard von Bortvolde begeben sich mit ihrem Schlosse Gebhardshagen auf zwei Jahr in den Dienst des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg gegen jeden mit Ausnahme des Herzogs Magnas von Braunschweig. — 1354, den 27. Juni. K. 0. 1

We Borchard vnde gheuerd ichtefwanne hern Borchardes fone Vn Johan vnde Borchard ichtefwanne hern Gheuerdes fone knapen ghe heten van Bortvelde bekennet openbare dat we in des eddelen vorsten heren Wilhelmes hertoghen to Brunswik vn to Luneborch vses heren denest ghe varen Sin mid vseme slote deme Haghene twe iar vmme van funte Jacobes daghe de nv negheft to kund an to rekende vn willet eme truweliken denen mid deme flote vn eme dat flot open holden to alle finen noden de voresprokenen 30 tyd vmne vp allefwene ane vp vien heren hern Magnufe den elderen Herteghen to Brunfwik Minne vn rechtes Schal de Herteghe van Luneborch ouer vs woldich wesen vn sehal vs mid deme slote des dat ny an stande is to vseme rechte voredeghedinghen lik anderen Sinen mannen wedder alleswene de týd vmme ane vp vien vorebenomeden heren van Bruniwik Sinen vedderen. Vnde worde de Herteghe van Lüneborch mid weme schelastieh vn wolde he vp den orleghen van vseme slête, So Scholde we vn willet sinen ammecht- 35 man wene he dar to fette vp vie Slot laten wan dat van vs eichet worde vnde de ammechtman icholde vs vnde de vie vor Schaden bewaren van den de mid eme dar weren de týd dat me van deme Slote orleghede schude vs auer vnde den vsen hir en bouen schade van den de mid eme dar weren den Scholde vs de ammeehtman wedder don in Minne edder mid rechte vn he Scholde vs vrede gud gheuen ieghen yfe plochwerk to deme Haghene also beschedeliken ift de ienne mid deme he van vseme Slote orleghede 40 gud hedde dar me dat plochwerk mede vreden mochte vnde worde vie Slot de Haghen den wan he dar af orleghede vnde Sin ammechtman dat Slot inne hedde van Siner weghene vn in Sineme deneste vor loren des god nicht en wille So scholde he vs dat Slot ghelden also alse beren Johanne van Saldere de to Lichtenberghe wonet vin heren Ludolue van honhorft Sinen ridderen van Siner weghene, vin hera Hildemere van Rutenberghe vin Johanne van Rottinghe vien vründen van vier weghene, düchte beschedelik wesen, vin storue der verer welk binnen den twen iaren das god nicht en wille So scholde he ift id ewekk de he Sat hest edder we ist yd vier vründ welk were de we hir to ghe Sat hebbet enen anderen also guden 5 wedder in deltede Setten binnen verteynachten na der tyd dat ienne witliken doed were worde he ok Schelastich mid vieme voresprokenen heren van Brunswik sineme vedderen binnen desser worde he ok Schelastich mid vieme voresprokenen heren van Brunswik sineme vedderen binnen desser ille Sitten vin erer neneme helpen vy den anderen alle desse vorschreuenen stucke hebbe we ghe loued vin loued mid Samender hand intrüwen deme Eddelen Vorsten heren Wilhelme Hertoghen to Brunswik vin to Lüneborch to donde 10 vis vait vi vinvorbroken to holdende ane ienerleye wedder sprake vin arghelist Vinde be thüghet dat mid vien Ingheseghelen de to dessemble brune handen vir ghe schreuen is na goddes Bord Dritteynhunderd Jar in deme ver vnde visteghesten iare des neghesten Vrýgdaghes na Sünte Johannes daghe Baptisten.

468. Der Cardinal Bertrand, Bischof von Sabina zu Magliano, bevollmächtigt die Aebte zu Riddagshausen und 5 Marienrode und den Bernhard von Zuden, Archidiacon zu Sarstedt, wie am 19. October 1354. — 1354, den 2. Juli

Bertrandus miferacione diuina Epifeopus Sabinenfis Sancte Romane Ecelefie Cardinalis Commiffarius in hac parte a fode apotolica deputatus Venerabilibus in chrifto patribus dominis dei gracia in Riddaghefhatibus halberfladenfis et hildenfemenfis diocefium Ac prouido viro Magiftro 20 Barnardo de zuden. archidiacono in Zerftede in ecclefia hildeñ. Salutem in domino et mandatis apostolicis obedire. Dudum felicis recordacionis dominus Jo papa ote de verbo ad verbum ut in commissione funcione feripta viçue ibi, In cuius rei tettimonium prefentes literas fieri fecimus et notri figilia laposino muniri Datum in villa noua auinion diocesis in hospicio nostre habitacionis die secunda mensis Julij Indictione Septima Anno Natiuitatis domini Millesimo trecentolimo quinquagesimo quarto pontificatus dicti domini nostri pape 26 Anno fecundo.

469. Ritter Ludolf von Mohnberst vergüichtet sich gegen den Hernog Wilhelm von Branaschweig und Luneburg, für Bau an Steinwerk und Mauern im Schlosse Meinersen 200 lothige Mark ru verwenden, und verspricht, dass das Schloss dem Hernoge oder nach dessen Tode demienigen, den die Städte Lüneburg und Hannover als ihren Herrn anerkennen, gegen Erstattung der Baukosten ausgeliefert werden soll.—
30 1854, den 12. Juli.

Ek her Ludolf van honhort riddere bekenne openbare vor alden de deffen bref Seot idder horet dat min here hertoghe wilhelm van brunfw vnde luneborch, mid mi ghe deghedinghet heft dat ik hundert lodeghe mark in femme Slote meynerfe feal vnde wille vorbuwen, infleawerke vnde vor muren. dat ghelt feal he mi vnuortoghet weder gheuen, wan it vorbûwet is, alfo hir vore fereuen fleyt. Io feal ik auer in 5 der fuluen wife in deffem vorbenomden Slote hundert lodeghe mark vorbûwen de hundert mark feal he mi ok weder gheuen, wan fe vorbûwet fin, alfo hir vore fereuen fleyt. Worde auer miner to kort er ek min ghelt al weder hedde dat ik vorbûwet hedde. Wo vele des were dat dat feolde men na mime dode, to miner hant gheuen vnde bereden miner echten hûfvrowen, kerflene van langleghe heyne vnde harneyde van, wrelede vnde boldeweue van wenden. de feolden den mime vorbenomden heren van luneborch idder 40 wene de flede-luneborch vnde honouere vor enen heren hefden. Icht min here hertoghe wilhelm nicht enwere dat hus to meynerfe mit alleme dat dar to hort ane allerleye wederrede vade vordow weder antworden vnbeworen. florue ok miner vrunt welk af de hir vorbenomt fin. fo feolde ik enen anderen, alfo guden borghen in eneme funderliken breue weder in des doden flede fetten, binnen den neghelten vertyenachten dat na, wan it dat vrume ghe manet worde. Alle deffe vorbedereuegen dingh loue ek in truwen

vnder mime Inghefeghele vast vnde vnuorbroken to holdende. Mime heren heren hertoghen, wilhelme van brunstw vnde luneborch, vnde deme den de stede luneborch vnde honouere vor enen heren helden, icht min here hertoghe wilhelm, nicht enwere. Vnde wo kersten van langleghe hepre vnde harneyt van werstede vade boldewen van wenden, bekennet openbare vor alden, de dessen bere steider horet. Dat we louet hebbet vnde louet intruwen, mid sameder hant vnder vsen. Ingheseghelen, vseme heren hertoghen wilhelme van 5 brunstw vnde luneborch, vnde deme den de stede luneborch vnde honouere vor enen heren helden, icht vse here hertoghe wilhelm nicht enwere vor hern ludolue van honlorst vnde mid ome alle desse vorbescreuenen dingh vast vnde vnuorbroken to holdende vnde truweliken to donde bi deme Slote to meynerse also hir vore screuen steyt. Desse ber signe gheuen na godes bort, drutteynhundert Jar in deme ver vnde vestergheten Jare. In sunte margreten daghe der hoylighen Jünevrowen.

470. Knappe Justatius Busche begiebt sich mit dem Schlosse Bokeloh auf drei Jahr in den Dienst des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg eegen jeden mit Ausnahme des Stiftes Minden und verpflichtet sich, in einem Kriege zwischen dem Herzoge und dem Stifte neutral zu bleiben, falls es sein Vertrag mit dem Stifte über das Schloss Bokeloh gestattet. — 1364, den 12. Juli.
K.O.

Ek Juftacius Busche knape bekenne openbare vor al den de dessen bref seet vn horet. Dat ek mid 15 dem hus tom Boelo ghevaren ben in des Erfammen vorsten denst hertoghen wilhelmes van Brunsw vn lunebh alfo dat ek om mid deffem vorbenompden flote feal behulpe wefen deffe negheften to Comenden dre var vmme vp aller malleken ane vppe dat ftichte van Mynden. Worde auer myn here van lunebh des Richtes výant eder dat ftichte mýns heren výant moch ek den van ere weghene vö van rechtes weghene Rille fitten na den breuen dede harberd van holte vn ek dem ftichte vn vns dat ftichte weder vp dat boclo 20 gheuen hebbet dat fooldek don, mocht ek auer van ere weghene des nicht vmme gan ek en moste dem flichte vo be hulpe wefen fo en scolden desse deghedinghe vn desse breue nevne macht mer hebben men se fcolden los vn dot wefen, Sculdighede ok mýn here van lunebh mýner vrunt weliken van deme he neýn recht nemen en wolde vppe dene fcolde he my hulpe vordraghen. Ok fcal ek vn wille menne heren van lunebh vn de fyne to vn van dem flote vor fcaden bewaren vn he fcal my weder mid dem flote lik 95 anderen finen denren mynes rechtes vorde ghedinghen weder aller malleken, mynne, vå rechtes feal he ok alle tid ouer my weldich wesen, vorvnrechtete my ok der siner yenich hulpe he my nicht dar vmme mynne eder rechtes bynnen dem neghesten verendel yares dar na dat ek eme dat vorkundighet hedde mocht ek my den fuluen wes behulpe wefen van dem flote dar en fcolde myn here my nicht vmme bedeghedinghen alle desse vorbetereuenen dinch loue ek en truwen myme heren hertoghen wilhelme van 20 hrunfw vn lunebh vaft vn vnbrekeliken to holdende vn we her Johan van bardelene Riddere Johan Busche arent van Tzeruine harberd van holte lodewich van Enghelingheboriten hennyng post hern Richerdes sone knapen bekennet openbare vor al den de dessen bres seet vir horet dat we mid samender hant entruwen hebbet ghe louet vn louet vuder vufen Inghezeghelen dem erfammen vorsten hertoghen wilhelme van Brunfw vi lunebh weret dat in dessen vorghescreuenen dinghen venich brake worde vi we dar vmme ghemanet as worden bynnen den negheften verteynnachten na der maninghe alto hant foolde we in komen to der Nygenstad vn dar nicht buten benachten de scade en were gansliken na mynne eder na rechte weder dan eder we en deden dat mid vnfes vorbenompden heren van lunebh goden willen. Deffe bref is ghe gheuen na godes bord Drutteynhundert yar in deme veer vn vestighesten yare, in fintte Margreten daghe,

471. Die von Rostorf überlassen dem Herzoge Erast von Braunschweig dem jüngeren ihre Güter zu Harste, 40 den halben Zehnten dasselbst und ihr Pfandrecht am Schlosse Harste nebst Schnedinghausen und Berwardshausen und verzichten auf fonfzig löthige Mark, wogegen er ihnen die von ihnen mit seinen Aeltern, seinem verstorbenen Broder Otto und mit ihm geschlossenen Verträge bestätigt. — 1354, den 30, Juli. K. O.

We her Cord von Rostorp riddere. Cord Jan Deithard vn Lodewich knapen brodere itteswapne hern Lodewigis fone von Roftorp Bekennet von vaser va von allir vaser erue weghen in duffem openen breue vn don witlik allen den de duffen bref fen adir boren lefen. Dat de hogeborne forfte vnfe leue gegnedige here Hertzoge Ernst to Brunswich de Jungere itteswanne Hertzogen Albrechtis Son myd vullem komeneme 5 rade vn myt guder vordacht yns vulbordet yn Stediget heft yn vulbordet yn Stediget al de breue de we hebbet von vnien heren finen elderen vij funderliken de breue de we hebbet von vniem heren hertzogen Otten finem brodere dem God genedich fij v\u00e4 de breue de we hebben von finer weghen v\u00fa von finer erue wegen, mit al den lenen de he vns mit hande vn mit munde gelegen heft, de he vns weil vn fehal holden mit gantzer stedekeit vn truwe an allerleye argelist Dar vmme we vn vnse eruen dussem vorbenomden 10 vnfem heren Hertzogen Ernste vn finen eruen hebbet gelaten vn latet mid gudem willen al dat gud dat we hebbet to Heirste vn lude et sij vorlegen adir vnuorlegen vn gelegen in velde in holte in watere in wijschen adir in weide mit alme reehte als we dat wente her to ge hat haben. Ouk late we on den haluen tegeden dar fulnes to Heirste Ouk late we on di penninge de we hadden an dem huse to Heirste von Struss weghen vn alle dat, dat Strufis was von Heriste dar we penninge ane hadden vn allit dat dat we to 15 Heirste hadden. Ouk antworte we On widder ledich va los Snetvngehusen va Bergoldishusen. Ouk late we on ledich voftig lodige marg filuers de he vns fchuldich was, Ouk fchal de vorbenomede vnfe here Hertzoge Ernft vå fine rechten eruen vns vå vnfe rechten eruen vortegedingen truweliken to allem vnfen rechte vn to vnien noden in aller wijs als we des fine breue hebben. Alle duffe vorbesehreuen Stugke de lone we dem vorgesereuen vnsem gnedigen heren Hertzogen Ernste vn sinen rechten eruen stede vn gantz 20 to holdende an allerleve argelift, Des we om to eyner be kantniffe vnfe Ingefigele hebbet gehangen an dussen breef vn ist gescheen na Godis bord dritteynhunderd iar in dem veir vn vostigesten iare an sinte abdon et fennen daghe der heilgen mertelere.

472. Die von Salder und die Ritter Gottachalk von Cramm und Aschwin Schenke verpflichten sich, auf das ihnen verpflindete Schloss Ruthe dem Bischofe Heinrich und dem Domcapitel zu Hildesheim, wenn dieselbe den vierten Theil des Schlosses von Conrad von Elvede einlösen, noch 200 Mark löthigen Silbers vorzustrecken. — 1354, den 9. August.
K. O.

We, her Afchwin van Saldere, Prouest to Sente Blasiuse to Brunswich, her Henrik van Saldere Sin broder. Johans vn Synerd hern Janes sone van Saldere sines broders her Goddescalk van Cramme. vn her Afehwin Schenke riddere, bekennen, vn den witlik alle den, de dessen bref Sen, eder horen lesen, weret 30 dat vie herre Biscop Henrik to Hildensem, sine Nakomelinghe, eder dat Capittel wanne nevn Biscop en were, scolden vn mosten, van deghedinghes weghene, ledeghen de breue, de vse vorbenomde herre vn dat Capittel ghe gheuen hebbet. Corde van Eluede, vñ finer husurowen, vñ den anderen, den it ok ghe screuen is, vppe dat verndel des huses to der Rute, so scolde vie vorbenomde herre, vnde Sine Nakomelinghe, vn dat Capittel os beseghelen, twey hundert mark, to den Dusend marken, de we rede an der Rute hebbet, 35 vn fe feholden os. vppe de twe Hundert marc. twintieh mark gheldes maken, in legheliken steden an redeliker gulde, to der gulde, de we rede to der Rute hebbet. wat we der twier hundert mark, min vt gheuen. dar na fcolde men os. de gulde minren. alfe Sek dat bored. wanne vfe vorbenomde herre, fine Nakomelinghe, eder dat Capittel, os dit ghe dan hedden, fo fculle we, vñ willet, on bereden, twe Hundert mark, lodighes filueres wanne fe dat van os effched, ane allerleye hinder vn vortoch. alle deffe vorbescreuene 40 ftucke, hebbe we, vieme vorbenomden herren Biseope Henrike to Hildensem Sinen Nakomelinghen, vii deme Capittele to Hildensem ghe loued. vn louet se on en truwen stede vn gantzs to holdende, in dessem breue. To eyneme orkunde des. hebbe we. vfe ingheseghele an dessen bref ghe henght. Na goddes bord. Dritteynhundert iar. in deme ver. vn visteghesten Jare. in Sente Laurencius auende.

473. Die Grafen Otto, Gerhard und Bodo von Hallermund verpfänden der Gräfinn Adelheid, Gemahlinn des ersteren, die Vogtei zu Adensen, ihre Leibeigenen daselbet und die Vogtwiese. — 1354, den 14. August. XL

Van Goddes Gnaden we Greue Otte Junchere Gherd vnde Junchere Bode Brodere van Halremunt bekennet in diffeme openen Breue vnder vfen Inghefeghelen dat we mit endrachtighem Willen hebbet ghelaten vnde ghefat in diffem Breue oyne rechte Sate vern Alheyde vfer ochten Hufvrowen Greuen Otten 5 vore an ghefereuen vnde vfer twigher Juncheren Gherdes vnde Juncheren Boden Sulter vfe Voghedye to Adeneys vnde vfe eghenen Lude de we darfulues hebbet. vnde de Voghet Wifche mit allem Rechte vnde mit aller Nut vor vertigh Pund Honouerfcher Penninghe Diffe vorfereuene Voghedye Lude vnde Wifche feal fe befitten vnde ghebruken mit allem Rechte vnde Nut. alfo langhe went ore diffe vorebefereuene fea vnde vertigh Pund degher vnde al van os weder ghegheuen werden vnde betalet. fo feolde dat Giut vfe 10 weder ledigh vnde los wefen. Ok fo ne wille we dit Giut nepneme anderen fetten noch fe mit nepner-leyghen Stucken dar an hinderen nogh enghen de wile dat fe ore Penninghe hir an lighende heft den we feolet vnde willet diffe vorbenompden Voghedye Lude vnde Wifcho ore truweliken vordeghedinghen helpen ane Arghelif wur ore des Not is vnde dat van os effehet. Alle diffe vorefereuene Dingh de hebbe we ore in Truwen ghelouet vnde louet in diffem Breue ftede vnde vnbrokelik to holdende. Na Goddes Bord 15 dritteynhundert Jar in deme vere vnde viftigheften Jare jn vfer Vrowen Auende der ersten alse fe in den Himmel wart entsnaghen.

474. Ritter Hermann von Meding und sein Sohn Werner bescheinigen, für allen bei dem Markgrafen erlittenen von Verlust von dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg Ersatz erhalten zu haben. — 1354, den 29. September. — K. O. 2

Ich her hermen van medinghe riddere vii werner min sone bekennet dat wy vii vnse rechten eruen latet ledich vii los den acharen vorsten hertoghen wilhelme van luneborch alder vor lust vii schulde de wy bydeun marchgreuen vor loren dat he vs de redelken vii rechtliken betalet vii beret hest dat vs glenoghet vii is glie schen na goddes bort dusen jar vii drehundert jar in dem ver vii vochtighesten jare in dem hilghen daghe sunte michahelis.

475. Herzog Magnus von Braunschweig belehnt die Ilse, Frau des Anno von Heimburg, mit den Zehnten zu Süpplingen, Dobbeln und Kremlingen zur Leibzucht. — 1354, den 13. October.
I.

Von der gnade goddes we Magnus hertoghe to brunf bekennet etc. Den tegheden to horghenfuplinghe. Den tegheden to debbenum. vn den tegheden to Crelinghe de anne van heymborch Siner eleken hufvrowen. vrowen yften to lifghedinge ghe gheuen heft do he van os to lene heft. Dat we de feluen tegheden dre 30 hebben ghe lenet der feluen vrowen yften in diffen breue vn feullen vn willen fe ore lenen mit hande vn mit munde wanne fe to os kumt vn os des an Sinnet. Des to ener bewilnighe hebbe we er diffen bref ghe gheuen de befeghelt is mit vnfen hemelken jnghefeghele. Na der bort goddes M CCCL quarto feria feeunda proxima ante feftum beati galli.

476. Die Gebrüder Robert und Johann Mund schwören dem Eberhard, Vogt zu Harburg, und zu seiner Hand 35 dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg eine Urfehde wegen des Gefängnisses, welches der erstere von ihnen als Abgesandter und Vormund des Reinbern Frese und des Diedrich Lige erlitten hat. — 1354, den 18. October. X. 0.

We robert vñ johan mûnt brodere bertoldes mûndes kindere deme got gnade wonende indeme oldenlande bider efehete: we bekennet vn betughit openbare indesseme breue dene we beseghelt hebbet mit 40 vsen inghescghelen vor al den de ene horet eder sect dat we mit ghudeme willen vn mit gansser wibort sûnder not eder dwagn. hebbet ghe sworen inden hilghen vn louet mit sameder hant vntrowen ene rechte Sudanders (Vakastelweich II.

orueyde Euerdo deme voghede the horborch vnde the finer hant hertoghen wilhelme deme edelen vorsten tho luneborch, vmme de vanghenisse de ik robert ghe vanghen was van reynbernes weghene vresen, vn thideken lighen der ich bode vn vormunt was inden faken vn fcolen de holden ftede vn vast vn vntobroken funder bose list nummer meer the wrekene noch an ghesteliken dinghen eder in werliken vn legget dale 5 vã vorbindet vs des alles rechtes nicht meer the fakene we vã al de deghenne de dorch vnfen willen laten scholen eder willen deme vorsprokenen voghede euerde herthoghen wilhelme vå den eren de erer neten scolen in gheftliker achte eder in werliker: were dat also dat we hir ane in ienigherleye sake brochaftich worden we vn de vie al fo alfe hir vore ghe sereuen stekt. Des sette we the borghen ium den erliken knapen Bertolden den feulten heren Bertoldes fone. v\u00e4 hinrike van feltzinghe; wernere van dem borftele thiderich 10 mechtolde sone, iacob yn ludere brodere albernes luders sones kindere de mit ys louet en trowen mit samender hant de be schedenen oruevde the holdende vn the broken sunder bose lyst. vn we Bertolt de sculte. hinrik van feltzinghe, werner van dem borftele thiderich mechtolde fone. iacob vñ luder brodere albernes kindere, be kennet des dat we vor se vn mit ium louet hebbet vor de orueyde also alse hir vore ghe screuen stevt en trouwen mit samender hant, were dat also dat se brochaftich worden so sculde we legheren al den 15 scaden de dar van komen were eder mochte, vnde hebbet des vse ingheseghele henghit the desseme breue na goddes bort dritteyn hundert iar indeme vere vnde viftegheften iare tho funte lucas daghe:

477. Hermann von Thossem, Diedrich von Wulvinge und Burchard von Bennigsen verbürgen sich bei dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg für die Knigge wegen des am 25. Juli 1338 über das Schloss Bredenbeck geschlossenen Vertrages. — 1354, den 18. October.

We Herman van thoffene thiderik van willinghe va Borchard van benkelfen bekennet openbare vor al den de delfen bref feet oft hored dat we dem Erfamen vorsten viem heren Hertoghen wilhelm van Brunsw va Lüneborch Synen Eruen van nacomelinghen ghelouet hebbet van louet in trüwen mid famender vnder ven Inghefeghelen weret dat de breue Jerghen mede vorbroken worden de se van den knieghen hebbet vape dat hüs to brodenbeke van we dar vnme ghemanet worden bynnen den neghesten veerteynachten 25 na der maninghe alto hand soolde we in comen in de olden stad to honouere va dar nicht büten benachten de broke en were ganzliken weder dan edder we en deden dat myt vies vorben Heren van Luneborch syner Eruen este na comelinghen willen. Dessen bref is ghegheuen na godes bord Dritteynhundert iar in dem veer va vistighelten Jare in Sunte Lucas daghe.

478. Die von Rostorf ersuchen den Herzog Ernst von Brannschweig den jüngeren, zu der Verpfkindung des Dorfes Friedewald (oder Freudenwald bei Holtensen zwischen Hardegsen und Moringen) an die von Adelebsen seine Bewilligung zu ertheilen. — 1354, den 18. October. K.O.

Dem hogebornen vorsten erme ge nedeghen heren. Hertoghen. Ernste, von Brunsw. itteswanne hertoghen Albrechtes Sone. Her. Bernhart, v\u00e4h Lete Cort. Jan. Deythart v\u00f1 Lodewich, ere vetteren hern Lodewighes Sone. knechte. ge heten von Rosterp, eren willeghen denst we bidden veh denstlighen, dat ge 35 den Strengen ritteren bern. Boden, hern Bertolde, broderen, v\u00e4 hern Bertolde, hern Boden sone ritteren ge heten von Adeleuessen von erne rechten eruen, willen be kennen. Sc\u00e4tich, harrok lodeghes suluers gotingesigher wichte v\u00e4 wite, an dem dorpe tom. fredewolde, v\u00e4 an aldem dat dat to horet, mild disse vonderskeele, dat we dat vorbeseeuene dorp fredewolde, mid dem dat dat to horet, alle Jar moghen weder kopen von den vorbenouden von Adeleuessen viv von eren eruen, vor dat vorsprokene gleit Setlich met lodeghes 40 suluers ane ienegher hande vortoch v\u00e4 wedersprake. To e\u00fcner bet\u00e4being disserven betweelt betweelt vorbenouden stucke. So hebbe we her. Bernhart v\u00e4 hertog kennet in disserven dat we mid vnsen berbe. y\u00e4 we Cort Jan. Deyshart v\u00e4 Lodewich. brodere be kennet in disser seluen breue, dat we mid vnsen bestien hern Bernharde v\u00e4 hern. Corde, erer ingeseghele, mid en ge bruket in disserven dat we mid vnsen betwijken ewangelisten.

479. Der Cardinal Bertrand, Bischof von Sabina zu Magliano, bevollmächtigt im Auftrage des Papstes Innocenz VI.

die Aebte zu Riddagshausen und Marienzode und een Bernhard von Zuden, Archidiacon zu Sarziect, die
Anhanger des Bischofs Heinrich von Hildesheim von den Strafen des Bannes, der Suspension, des Interdietes und der Inhabilität zu befreien, und theilt als geschichtliche Veranlassung dazu Folgendes mit:
Nachdem Papst Johann XXII. sich die Besetzung aller vacanten Bisthümer vorbehalten hatte und ihm von 5
dem Bischofe Otto das Bisthum Hildesheim resignirt werden war, hat er es dem Erich von Schauenburg
verliehen, das Domcapitel aber jenen Vorbehalt und diese Resignation nicht kennend nach Otto's Tode den
Domherrn Heinrich von Braunschweig einstimmig zum Bischofe gewählt und dieser von dem Einschofe
Balduin von Trier, Administrator zu Mainz, mit Zustimmung des Domcapitels zu Mainz die Bestätigung
und die Weihe erhalten. Das Domcapitel zu Hildesheim appellirte beim päpstlichen Stuhle gegen die
Ernennung Erichs; iber Heinrich, seinen Anhang, Stadt und Kirche Hildesheim wurde Bann, Suspension
und Interdiet verhängt. Nach dem Tode Erich's gelobte Heinrich dem Papste Gehorsam; die über ihn
verhängte Strafe wurde von Gismens VI. aufgehoben und Innocenz VI. verlieh ihm das Bisthum Hildesheim.

XII.

Bertrandus miferacione diuina Epifeopus Sabinenfis Sancte Romane Ecclefie Cardinalis Commiffarius in 15 hac parte a fede apoftolica deputatus Venerabilibus in chrifto patribus dominis dei gratia in Riddaghefhufen et in Betzingherode Monasteriorum abbatibus Halberstadensis et hildensemensis diocessum, ac proujdo viro Magistro Bernardo de Zuden Archidiacono in Tzerftede in Ecclefia Hilden Salutem in domino et mandatis apofiolicis obedire. Dudum felicis recordationis dominus Johannes papa XXII<sup>103</sup> prouifiones omnium ecclefiarum Cathedralium tune apud fedem apostolicam vacantium et vacaturarum in posterum apud cam disposicioni sue 20 specialiter referuauit, decernens ex tunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contingeret attemptari Postmodum vero Ecclesia hildensemensi ex eo vacante quod bone memorie dominus Otto Epifcopus hildenfemenfis Regimini eiufdem Ecclefie in manibus dicti domini Johannis pape feu deputati super hoc ab eo sponte cesserat Et cessio huiusmodi suerat auctoritate apostolica recepta Idem dominus Johannes papa ipli ecclefie fic vacanti, de persona bone memorie domini Erici de % Schouwenberch Electi hildensemensis auctoritate apostolica prouidit preficiendo eum ipsi Ecclesie in Eniscopum et pastorem. Postea vero Canonici et Capitulum dicte ecclesie ignorantes ut dicebant referuationem ac renunciationem admissionem et prouisionem huiusmodi et pretendentes dictam Ecclesiam per obitum dicti domini Ottonis Episcopi qui in partibus illis decesserat vacare dominum henricum de Brunswig tunc ecclesie prefate Canonicum in Episcopum hildensemensem concorditer concorditer elegerunt Ipseque dominus hinricus huiusmodi 30 electioni confentiens obtinuit eam ex commissione bone memorie domini Baldewini Archievisconi Trenereusia tunc detinentis Maguntinam Ecclesiam Metropolitanam diete hildensemensis ecclesie occupatam, ac de assensi et Commillione. Decani et Capituli ipfius Maguntine Ecclefie, de facto alias tamen Canonice confirmari, feque pretextu Confirmacionis huiufinodi in hildenfemenfem Epifcopum confecrari Ipfique Canonici et Capitulum ratione ipforum et eis adherencium contra prouifionem dicto domino Erico per apostolicam sedem as factam, ad dictam fedem apostolicam appellarunt Et dum appellationem huiusmodi Coram bone memorie Bertrando fancte Marie in Aquiro diacono Cardinali et alijs dominis Cardinalibus fuccessiue per dictam fedem fuper dicta appellacione auditoribus deputatis profequerentur Quidam executores prefato domino Erico per fedem predictam, pendente dicta appellacione et post ipsam repulsam deputati et Subexecutores corum contra cofdem dominum Henricum de Brunswigk ac Canonicos et Capitulum et omnes et singulos alios 40 cuiuscunque status ordinis condicionis aut fexus existerent tunc uel in posterum adherentes eidem domino Henrico ac inobedientes et rebelles seu qui se quoquomodo opponerent, domino Erico prefato diuersos proceffus tans in Curia Romana quam in partibus illis fecerunt, nonnullas excommunicationum in fingulares perfonas, suspensionum in Capitula et Conuentus ac interdictorum in dictam Ecclesiam et Ciujtatem hildenscmenfem ac nonnulla alia Ecclefias Monasteria terras et loca hildensemensis diocesis et diuersas alias penas 45 et sententias continentes postmodum vero dicto quondam domino Erico electo viam vuiuerse carnis ingresso

Idem dominus henricus prestita per eum obedientia apostolice sedi ab huiusmodi sentencijs et processibus ac penis auctoritate felicis recordacionis Clementis pape VI extitit abfolutus ac gracie facte 1) Romane Ecclefie ac communione christi sidelium restitutus Et nouiter per sanctissimum patrem dominum nostrum dominum Innocentium diuina prouidencia papam VI de fratrum fuorum Confilio de ipfius domini Henrici perfona fuit 5 ecclefie scpe dicte hildensemens prouisum Nosque deinde de commissione et mandato eiusdem domini nostri pape omnes et fingulos eofdem processus per quoscunque et quacunque auctoritate factos et habitos cassauimus et irritauimus et nullius de cetero esse volumus firmitatis Verum cum nonnulle persone ecclesiastice et seculares vtriusque sexus dictarum Ciuitatis et diocesis hildensemen et aliunde dictis sentencijs et processibus remancant inuolute, pro quarum parte fuit nobis reuerenter expositum, quod de huiusmodi eorum contemptibus inobe-10 diencijs et excessibus dolebant ab intimis et parate erant mandatis apostolicis firmiter obedire Ae nobis propterea fupplicato quod eis de oportune abfolucionis difpenfacionis abolicionis habilitacionis ac reftitucionis ad honores, flatum et famam in quibus erant ante predicta, et alijs oportunis fibi beneficijs prouidere. mifericorditer dignaremur Nos earundem perfonarum fupplicacionibus inclinati. quia nimis graue foret eifdem propter corum multitudinem ad apostolicam sedem seu ad nos pro hujusmodi absolucionis et alijs predictis 15 eis oportunis beneficijs habere recurfum. de vestra circumspectione confis, volis et cuilibet vestrum in solidum auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte committimus per presentes quatenus eisdem personis huiufmodi ligatis fentenciis et proceflibus que ab ipfis humiliter pecierint fe abfolui recepto prius ab eis facramento de parendo mandatis ecclefie atque vestris ac nostris ab hujufmodi processibus ac excommunicacionum fuspensionum interdictorum ac inhabilitacionum et alijs quibuscunque spiritualibus et temporalibus tam per 20 quofcunque proceffus quacunque auctoritate factos et habitos quam alias ab homine uel a jure feu conftitucionibus prouincialibus et fynodalibus, liue nominatim et expresse sue generaliter latis seu inflictis sentencijs atque penis auctoritate predicta apostolica absolucionis beneficium impendatis, imposita eis pro modo culpe penitencia falutari ac illorum corpora qui predictis feu aliqua premifforum ligati fentencijs decefferint fi in mortis articulo figna, contricionis et penitencie oftenderint abfoluatis et reconcilietis et in locis facratis fepeliri 25 eciam permittatis restituentes personas easdem ad honores statum et samam in quibus erant, ac scuda priuilegia immunitates, necnon bona et jura quecunque que optinebant antequam excederent seu delinquerunt in premiffis, Dummodo tempore refitucionis huiufmodi non fit in cis alicui feu aliquibus jus specialiter acquifitum Et omnem infamic et inhabilitatis maculam fiue notam quam ipfe perfone premisforum occasione forfan incurrerint totaliter abolentes eafque ad ecclefiaftica beneficia optinenda habilitantes et habiles 30 reddentes, Nec non cum eifdem fuper irregularitate fi quam fic ligate celebrando diuina nel inmifeendo fe illis non tamen in contemptum clauium forfan contraxerint et fuper ordinibus a dicto domino henrico feu eius auctoritate dum erat in rebellione predicta vel ab alijs quibufcunque prelatis dum eedem perfone effent predictis ligate fentencijs alias tamen rite fusceptis, hae vice duntaxat misericorditer dispensantes Ac omnes et fingulos qui per vos a dictis fentencijs fuerint abfoluti, mandantes et facientes abfolutos publice nunciari 35 In cuius rei testimonium presentes literas fieri secimus nostri sigilli appensione munitas Datum Auinione in hospicio nostre habitacionis die decima nona mensis Octobris Indictione septima Anno natiuitatis domini Millefimo Trecentefimo quinquagefimo quarto pontificatus prefati fanctiffimi patris domini Innocencij divina prouidencia pape Octaui Anno fecundo.

#### 480. Die Gebrüder von Münchhausen verkaufen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg drei Häuser zu Oster-Mardorf und zu Wester-Mardorf. — 1354, den 28. October. K.O.

Wj her Johan riddere Ludolf vñ Gherd knapen brodere ghe heten van Moniehufen be kennet vn betighet openbare in dessem breue vor al den ghenen de en Seth vñ lesen horet, dat wj mit willen vñ mit ganser villbord al vier rechten eruen, hebbet vor kost vn laten, deme Erasteghen vorsten Hertich wilhelme

<sup>1)</sup> fancte statt facte.

van Luneborch vñ van Brunfwich vñ Sinen rechten eruen. vñ Sinen nakomelinghen. vñ weme he dat hebben wil. vfe gûd dre hus de wj hebbet the Oftermerdorpe vñ tho westermerdorpe mit alleme rechte vñ Slachternôt vor recht vrýg ghidi. vado wj Scolet vñ willet en des ghides recht warent wesen wore vñ wanne Se dat willet vn Se dat van vs eschet. al desse vorsrevenene stucke. loue wj vor benonden brodere intruwen mit fannenderhand vastliken to holdende vf in nenen stucken tho brekende. The ener openbaren bere de planjene sa desse desse will be vor se van vor vs van vor vse eruen vse inghesegheie the desse breughen. Gheuen na Godes bord dusent iar dre hunderd Jar in deme vere vsi visteghesten Jare in deme hilghen daghe funthe Symonis et Jude der hilleghen apsolole.

Gedruckt in Treuer's Geschlechts-Historie der von Münchhausen pag, 422,

481. Vicegraf Aimerich von Narbonne und die Gebrüder Rudolf und Albert von "Cochzi" entschädigen die 10 Einwohner des Dorfes Bergen wegen einer Fouersbrunst, die sie, mit einem Heere auf dem Zuge nach Preussen begriffen, veranlasst haben, und leisten dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und seinen Unterthanen eine Urfehde. — 1304, den 7. December. 

II.

Nonerint vninerfi. ad quos prefencia peruenire contingerit.. quod cum dominus Aymericus. Vicecomes Narbone.. ac dominus Radolfus. et albertus domicellus frater eius de Cochzi cum exercitu nostro essemus 15 in via peregrinandi verfus Prutziam constituti. devenimus ad quandam villam dictam Berghen sitam in districtu Illustris principis dominj wilh. ducis in Brunt et luneborch. in qua fuimus receptati ibidem per noctem moram facere intendentes et in fortuito casu superueniente eadem nocte edificiis eiusdem ville incensis maior pars domorum et edificiorum ipfius ville, cum omnibus pecoribus rebus et. bonis mobilibus necnon quibufdam pueris, in cifdem domibus et edificiis existentibus, eciam cum aliquibus rebus nostris fuerunt 20 igne concremata, et in cinerem redacta. et nobis de dicta villa recedentibus Incole seu villani ipsius ville dicti principis et fuorum vafallorum fubditi fnper dicto incendio et dampnis per nos datis et illatis eifdem ut afferuerunt, contra nos apud dominum ducem ante dictum graues mouerunt queftiones, dampna huiufmodi ultra duo milia florenorum estimantes. ad quorum instanciam idem dominus dux. in ciuitate sua luneborch mandauit, et fecit nos per viam iuris patrie arreftarj, ad faciendum fubditis fuis, et recipiendum ab eis in 25 cafu reconnencionis id quod iuris effet certo termino ad hoc prefixo. et quia propter fumptus quos in faciendo moram fecissemus vitandos eciam ne contemptus 1) aut votum dicte peregrinacionis nostre quo 2) certo termino anni expediri confueuit, que cciam in faciendo moram ibidem paucis diebus per nos neglecta fuisset frustrarentur cum dictis villanis super huiusmodi dampnis in indicio contendere nobis expedire minime videbatur optulimus et exhibuimus nos ex certa fciencia et sponte ad exfoluendum Quadringentos florenos 30 predictis villanis, pro dampnis ut premittitur per nos ipsis illatis in restaurum et refusionem corundem, et fie mediantibus amicabilibus tractatoribus et in hoc cafu promotoribus noftris. poft multos tractatus, exfolutis per nos quadringentis florenis fuit huiulimodi diffencio ipio domino duce fauorabiliter confenciente in amicicia terminata. Igitur hanc composicionem. et. ordinacionem per nos fuisse et esse ex certa sciencia et sponte factas et non per vim aut per metum quomodolibet extortas, presentibus expresse recognoscimus et prote-36 ftamur. et promifimus ac promittimus. data fide noftra, et in folidum pro nobis et omnibus noftris, domino wilh duci in Bruni et luneborch et Strennuis Manegholdo et Seghebando dictis de Monte. Ludolfo de honhorst. Hermanno de Medinghe. Hûnero de Ödem. militibus suis. ad manus ipsius ducis. et omnium suorum fubditorum follempni stipulacione premissa, eundem dominum ducem. Nobiles Ministeriales. Milites. Vasallos fuos. aduocatum. et Confules ac burgenfes in Luneborch. et omnes alios fubditos fuos. cuiufcunque ftatus. 40 feu condicionis fuerint, nunquam velle incufare inpetere, ant quouifmodo inpedire, communiter uel, diuifim In judicio uel extra, publice uel occulte directe uel indirecte fuper arreftacione, et expensis tempore arrefaccionis factis, et exfolucione dictorum CCCCorum florenorum premissis necnon dependentibus et emergentibus

<sup>1)</sup> conceptus. 2) que.

ab ipfis et connexis eifdem contra compoficionem et ordinacionem ante dictas. Infuper reaunciauiums et renunciamus, actionibus excepcionibus et defensionibus quibufcunque iuris. Canonici et ciuilis Si quibus nos contra candem compoficionem inuare aut ipfam infringere possemus in toto uel in parte. Verumptamen sepe dictus princeps dominus, willi bona nostra que tempore incendij ibidem perdita fuerunt fi qua reperta fuerint. 5 vel occupata a dictis villanis vel aliis dicta bona tenentibus et occupantibus coram se aut commissario su via iuris, et iuxta morem patrie 3) nobis liberam seruanti potestatem. In quorum omnium euidens testimonium. Sigilla nostra cum Sigilla strennuorum Johannis de Tzoyscl. Roberti de, pynnol. Chirandi de casa Noua. Militum tractatorum ex parte nostra et testium in premissa duximus apponenda. Datum et actum in luneborch. in domo fratrum Minorum Anno dominj. M. CCC. LIIII: in Crastino beati. Nicolay Episcopi.

O Gestrecki in Sudendorf s Registrum III. pag. 71.

482. Cardinal Bertrand, Bischef von Sabina zu Magliano, beurkundet Folgendes: Heinrich von Braunschweig, deshalb mit Bann, Suspension und Interdict bestraft, weil er sich das Bisthum Hildesheim anmaste, hat, um von dieser Strafe befreiet zu werden, sich erboten, das Bisthum mit Schlossern, Städen und Landen dem Papste Clemens VI. auszuliefern. Nachdem die Auslieferung an die päpstlichen Bevollmächtigten, den Abt zu Marienrode und den Bechanten auf dem Moritberge zu Hildesheim, erfolgt ist, hat ihn der Avvon den Strafen abevolvirt, Papst Innocens VI. Ihm das Bisthum werliehen und den Cardinal beauftragt diese Absolution und die Verleihung des Bisthums, auch alle früheren amtlichen Handlungen des Bischofs Heinrich zu bestätigen, das Domcapitel, die andern Capitel, Convente und Geistlichen von der Strafe wegen des dem Bischofs Heinrich geleisteten Gehorsams zu befreien, die von ihnen oder vom Bischofs Heinrich weiter und Würden denen, die des Bannes wegen derselben verlustig erklärt waren, wieder zu verleihen und ihnen die von den Aemtern bezogenen Einkünfte zu belassen. — 1354, den 17. December

In christi nomine Amen Anno natiuitatis eiusdem Millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto Indictione feptima die decima feptima menfis decembris Pontificatus Sanctiffimi patris et domini noftri domini Inno-25 cencij diuina prouidencia pape VI anno fecundo Nouerint vninerfi prefens jnftrumentum publicum infpecturi Quod Reuerendiffimus in chrifto pater dominus Bertrandus diuina gracia Epifcopus Sabinenfis Sancte Romane ecclefie cardinalis in prefencia infra feriptorum teftium mandauit michi Nycolao de Romanis de Auximo apostolica et imperiali auctoritate Notario scribe suo, ut scriberem et notarem ac in publicum redigerem documentum, quod hodie prefatus dominus papa fibi oraculo vine vocis commifit omnia et fingula infra feripta 30 In primis quod cum olim venerabilis pater dominus henricus de Brunfw nunc Epifcopus hildenfementis pretendens se electum et confirmatum canonice et consecratum in Episcopum hildensemensem, se in hildenfemensem ecclesiam intrusit ac eam et jura et bona ipsius diucius occupasset et occupata detinuisset Et propterea nonnullas excommunicacionis fufpentionis et interdicti ac alias penas et fententias latas auctoritate apostolica et alias ab homine et a jure, ac constitucionibus prouincialibus et Synodalibus incurrisset, Deinde 35 ad cor rediens, et culpam fuam in hac parte humiliati fpiritus contricione cognoscens, felicis recordacionis domino Clementi papa VI, humiliter supplicasset, ut cum ipsc omni jure si quod sibi in eadem hildensemensi ecclefia nel ad illam pretextu electionis confirmacionis et confecracionis huiufmodi quomodolibet competeret cedere Et Castra villas terras possessiones bona et jura dicte ecclesie in manibus dieti domini Clementis pape vel illorum aut illius, quos vel quem ad id duceret deputandos uel deputandum, libere et effectualiter ponere 40 foret paratus cum eo mifericorditer agere, Sibique de oportune abfolucionis beneficio, ab huiufmodi excommunicacionis fentencia prouidere, ac penas alias relaxare huiufmodi, de benignitate apostolica dignaremur Idemque dominus Clemens papa huiufmodi fupplicacionibus inclinatus Venerabilibus patribus dominis in Riddagefhusen et in Betzingherode Monasteriorum abbatibus halberstadensis et hildensemensis diocesium, ac decano

<sup>31</sup> Hier fehlt expoftulandi,

fancti Mauricii in monte extra muros hilden fuis dediffet litteris in mandatis quod postquam ipsi uel duo ant vnus corum Fortaliciorum Castrorum Opidorum villarum municionum et aliorum bonorum quorumcunque, ac jurium spiritualium et temporalium ad mensam Episcopalem ipsius ecclesie hildensemensis quocunque et vbicunque spectancium realem et veram, ac puram et simplicem resignacionem, a dicto domino henrico auctoritate apostolica recepissent, ille ipsorum qui super hoc foret requisitus eidem domino henrico absolu-5 cionis beneficium ab huiufmodi excommunicacionis et alijs quibufcunque fentencijs contra eum per quofcumque proceffus fiue alias ab homine uel a jure prolatis, abfolucionis beneficium juxta formam ecclefie auctoritate predicta impendere procuraret, iniungendo ei pro modo culpe penitenciam falutarem, et alia que forent injungenda de jure Et nichilominus omnes penas spirituales et temporales quas auctoritate huiusmodi proceffuum uel alias occasione premisforum incurrerat, eadem auctoritate relaxaret et dispensaret super irre-10 gularitate huiufmodi cum eodem Ac omnes inhabilitatis et infamie notas feu maculas premisforum uel alicuius corum occasione per cundem dominum henricum contractas aboleret, ipsumque dominum henricum habilitaret et habilem redderet, ac integre pleni status efficeret sicud erat ante electionem huiusmodi, ac si nullas inhabilitatis et infamie, ac irregularitatis maculas fiue notas aliquatenus incurriffet, prout hec et alia in litteris apostolicis exinde confectis plenius continetur, Deindeque per presatos, Abbatem in Betzingerode et 15 decanum receptis auctoritate predicta a prefato domino henrico de omnibus Caftris fortaliciis terris villis possessibles municionibus et quibuscunque juribus ad Episcopatum hildensemensem spectantibus et toto ipso Episcopatu, resignacione dimissione et cessione, ipse Abbas recepto a dicto domino Henrico juramento de frando mandatis ecclefie atque fentenciis Sibi de huiufmodi abfolucionis relaxacionis difpenfacionis abolicionis et habilitacionis iuxta formam dicti mandati apostolici beneficio prouidisset, prout exinde constare dicitur 20 publicum infrumentum, Demumque predicto domino Clemente papa fublato de medio prefatus Sanctiflimus pater dominus Innocencius papa, nullis alija abfolucione relaxacione dispensacione abolicione et habilitacione fuper hiis factis, de persona ipsius domini henrici, ecclesse supra dicte hildensemen, de fratrum suorum consilio prouiderit, preficiendo eum ipfi ecclefie in Episcopum et pastorem, declararet ipse dominus Sabinen, intencionis ipfius domini Innocencij pape fuisse tempore dicte prouisionis de ipso domino henrico facte ecclesie sepe dicte, 25 et adhuc esse, ipsum dominum henricum, si forte non fuisset per dictum Abbatem de Betzzingerode plenarie absolutus, a penis sentencijs et processibus supra dictis seu super eisdem, absolucione, relaxacione, dispensacione, abolicione et habilitacione, aliquis forfan interuenisset desectus, seu forma dicti mandati apostolici, per eofdem Commiffarios feu dominum henricum feruata plenarie non fuissent Et fi post absolucionem et alia fupra dicta idem dominus henricus, in priores penas, fentencias et proceffus, quibus premifforum occasione 30 licatus fuerat, reincidiffet, et eis tempore dicte prouifionis ligatus existeret, ab omnibus hujusmodi penis fentenciis et processibus absoluisse, et habuisse et habere pro plenarie absoluto. Et quod idem dominus Sabinen auctoritate apostolica supra dicta suppleret de ipsius domini pape plenitudine potestatis omnem defectum qui interuenisset quomodolibet in predictis, ac prouisionem et promocionem predictam gratam et ratam haberet non obstantibus cunnibus supra dictis Et super irregularitate per ipsum Episcopum sic ligatum, 35 forfan contracta, celebrando diuina uel inmifcendo fe illis non tamen in contemptum clauium, difpenfaret, Item quod fi prefatus dominus Henricus antequam fuper provisione de persona sua per dictum dominum papam facte ecclefic fupra dicte, litteras apostolicas recepisfet, et ostendisfet administracionem bonorum et jurium fpiritualium et temporalium dicte hildensemensis Ecclesie se ingestisset, ac quicquam de ipsius ecclesie prouentibus percepisset, ac Canonici et Capitulum dicte ecclesie, et alia Capitula et Conuentus, alijque clerici 40 et ecclefiastice perione Ciuitatis et diocesis hilden, eidem domino henrico ut Episcopo hildensemensi paruerunt et intenderunt contra decretalem felicis Recordacionis domini Bonifacij pape VIII fuper hoc edite que incipit Injuncte nobis etc pocius ex ignorancia juris, quam contemptibiliter veniendo Ipfe dominus Sabinen fuper remissione penarum dicte decretalis valeat de oportunis remedijs prouidere. Item quod cum dictus dominus Henricus Épifcopus tempore quo prenominatam ecclesiam indebite detinebat Ac nonnulli Abbates et Capi- 45 tulum hildenfemenfe et nonnulla aliarum Ecclefiarum Capitula, et Monasteriorum Conuentus necnon elerici

et ecclefiaftice persone Ciuitatis et diocesis hildensemen eidem domino henrico adherentes predictis et aliis fuspensionis excommunicacionis et interdicti, penis, sentencijs, et processibus tunc ligati ac inhabiles et irregulares ad quos quas feu que, Canonicatuum prebendarum et dignitatum perfonatuum et officiorum ac administracionum et aliorum quorumcunque beneficiorum, cum cura uel sine cura et locorum ecclesiasticorum 5 electio, presentacio collacio prouifio confirmacio et institucio scu queuis alia disposicio, alias predictis penis fentencijs et processibus non obstantibus pertinebat quamuis sic ligati ac priuati omni jure eligendi presentandi conferendi prouidendi confirmandi et instituendi, nonnulla Canonicatus, prebendas dignitates personatus et officia administraciones beneficia et loca huiusmodi de facto alias tamen canonice contulissent et prouidiffent de ipfis ac ad electiones confirmaciones et inftituciones in et de illis procedere, et eas attemptare, et 10 recipientes ea, in ipfa se intrudere presumpsissent, et ea detinuissent occupata hucusque et detinent de presenti Infique et nonnulli alii clerici et ecclefiaftice perfone feculares et regulares diverforum ordinum dictarum Ciuitatis et diocefis corum Canonicatibus prebendis dignitatibus perfonatibus officijs adminifracionibus et alijs beneficijs cum cura uel fine cura et locis ecclefiafticis, quecunque fint et quocunque nomine nuncupentur per dictos proceffus penas et fentencias feu a jure aut conflitucionibus prouincialibus et fynodalibus priuati 15 fuissent, caque nichilominus detinuissent hucvique et detineant de presenti, eis, a, dictis processibus penis et fentenciis primitus abfolutis ad ipfa Canonicatus et prebendas dignitates perfonatus Necnon officia adminifiraciones beneficia et loca ecclefiaftica quecunque fint et quocunque nomine nuncupentur dummodo eis alias canonice collata fuerint, et in illis non fit alteri specialiter jus quesitum, eosdem clericos et personas auctoritate fua apostolica plene restituere ac cum eis dispensare quod illa valeant licite retinere, caque ipsis 20 duntaxat de nouo conferre et prouidere de illis Ipfofque in illorum corporalem poffessionem induci mandare Inforumque Canonicatuum prebendarum dignitatum perfonatuum officiorum administracionum beneficiorum et locorum fructus redditus et prouentus medio tempore indebite perceptos eifdem clericis et perfonis remittere et donare Et omnia et fingula in premifiis et circa ea et quodlibet corum neceffaria et oportuna, de quibus ipfi domino Sabineñ videbitur expedire facere et concedere, per se uel alium seu alios possit de 25 gracia speciali In contradictores et rebelles censuram ecclesiasticam exercendo, Huic autem Inftrumento idem dominus Sabinen ad maioris roboris firmitatem fuum mandauit appendi Sigillum Acta funt hec Auinione in hospicio dicti domini Sabinen videlicet in eius maiori Camera presentibus Reuerendo in christo patre domino Johanne dei gracia Epifcopo Nemaufeñ Ac venerabilibus et diferetis viris dominis paulo de Sanctogemino Archiprefbitero vrbeuetañ ac Guillielmo de Mostaoiolis Canonico Ruteneñ Cappellanis ac petro 30 de Bana et Egidio Buorgois et Gauardo de Buya clericis vticeñ Morineñ et Aquilegeñ diocefium familiaribus ciusdem domini Cardinalis et alijs testibus iuratis et rogatis.

Ego Nycolaus quondam Chettoli de Romanis de Auximo, apostolica et Imperiali auctoritate Notarius et nunc ciusdem domini Sabincă Seriba mandato ciusdem domini Sabincă de predictis omnibus per me scribendis et in formam publicam redigendis dum indefinenter vnacum dictis testibus interfui anno indictione 35 die et pontificatu fupra feriptis, eaque de dicto mandato. et rogatu feribere propria manu feripfi et in hanc publicam formam redegi Signo meo appofito confueto.

483. Cardinal Bertrand, Bischof von Sabina zu Magliano, ertheilt den Aebten zu Riddagshausen und Marienrode und dem Bernhard von Zuden, Archidiacon zu Sarstedt, im Namen des Paustes Innocenz VI. den Auftrag. die von dem Bischofe Heinrich von Hildesheim, während derselbe sich das Bisthum anmasste, und von den ihm anhängenden, wegen ihres Ungehorsames gegen Bischof Erich mit Bann, Suspension, Interdict. Absetzung und mit Entziehung der Patronatrechte bestraften Capiteln. Conventen und Geistlichen verliehenen geistlichen Aemter und Würden, weil die Gebannten vom Papste zu Gnaden aufgenommen sind und ihnen Absolution und Restitution bewilligt ist, denen wieder zu verleihen, die des Bannes wegen jener Aemter und Würden für verlustig erklärt waren, und ihnen die von den Aemtern bezogenen Einkünfte zu belassen. --1354. den 18. December. 45 XII.

40

Bertrandus Miferacione diuina Epifcopus Sabinen Sancte Romane Ecclefie Cardinalis Commiffarius in hac parte a fede apostolica deputatus, venerabilibus in christo patribus dominis dei gracia in Riddagheshusen et in Betzingerode Monasteriorum Abbatibus Halberstaden et Hildensemen diocesium ac prouido viro Magistro Bernardo de Zuden Archidiacono in Tzerstede in Ecclesia hildensemensi Salutem in domino et mandatis apostolicis obedire Cum dudum contra venerabilem patrem dominum henricum de Brunswigk nnnc Episco- 5 pum hildensemensem tune intrusum et occupatorem ac detentorem Ecclesie hildensemensis ac omnes et fingulos clericos ecclefiafticas perfonas feculares et regulares cujufcumque fiatus gradus et condicionis Necnon Capitulum hildenfemenfe, et alia quecumque ecclefiarum Capitula et Monasteriorum Conuentus cuiuscumque ordinis feu religionis existerent Ciuitatis et diocess hildensemen tunc parentes obedientes fauentes et adherentes eidem domino henrico feu qui et que bone memorie domino Erico de Scowemborch tunc electo hildenfementi 10 ut Episcopo sen Electo hildensemensi per Ecclesiam Romanam promoto contempnerent obedire seu infum quominus possessionem pacificam et liberam dicte ecclesie ac jurium et bonorum ipsius haberet et teneret auomodolibet impediret feu alias innugnarent, nonnulli proceffus excommunicacionis fufpenfionis et interdicti ac inhabilitatis necnon prinacionis canonicatuum prebendarum dignitatum perfonatuum officiorum administracionum et aliorum quorumcunque beneficiorum, cum cura nel sine cura et locorum ecclesiasticorum ac 15 prinacionis omnis iuris eligendi prefentandi confirmandi conferendi providendi et inflitmendi fi quod primitus in eisdem competebat, et alias penas et sentencias continentes facti et habiti auctoritate apostolica extitissent Ipfique Epifcopas tunc occupator et detentor Necnon Capitula et Conuentus ac clerici et perfone huiufmodi ligati processibus sentencija atque penia, nonnulla Canonicatus et prebendas ac eciam dignitates personatus officia et administraciones et alia beneficia cum cura uel line cura de facto, alias tamen Canonice contu- 20 lissent et prouidissent de ipsis ac ad electiones confirmaciones et instituciones, in et de illis procedere, et eas attemptare, ac recipientes ea, in ipfa se intrudere presumplissent, illaque detinuissent occupata hucusque, et detineant de prefenti Ipfique et nonnulli alij clerici et ecclefiaftice perfono feculares et regulares diuerforum ordinum dictarum Ciuitatis et diocefis corum Canonicatibus prebendis dignitatibus perfonatibus officijs adminifiracionibus ac alijs beneficijs et locis ecclefiafticis quocumque nomine nuncupentur per dictos proceffus penas 25 et fentencias, feu a jure aut conflitucionibus prouincialibus et Synodalibus priuati fuiffent, eaque nichilominus hucufque detinuiffent et detineant in presenti Sanctissimo patri domino nostro domino Innocentio diuina prouidencia pape VI nobis prefentibus pro parte dictorum Epifcopi ac clericorum et perfonarum fuit humiliter fupplicatum ut cum infi Epifcopus clerici et perfone ad graciam dicte fedis per ipfius domini pape clemenciam mifericorditer fint reducti, et omnes processus et penc huiusmodi fint per nos prefati domini pape 30 auctoritate fublati caffati et eciam reuocati, ac commissum vobis quod cifdem clericis et personis quo a dictis fentencijs pecierint fe humiliter abfolui de abfolucionis a dictis fentencijs ac reftitucionis ad honores statum 🦠 et famam in quibus crant ante dictos processus necnon abolicionis infamie et habilitacionis ac dispensacionis fuper irregularitate et alijs oportunis beneficijs prouidere positits, agens graciosius cum eisdem super restitucione retencione et noua collacione ac prouitione, huiufmodi Canonicatuum prebendarum dignitatum perfo- 35 natuum officiorum administracionum beneficiorum et locorum dignarctur misericorditer providere Idemque dominus nofter papa huiufmodi fupplicacioni benignius inclinatus nobis commifit et mandauit oraculo viue vocis ut clericos ot personas eosdem a dictis tantum processibus penis et sentencijs primitus absolutos, ad infa Canonicatus et prebendas, dignitates perfonatus, officia administraciones ac beneficia cum cura uel fine cura et loca ecclefiaftica quecumque fint et quocumque nomine nuncupentur. dummodo eis alias canonice fint 40 collata et in illis non fit alteri specialiter jus questum auctoritate sua apostolica plene restituere ac cum eis difpenfare, quod illa valeant licite retinere, eaque ipsis duntaxat de nouo conferre et prouidere de illis, Iplosque in illorum corporalem possessionem induci mandare, et omnia et singula in premissis et circa ea et quodlibet eorum necessaria et oportuna facere et concedere Ipforumque Canonicatuum prebendarum dignitatum perfonatuum officiorum administracionum beneficiorum et locorum fructus redditus et prouentus medio 45 tempore perceptos, eifdem clericis et perfonis remittere et donare per nos nel alium feu alios poffemus de Sudendorf, Urkundenbuch II.

gracia speciali. Nos igitur volentes huiufmodi mandatis apostolicis obedire cum ad ea exequenda non possimus commode intendere per nos ipsos de vestra circumspecta fidelitate confisi vobis et cuilibet vestrum in folidum eofdem clericos et perfonas a dictis tantum procefiibus, penis et fentencijs ut premittitur primitus absolutos, ad cadem Canonicatus et prebendas. dignitates personatus et officia administraciones. ac beneficia 5 cum cura uel fine cura et loca ecclefiaftica quecumque fint et quocumque nomine nuncupentur dummodo eis illa alias canonice fint collata et non fit in ipfis alteri specialiter ius quefitum restituendi et dispensandi cum eis quod illa licite valeant retinere Eaque ipsis clericis et personis duntaxat de nouo conserendi et prouidendi de illis, ipfofque in illorum corporalem poffessionem inducendi, ipforumque Canonicatuum prebendarum dignitatum personatuum officiorum administracionum beneficiorum et locorum fruetus redditus et prouentus 10 medio tempore indebite perceptos eifdem clericis et perfonis remittendi et donandi, et omnia et tingula in premifis et circa ea et quodlibet eorum necessaria et oportuna faciendi, de speciali gracia tenore presencium plenam concedimus facultatem, vobis et cuilibet vestrum, vltra penas a jure statutas. Sub pena excommunicacionis quam fi fecus feceritis canonica monicione premiffa vos et quemlibet veftrum incurrere volumus ipio facto districte mandantes, quatenus in premissis vel eorum alique nullam committatis symoniacam praui-15 tatem, nec quicquam pro eis uel corum aliquo pro fingulo uel alias recipiatis feu recipi permittatis nifi quod per Scriptorem litterarum seu instrumenti super hiis consiciendarum seu consiciendi permittatis recipi salarium moderatum Super hiis autem omnibus et fingulis, nobis nichilominus referuamus specialiter concessam nobis a dieta fede apostolica potestatem. In quorum testimonium presentes litteras fieri fecimus et nostri Sigilli appensione muniri, Datum Auinione in hispicio habitacionis nostre die decima octaua mensis decembris 20 Indictione feptima Anno Nativitatis domini Millefimo trecentefimo quinquagefimo quarto pontificatus dieti domini nostri domini Innocencij pape VI anno secundo.

#### 484. Verzeichniss der Guter und der Activ- und Passiv-Lehne der von Heimburg\*). -- Ums Jahr 1354. K. O.

We Hinrik vnde Anne de Jünghere gheheten van heymborch, hebben feriuen laten bevde vry gut vnde leen gut vi is vnfe eyghenheit. Dat flot twiffinge vnde vif houve dar fulnes. vnde fes houve to 25 Sekkere. To wakkerliene twe houve. To flantfidde veftehalue houve. To eylkeftorp verdehalue houve. To alpinfiede eyne houve vnde eynen berch de gheheten is de makkenberch den we ghekofft hebben van den van funte borcherde. vnde den berch de gheheten is de ekberch, den we ghekofft hebben van den heren van vnfer leuen vrouwen. vnde dat holt dat gheheten is eloy dat we ghekofft hebben van den heren van funte Johannefe twiffchen bifeonerode vnde borcholte beleehen.

30 Dit fint de gudir de we hebben van den forsten den heren van brunfwik.. dat flot heymborch.. dat dorp goltorp mit der kerken.. dat dorp attenstidde mit der kerken et eum siluis adiacentibus i) mit den holte dat dar to hort.. To Cillinge vif houve dede hess her betartost.. Dridstehalue houve vnde dre houve dar fulues.. Dideriteus vnde sin möne driddehalue houve dar fulues.. Diderite van retsingrode vif houve dar fulues vnde de kerken to feckere. To knystidde. To vepstidde vnde to gherstidde wat we dar fulues 36 hebben. To windelburgherot cyne houve. To vlgen II houve. To nowen anderhalue houven. To dem middelsten harlinge dre houven vnde alle to beygerstidde vnde to heyse cyne houve vnde dat hot vnde alle houven de hebben ierossem. To kesser vele houven vt genomen de gudir johannis de wolede. To vrelstidde de mölen vnde veer houve. To kissenleue vif houve vnde cynen hof by der kerken. To reynstorpe vif houven. To hotenssen ten vele den lutken eyn 40 borchlen vnde ow ederstede vif houve. To mestemerode twe houve vnde dar flutes dre houve.

Ab epitopo Van dem bifehoppe van haluerfad To der vogedie wibiwere vnde to grendorp.. vnde in groten herfleue To der vogedie vif houve. vnde to mekelenvelt dre houve to der vogedie. vnde to qwenftidde vif houve to der vogedie. To ditforde holt to der vogedie vt.ghenomen van gherpfidde To

<sup>\*)</sup> Dem Anscheine nach einem viel Alteren nachgeschrieben. 1) Die Worte: et eum filmis adiacentibus sind durchstrieben.

niendorp by dribergh teyn houve to der vogedie To vppelinge achte houve to der vogedie To nettorp to der vogedie To rorbecke vnde to papitorp To fommeringe To aderthidde. to der vogedie vnde alle dat dar is to nienthidde Ok den tegeden in der wostenie nienthidde To twistinge twe houve. dat dorp bisschopperode by dem slote vnde vis houve westerhusen To nigen godenshusen eyne houve To olden godenshusen vis houve vonde dat holt dar sulues.

Ok hebbe we van dem bilfchoppe van haluerflad eyne halue houve wellterrode vnde eynen hof mit allem rechte. Ok olricus bockeffeghe den tegeden. dre houve wodekmans van debnem den tegheden eyne houve berewinkel Ok den tegheden twelf houve twe houve in dem lutken velde.

Ok hebbe we van dem bifichoppe van haluerstad veer houve houve horneburch vade dre hôue de hefft frederiens van winnepshtede vade eynen hoff Ok dre houve to neyndorp vade bernde mit den kinderen 10 de hefft dar fulnes bernd.

#### Reghenstein.

Van greuen Utrike van reghenftein vnde van fynem vedderen greuen hinrike van reghenftein den tegheden wibnye. vnde alle dat fe hebben bremstaingrede vnde dat holt by dem dorpe vnde den wingarden vnde to feheninge verde halue houve vnde den tegheden op dem folte.

#### Blankenburg.

Van greuen fyuerdo vnde van hinrike fynem brodere van blankenburg C manforum To fulten vnde wat van de vi houve Callendorp vnde ver houve the olden goddenfhufen. To honlehufen twe houve To tamenflidde vif houve. To reddebere dre houve.

Ok hebbe we van greuen fyuerde vnde hinrike fynem brodere van blankenborch vesteyn houve to 20 der vogedie. Ok veltein vnde stenen seuedehalue houve. Ok dat holt brunso.

#### De Werningrode.

Van den van werningrode den tegeden to hotzenfleue, den tegeden Beygerflidde, den tegeden honnenflidde, vnde to der vogedie jageleue bouen de guder der monneke to ylfeneburch. To febeninge Seuen houve To wernneflidde veer houven vnde den tegeden des vorwerkes watterfleue achte houven vnde alle 25 dat dar to hort. Ok hebbe we van den fulluen van werningrode, den tegeden to hunlingrode.

#### De Arnstein.

Van bern welter van arnstein twe vnde twintich houve mit den luden vnde mit der vogedie the tannenstidde. vnde seuen houve brotstowen vnde the der voghedie. der kerken vnde de vrigen. Vnde de kerken bernstorp vnde hoëen dar fuluen vnde den wingarden vnde dat holt, vnde teyn morgen to wedeasseue vnde den hot amersleue vnde dre houve. Ok hebbe we van dem suluen van arnstein Eluen houve to der vogedie mit deu luden dede horen to tannenstidde.

#### De Querenvorde.

Van hern burcharde van qwerenvorde vnde van fines brôder kynderen to der vogedie bonen de gudir funte fieffens vnde des bilfchoppes Vnde ok den tegheden hogerstorp Vnde den tegoden stanlege Vnde den 25 tegoden den eggehardus kindere hebben to bodenstidde Vnde dre houve bornem bi kissenbrugge vnde eyne houve vppelinge vnde der tannenstede Vnde den tegeden goltorp Vnde den tegeden attenstidde Vnde tho der vogedie ditforde vnde ander gudir.

#### De fufelitz.

Van hern Wernere van fuselitz den tegeden den hugoldus hest van roden dar sulues Vnde dre houve 40 osterwic in dem velde Vnde sessehalue houve sarsbeke vnde ses berewinkele.

Ok hebbe we van her wernere van fuselitz veer houve sceninge Ok to nendorp by schepensidde anderhalue houve Ok voltwensholt.

#### De kercberge.

Van greuen vrederke van kereberge den halten tegeden to debenem vnde den halten tegeden to 4s krelinge Vnde den gantzen tegeden to lutteken kiffenleue Vnde twe houve to vogeleforp vnde den tegeden nendorp by der bode. Vnde den tegeden gunensseue Ok to otteleue vif houve the der végeden

33\*

#### De Amersleue.

Van hern Woltere van amerikeue veer deil des dorpes vnde der kerken in hemretsingerode Vnde twe manius Oldenrode Vnde twe houve filztûde vit ok eyn weynich vnde dat ander beste deyl van her annen van arndorn des vorgesiechten dorpes Vnde twe houve wedersteue van hern woltere.

5 Van Ern C\u00f6rdes sonen van suselitze to der vogedie to amersseue van den guderen sunte steffens vnde vnser leuen vrouwen vnde sunte pawels Vnde dre houve nettorp vnde twe papstorp vnde anderbeke.

Van dem groten proueste to haluerstad veer houve to vôgestsorp vnde de môlen vnde alle ere hôue vnde eyne houve mentidde Vnde twe hôuve vttensleue in der O Vnde eyne houve vppelinge vnde dre houve mûlbeke.

Van dem greuen van honftene den tegeden rolftidde veftehalue houve to scheninge Van her gotsealke van her ludelfe van plesse negen, houve the Scheninge vade den tegeden odekerseue.

Van her otten van hademersleue Sestieh houven the der vogedie alsseue. Ok to greninge vertich vade den tegeden eilberntze vade eyne houve Hümenstidde.

Van greuen hermen vnde van finem brodere den haluen tegeden Nigendorp. Van dem greuen van 15 hakeborne albrechte veer houve rolftidde vnde anderhalue badesleue.

Van greuen adolfo de kerken to ymmenrode vnde festein houve vnde vif houve wendenrot.

Van dem greuen van swalenberg vif houve sykstidde vnde de molen vnde twe houve vttensleue.

Van dem biffchoppe hildenfem den tegeden to Oftene by bodenborch Vnde twe houve lerete by dupenoe vnde eyne houe to lutken twiflinge vnde den tegeden hertbere.

Van den marchgreuen van brandeborch teyn punt stendale in moneta in der muntye vnde to brandeborch teyn punt etc.

Van greuen frederke van bichelinge teyn punt vrankenhusen in der muntye.

Van der ebbeteichen to ganderiem ies houen tho oldin gudenhuien. Van dem gebeyde den tern weifunge vnde ander gudir dar fulues, vnde dat torp elmelrekerod, vnde dat geheten is, koninges ban Vnde veer houve to Se lutken alliene, vnde teyn houve alkendorp vnde wiiehe. Vnde vij houve heteborne vnde twe houve te ogelen. Van dem Ertabliikhoupe van mazdeborch evne houve edeleritorp vnde eyne houve renoldeliorp vnde.

Van dem Ertzbilichoppe van magdeborch eyne houve edeleritorp vnde eyne houve remoldeitorp vn eyne houve to eylfleue vnde gellessem vnde euesem vnde vif houve.

Van den van Amforde, den tegeden to holtorp Ok to wackerileue vnde to wegerileue vif houve Ok to horneborch twe houve Ok werner van hotzenileue fuster kindere.

Ok van dem hertogen van brunfwik den tegeden robeke vå den tegeden ebbendorp. Ok vif houve to

twiffinge vnde anderhalue houve Ok dre houve Ok twe houve vnde twe houe.

Ok hebbe we van dem hertogen van brunfwik twe houven to goltorp Ok cyne halue houve dar fulues

Ok hebbe we van dem hertogen van brunfwik twe houven to goltorp. Ok cyne halue houve dar fulues Ok cyne halue houve vnde cyne halue houve vnde achte morgen, vnde cynen hof.

Duffe fin geeygent der manfchop vnde herfchop van heymborch Chermer de lutke anderhaluen morgen. 
St hinf didige eyn morgen Sehele hinf eyn hof, Alheit by dem påle eyn hof vnde twe mörgen Cehermarus 
middelam eyne houve by ekholte. Frederik van filltede eyne houve vnde eynen hof de mit den kinderen 
vns ge eygent fin hinf van filltede mit der hufvrouwen vnde kinderen Olrikes sone des meygers mit der 
hufvrowen vnde kinderen. Brederik van wolberegerode mit syner hufvrouwen vnde kinderen. hinf wulf mit 
der hufvrowen vnde kinderen Benklingerod mit den kinderen Margareten kindere van gudenhusen hinf 
40 vnde hermen. hinrik lamprecht mit siner hufvrouwen Erikes hufvrowe. Aluerk knokenlouwer Cord van 
gudenstnusen vnde sindere Bartoldis van crudorp kindere vnde hustvouwe, hermen porteners hustvouwe 
vnde kindere, hans portener busehes hufvrouwe. Tiderik van degher mit syner hustvouwen vnde kindere 
Borchert folken Beteke mit siner hufvrouwen vnde kinderen. hans tymmerman mit syner hustvouwen vnde 
kinderen. berken hustvouwe vnde kindere. Hartwich bereken broder vnde susten hufvrouwe vnde kinderen hans sustenstidde. 
6 albrecht sin broder hermen van negelstorp, lutteken bruns kindere vnde sin hustvouwe Eggert van seksen 
ghertrud glerringe mit dere kinderen shaes sustensen.

hermen beeker van fobeninge vnde amilias kindere van hotsleue. kindeken ludeke kindeken. hin? Donere mit den kinderen. de kneeht van keklinge mit siner hufvrowen vnde kinderen. kegels hufvrouwe van gollaria Ermgard van hatsenseue mit den kinderen Vnde eyn van vppelinge mit siner husvrouwen vnde kinderen Aluerkes kindere vnde hufvrouwe, vnde ludegers kindere des herden.

Dyt lyghen de von heymborch.

De von werlle IX houe vo II verndel landes vry vo XIII houe to fcheninge vo II fwat LXX vppe dem harlfrenge vo den groten bompharden to efbeke vo dat koldedal vo I kempeken dar vor vo XXIIII fwat grazes in der nygen wiffehe vo III wiffehe vpne dem fchetberge.

De faldere dre fedelhoff to scheninge I houe vppe dem velde to lutteken twifflinge.

Hermen von hoverstorp I hoff to scheninge.

Hans von Dalem V houe vry vn VIII houe to feheninge vn III höue to efbeke, III höue vn II morgen in dat velt to folinge to feckere IIII höue vn I hoff to iersem III morgen in dat velt vn I hoff to beyer-fledde I höue I hoff to zheuenfleue I höue to debbenem III morgen in dat velt I hoff.

Weffeke von hornhusen I houe in molen to scheninge to hamersteue II houe to dem beseberge II houe.

Hinr herbolle III hone vry vn XII fwat grazes in der nigen wissche to scheninge.

Dyderyk houemester IIII houe vry to scheninge.

Heyderfing I hoff to feheninge Frytze von hoym V blue vry Reynerding by dem markede I hoff to feheninge I hofe to letteken twifflinge Hans von dem haghen II hone vry to feheninge Frycke ferader I houe vry to feheninge getremer roleues I hoff to feheninge heneke brandes I hoff to feheninge politically waghenuorer I houe vry to feheninge Tyleke helmoldes V verndel landes I hoff to feheninge waghenuorer I houe vry to feheninge Jorden alteke I houe vry to feheninge hans flynt I hoff to feheninge proget I hoff to feheninge orden alteke I hoff to feheninge vil I wilfelhe to folinge I hoff to feheninge orden II werek vrype dem folte to feheninge de hefft krifen wedewe tor lyfflucht lange flupplinge I hoff to feheninge Engelke I houe to feheninge alteke I houe 20 feheninge wilfelhe to feheninge wiffelhe to feheninge vrype hom folte to feheninge vrype wilfelhe to feheninge vrype hom folte to feheninge vrype hom folte houe 20 feheninge the vrype dem folte to feheninge vrype wilfelhe to feheninge vrype hom folte hilbrand von haldefleue VII houe der ys III vry to feheninge vil hoff to feheninge vil hoff to feheninge vil houe der ys III vrype feheninge vil houe to feheninge vil houe de feheninge vil houe de feheninge vil houe de verk ville houe ka XXIIII dulke foltes.

Bertold von Rembeke to lutteken twyfflinge II houe vn I hoff to debbenem I houe vn I hoff to feckere 30 I verndel landes.

Cord Horneb IIII houe vn I hoff to debbenem to groten hotensleue V houe thoget vry vn I hoff to horensupplinge I hoff.

Twedorp den thedeghen to debenem den tegheden to nenstidde by jerxem den haluen thegeden to krelinge to solinge III houe vn I hosf.

Knyftydde II deyl des thegheden to lutteken twyfflinge.

Cord flachman IX houe vn I hoff to jerxem.

Hans boffe to jerxem I houe hening beckere to fekkere II houe.

Bertold von jerxem III houe vn I hoff to jerxem.

Ekenrode to Ingeleue III houe Frycken albrechtes to jngelene I hoff arndet elers to brunsië to 40 I hoff to bodenslidde I hosf Frycke walbekes to helmelt to runsiede I worwerck vñ I holtbleech kerkhoff to brunsië to twiffling VI houe vñ VI hoff saleghe to brunsië to groten twyffling VI houe vñ VI hoff some Jan to helmest.

Dut fint de geyfliken leen De de Edele Junchere Cord van Werberge heft to lenende van Hinrike vann Heymborch papftorp beyerflidde, tzillinge, germersleuc up der bode Drose hintzingrode gelegen by 45 Werningrode Nettorpe.

10

Hermen von langelen to reddebere IIII hofe vn III houe vn I hoff dar de kommenade vppe lyt to mandorpe III houe vn I molennat to groten vpplinge I hōue vn I hoff to reddeber III hōue vn I hoff vn I hoff den mek hiar von rymmeke let to horghefupplinge II hōue albrecht rowifiehe to drohe VI hōue vn IX houe vn den grindel vn dat gherychte half vn de weyde half vn den brûl vnder der borch vn den femhorh half vn dat holt vn de groten wifiehe ouer der bode de de lyt by der dam groue to ghermerfleue in dem dorpe II houe vn enen buich vn funte iohans werder vn en heltbleech an der hilghen holte.

Dyt fynt de gheyftliken leen papeftorp beyerftede tzyllinge ghermersleue vppe der bode drosten hintzinrode netdorp.

485. Kônig Karl IV. bewilligt dem Bischofe Heinrich von Hildesheim \*), sich von dem Bischofe Diedrich von Minden, als Koniglichem Rath und Secretär, die Regalia verleihen zu lassen, austatt sie von ihm in Italien in Empfang zu nehmen, bedingt aber, dass ihn bei seiner Rückkehr nach Deutschland der Bischof arfsuche, von ihm die Regalia von neuem empfange und ihm Huldigung leiste. — 1354, den 19. December.

Bischof Diedrich von Minden verleibet zu Avignon die Regulia dem Bischofe Heinrich von Hildesheim in der Person des Domhertn Bernhard von Zuden zu Hildesheim, bischöflichen Bevollmächtigten. — 1356, den 9. Januar. — K. O.

25 Theodericus dei et Apofiolice fedis gracia Mindenfis Eccleie Epifeopus Commiffarius fiue delegatus ad negocia infra feripta A Sereniffimo principe ac domino notiro domino Karolo Romanorum ac Boenie Rege deputatus Vennebili în Chrifto patri ac domino domino Henrico Hildefenentis Eccleie Epifeopo falatem in domino Noveritis nos literas Sereniffimi principis ac domini notiri domini Karoli Regis Romanorum ac Boenie faluas fiue integras more Curie Regie figilitatas receptife in hec verba Karolus dei gracia Romanorum Rex Semper Augultus et Boennie 30 Rex Venerabili Henrico Hildefemenii Epifeopo principi ac deutoto notiro dilecto graciam regionome bonum Liett affectus tuus in hoc plene refideat, et ficut a Venerabili Theoderico Mindenfi Epifeopo principe

<sup>\*)</sup> König Rudolf hatte am 22. Mai 1277 die weltliche Gerichtsbarkeit oder die Gografschaft dem Bischofe Otto von Hildesbeim verliehen, wie folgende Urkunde zeigt:
K. 0.

Radolphus del gracia Komanorum Rea femper Angultus, Vniuerfis Romanj Imperij fidellibus imperpetuum. Liceu tex officija, Snohri debito, cuji Ergalis munificencia el nameza. Serci imperij Principibus et Ecolefijs tenesauru ad premoticuis adam, et conferentationem Juris, quod lpfis competere dinoctiur, hijs tamen quj fo, finaque fuddia fic difponunt, vi nohis et limperio gratis obfequije re reddant buninoles et paratos, recognoticuus nos teneri manifecencia largiavi. Volentes inaque venerabilis. Or. Hildiarkeimenfis Epifocopi, principis nofrit dilecti, finerema et pursan deucciorem, quam circa nos gerit, remmeratione debita competare, iprimu et Ecclefiam finam Hildiarbeimenfem, precipes ob hosorem gloriofe virginis, dei genitriets Marie, fpecialis etindiem Ecclefe patrone, in onterpre protecindif graciam recipiimus et fanorem, de admentis quibullibet, ex varija impagnacium incurlibus defendant, iprimque.

O. Epifocopan, noftre familie aferibeates, ad peticionis fice inflanciam, in onfrum fpecialem recipismus Capellanum. Et quia dietem ecceptione dialisorum Augustorum Imperatorum et Regum, predecelforum noftrorum, hactmas tenuific nofeuntife. Nos iprima Judicium fupar, dete Epifocopa, fullque fineceofributa, fettili und legitime et recipionalities, a norties predeceloribus tenuific nofeuntife, obta nortie spredecelforibus tenuific nofeuntife, obta nortie spredecelforibus tenuific nofeuntife, obta fine del facili de legitime. A nortie spredecelforibus tenuific nofeuntife, obta nortie patro despredentife discorum anticia communiti.

Dat Wienne, Xi. kalendas Junii, Indictione, V. A., Anno domini, Milefitone, C. E., XVIII, Recul vero contrat anno Outare.

et deuoto noîtro plenam informacionem accepimus fumme defideres de tuis et Ecclefie tue Hildefemenfis regalibus per maiestatem nostram corporaliter inuestiri Tamen quia viarum discrimina et longa distantia nostri qui fumus ad prefens in partibus ytalie constituti te rationabiliter inpediunt ut ad prefenciam maiestatis nostre non possis accedere te occasione rationabilium causarum huiusmodi excusatum habentes ad presens tibi per ante dictum Autiftitem confiliarium et Secretarium nostrum feuda siue regalia et temporalitates dicte Hilde- 5 femenfis Ecclefie rite transmittimus Dantes et concedentes eidem licenciam et mandatum expressum te de predictis omnibus inuestiendi vice regia et recipiondi a te Homagii fidelitatis et obediencie selita juramenta Condicione nichilominus infra feripta ut quam primum in partibus Alamanie nos fore cognoueris et commodus accessus tue deuccioni patuerit ad nostram accedas presenciam dicta seuda siue regalia et temporalitates huiufmodi recepturus de nouo ac iuramenta predicta ad manus regias denuo preftiturus. Prefencium fub 10 noftre maiestatis sigillo testimonio literarum Datum Mantue Anno domini Millesimo Trecentesimo Quinquagesimo quarto Indictione Septima XIIII1º Kalendas Januarij Regnorum nostrorum Anno Nono Nos vero uolentes Mandatum regium adimplere utpote de iure tenemur vos in perfona Honorabilis viri domini Bernardi do Zuden Canonici Ecclefie veftre Hildefemenfis procuratoris veftri hec a nobis reuerenter petentis de feudis fiue regalibus et temporalitatibus vestris et Ecclesie Hildesemensis prefatis potestate nobis commissa per annulum nostrum innestiuimus 15 et presentibus ipsa vobis transmittimus et de eis uos inuestimus Volumus tamen quod dicto domino Bernardo cui in boc commilimus vices noftras ad manus domini noftri regis predicti et facri Imperij nomine homagij fidelitatis et obe-dientie folitum prestetis iuramentum Ac eciam dicto domino Bernardo iniunximus nobis dicendum quod cum prefatum dominum noftrum regem in partibus Alamanie fore cognoueritis infum cum commodus uobis patuerit acceffus accedatis dicta feuda fiue regalia et temporalitates huiufmodi de nouo recepturi ac iuramenta predicta ad manus regias 20 denno prestituri prout in literis Serenissimi domini nostri regis sepe dicti plenius continetur. In cuius rei euidens testimonium presentem paginam super ea confici iussimus Secreti nostri munimine roboratam Datum et Actum Auinione in Domo habitacionis nostre Anno domini Millesimo Trecentessimo Quinquagesimo quinto Indictione VIII Nona die Menfis Januarij Prefentibus Honorabilibus viris dominis Conrado Decano Ecclefie Novi Monafterij Erbipolenfis Tyderico de Stendal Canonico Mindenfi Johanne de Euenfen Ciue Hildefemenfi et Johanne dicto Prighel dicti domini 25 Bernardi de Zuden clerico Apostolica et Imperiali auctoritate Notario Testibus ad premissa vocatis et rogatis in testimonium veritatis.

# 436. Die Kaappen Siegfried und Volkmar von Alten überlassen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und dem Bathe und den Bürgern der Stadt Hannover zwei bei dem Graben an der Landwehr nach D\u00f6hren him gelegene Stucke Landes. — 1355.

We fyuerd vii volemar brodere ghe heten van alten knapen bekennet vii betughet openbare in deffeme breue de befeghelid is mid vifen inghefeghelen Dat we mid willen vii wlbort al vier eruen, hebbet ghe laten, vieme heren van Läneborch, deme Rade vii den ghemeynen borgheren to Honouere twe flucke landes, de to famende ghe leghen fint bi-deme grauen dar men gheyt vte der lantwere to dorade wart. alle dat fe fee de twe flucke meghet maken alle fe nittel kunnen. vii we hebbet der fulhuet wier flucke en erechte 35 vorticht ghedan eweliken, alfe dat we vii vie eruen dar nicht mer rechtes ane beholden. Ok wille we der twier flücke ore rechte warent weien wer on des nod is vii id van os ghe effehet wert. Deffe bref is ghe gheuen, na goddes bort dritteynhundert Jar in deme viif vii verlighelen iare.

# 487. Die Gebrüder von dem Knesebeck \*) stellen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg eine Quitung über 58 Mark Silber aus. — 1355. K. O. 40

(Wi Hempe vnde Bode b)rodere von dem knifbek Bekennen open(bare in delfem breue dat) wi laten ledich vnde los víen heren Hertogen (wilhelme van Brunf vnde Luñ de)r achte vnde voftich mark

<sup>\*)</sup> In den beiden anhaugenden Siegeln eine Greisenklaue. In der Umsehrift des zweiten sind die Buchstaben dom kenntlich,

488. Diedrich von Dalenburg, Kaster zu Bardowiek, stiftet als Bevollmachtigter des verstorbenen Priesters

Ulrich von Etzendorp den Altar und die Vicarie St. Andreae in der Kirche zu Dannenberg mit den von
den Herzögen Otto und Wilhelm, als Lehnsherren, dem Altare und der Vicarie zu Eigenthum therlassenen
Höfen, Koten, Vogtei, Mühle und Zehnten zu Wendisch-Oitzendorf und bestimmt nach dem Willen Ulrichs,
dass der herzogliche Schenk Segeband von dem Berge, nach dessen Tode aber Herzog Wilhelm von Branschweig und Lüneburg und dessen Nachfolger das Patronatrecht über die Vicarie besitzen solles und der

Vicar dem Probste zu Dannenberg untergeben sein soll. — 1355, den 8. Januar. K.C.16.

In Nomine domini Amen Nouerint vniuerfi ad quos prefentia peruenerint Quod Ego Theodericus de Dalenborch Canonicus ac Thefaurarius Ecclefie Bardewicenfis habens plenam potestatem bona infra scripta in pios vius conuertendj Nomine difereti viri dominj Olrici de Etzendorpe prefbiteri bone Memorie Instauro et Instituo vnum altare ad perpetuam vicariam in honorem Sancti Andree apostoli In Ecclesia in Dannen-15 berghe pro falute animarum domini Olrici de Etzendorpe prefbiteri et quondam fratrum fuorum Nicolaj et Borcherdj ac parentum eorum pie memorie cum bonis subscriptis quondam dicto domino Olrico dum viueret pertinentibus ab illuftribus principibus dominis Ottone et Wilhelmo ducibus in Brunfwigk et Luneborch in feudum dependentibus Et ad huiufmodi vicariam per eos appropriatis videlicet Cum tribus Curijs in villa Etzendorpe flauicali foluentibus fingulis annis feptem marcas cum dimidia Luneborgenfium denariorum 20 Quarum vnam Ludeke thechan aliam Thideke merikes Tertiam Reyneke Techan inhabitant et cum vna cafa in eadem villa foluente vnam marcam dictorum denariorum quam Chodeke inhabitat et cum dimidia cafa foluente octo folidos denariorum quam kersten inhabitat cum aduocatia feruitio et proprietate ac omni iure intus dictam villam et extra et cum Molendiao eiufdem ville foluente fingulis annis duos wichympten Siliginis cum dimidio Necnon cum decima maiore et minuta ville memorate foluente fex wichympten filiginis 25 et fex auene Ipfam vicariam dotando et fecundum vltimam voluntatem ipfins domini olrici ius patronatus feu presentationis ad ipsam vicariam ad Stronnuum famulum Segebandum de Monte Pincernam illustris principis domini wilhelmi ducis In Brunfwigk et Luneborch quoufque vixerit et post obitum ipsius ad dictum dominum wilhelmum ducem Si ipfius Segebandi mortem fupervixerit alioquin ad ipfius domini wilhelmi heredes aut fuccessores perpetuo pertincbit et ille qui succedente tempore ad huiusmodi vicariam presen-30 tatus et institutus fuerit. si vicesimum quintum annum non tetigerit quam cito ad ipsos annos peruenerit vel si actu legittimam etatem habuerit, statim temporibus statutis a jure et immediate sequentibus se faciat cum effectu ad sacerdotem promouerj et Fructus ipsius beneficij postquam promotus suerit per se deseruire et in ipfo beneficio refidere teneatur nifi legittima caufa excufetur aut licentia fui prelatj ex caufis rationabilibus interueniat, ex tunc et medio tempore antequam promotus fuerit per alium facerdotem virum Idoneum 35 Fructus eiufdem beneficij feu vicarie faciat deferuiri dato fibi pro fuo Sallario competenti ne idem beneficijum debito fuo feruitio defraudetur In cafu vero quo prefentatus et inftitutus ad huiufmodi vicariam ex caufis ante dictis faccret fructus beneficii predicti per alium deferuiri Si eo tempore contingeret Sepe dictum beneficium debito feruitio defraudari ex malicia quod abfit vel ex negligentia craffa ipfius prefentati et inftituti. ex tunc in hoc casu dumtaxat quando vt premittitur seruitio defraudatur ipsum beneficium vacare debebit 40 ipfo iure Item prefentatus ad ipfam vicariam in quatuor precipuis festiuitatibus anni videlicet pasce pentecoftes affumptionis beate Marie virginis Natiuitatis domini et in festis omnium apostolorum ac in alijs festis, Corporis christi Beati Johannis baptiste beati laurentii assumptionis Natiuitatis purificationis et annunciationis beate Marie virginis Michaelis Omnium fanctorum Cecilie et katharine virginum Beati Nicolai Circumfcifionis et Epiphanie dominj Necnon in dedicatione ecclefie in dannenberghe cum Capellanis prepoliti vel eius vices 45 ibidem gerentis Matutinis Miffis vesperis et omnibus horis Canonicis interesse debebit et preposito in

Dannenberghe tamquam suo Inferiori prelato sicud alij vicarij ipsius coclesse in Dannenberghe sit subiectus et eidem preposito rouerentiam debitam et consuetam sacere ac impendere teneatur et de oblationibus et alijs iuribus ipsius prepositi et dicte parrochialis ecclesse in Dannenberghe se nequaquam intromitat Nish hoc faciat de consensus prepositi memorati. In cuius Institutionis et instaurationis euidens testimonium Sigillum meum presentibus duxi apponendum. Datum et actum Luneborch anno dominj M ČČČ quinquagessimo 5 quinto In Crassino beati valentinj Episcopi.

489. Jordan und Heinrich Ryke, Bürger zu Hameln, verkaufen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihre Güter zu Emmern und geloben, das Lehn ihm zu gute zu halten. — 1355, den 22. Januar. K. O.

Wy Jorden vn Henrik brodere ghe heten Ryken Burghere to Hamelen bekennet in duffeme openen breue de bezeghelet is mit vien inghezeghelen dat wy vñ vie rechten eruen vor koft hebbet vñ vor kopet 10 to eme rechten erue kope deme dorluchteghen hogheboren vorsten Hertzoghen wilhelme van Brunsw vñ Lunchburch vn finen nacomelinghen enen Hof to emberne mit dren Houen dene Hagheman ghe buwet hadde enen Hof mit twen Houen dene angherman buwet hadde do ek dat gut van den Riken erst in mine were nam vn al vie koten mit al vieme gude dat wy to emberne hebbet wo dat ghe leghen is binnen dem dorpe to emberne vn dar buten mit alme tobehore in Holte in velde in wisschen in watere in weyde vn 15 bynamen in der wesere vn wy scolet vn wylet dusses benomeden gudes des Hogheboren vorsten van Lunenbûrch vn finer nacomelinghe rechte werende wesen vor vs vn vor vse rechte eruen wanne wo vn wor on dos to donde is vñ wo dicke fe dat van vs effchet van rechter eruetal weghene ok feole wy vñ víe rechten eruen dit vore fcreuene gåt deme Hogheboren vorsten van Lunenbürch vn finen nacomelinghen van vfen lenheren in leneffcher were to gude Holden ane arghe lift went fe de lenwere van vfen lenheren 20 krighen vn hebben fo fcole wy ene rechte vortycht vn upfendinghe den al duffes vore fereuenen gudes wanne fe dat van vs vn vfen rechten eruen effehet al duffe vore fereuenen flucke loue wy Intruwen flede vn vaft to haldende to ener beteren wiffenheyt hebbe wy vfe inghezeghele Hanghen to duffeme breue na godes boyrt Drutteynhundert Jar in deme viue vñ viftigesten Jare des Hilghen daghes des Hilghen Heren finte vincencii.

490. Herrog Magnus von Braunschweig verpfandet den Gebrüdern Ludolf und Henning und den Gebrüdern Iwan und Paridam von dem Kneeebeck die Halfte seines Schlosses Brome mit der Bedingung, es ihm zu öffnen und es nicht mehr zu befestigen, gestattet ihnen aber, den von ihnen daselbst vollendeten Ban ausrubessern. – 1356, den 18. Februar.
I.

Van der gnade goddes we Magnus etc. Dat we de helfte vnies huies to brome mit alleme rechte dat 30 to der helfte des huses hort, hebben ghesat ludeleue va henninghe broderen, ywane va pardeme broderen alle ghe heten van dem knefbeke vor dre hundert mark Silueres brunfwikefcher wichte vn witte. welke tyd we oder vnfe eruen dat weder lofen welden Dat fcolde we oder vnfe eruen on oder eren eruen vore weten laten en half Jar. So Scolde we oder vnse eruen den vorbenomden ludeleue vn henninghe broderen, wane vn pardeme broderen alle ghe heten van dem knefbeke oder eren eruen dre hundert mark betalen 35 oppe alfodanem bleke dar fe dat fekerleken nemen mochten. weret ok dat fe ere ghelt efcheden dat Scolde we oder vnse eruen on dar na betalen ouer en half Jar. weret dat we des nicht en deden So mochten fe erer penninghe bekomen mit enem vnfem manne de ere ghelike were. de scolde os oder vnfen eruen alfodane wiffenheyt don alfo fe os ghedan hebbet. Ok Sculle we Se verdeghedingen eres rechten lik anderen vnfen mannen, weret dat fe os ouer iemande clagheden de on vnrechte dede van deme fcolde 40 we on minne oder rechtes helpen bynnen twen manden dar na, weret dat we des nicht en deden fo mochten se sek Soluen behelpen van brome. Ok Scal de helste des huses to brome os vñ vnsen rechten eruen open wesen to alle vnsen noden wenne we dat van on eschet. welken houetman we dar op settet de scolde so verwisnen dat he on de helste. des huses to brome weder antworde scadelos. welde ok erer Sudendorf, Urkundenbuch II.

ienich os denen deme Scolde we gheuen also anderen vnsen mannen. weret ok dat brome on af ghewunnen worde oder ghebroken so Scolde we os nicht sonen mit den de dat ghe wunnen hedden we en buweden en en ander weder deme ghelik in dat selue gheriehte oder we en gheuen en ere pennighe weder. Okt en scullen se noch nemant van erer weghene nicht an brome buwen noch vestenen van disseme daghe et 5 en Si mit vnseme willen wat se dar auer rede ghe buwet hebben ergherde sek dat dat mosten se wol beteren. Okt so en scullen se van brome vasse man nicht ver vnrechten. To eneme orkunde disse die bebe we vasse singlessel ghe henghet to dissem breue. anno domini M CCC LV in capite Jeiunij.

### Graf Bicolaus von Holstein ersucht den Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, 30 Mark Pfennige dem Johann von Vreden auszuzahlen. — (1355.) K. O.

Per nos Nicolaum, Comitem, Holtz et Stor.

Premissa falutacione debita, Rogamus affectuose ut Johanni de Vreden XXX\* marcas lunenburgentium denariorum dignemini nostro nomine erogare quibus sibi erogatis uos a tali summa quitum dimittimus et foltutum, Scriptum nostro sub sigillo tergotenus affixo.

Illustri principi domino Wilhelmo duci lunenburgensi nostro dilecto domino detur.

### 15 402. Oraf Nicolaus von Holstein stellt eine Quitung über hundert löthige Mark für die ihm überaandten Kleinodien und Pfänder seiner Gemahlinn (Elisabeth) seinem Schwiegervater, dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lünzburg, aus. — (1355.) K. O.

Wy greue clawes van der genade godes to holfen vnd to flormeren, bekennen openbare, vor alden de de deen Jagenwardigen brif anfet vnd horen lefen. Dat wi vor benomede greve clawes, vnd vnfe rechten 20 erven. Den edelen Hogebornen vorften vnfen leven Heren Hertogen wilhelme to Lvneborch vnd fyne rechten erven ledich vnd los laten. Hvndert lodige mark, vor de elenode vnd de pande, de, de edele vor benomede vorfte vnd vnfe leve Here Hertoge wilhelm vna overfant gefant vnd ge antwert heft, de Syner dochter, vnd vnfer leven Hvfvrowen to horen. To evner be tygynge deffer dynk, dat wy dy vafte vnd flede willen Holden So Hebbe wy vorbenomede greve clawes, vnfe Ingefegel gehangen, an deffen brif.

## 25 483. Graf Nicolaus von Holstein bescheinigt, die Mitgift seiner Gemahlinn (Elisabeth) von ihrem Vater, dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg empfangen zu haben. — 1355, den 1. Märs. K. O.

Wi her Clawes van der gnade godes Greue to Holfen vit to Stormeren, bekennen openbare, in deffem jegenwardighen, breue, de be fegelet is mit viem, hemeliken ingefele, dat vie here, her wilhelm, hertoghe to Brunfwich vii Luneborch, va betalet heft alle dat gelt, dat he va ghelouet hadde vor de medegitt finer 30 dochter vier hufvrowen, va laten en vii de fine des los vii ledich. Ghefereuen, in dem Jares vies, heren. Dritteynhundert in dem, viue vii vestichsten Jare. In dem fonedaghe in der vasten, alse men finekt. Reminisieere.

# 494. Bischof Daniel von Verden bestätigt den vom Meister Diedrich von Dalenburg, Kaster zu Bardowieck, im Auftrage des Priesters Ulrich von Etzendorp gestifteten Altar und Vicarie St. Andreae in der Kirche zu Dannenberg. — 1356, den 19. Marz. K. C. 18.

Frater Daniel et Apololice fedis gratia verdenfis Epifcopus vniuerfis prefentes literas noîtras vifuris feu audituria conflare volumus quod facta nobis fide digna per literas defuper confectas accepimus teftimonium veritatis quod diferctus vir Magifter Theodericus de Dalenborch Canonicus ac Theaturarius Ecclefe Bardewicenfis habens plenam potestatem bona infra scripta in pios vsus conuertendi Nomine difercti viri 40 doninj Olricj de Etzendorpe presibiteri bone memorie de Noue instaurauit et instituit vnam altare ac perpetuam vicariam in honorem Sancti Andree apostoli in Ecclefia in Dannenberghe pro falute animarum ipsus dominj Olricj de Etzendorpe et quondam fratrum suorum Nicolai et Borcherdi ac Parcentum corum pie

Memorie bona 1) certa feu distineta cum eorum prouentibus ad eandem vicariam deseruiendam perpetuo deputauit fi cum 2) inforum bonorum diferete describendo et destinguendo prout in literis quas Idem magister Theodericus desuper scribi mandauit atque secit Cum Itaque ad nostrum pastorale pertinet officium vt ca que deo dedicata funt et ad ipfius cultum diuinum augendum deputata fuerunt nostra auctoritate ordinaria taliter firmemus Ne in prophanos et feculares vius denuo redigantur Attendentes infuper piam et vitimam 5 voluntatem predicti domini Olrici dictam vicariam cum redditibus suis pro sustentatione persone deservientis seu personarum deseruientium eidem bonis dotibusque suis necnon punctis articulis et conditionibus nomine memorati domini Olrici de Etzendorpe per magiftrum Theodericum de dalenborch defuper appolitis et conferiptis prout in fuis literis desuper confectis continentur rationabiliter et Juste factam et institutam perpetuo duraturam Nostra auctoritate ordinaria et omni modo quo melius fieri potest vel debet, de certa 10 confcientia noftra et non per errorem in hijs literis noftris confirmamus et approbamus In Nomine domini Amen precipientes districte omnibus et singulis nostre iuredictionis et districtis 3) In virtute sancte obedientie Ne contra ordinationem ac Inftaurationem vicarie ante diete vt premittitur factam et noftram confirmationem subsecutam quicquam attemptare audeant vel presumant si penas per nos et successores nostros episcopos verdenfes ipfis infligendas voluerint enitare. In cuius noftre confirmationis et approbationis euidens teftimo- 15 nium Sigillum noftrum hijs literis noftris duximus apponendum Datum Rodenborch Sub anno a Natiuitate dominj. M ČČČ quinquagetimo quinto decimo quarto Kalendas Aprilis.

495. Herzog Magnus von Braunschweig gestattet den Gebrüdern Ludolf und Henning und den Gebrüdern Iwan und Paridam von dem Knessbeck auf der ihnen verpfändeten Hälfte des Schlosses Brome Gebände von Hölwerk zu errichten. — 1355, den 22, März.

We Magnus etc bekennen Dat ludelef vit henningh brodere, ywan vit pardem brodere alle ghe heten van dem knefbeke, hebben mit os ghe deghedinghet diffe gnade, dat fe moghen van holtwerke buwen oppe vaffem hufe brome. vit wanne we oder vafie eruen van on oder van oren eruen de helfte des hufes bfeeden de we on ghefat hebben, wille we oder vafie eruen denne dat buw ghelden alfo et redelik were dat feelden fe os laten. welde we ok des nicht don de kore feolde fan an os oder an vafien eruen 'So nochen fe 25 oder ere eruen dat felue buw van denne bringhen. des Scolde we oder vanfe eruen en ghe gunnen. Des to ener bewilinghe hebbe we en diffen berd dar op ghe gheuen befeghelt mit vafem hemelken Inghefeghele anno domini M CCC L'Ominica qua cantatur Judica.

496. Herzog Magnus von Braunschweig verpfandet mit Bewilligung seiner Gemahlinn Sophie den Bürgern und dem Rathe der Stadt Braunschweig für 400 Mark Silber das Schloss Hessen mit allem Zubehör, mit dem 30 Dorfe Hessen, mit dem Kloster Stöterlingenburg, mit Lesten, Dienst, Vogtai und Gericht, mit dem von Papestorf beanspruchten Gute und Wohnung auf dem Hause im Dorfe und, falls das Schloss nicht innerhalb dreier Jahre eingelöset wird, mit dreiszig Mark jährlicher Hebung aus dem Zolle zu Linden. Auch gestattet er ihnen, Thurm, Moshaus ma Mauern auf dem obersten Hause, die Muhle, die Gräben, die Flanken und den Burgfrieden ausbessern zu lassen. — 1355, den 22. Marz. I. 35

Van der gnade goddes we Magnus hertoghe to bruni etc Dat we mit vulborde vufer leuen hufurowen ver fophien vnde mit vulborde alle vnfer rechten eruen vnde mit Rade vnfer manne hebbet ghefat vnfen leuen borgherne deme Rade der flad to bruni vnfe hus to hefnum vor veer hundert mark leuers bruni-wikescher wichte vn witte. de os al betalet sint. mit alleme rechte vn mit aller nut vn mit alle deme dat dar tohort also we dat hadden vn mit alle deme dat tos day to los worden is vn noch los wert. by namen 40 mit deme dorpe dar felues vn mit deme clostere to stoterlingheborch vn mit luden vnde denhe vn mit der voghedige vnde mit gherichte dar ouer dat to dem hus hort, vn ok mit deme gude vn mit woninge oppe deme hus in deme dorpe vn in dem velde dar selues dat papelorp an sprikt. Worde ok dat hus to henum verloren des god nieht ne wille de wile de Rad ere penninghe dar an hebbet wudane wis dat dat were

<sup>1)</sup> bonaque. 2) fructue statt fi cum. 3) iurifdictionis et districtus.

des fcolde we vn vnfe eruen den Rad anc wite laten vn vmbedeghedinghet. Sunder we colden en helpen vn fe os fo we truwelkest mochten dat on dat hus weder worde oder ere ghelt. welden ok en ander hus buwen in der jeghende dar scolde we on to helpen mit alle vnser macht oppe vnse kol Worde ok dat hus belecht vn bestallet dat scolde we redden helpen mit alle vnser macht ok oppe vn kost. 5 weret dat oppe deme ouersten hus, an torne, an mofhuse, an muren, wat ver velle oder v r brende des nod were weder to buwende buweden fe dat weder dat fcolde we on ghelden mit dem ande en ghelde wenne " we dat hus lofeden. Ok feullen fe de molen dar felues buwen vn de grauen de plangken 🗥 de berchurede moghen fe beteren wur vn wanne des nod is, vn in der vorborch moghen fe an fte werke verbuwen hundert lodeglie mark wat fe hir an vn an der molen an plangken an grauen an bere ivreden verbuwet 10 hedden dar foolde we twene ynfer man to fenden yn de Rad ok twene man wes de opt : en droghen dat feolde we on ghelden. konden fe des nicht endrechtich werden oder en fende we dar n eht to wat denne twene man vd deme Rade mit ereme rechte behelden dat feolde we on ghelden mit de 1 anderen ghelde wenne we dat hus loseden. Vortmer moghe we dit hus to hesnum losen alle jar wenn; we willet dat sculle we deme Rade verkundeghen twischen Seute Mychahelis daghe vu sente mertens daghe vu scullen 15 en denne dar na to aller manne vaftnachten oder bynnen den negheften achte daghen dar na ere ghelt gheuen inder stad to brunt vnde So scolden se os dat hus mit alle deme dat dar toho t vn wat we en dar to ghefat hebbet weder antworden also vorde alse et vnverloren were. De Rad mach ok os oder vnsen eruen de lose kundeghen na dissen neghesten dren jaren, wanne se willet oppe de seluen tid twischen Sente Mychahelis daghe vn Sente mertens daghe. vn dar na Sculle we en ere ghelt gheu n to allermanne 20 vastnachten oder bynnen den neghesten achte daghen dar na, in der stad to bruns. en dede we des nicht, So moghen se erer penninghe bekomen mit dem Seluen hus mit weme se willen ane rorsten vnde ane vñ weme fe dat hus leten deme Scolde we alfodane breue gheuen alfo we en ghegheuen hebbet vn de scolde os redelke wissende don dat os dat hus weder worde also vorde alse et vnuerloren were. Vortmer weret dat we des huses nicht en loseden bynnen dissen neghesten dren jaren wanne de dre jar 26 vnime komen Sin dar na to dem neghesten to Sente Mychahelis daghe vn vortmer denne alle jar io to Sente Mychahelis daghe de wile dat se dat hus hebbet oder jemant van erer weghene Sculle we en volghen laten twintich lodeghe mark in vnfeme tollen to lyndum dar Sculle we eren knecht an wifen de de twintich mark to voren dar vd neme ere we dar icht van op nemen. Wes en dar an enbreke dat se io des iares nicht twintich mark vul hedden dar vol ghenomen dat scolden se oppe dat vorbenomde hns Slan 30 dat scolde we en mit dem anderen ghelde weder gheuen wanne we dat hus loseden. Wanne we ok dat hus lofeden So fenllen fe os also vele ackers mit winterkorne beseft weder antworden alse se dar ghevunden hebbet. Wes dar an enbreke So feolden fe os io vor enen morghen winterkornes enen lodeghen verding gheuen. hedden fe ok mer dar befest fo Scolde we on ok io vor den morghen winterkornes enen lodighen verding gheuen mit dem anderen ghelde. Erhone fek ok ienich krich van des huses weghene oder dat 23.6 dar tohort des scolde we den Rad van brunf verdeghedinghen ghelik vnsen mannen wur se des bedoruen. Differ ding fint tughe her lyppolt van vreden riddere. Gheuerd van werberghe de edele Guntzel van der affeb vn borch van der affeb vn anderer guder lude ghenoch Des to enem orkunde dat we os vn vnfe eruen differ vorscreuenen ding verplichtet hebben, hebbe we on diffen bref dar op ghe gheuen befeghelet mit vnfem Inghefeghele Na goddes bort dritteynhundert jar jn deme vif vn veftegheften jare des negheften 40 Sondaghes vor palmen.

 Herzoginn Sophie von Braunschweig ertheilt ihre Zustimmung zur Verpfandung des ihr zur Leibzucht Verschriebenen Schlosses Hessen an den Rath und die Bürger der Stadt Braunschweig. — 1355, den 22. Marz.

Van der gnade goddes we Sophia hertoghinne to brunî bekennet openbare In diffem breue. Dat de 55 hochgheborne vorfte vnse leue here hertoghe Magnus hest ghesat Sin hus to hesnum dat vnse lifgheding is. deme Rade vñ den bergheren to brunf mit vnsem willen vâ mit vnser vulbort vn we willet dat sede vñ gantz holden. also alse vnse vorbenoude here deme Rade dat verbreuet hest. Worde ok vnses heren tokort des god nicht en wille so ne wille we den Rad noch nemande an deme vorsprokenen huse to besnum hynderen oder an deme dat dar tohort, oder dar ienighe ausprake an don Sunder we moghen dat hus losen inder wis vnnme alfodane penninghe alse vnses heren breue vs des Rades breue vt wisen de dar op 5 ghe gheuen sint. To enem orkunde disser vorbescreuenen ding dat de stede bliuen hebbe we dem Rade dissen breue vs des pheuen bespekelet mit vnsem Ingheschele Na goddes bort vt Supra.

### 498. Herzog Magnus von Braunschweig entlässt auf Bitten der Bürger und des Raths zu Braunschweig den Lutbert von Dalem und dessen Nachkommen aus der Leibeigenschaft. — 1355, den 22. März. L

Von der gnade goddes we magnus etc Bekennet etc Dat we dorch bede willen vnser leuen Borghere 10 des.. rades to Brûnî. lubberte von dalem de vroße fat vnde eghen was wente an disse tyd vnde fine eruen de von om geboren sin vnde noch geboren werden be\(\gamma\) be\(\gamma\) en manen v\(\gamma\) vr\(\gamma\) wen namen lat, rechtes. eghend\(\gamma\) men vnde alles rechtes dat we dar af an on hadden, mit g\(\gamma\) diden willen hebben. vr\(\gamma\) vnde los gelaten vnde gegeuen vnde ver th\(\gamma\) nasser has prake de we edder vnse eruen van des wegene an on hebben mochten. Des to e\(\gamma\) en ver\(\gamma\) en hebbe we on dissen bere hir vp gegeuen besegelt mit vnsen 15 \) yngesegele. Disses sin ts\(\gamma\) ghe Her lippold von vreden ser Boldewin von dalem riddere, gheuerd von werberge de eddele. g\(\gamma\) zon der asserbeven vnde Borcherd von der asserbeven lud von wenthusen. this von dem damme. Iud \(\gamma\) silas vnde Con\(\gamma\) elers vnse sorgere v\(\gamma\) anderer g\(\gamma\) der lude gen\(\gamma\) baum et actum vt stupra.

## 499. Herzog Magnus von Braunschweig entlässt die Ermegard, Tochter des Meiers zu Denstorf und Frau des 20 Hermann von den Polle, mit ihren Nachkommen aus der Leibeigenschaft. — 1355, den 22. März. I.

Von der gnade goddes we Magnus etc Dat we. Ermegarde. Hermenes des meyers dochter van denftorpe. Hermenes van den pollen hufvrowen vnde ore eruen de van ore geboren werden bejde mannef namen vnde vrowen namen lat rechtes eghendomes vnde alles rechtes dat we dar af an of hadden mit güdem willen hebben vrý leddich vn los gelaten vnde gegeuen vnde ver thýen aller anfprake de we edder vnfe 25 eruen van des wegene an on hebben mochten. Des to ejner bewinnge vt fupra.

# 500. Der Rath der Stadt Lüneburg verspricht, 960 Mark löthigen Silbers den Gebrüdern Hempe, Bodo, Hans und Hempe von dem Knesebeck über zwei Jahr zurückzuzahlen. — 1355, den 23. Marz. XVIII.

We Ratmanne der flat to Luneb. Johan Beue. Hartwich van der fulten. Hinrik Miles. Lenart Langhe. Ditmar van der Molen Johan Vifeule. Hinrik van dem fande. Hartwich van der fulten de Junghere. Albert 30 Hoyke de Eldere. Johan van Pentze. Johan Borchdorp. Hartwich abbenborch. bekennet openbare in desseme breue. dat we vu vie Nacomelinghe willet beroden v\(\tilde{n}\) betalen mid redem Brunswickeschem suluere wichte v\(\tilde{n}\) wite neghen hundert mark vis seltsichte bodeghes sulueres, den vromen laden. Hempen vis Boden. Hannese v\(\tilde{n}\) Junghen Hempen broderen ghe heten van dem kurcheke v\(\tilde{n}\) erneen. De se ve ede ghe lenet hebbet, v\(\tilde{n}\) de we in der slat to Luneb n\(\tilde{n}\) stille ghe kered hebbet, van paschen dat n\(\tilde{n}\) neghest to kumpt 35 sunder vuderlat to rekende vort ouer twe iar, in der slat to Luchowe, eder to W\(\tilde{u}\) stowe, eder to Clotze. eder in nent stede dar se denne mit vus v\(\tilde{n}\) wit we mit en vy en teyt, v\(\tilde{n}\) endrachtichte werden, an einerhande hinder v\(\tilde{n}\) vortoch. V\(\tilde{n}\) were dat v\(\tilde{n}\) het betalinghe desses sulueres vore sereuen wante we willet imm io vruntliken betalen. Desse sulves loue we mit samender hant in gluden truwen, den vore sereuenen broderen, 40 v\(\tilde{n}\) to erer truwer hant, hern Gerarde van Wustrowe, v\(\tilde{n}\) Gheuerde hern Gheuerdes sone van dem kenbeke eren Diderike buchmassen. Deldewine v\(\tilde{n}\) Hannesse wandaghes Olden boldewines sone van dem kenbeke eren wenderen. Ot betungbe we mit der

flat to Luneb ingheseghele dat to desseme breue ghe henghet is, mit rade vn mit wulbort alle der dese in vseme rade sin nie vn ott, vn is ghe gheuen na goddes bort Drusteynhundert jar in dem vis vn visteghessen. Jare, des Manendaghes vor Palmen.

501. Domoantor Gerlach von Henvels zu Magdeburg, Ritter Jacob von Rikendorp und die Knappen Burchard von der Asseburg und Ludwig von Wanzleben verpflichten sich, das Schloss Alvensleben dem Herzoge Ernst von Braunschweig dem jingeren und seiner Gemahlinn Elisabeth auszuliefern, falls ihm Erzbischof Otto von Magdeburg innerhalb der nächsten drittehalb Jahre nicht zu den bedungenen Zeiten 750 Mark Silbern ausbezahlt. — 1355. den 94. März. K.O.

Wir her, Gerlach von honuels Sankmeyfter des hevligen Dumes zu Meydeburch, her, Jacob von Evken-10 dorp Rittere, Bürchard von der affebürch vnde Ludowich von wantzleuen knapen Bekennen in difme vffenenem briebe. Daz die Erwertige vatir in gode vasir herre, Otto .. Ertzebiscoff des vorbenanten gothschuses zu Magdebürch mit willen vnde mit vulbort fines Capitels evndrechtlichen mit dem hoggebornen fürsten vnfeme herren hertzügen Ernste von brunswich hertzügen albrechtis süne, haet ge antwürdet, daz hus zu aluensleuen mit alleme rechte vn mit alle der gulde, die dar zu horit in disser wife, were daz vnair vor-15 benomede herre von Meydeburch odir fine nachkomelinge, odir daz .. Capitel, nicht betzalten, achtehalb håndirt mark brand filberis Brunfwichis gewichtis vnieme vorgenanten herren hertsågen Ernste Elzen finer Elichenhufvrouwen, edir iren Eruen, zu also danen getziten, als hir nach steyt bescreben, zu sente Michaels tage, die nu nevit komit, drittehalb, hundirt Mark, des felben geldes, zu fente Michaels tage der dar nach komit drittehalb hundirt mark, vnde die lesten dritte halb hundirt mark zu sente Michaels tage, der dar nach 20 komit, vnde zu wilcherme differ drier fente Michaels tage, daz gelt nicht betzalt wurde als vor bescreben ift. So fülle wir vnde wollen daz felbe hus aluensleuen mit Mofhusen vnde mit tornen den vorbenanten vnfeme herren hertzügen Ernste, Elzen siner Elichen husvrouwen, odir iren Eruen ane attirleve argelist, mit alleme rechte vnde mit allir gulde, die dar zu hord, vnde fundirlichen mit der gulde die dar zu hord vnde genallen mag, von fente wolburge tage wente zu deme fente Michaels tage, alse daz gelt nicht betzalt 25 wird yn verwifet, ynde ynuffgenomen, antwurden ynde fie des vullichlichen mechtigen ane wedirfprache vil hinderniffe, binnen den negften virwochen nach dem fente Michaels tage, alse sie nicht betzalt werden, Alle diffe vorbescrebenen stucke, globe wir vorgenanten, Gerlach von honuels sankmetster Jacob von Etkendorp Ritter Ludowich von wantzleuen knecht entrawen vnde ich Burchard von der affeburch rede daz felbe an eyde fråd, mit fammenderhand zu haldene, ane argelift, difme vorbeferebenen vnfeme herren 30 hertzügen Ernste Elzen siner Elichen husvrouwen vnde iren Eruen, vnde zu irer truwen hand hern bartolde von adeleuessen, hern bartolde von oltwordeshusen. Rittern vnde Johanne von gustede knechte, vnde haben des zu vrkunde vnse Ingesigele gehengit an dissen brieb, nach goths gebort, dritzen hundirt Jar, in dem fünff vndefünfftigesten jare, des nevsten dinstagis vor Palmen.

Die von Vreden überlassen dem Herzoge Ernst von Braunschweig dem jüngeren ihren Fischteich zu Pedel
 (bei Seesen). — 1355, den 10. Mai.
 K. O.

We Her Lyppolt Her Befjöke Ryddere Brodere. Hans vnde Lyppolt knechte Heren Lyppoldes föne alle gheheften van Vreden bekennet Openbar Indyfine broue van vnier weghen vir van vnier rechten Eruen Dat we latet demme vorluchteden Vorften vnieme ghenedeghen heren Herthoghen Ernite van Brunifwich Herthoghen Albrechtis ione vå finen rechten Eruen vnien Vyfiche Dych to Podele mit alleme rechte alfe 40 we des ghebrüket hebben wente an duffen dach. Vin döt des eyne rechte afticht in dyfine breue, alfo diet vnie vorbenomde here, vnde sine Eruen des Eweliken ghebrüken ichüllen, vin Roweliken beholden ane vnie vn vnier Eruen wederfprake vän hynder, Vin willet des vnis vorbenomden heren vin siner Eruen were weien wore vin wanne on des noyd is, Thuge dyfier ding sin de Strenghen Ryddere vin man Her Bertolt von Olderdefunfen Her Brin van Ghüstede, vin Henning van Ghustede anmichtman vnis vorbesomden heren,

To eynem beteren orkunde dyffer ding gheue we duffen bref befegelt, mid vnsen Inghesegelen, Na Godes bord Dryttenhundert Jar in dem Vif vn Vostighesten Jare Des Sundagis vor der hymmelyart vnss heren.

503. Die Rathsherren der Stadt Wunstorf begeben sich mit der Stadt in den Dienst des Hersogs Wilhelm von Brausschweig und Lüneburg und geloben, ihm jährlich 24 Pfund Pfennige dafür zu zahlen, dasse er sie vertheidigt. — 1356, den 23. Mai.

We Ratmane der faad to Winforpe dôt wittlich al den de dessen bres Seen eder horen lesen de mid vier stad Inghescyhele wittlijken beseghelt is dat we mid dem eddelen vorsten vorsene heren herm wilhelme herteghen to Brunswich vir to luneborch hebbet phedeghedinghet in desse wedder dat he vs in sin denest ghe nomen hest vä seal vs vor deghedinghen vies rechtes wedder allermalkem ane wedder vie rechten hersen. Ok sole we ome behülpsch wesen vis rechtes wedder allermalkem ane wedder vie rechten hersen. Ok sole we ome behülpsch wesen ane vy se rechten hersen, minne vå rechtes seal he ouer vs to allen tides woldich wesen. Hir vmme seole we vn willen vsem vorbenouwdem heren, alle jar jo to Sünte michaelis daghe gheuen vmbeworen binnen der sad to honouere, ver v\u00e4 twintich punt honouerscher penninghe de gistich v\u00e4 ghee sint wanne we ome de bered hebbet v\u00e4 were den dat we sines vordeghedinghedes v\u00e4 silnes hesselber en beh\u00f6ueden v\u00e4 ome den dat binnen verteynachten na 16 der beredinghe witlich deden so solen desse deghedinghe v\u00e4 desse bere nime macht mer hebben, vn were ok dat vse vorbenomede here ve nicht lenk vor deghedinghen en wolde v\u00e4 v\u00e4 vs to der \u00fculum tid dat ok witlich dede so en solde Sin bres den he vs vppe desse deghedinghe gheuen hest nine macht mer hebben, Dit is ghe sohen na goddes bort Drutteynhundert jar indeme vis v\u00e4 v\u00e4 v\u00e4 sen siedes helghen auendes to pinkelen.

504. Herrog Magnus von Brausschweig verpfindet dem Ritter Baldnin von Dalem den Hof in der Stadt Braunschweig, welcher den Tempelherren gehört hat, und fünf löthige Mark jährlicher Hebung aus dem Zolle zu Linden. — 1386, den 16. Juni.

Van der gnade goddes we magnus etc. bekennet etc Dat we mit vulborde vnfer eruen vn mit rade vnfer man hebben ghefat, her boldewine van dalem vnfem Riddere vn Sinen eruen vrowen iden finer 25 moder, vrowen vifen finer hufvrowen, vn to erer truwen hand, corde van lynde hern lodewiges fone, corde van lynde hern cordes fone, vñ wilhelme van tzampleue, vnfen hof in der Stad to brunfwik de der templere was vn dar to vif Lodeghe mark gheldes in vnfem tollen to lyndum de on vnfe tolner dar ut gheuen Scal twischen Sente Mych daghe vn sente mertens daghe de neghest to komet vor vestich mark Lodighes Silueres bruni wichte vn witte de os ghenstleken betalet Sint.. Diffen hof vn diffe vif mark gheldes in dem tollen 30 to lyndum Sculle we oder vnse eruen van on losen nu to Sente Johannes daghe to middensomere vort ouer en jar vor diffe vorbenomden veftich mark vn de Sculle we on betalen in der Stad to brunf. Weret dat we des nicht en deden So moghen fe erer penninghe bekomen mit diffeme houe vn mit differ Seluen ghulde mit weme oder mit wen se welden dat seolde vnse gude wille wesen vn deme oder den seolde we alsodane breue dar op gheuen dar se mede bewaret weren. De wile ok oder vnse eruen den hos vn disse ghulde 35 van on nicht en loseden oder se et nicht versetten de wile scullen se den hof beholden vn we oder vnse eruen Scullen on de vorbenomden ghulde volghen laten alle iarlekes oppe alfodane tyd alfe hir vore beforeuen is. Dat we dit Stede vn van holden willen hebbe we vor os vn vor vnie eruen vnie Inghefogh etc In die beati viti martiris vt Supra.

505. Herzog Magnus von Braunschweig verkäuft dem Heinrich von Veltstide, dem Diedrich und Bernhard von 40 dem Damme und dem Henning und Conrad Elers, Bürgern zu Braunschweig, das Dorf und Ant Deitum mit Gericht, Vogtel. Gülte, Zins, Leuten, Ehs- und Storbegr\u00e4llen und allem Zobehor, das Patronstrecht ausgenommen, belehnt sie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufs und verzichtet auf Beede und Dienst aus dem Dorfe und Ante. — 1356, den 15. Juni.

Van der gnade goddes we magnus hertoghe to brunfwik bekennet etc dat we vñ vafe eruen hebbet vorkoft vn ghelaten vnsen leuen borgheren to brunswik heynen van velstidde. Tylen vn bernde van deme damme, henninghe vo corde eleres vo eren eruen dat dorp vo dat ammicht to dettene mit dem gherichte mit voghede mit gulde va mit tense mit Luden mit beddemunde mit buleuinghe mit allem rechte va mit 5 alle deme dat dar tohort bynnen deme dorpe vi buten deme dorpe also alse we dat ghehat hadden ane dat kerklen, vor verdehalf hundert lodeghe mark brunfwikescher wiehte vn witte de os al betalet Sint. Vortmer hebbe we on dit vorhenomde gud vn dat dar to hort gheleghen to eneme rechten lene vn vnse eruen willen on des vorbenomden gudes vn alle des dat dar tohort rechte were wesen vnde willen Se ledeghen van aller ansprake wur vn wanne on des nod is vn willen se des truwelken verdeghedingen. 10 Ok en Sculle we noch de vnse de lnde eder dat vorsprokene gud vn alle dat dar tohort mit nichte beswaren mit bede mit denste vn mit nichte bescaden mit nenerlevge dinghen de wile dat Se dat gud hebbet Welden ok vnfe vorbenomden borghere oder ere eruen dit vorbenomde gud orer en dem anderen vnder fek laten dat moghen fe don vn dat feal vnfe gude wille wefen. Welden fe ok dat jemande anders laten en deel oder altomale dat moghen fe ok don vi weme Se dat leten deme feolde we dat lenen vii alfo dane 15 brene ghenen also we on ghe ghenen hebbet wanne se dat van os eschet. We vn vnse eruen seullen ok de vorbenomden borghere vn eren eruen belenen mit diffem vorbenomden gude ane ienigherleve ghift vn ane wederfprake wanne fek dat also gheboret. We vñ vnse eruen moghet ok alle iar wanne we willet vnfen vorbenomden borgheren oder eren eruen dat verkundeghen to winachten wanne we dat dorp vn dat ammieht losen willet vn denne dar na to deme neghesten to sente walborghe daghe Sculle we on ere ghest 20 bereden verdehalf hundert mark der vorfprokenen wichte vir witte in der ftad to brunfwik ane hinder. Differ ding Sint tughe vnfe man Guntzel van der affeb, borch van der affeb ghe heten vafolt hannes van honleghe. Rotgher van ampleue, vn hinrek van wenden vn mer anderer vromer lude. To ener betughinghe vn to enem orkunde differ vorbescreuene ding hebbe we vor os vn vor vnse eruen vnse Ingesegh etc. Datum anno domini M ČČČ LV In die beati viti martyris.

25 506. Herzog Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg und sein Vetter Herzog Magnus von Brannschweig errichten einen Vertrag über die Erbfolge im Herzogthume Lüneburg. Des Ersteren Tochter Mechlied an des Lettzeren Sohn, den Herzog Ludwig, vermählt werden. Er soll, falls Herzog Wilhelm ohne rechte Erben stirbt, die ganze Herrschaft Lüneburg als rechter Erbe und Herr derzelben mit seiner Gemahlinn bekommen und behalten. Werden dem Herzoge Wilhelm aber rechte Erben, ein oder mehrere Sohne. 30 geboren, so sollen diese und nicht Herzog Ludwig die Herrschaft erhalten. Als Mitgift seiner Gemahlinn soll ihm dann Herzog Wilhelm die Schlösser Bahrdorf, Campen und Süpplingenburg oder statt des letzteren, falls es verkauft wird, das deshalb wieder einmiscende Schloss Vorsfelde geben. Stirbt Herzog Ludwig vor dem Herzoge Wilhelm, so verwpricht dieser, falls ihm alsdann noch keine rechten Erben geboren sind, für seine Tochter Mechtilde einen Gemahl unter den Brüdern des Verstorbenen zu wihlen und ihm unter den Brüdern des Verstorbenen zu wihlen und ihm unter den Bestelben Bedingungen die Herrschaft Lüneburg zu lassen. — 1355, den 23, Juni. K. O.

Van goddes gnaden We Her Wilhelm. Hertoghe to Brunfw, vnde to Luneborch, bekennet Openbare dat vie leue Veddere Hertoghe Magnus Van Brunfw, mid va. vnde we mid eme ghe deghednikghet hebbet. Dat Junkhere Lodewich Sin Sone, ichal Junkrovem Mechtilde, vie dochter nemen to eneme echten. Wine, de wil we eme gheuen Vnde storte was an erechte eruen so schal he mid vier dochter vie gantzen Herschop. 40 to Luneborch hebben vnde be bolden. alse vie rechte erue vnde en here der herschop. Were auer dat vs rechte eruen, worden, en Söne edder mer de scholden vie Herschop, to Luneborch holden, vnde hebben. alse eres rechten Vaderes erue. vnde Junkhere Lodewich nicht. vn so Scholde we eme mid vier dochter gheuen Bardorpe. den Camp. vnde Suppelinkgheborch, wat we dar an hebbet. Were auer dat Suppelinkgheborch vor kost worde dat gheld dat dar vore worde, dat scholde we lekghen, an varsuelde vnde dat mede lösen 45 so scholde he wat we an varsuelde hedden. mid vier dochter hebben, vor Suppelinkgheborch, vnde dar an

feholde he fik ghe noghen, laten, vnde vp vfe herfchop, to Luneborch mid niehte mer Saken. florue ok de sulue Junkhere Lodewich er vs vnde en hedde we nene rechte eruen. So wil we Siner brodere eneme vses vorbenomeden vedderen Sone den, we denne vt keset vse dochter Junkvrowen, Mechtilde to eneme echten Wiue gheuen, mid vier gantzen, herschop. de scholde he hebben na vieme dode. Worden vs auer rechte eruen, en Sone edder mer So wolde we eme mid vier dochter gheuen. Bardorpe den Camp, vnde. Suppe-5 linkgheborch also alse hir vorescreuen is dar scholde he sik an ghe noghen laten, vnde vp vse herschop to Luneborch mid nichte mer Saken, vnde vie rechten eruen scholden vie Herschop beholden. Desse vorbenomeden, stukke. Wille we don vnde vaste vnde vnvorbroken holden, also alse Se hir vorebeschreuen Sin dat hebbe we ghe loued vnde loued in Truwen, vieme leuen Vedderen, Hertoghen Magnus van Bruniw. vnde be tughet dat mid desseme breue dar vse ingheseghel, to hankghet. Ouer dessen deghedinkghen, van 10 vfer weghene hebbet ghe wefen Her Ludolf van Honhorst Ridere. Mester. diderik, van Dalemborch vie schriuere. Vnde Diderik slette vse denere de hebbet ere jngheseghele mid vseme. Ingheseghele to ener be Tughinkghe to desseme suluen breue henkghet. De is ghe gheuen To Tzelle na Goddes Bord, Drittevnhunderd iar. indeme vif vnde Vifteghesten iare indeme Hilghen auende Sunte Johannis. Baptiste.

Gedruckt in Origines Guelf, Tom. IV. in Pracf. pag. 25.

Van goddes gnaden. We her Magnus. Hertoghe to Brunfw. be kennet openbare dat vie leue Veddere her Willehelm. Hertoghe to Brunsw vnde to Luneborch mid vs vnde we mid eme deghedinkghet hebbet dat Junkhere Lodewich. vfe Sone schal Sine dochter Junkvrowen Mechtilde to eneme echten wiue nemen de wel he eme gheuen. Vnde storue vse veddere ane rechte eruen, so schal vse Sone Lodewich mid Siner 20 dochter na vies vedderen dode, de gantzen. Herichop to Luneborch hebben vnde beholden, alie Sin rechte erue vnde en here der herschop. Were auer dat vseme vedderen rechte eruen, worden, en Sone edder mer de scholden Sine Herschop to Luneborch hebben vnde beholden alse eres rechten vaderes erue, vnde vie Sone Lodewich nicht. vnde So icholde vie veddere eme mid Siner dochter gheuen. Bardorpe, vnde den Camp, vnde Suppelinkgheborch, wat he dar an heft. Were auer dat Suppelinkgheborch vor koft worde dat 25 gheld dat dar vore worde dat scholde vie veddere lekghen an Varsucide vnde dat mede losen. Lodewich vie Sone wat vie veddere an varfuelde hedde mid Siner dochter hebben vor fuppelinkgheborch. vnde dar an scholde he sik ghe noghen laten, vnde vppe de herschop, to Luneborch mid nichte mer saken storue ok Lodewich vse Sonc er wan, vse veddere, vnde en hedde vse veddere nene rechte eruen. So schal he vnde wel. Siner brodere eneme vieme Sone wene vie veddere denne vt kust Sine dochter Junkvrowen 30 Mechtilde to eneme echten Wiue gheuen. mid Siner gantzen Herschop. de scholde he hebben. na Sineme dode. Worden auer vieme vorbenomeden vedderen, rechte eruen en Sone edder mer jo scholde he vieme Sone den he denne koren hedde mid Siner dochter gheuen Bardorpe den Camp, vnde Suppelinkgheborch also alse hir voresereuen is dar scholde he Sik an ghenoghen laten, vnde vp de Herschop, to Luneborch mid nichte mer Saken. vfi vses vedderen rechte eruen scholden Sine Herschop, beholden. Desse vorbeno- 35 meden stukke wille we don vnde vaste vnde vnvorbroken holden alse Se hir vorebeschreuen Sin vnde fchikken dat Se holden werden dat hebbe we ghe loued vnde loued in Truwen vfeme leuen. vedderen Hern. Wilhelme Hertoghen, to Brunfw. vnde To Luneborch, vnde betughet dat mid desseme breue, dar vse inghefeghel to hankghet. Ouer dessen deghedinkghen, van vier weghene hebbet ghe wesen Hannes van Honloghe knecht. Tyle van. deme Damme. Cord eleres. vie borghere To Brunfw. De hebbet ere Inghe-40 feghele mid vieme Ingheseghele to ener be Tughinkghe to desseme suluen breue henkghet. de is ghe gheuen To Brunfw. na Goddes bord Dritteynhundert iar. in deme. Vif vnde viftegheften iare. indeme Hilghen, auende Sunte Johannis Baptifte.

507. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg und sein Vetter Herzog Magnus von Braunschweig errichten, ersterer aus rechter Liebe und Freundschaft zu seinem Vetter und zu der Herrschaft Braun- 45 schweig und um den Unterthanen in seiner Herrschaft Frieden und Rube zu verschaffen und sie nach 35

Sudendorf, Urkundenbuch II

5

10

seinem Tode bei Eintracht und Ehre zu erhalten, einen Vertrag über die Erbfolge in den Herzogthümers Lüneburg und Branschweig. Herzog Wilhelm soll dem Herzoge Ludwig, Sohne des Letzteren, seine Herzehaft Ernoschweig und seinen Anthell an der Herrschaft Ernoschweig lassen, ihn in dieselbe als seinen rechten Erben einsetzen und ihn damit belehnen. Alle Unterthanen sollen ihn, falls Herzog Wilhelm ohne Kinder, die seine rechten Erben sein mögen, stirbt, jedoch erst nach dessen Tode als ihren Herra anerkennen. Herzog Magnus soll bei seinem Leben und ohne Verrug seinen Sohn Ludwig in die Herrschaft Braunschweig einsetzen, so dass Herzog Ludwig nach beider Tode beide Herrschaften ungetheilt und ohne Widerspruch seiner Brüder erhält. Werden aber dem Herzoge Wilhelm rechte Erben, ein oder mehrere Sohne, geboren, so sollen sie und nicht Herzog Ludwig die Herrschaft Lüneburg erhalten und die Einsetzung, Belehnung und Ueberlassung der Herrschaft an ihn nichtig sein. Stirbt Herzog Ludwig ver dem Herzoge Wilhelm, so soll dieser, falls ihm alsdann noch keiner rechten Erben geboren sind, einen Bruder des Verstorbenen auswählen, ihn in seine Herrschaft einsetzen und ihm dieselbe nach seinem Tode lassen, auch Herzog Magnus bei seinem Leben ohne Verrug ihn in die Herrschaft Braunschweig einsetzen.

K. O.

Van goddes gnaden. We Her Wilhelm. Hertoghe to Brunfw, vnde to Luneborch, bekennet openbare. vppe dat we Vrede, vnde rowe maken, vfen, vnderfaten, in vfer Herfchop, vnde fe bi endracht vnde bi eren be holden na vieme dode. Dat We Junkheren Lodewighe. vies leuen Vedderen, Sone Hertoghen. Magnus van Brunfw. laten willet vie Herschop to Luneborch. vnde dat we hebbet an der Herschop to Brunfw. mid floten, mid Landen, vnde mid Luden. Mid Mansehop, ouer Greuen. Vryen, eddele Lude. Riddere, vnde 20 knechte. Borghere vnde Bur. vn mid alledeme dat dar to hord vor leghen, vnde vn vorleghen, gestlik vnde Werltlik, also vs de Herschop, an, ghe eruet Sin, vn also alse we se beseten, hebbet. Vnde willet ene setten, an de Herschop. So we Vastest moghen, alse vien Rechten eruen, vnde ene dar mede be lenen, alse dat he. de Herschop hebben, schal. Vnde vie man, Papen, vnde Leven, Borghere vn bur schollet ene vor eren rechten heren holden vnde hebben, na vieme dode vnde er nicht, aldus beselhedeliken ift We steruct ane 25 kind edder kindere de vie rechten, eruen moghen wesen. Vnde vie vor benomede veddere Hertoghe, Magnus Schal Sinen fone den fuluen Junkheren Lodewighe ok fetten bi Sineme leuende vnde ane voretoch an de Herschop to Brunsw vn an alle dat. dat dar to hord dat vse veddere Hertoghe Magnus heft also dat Junkhere Lodewich na víes vedderen dode Sines vaderes de Herschop, to Brunsw. vnde na vseme dode de Herschop to Luneborch to samene hebben schal vnghedelet vnde schal der Twier Herschop, en recht here an bliuen. Ane ienerleve ansprake Siner Brodere. Were auer dat vs Rechte eruen worden, en Sone edder mer de scholden vie Herschop to Luneborch alse eres rechten vaderes eruen beholden. vn Junkhere Lodewich nicht vnde de ansate vnde de be Leninkghe, vnde latinkghe vser hersehop, de we deme suluen Junkheren Lodewighe dan hebbet scholde den doed wesen vnde nenemacht hebben. Storue ok de sulue Junkhere Lodewich er vs. vnde en hedde we none rechte eruen. So wille We Siner Brodere enen, vses 35 vor benomeden Vedderen Sone wene we den vt kefet fetten. in vie Herfehop, vnde eme de laten na vieune vnde den fuluen Sone schal Vie veddere Hertoghe Magnus ok setten bi sineme leuende vnde ane voretoch an de Herschop to Brunsw. also dat he beyde Herschop to samene hebben unde holden sehal, in allerleye wife alfe Junkhere Lodewich Se hebben scholde ift he leued hedde. Worden vs auer rechte eruen, de scholden vie hersehop be holden. Desse vorbenomeden, stukke wille we don, vnde vaste vnde vnvorbroken dat hebbe we ghe loued vnd louet in Truwen vseme leuen vedderen. Hertoghen Magnus van Brunfw. vnde be tughet dat mid desseme breue dar vsc ingheseghel, to hankghet. Ouer dessen deghedinkghen, van vier weghene hebbet ghe weien. Her Ludolf van, Honhorst, Riddere, Mester Diderik, van. Dalemborch vie schriucre, vnde diderik slette vie denere, de hebbet ere ingheseghele mid vieme Inghefeghele to ener be tughinkghe to desseme suluen breue henkghet. de is ghe gheuen. to Tzelle na Goddes 45 bord. Dritteynhunderd iar in deme Vif vnde viftegheften. iare indeme Hilghen auende Sunte Johannis. Baptifte.

Gedruckt in Origines Guelf, Tom, IV, in Pracf, pag. 24.

Van goddes gnaden. We Her Magnus Hertoghe to Brunfw be kennet Openbare dat vie leue Veddere. Her Willehelm, Hertoghe to Brunfw, vnde to Luneborch, vmme rechte leue vnde vruntschop, de he to vs vnde to der Herschop to Brunswik heft. Wel Junkheren. Lodewighe. vseme Sone laten Sine Herschop, to Luneborch, vnde wat he heft an der Herschop to Brunsw. mid sloten, vnde, mid landen, vnde mid, luden 5 Mid Manschop, ouer Greuen. Vryen, eddele lude Riddere vnde knechte borghere, vnde bur, vnde mid alledeme dat dar to hord vor leghen, vnde vn vorleghen, geftlik vnde Werltlik, alfo alfe ene de Herfchop, an ghe eruet Sin vnde alfo alfe he fe be feten, heft vnde wel ene fetten an de herfchop. So he Vaftest mach, alfe Sinen rechten eruen, vnde ene dar mede belenen, alfo dat he de herfcop hebben fchal. Vnde Sine man. Papen. vnde leyen. Borghere vnde hur schollet ene vor eren rechten. heren. holden vn hebben na 10 vies vedderen dode vnde er nicht, aldus be ichedeliken, ift vie veddere her Wilhelm fleruet ane kind edder kindere, de Sine rechten eruen moghen wesen. Vnde we schollet vnde willet vsen Sone den suluen Junkheren Lodewighe, ok fetten bi vieme Leuende vnde ane voretoch an vie Herschop, to Bruniw, vnde an alle dat dat dar to hord, dat we hebbet, vnde dat vie is, also dat Junkhere Lodewich na vieme dode de Herschop to Brunsw, vnde na vses vedderen dode de herschop, to Luneborch to Samene hebben, schal 15 vnghedelet, vnde fchal der Twier herfchop, en recht here bliuen ane ienerleve anfprake Siner brodere vfer Sone Were auer dat vieme vorbenomeden vedderen, rechte eruen, worden, en Sone edder mer de scholden de herschop to Luneborch alse eres rechten vaderes erue be holden vnde hebben, vnde vse Sone Junkhere Lodewich nicht. Vnde de an fate vnde de be Leninkghe vnde latinkghe Siner herschop, de he deme Suluen, Junkheren Lodewighe dan hedde de scholden den doed wesen vnde nene macht hebben. ok vie Sone Lodewich, er wan vie veddere vnde en hedde vie veddere nene rechte eruen So wel he Siner brodere enen, vier Sone wene he den, vt kust setten in Sine voresprokenen herschope vnde eme de laten, na Sineme dode. vn den fuluen vfen Sone Scholle we vnde willet ok fetten bi vfeme leuende ane voretoch, an vie herschop to Brunsw. also dat he beyde herschop, to Samene hebben vnde holden schal, in allerye wise alse vse Sone Lodewich Se hebben scholde ift he leued hedde. Worden, auer vseme vedderen rechte eruen 25 de scholden Sine herschop, be holden. Desse vorbenomeden stukke wille we don, vnde vaste vnde vnvorbroken, holden dat hebbe we ghe loued, vnde loued in Truwen, vfeme leuen vedderen. Hern, Wilhelme, Hertoghen. to Brunfw. vnde to Luneborch. vnde hetughet dat mid desseme breue dar vse ingheseghel to hankghet. Ouer dessen, deghedinkghen van vier weghene Sin ghe wesen. Hannes van Honloghe knecht. Tyle van deme damme. Cord eleres vie Borghere To. Brunfw. de hebbet ere inghefeghele mid vieme 30 inghefeghele to ener be Tughinkghe, to desseme suluen, breue henkghet de is ghe gheuen To Brunswik na Goddes bord Dritteynhunderd iar in deme Vif vnde viftegheften, iare indeme Hilghen auende Sunte Johannis Baptifte.

Gedruck! in Ersth's Historische Nachricht von den Erbtheilungen pag. 22 und in Apologia oder abgenötigte gründliche Widerlegung eines vermeinten Berichtes und Discurses etc. Beil. A.

508. Die edelen Herren Gottschalk, Gottschalk, Hermann und Johann von Plesse verpflichten sich, den von ihnen versprechenen Verkauf der Dörfer Hedemände, Ellerode, Oberode und Plesse an den Herzog Ernst von Braunschweig dem jüngeren innerhalb der nächsten beiden Monate zu vollziehen. — 1355, den 24. Juni.
K. O.

We Her Godefchalk Godefchalk. Herman vå Jan Heren Tö Pleffe hekennet openbare in duffenne hreue 40 van vnifr weghin vn vnifr Eruen Dat we redet in Ghudin Truwin funder arghelift demme vor Lüchteden Vorften vnienne ghenedegen heren Herthogen Ernite to Brunfwich herthoghen Albrechtis fon vå finen Eruen vil 15 theende vn të endende den koʻp vn de doghedinge vmme vnic Dorp Hedeminne. Elderode. Ouerrode vn tö der Pleffe binnen diffen neghiftin Twen Manden an tö rekende nach der vtgift diffir breue in allir wis alio valis vorbenomden Heren man vn dynere vndir vniem vorbenomden heren van Brunfwich vn 45

vndir vas ghedegedinget hebben Vnde gheuet des to Beterem orkunde dustir ding dustin bref besegelt mit vasen Ingesegelen also dat ek Herman vorbenömit brüke ingesegeles mines Bolen Godeschalkis vä ek Jan mines vadders Hern Godeschalkis vorbenomit mit on andussem breue Gegheuen na Godis bord Drittenhundert Jar In demme vil vä vittigistin Jare in Sinte Johannis daghe Tö Middeme Summere.

5 509. Die Gebrüder von Trule stellen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg über die ihnen von dem Rathe der Stadt Lüneburg ausbesahlten 50 löthigen Mark eine Quitung aus. — 1335, den 24. Juni.
K. O.

Wy Volret vnde Detlef Brodere ghe heten van Tzule Bekennet in desseme opene Breue dat de Rat van Lvneborgh vns hest beret vestich lodeghe mark van hertoghen Wilhelmes weghen van Lvneborgh vnde 10 wy latet ene vis sine borghen der sluten vestich lodeghe mark los Vnde wy vnde alle de ghenen den ghenen den it mede ghe louet is willet hertoghen wilhelm van Lvneborgh vnde sine borghen dar nicht mer vinne manen. Vnde to eyner waren betughinghe So hebbe wy vnse Ingheseghele to desseme breue henghet. De ghe gheuen is na goddes bort drutteynhundert iar In deme vis vis visteghessen iare In synte Johannes dache baptisten to Middensomere.

15 510. Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet den von der Asseburg und von Wenden das Schloss Esbeck mit der Stadt Schlöningen, mit dem obern und niedern Dorfe und mit dem Klotser dasellbst, mit dem Hofe zu Elmsburg, mit dem Hofe zu Wobsck, mit dem Hofe zu Officben, mit dem Gerichte und allem Zubehör, die geistlichen Lehne ausgenommen, und bedingt sich die Oeffnung des Schlosses und der Stadt. — 1356, den 24. Juni.

Van der gnade goddes we magnus etc bekennet etc dat we mit willen vn mit vulborde vnfer eruen hebben ghefat vnfe hus efbeke, mit der stad to sceninghe mit dem oueren dorpe vn mit dem nederen, vn mit dem cloftere dar felues, mit dem houe to elmefborch, mit dem houe to wobeke mit dem houe to offene, mit dem gherichte vn mit alle deme dat dar tohort alfe we dat hebbet ghehat ane gheyftleke leen Guntzele van der affeborch vn guntzele Sinem sonen vn finen rechten eruen. vn Hinreke vn Ludeleue broderen 25 ghe heten van wenden vn eren rechten eruen vor veer hundert mark drittich mark min lodiges Silueres brunf wichte vn wittte. Wenne we oder vnse eruen dit selue hus losen welden dat scolde we on oder eren eruen verkundeghen oppe fente mertens dach dar na to den negheften pafehen feolde we on dit vorbenomde ghelt gheuen vn betalen in der stad to brunt oder to goslere wur et en bequemest were. Weret ok dat se diffe vorbenomden penninghe weder hebben welden dat foolden fe os ok oppe fente mertens dach to wetene dar na to den negheften paschen scolde we on ere ghelt gheuen in dissen vorbenomden steden ener also en dat bequemest were. Weret dat we des nicht en deden so moghen Se erer penninghe bekomen mit allermalkeme de vnse man Si. ane vorsten vn ane heren, greuen vrien vn Stede vn dem sculle we alfodane wiffende don vñ breue dar op gheuen alfo we on ghe dan hebbet vñ he os weder alfo dat we an bevident Syden bewaret werden. Ok feal dit vorbenomde Slot vn ftad vnfe vn vnfer eruen open wefen to 35 alle vnfen noden wur vn wanne os des nod is. Weret ok dat we oder vnfe eruen van diffem feluen flote orleghen welden vir we dar op escheden. Wene we denne dar to ammechtmanne setten de seolde en borchvrede vn borchhode don alfo dat fe dar an bewaret weren. vn de feolde on ok vredegud gheuen to eren ploghen in der viande lande icht me dat hebben konde vn fcolden dat don op vnse kost de wile dat dat Weret ok dat dit felue hus verloren worde des god nicht en wille fo Sculle we oder 40 vnse eruen vnse hus verloren hebben vn se ere penninghe, ok ne sculle we oder vnse eruen os nicht fonen noch vreden mit den de dat ghe wunnen hedden we en hedden en ghebuwet en ander hus in dat felue gherichte dar foolden fe os truwelken to behulpen wefen. Ok foulle we oder vnfe eruen fe oder ere eruen verdeghedinghen wur on des nod is vn fcullen eres rechtes vulle macht hebben. Weret auer dat se iemant ver vnrechtede vn se os dat verkundegheden dar na bi den neghesten veer weken also se os

dat verkundeghet hedden Sculle we on rechtes helpen. konde we auer des nicht don fo moghen fe fek rechtes behelpen van diffen Slote wu fe beste moghen Des to enem orkunde etc. Datum anno domini M CCC LV in die beats Johannis baptifer.

# 511. Herrog Magnus von Braunschweig verspricht, den von der Asseburg und von Wenden die ihnen schuldigen vier löthigen Mark bei Einlösung des Schlosses Esbeck ausgusahlen. — 1355, den 24. Juni. I.

Van der gnade goddes we magnus etc bekennet etc Dat we sculdich Sint guntzele van der asse van guntzele Sinem sonen. Hinreke vn Ludeleue broderen ghe heten van wenden vn eren rechten eruen veer Lodighe mark bruns wichte vn witte, de we oder vnse eruen on oder eren eruen betalen scullen vn willen mit dem anderen ghelde dar we on vnse hus es beke vore ghesat hebbet wenne we dat losen. In cuius euidenciam secretum nostrum huie litere est appensum tempore et anno quo Supra.

# 512. Herzog Magnus von Braunschweig beurkundet, dass sein Vogt Hans von Eddesse das Holz zweier herzog-lichen Horsten im Bruche wrischen Wendeburg und Bertfeld an einige Bürger zu Braunschweig mit seiner Bewilligung verkauft hat. — 1355, den 24. Juni. I.

We magnus etc bekennet etc Dat hannes van eddelfe vnse voghet mit vnser witscap vå willen hest verkoft jane van eynem. hillebrande tolre, heneken van vimmelse, henninghe van lere. Corde van wedele, 15 hanse walkhoue vå mester Ludeleue van valeberghe dem tymbermanne vnsen borgheren to brunswik vä eren rechten eruen, tv vnser horste de liggen twischen wendeborch vå bortuelde in dem broke vor drittich lodeghe mark Silueres bruns wichte vå witte de vnse vorbenomde voghet to vnser nut vp gheboret hest.. Disser horste seulen se vå ere eruen dat hott to howende ghebruken von disser tyd wente nu to pinskelen neghest tokomende vort ouer en jar. Disser twier horste wille we on rechte were wesen vor aller rechter 20 ansprake bynnen disser tyd wir vå wanne on des nod is vå se et van os eschet. To eynem orkunde etc Datum anno quo Supra jn die beat ijohannis baptiske.

# Herzog Magnus von Braunschweig verpfändet den von Ampleben seinen Antheil des Schlosses Ampleben. 1355, den 24. Juni.

Van der gnade goddes etc Dat we mit vulborde vnfer eruen vn mit rade vnfer man hebbet ghefat 25 Rotghere van ampleue vn Jane sinem sonen vn sinen rechten eruen. vnse deel des huses to ampleue mit alle deme dat dar tohort vn mit alleme rechte also we dat ghehat hebbet vor twintich mark vn twey hundert lodeghes Silueres brunswik wichte vn witte.. Wenne we oder vnse eruen vnse deel disse huses losen willet dat Sculle we on op ene tyd en vorndel iares vore weten laten vñ Scullen denne oppe de tyd wenne dat vorndel jares vmme komen is on dit vorghescreuene ghelt betalen to bruns. Wenne se ok ere ghelt weder 30 hebben willet vn se os dat en vorndel jares vore verkundeghet wenne dat vmme komen is So sculle we on dit vorbescreuene ghelt gheuen in der stad to brunf.. Weret dat we oder vnse eruen des nicht en deden fo mach rotgher vorghescreuen oder Sine eruen va Jan sin sone eres gheldes bekomen mit eneme vnser besetene man dat Scolde vnse wille wesen vn deme scolde we alsodane breue gheuen vn he os weder mit guden borghen also dat we an beydent haluen bewaret weren. Vn wu vele beseydes ackers we on 35 dar nu to antworden also vele scullen se oder weme se dat ghesat hedden os beseyt weder antworden wenne we et losen. Weret ok dat on dit vorbenomde hus af ghe wunnen worde des god nicht en wille so Sculle we oder vnfe eruen on behulpen wesen dat on dit hus weder werde, oder dat se en ander weder buwen in de feluen jeghende dar fe ere ghulde van beherden moghen. Ok fcal dit felue hus vnfe vn vnfer eruen open wefen to aften vnfen noden wur vn wanne os des nod were. Weret ok dat we van diffem feluen 40 hus orleghen welden dat fculle we don op vnfe koft vn wene we dar to ammechtmanne fetten de fcolde en borchvrede vn borchhode don dar se an bewaret weren. Des to enem orkunde. Datum anno quo Supra In die beati Johannis baptiste.

514. Conrad und Hermann von Mandelaich geloben, dreissig Mann auf Rossen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg innerhalb eines Jahres nach Ritterrecht zuzuführen oder das Ross mit einer breuer Mark zu 18en. — 1355, den 3. Juli. K. 0.

We Cord vñ herman ichtefwanne hern Jordens Sone van mandelle bekennet in víeme breue debezeghelet 5 is mid víen in ghezeghelen dat we herteghen wilhelme van bruníw vñ luneborch feolet voren drithtich man vppo orfen na ridder rechte binnen Jare vñ binnen daghe wanne we dar vmme ghemanet werden. dar na binnen verteynnachten, eder dat orf to lofende mid er bremeren mark dat loue we to voren. vñ vfe vrunt dar na. de hir na befereuen flat. ek hinrik van hademeftorpe. Johan flottenborch. lippold runcefhorn. diderik van vifbeke flede vñ vaft to holdende ane Jenegherhande vortoch. Datum anno domini mylefimo tricente-10 fimo quinquagefimo quinto in vigilia olrici confessoria.

515. Vice-Domdechant Rudolf von Diepholz und das Domcapitel zu Verden begeben sich auf drei Jahre in den Schutz der Herzöge Wilhelm und Ludwig von Braunschweig und Lüneburg und geloben, ihnen für den Schutz jahrlich dreissig Mark Silber zu zahlen. — 1365, den 21. 246.

Wi Rodolfus van depholte de eldeste in deme capitele des godes huses to verden vnde de de stede 15 holt des dekens, vnde dat ghemene espitel des fuluen godes hus to verden, be kennen vnde be tughen in deffeme breue de witliken be feghelt is mit vies capiteles Inghefeghele, dat wi mit den erbaren vorsten hern wilhelme vnde Juncheren lodewighe, herteghen van hrunfwieh vn luneborch glie deghedinghet hebben in deffer wis dat fe vs willen vor deghedinghen vies reclites to vien noden wor vs des be hof is, funder in Minne vnde rechtes fcollen fe ouer vs ghe weldich wefen, Were oc dat de vorbeno-20 meden vorften dat van vs efebeden fo feholde wi en to daghe volghen edder tve van vieme capitele dar to fenden de vier aller wlle macht hebben, vnde dar recht gheuen vn nemen efte vs gement feuldeghen wolde, Vnde delle tid dat fe vs vor deghedinghen willet de feul ny van ftade an ftande wefen vnde fehal waren van funte mertens daghe des biehters de nu erst to komende is vort ouer dre Jar. Vnde wanne desse tid vmme komen is fo schollen desse deghedinge dot wesen vnde desse bref de en schal denne nene macht mer 25 hebben, des scholle wi den vorsprokenen vorsten alle iarlikes binnen desser tid dat se vs vordeghedinghet io in funte mertens daghe drittich mark bremefches fuluers in der ftad to tzelle deme tolnere to erer be hof vnbeworen gheuen, vnde alle desse vorbenomeden stucke loue wi den vorbenomeden vorsten stede vast vnde vnbroeliken to holdende, Deste bref is ghe gheuen na godes bort dritteynhundert in deme vif vnde voftighesten iare. In deme hilghen auende sunte marien magdalenen.

30 516. Herzog Magnus von Braunschweig bescheinigt, von einigen Bürgern zu Braunschweig zehn löthige Mark für das ihnen von den Ordensrittern zu Lucklum verkaufte Holz erhalten zu haben. — 1355, den 22. Juli. I.

We Magnus etc Dat we hebbet op ghebort teyn Lodeghe mark brunf wichte vir witte van fandere gheheten duue, tylen vtzemanne, vn Ludemanne reymers rufen borgeren to brunf vor holt dat fe koft hadden van den heren van Luckenuin vii willen ore rechte were wefen vil ledeghen fe aller anfprake de 35 on van der weghene mochte ghefchen. weret ok dat we fe des nicht ledegheden fe feulle we on de vorb teyn mark in der flad to brunf weder gleuen wanne fe dat van os efchet. To enem orkunde differ ding etc actum et datum Anne odmini M CCÉ LV in die beste marie magdalene.

517. Herzog Magnus von Braunschweig bescheinigt, von einigen Bürgern zu Braunschweig eilf löthige Mark für das ihnen von den Ordensrittern zu Lucklum verkaufte Holz erhalten zu haben. — 1309, den 28. Juli. I.

We magnus etc dat we hebbet op ghebort ellen lodeghe mark brunf wichte vñ witte van corde dudinghe. vñ van Lamberte dudinghe vnien borgheren to brunf vor holt dat ie koñ hadden van den heren van Luckenum vn willen ore rechte were wefen vn ie ledeghen aller anfprake de on van der weghone.

mochte ghefchen. weret ek dat we se des nicht ledegheden so sculle we en de vorb eluen mark in der stad to brun weder gheen wanne se dat van os eschet. In quorum testimonium etc. actum et datum anno domini  $\hat{M}$  CCC LV in die beati pantaleonis martiris.

518. Die edelen Herren Gottschalk, Gottschalk, Hermann und Johann ") von Plesse verkaufen dem Herroge Ernst von Braunschweig dem jüngeren und seinen Söhnen Otte und Ernst die Dörfer Hedemunde, Plesse, Elle orode und Oberode und geloben, ihnen das Lehn zu gute zu halten. — 1355, den 15. August. K. 0.

We Her Godefehalk, Godefehalk, Herman vnde Jan. Heren thủ Pleffe bekennen Openbare van vnfer weghen vnde vnfer Eruen. Dat we hebbet vorkoyft vnde vorkoypet rechtliken vnde redeliken. Den vor Luchteden vorflen vnfer gheneydeghen Heren Herthogen Ernle van Brunfwich Herthogen Albrehits Son. vnde Herthogen Otten vnde Herthogen Ernle Sinen Sonen vnde oren Eruen vnfe vedderliche Erne de 10 dorp Heydeuninen Pleffe. Elderode vnde Ouerode mit alleme rechte vnde mit alle demme dat dar thủ heret vor Achte Hundert mark Lodigis fuluers Gothingifchir wichte vnde witte vnde willet das or rechte were wefen wore vnde wanne on des noyd ift. Ok fehulle we vnde willet dat fulue ghud vnfen vorbenomden Heren thủ ghude holden in Leynefcher were alfo Lange wente we fye wyfen an die Heren Dav we dat van hebben, Thuge vnde Degedingis Lâde Dyffer dingh fin die Achbaren Lûde Her Bertolt van Olderdef- 15 hufen. Her Bertolt van Adeleueißen de Eldere Ryddere, Detmar van Hardinberge Hemingh van Ghultede knechte vnde Herman de Rode Herwigis (on borgere thủ Gothingen vnde anderer gudin Lude genûch. Thủ Betherem Orkunde dyffir dingh geue we on dyffen brief befegilt van vnfir wegene vnde vnfir Eruen mit vnfin Ingefegelen. Na Godis Bord Dryttenhundirt Jar in denme vif vnde viftigiftin Jare an vnfir vrown daghe worthemiffen.

Gedruckt in Wenck's Hessischer Landesgeschichte, Band II. pag. 792.

519. Die von Reden geloben dem Herroge Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg, die von ihm den von Steinberg verpfindeten Schlösser Hallermund und Eldagsen im nächsten Jahre einrulösen. — 1355, den 17. August. XI.

We Her Bertold vade Segheband van Reden. Brodere vnde Werner vnde Willebrand. Hern Bertoldes 25 Sone bekennet openbare dat we fehollet vnde willet bereden vnde betalen. Hern Borcharde van deme Stenberghe, vnde sinen Sonen edder eren Eruen. verhundert Mark lodeghes Sulueres Honnouerficher Wichte vnde Witte to Honnouere in der Stad in den ver hilghen Daghen to Paschen de neghest to komet vord uner en Jar vor Halremund vnde Eldaghessen de Slote de ym stad vor dat Gheld van vieme leuen Heren Hern Wilhelme Hertoghen, to Brunsw, vnde to Luneboreh. Vnde we willet de Slote losen vor dat Gheld 30 vnde dar mede vord varen. Dat hebbe we gheloued vnde loued in Truwen, vseme vorsprokenen Heren Hern Wilhelme Hertoghen to Brunsw, vnde to Luneboreh valt vnde vnvorbroken to holdende ane ienerleye Weddersprake vnde betughet dat mit dessember bevoer dar vse Ingheseghele to hankghet, de gheuen is na Goddes Bord dritteynhunderd Jar in deme vist vnde visteghessen Jare des neghessen Mandaghes na vser Vrowen Daghe Assumptionis.

520. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg überlisst das Eigenthum eines von dem Knappen Burchard von Etzendorp ihm resignirten Hofes zu Gitzendorf mit der Vogtei dem Meister Diedrich von Dalenburg unter Vorbehalt des Wiederkaufs während der nächsten vier Jahre. — 1355, den 22. September.
K. C. 16.

Van godes gnaden wy her Wylhelm Hertoghe the Brunfwigk vnde Luneborch Bekennen apenbare dat 40 Borcherd van Etzendorpe knecht hefft vorkofft myt vnfer vulbord vnde myt vnfeme willen melter diderick

<sup>\*)</sup> Das Siegel Jan's hat sur Umschrift . . . . oh . d . Plesse . Prepofiti . evclesie. . . . . .

van dalenborch vnieme denere eynen hoff In deme dorpe the Etzendorpe de Borcherdes was dar nt syn man de Sammeke heth vppe woneth den he van vns tho lene hadde myt vogedie vn myt alle dem dat the deme houe horth bynnen deme dorpe vnd dar en buten vnd myt aller nuth vnde myt allerleye i hte vn rechte vnde also Borcherd den hoff ghehat vnde beseten hefft vor twintich marck Luneborgher penny ghe 5 de ome rede betalet fyn, vi wy hebben den hoffmester dirick van dalenborch gheeghent des hefft Mer dirick van dalenborch eyne gnade gheuen dat he bynnen twen Jaren van der tyd dat desse breff ghe gt uen is an tho rekende wen he wel we bynnen twen yare de na den twen yaren negest komet wan we w leth moghen den hoff van om wedder kopen vmme dat fulue gelt vnde were dat Borcherd bynnen den e ften twen yaren vn we bynnen den anderen twen yaren dar na den hoff nicht wedder en koften So en h bbe 10 wy edder vnfze eruen edder vnfe nakomelynghe edder yemant van vnfer weghene in deme houe nicht mer rechtes vnde de kop schal ewich bliuen vnde Mester diderick de den edder dem he dat beuolen h dde moghen myt deme houe don wat se willet vnde Borcherd hefft den hoff vns vp ghelaten alsze sy eme lenheren tho Mester diderikes hanth alfzo alse hyr vorscreuen steyt vnd he schal ome vn weme vn wor Mester diderick den hoff leth des houes vn alle des dat dar the horet eyn recht warende weszen. To e ner 15 betuglynghe alle deffer flucke hebbe wy vnfe Inghefegele the deffeme breue henghet. Dar is auer ghewefzen her Bertold Theodericus blome ludolphus rutze vase scriuere vade Johan Sporeke vase putkere va Jo dan van Medinghe vnfe denere vn is gheschen the Wynsen Na godes bord drytteynhundert yar In dem vysf vn veftigesten yare In Sunte Mauricius daghe.

521. Herzog Magaus von Braunschweig verkäuft dem Diedrich von dem Damme und dem Henning und Coarad 20 Elers, Bürgern zu Braunschweig, das Gericht und die Vogtei zu Bornum bei Kissenbrück und 9½ f\u00e456 emit zwei Banhofen und sechs Kothöfen daselbet und belohnt zie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufs.

1355, den 28. September.

Van der gnade goddes we Magnus etc Dat we hebbet vorkoft vn ghelaten vnfen leuen borgheren to brunî Tylen van deme damme. henninghe vn corde eleres vn cren rechten eruen. Dat gherichte vn de 25 voghedye to bornem dat bi kiffenbrugge lid vn teghede halue houe mit twen buhouen vn mit fes kothouen dar selues mit aller nut in dorpe vn in velde in holte in we'de vn mit alle deme dat dar tohort also we dat ghehat hadden, vor hundert lodeghe mark Silueres brunt wichte vn witte de vs al betalet fint. Seluc gud voghodye vn gherichte vn dat dar tohort hebbe we on ghelenet vn lenet to eneme rechten lene vn we vn vnfe rechten eruen willet en des rechte were wefen, vn willet fe des truwelken verdeghedinghen 30 vn leddeghen van aller anfprake wûr vn wanne on des nod is. Vnde welden fe dat ok jemande anders laten, en deel oder altomale dat moghen fe don. Vnde weme fe dat leten deme fcolde we dat lenen vn alfodane breue gheuen alfo we on ghe gheuen hebbet wanne fe dat van os efehet. Vnde we vn vnfe rechten eruen scullet ok de vorbenomden borghere vå ere rechten eruen belenen mit disseme vorbenomden gude ane jenigherleye ghift vn ane wederfprake wanne fek dat alfo gheboret. We hebbet os des ok 35 bedeghedinghet dat we oder vnie rechte cruen moghet dat vorbenomde gut van on oder van eren rechten eruen wederkopen alle iar twifchen fente Mertens daghe vnde winachten wanne we willet vor hundert mark der vorsprokenen wichte vn witte vn de sculle we on gheuen in der Stad to brunswik ane hinder To eneme orkunde differ ding hebbe we vor os va vor vnse rechten eruen etc. Datum anno domini M ČĆČ L.V In die beati Mychaelis archangeli.

40 522. Herzog Magnus ertheilt dem Hans von Honlege, dem Diedrich von dem Damme und dem Conrad Elers eine Anweisung von vierzig löthigen Mark auf den Zoll zu Linden. — 1355, den 29. September.
L

Van der gnade goddes we magnus etc Dat we Sculdich Sint hanse van honleghe. Tylen van derne damme, vn corde Eleres vnde eren eruen vertich lodeghe mark brunt wichte vnde witte de se vor os hebbet vt ghe gheuen. Vor dit vorbenomde ghelt hebbe we se van staden an ghe wiset jn vnsen tollen to

lýndum vñ Scullen vň willen on den volghen laten vñ fe nicht dar vt wifen noch an ienighen Stucken dar an hinderen Se en hebben diffe vorbenomden vertich mark deghere vñ al vt ghenomen. Welken Scaden fe ok draghen oppe diffe vorghefereuene vertich mark den Scolden fe nemen vt vnfem vorbenomden tollen mit dem anderen ghelde Datum anno et die vt Supra.

523. Kaiser Karl IV. verleihet nach Rath der Reichsfürsten dem Herzoge Rudolf von Sachsen-Wittenberg, Chur- 5 fürsten und Reichserzmarschalle, dessen Söhnen Rudolf und Wentzlaus und ihres verstorbenen Brudorr Otto Sohne, dem Herzoge Albrecht, das Herzogthum des Herzogs Wilhelm von Lüneburg als ein herzogliches Lehn, für den Fall, dass Herzog Wilhelm ohne Söhne zu hinterlassen stirbt. — 1355, den 6. October. XIV.

In nomine fancte et individue trinitatis feliciter amen... Karolus quartus divina fauente elementia Romanorum Imperator femper augustus et Boemie rex, Ad perpetuam rei memoriam. Quamuis in exer- 10 cendis virtutum operibus. Imperialis preeminencie generofa fublimitas erga fideles fuos tanto amplius generaliter glorietur. quanto in hijs Imperantis decus et gloria gloriofius exaltatur ac diffulius laudis fue preconia predicantur. Eins tamen circumspecta benignitas lingularum quidem proinde considerans merita personarum. Illos pre ceteris alcioribus attollit honoribus ac dignioribus dignatur beneficiis preuenire qui generoli fanguinis gandent origine et innate fibi nobilitatis decus nobilitate morum et fidei ac laudabilibus vite meritis acti- 15 busane strennuis multipliciter illustrare et pro facri honore imperij inter ipsa ardua periculorum genera periculofis certauerunt laboribus et gratis conftancie indefesse obsequijs desudare ... Hinc est quod illustris Rodolffi fenioris ducis Saxonie facri Imperij electoris et archimarefcalli principis et auunculi noftri dilecti claram originem necnon fidei intemerate conftanciam et fincere fidelitatis obfequia a multo tempore ufque nunc facro Imperio tam fideliter quam conflanter exhibita graciofe confideracionis intuitu aduertentes. ac 20 proinde fibi tanquam bene merito graciam cupientes facere specialem, et ad hoc opem et operam graciosam, de innata nobis pietate fauorabiliter adhibere vt illustres eius filij Rudolffus et Wentzeslaus necnon Albertus quondam illuftris Ottonis ducis bone memoric filius confanguinei noftri tanto melius in principatibus poffint et dominijs fuis naturalibus permanere quanto amplius per Imperialis celfitudinis noftre clemenciam fua fibi fuerint dominia dilatata. Ad finem infiner, vt facri Imperii principibus in dignitatibus fuis nichil depereat. 25 fed potius corum status et numerus ad decus Imperij feliciter augeatur, pro bono pacis et utilitate communi. ad laudem et gloriam ipfius Imperii, cuins incrementa felicia omni tempore procurare tenemur.. Animo deliberato ac de principum. comitum. baronum. procerum. et aliorum nostrorum et Imperij sacri fidelium pleno et maturo confilio. supra dictis duci Saxonie auunculo nostro, eius filijs et Alberto necnon ceteris ducis ipfius et ipforum heredibus quos habent et funt in posterum perpetuo habituri ducatum, dignitatem. princi- 30 patum, libertatem et dominium Illnítris Wilhelmi ducis Luneborgensis nostri et sacri Imperij principis et fidelis dilecti cum omnibus et fingulis ciuitatibus, municionibus, caltris, fortilicijs, pheodis. vafallis. vafallagijs. bonis. dominiis. Monasterijs. seruicijs. theloneis. conductibus. iudicijs. montibus. vallibus planis. siluis. nemoribus. rubetis. pratis. pafcuis. venacionibus. aucupacionibus. agris. cultis et incultis. folitudinibus. et defertis. aquis. aquarum decurfibus. pifcinis Molendinis. Pifcacionibus Juribus. gracijs. libertatibus. confuetudinibus. 35 viibus. et omnibus vtilitatibus. ceniibus. redditibus et pertinencijs. fuper terram et fub terra confiftentibus. in onni ea forma et modo ficut prefatus Wilhelmus dux Lunemburgenfis premiffa poffedit et poffidet in presenti fine fint libera fiue alij concessa quocunque nomine premissa omnia et eorum quodlibet nominentur. feu iuxta morem et confnetudinem terre illius specialibus posint vocabulis designari. de Imperialis plenitudine potestatis. damus, conferimus. ex certa sciencia presentibus et donamus a nostra maiestate et a successo-40 ribus noftris Imperatoribus et regibus Romanorum tenenda, habenda, vtifruenda et in perpetuum principatum seu principale et ducale feodum ac in Jure, vigore et consuctudine principatus seu principalis et nobilis ducalis feodi libere et abíque quouis impedimento pacifice perpetuis temporibus pollidenda, polt obitum duntaxat Wilhelmi ducis prefati fi ipfum non relictis mafculis heredibus legitimis ab hac Ince migrare contingat Statuentes infuper et de prefate imperialis plenitudine potestatis tenore presencium ex 45 Sudendorf, Urkundenbuch II.

certa fciencia decernentes, quod omnia et fingula Imperialia iura, confuetudines, obferuancie, cuiufcunque condicionis aut tenoris existant necnon valuerse litere et priuilegia si quas uel que per errorem aut obliuionem super premissis omnibus in toto uel in parte ipsorum quacunque, cuicunque daremus seu dare quomodelibet niteremur fepe dicto duci Saxonie auunculo nostro dilecto ac prefatis suis et heredum suorum here-5 dibus et successoribus perpetuo nullum generent prejudicium uel iacturam. Et contra presentem Imperialis nostre cellitudinis disposicionem, donacionem et collacionem graciosam nullam prorsus in iudicijs uel extra quouis tempore obtinere debeant roboris firmitatem. Omnem defectum fiquis tam in verborum ac fentenciarum dubietate et obschuritate 1) seu circa modum solempnitatis in talibus observari consuete compertus fuerit, fupplentes omnino, de Imperatorie plenitudine potestatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 10 naginam postre majestatis infringere uel ei quouis ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefumpferit indignacionem nostram et Imperiale bannum, ac nichilominus penam Mille marcarum auri puri totiens quociens contrafecerit, eo ipío se nouerit irremissibiliter incursurum. Cuius medietas erarij nostri seu fifci Imperialis. Reliqua vero leforum viibus applicetur ..... Signum ferenifiimi principis et domini domini Karoli quarti Romanorum Imperatoris inuictissimi et gloriosissimi Boemie regis.. Testes huius rei funt. 15 Venerabiles Arneitus Archiepifcopus Pragenfis. Pretzlaus Woratz. Johannes argentinenfis. Fredericus Ratifpon enfis. Johannes olomucensis. Theodericus Mindensis et Hinricus Lubucensis ecclesiarum Episcopi et Illustres.. Nycolaus Muniterbergensis Bolko Falkenbergensis. Conradus alssincensis. Bolko. opuliensis. Catzmurus teschinenfis et Johannes Offuetinenfis Duces et spectabiles. Burchardus Magdeburgenfis. Henricus de Swartesburg Olricus de Helffensteyn, et Albertus de Anchald. Comites de alij quam plures, nostri et Imperij sacri sideles 20 dilecti. Prefencium fub Imperialis noftre maioftatis figillo testimonio literarum Datum Prage, Anno domini M CCC L quinto, Indictione VIII: II Nonas Octobris Regnorum nostrorum anno X. Imperij vero primo.

Per dominum Johannem Luthomuschlen Episcopum Cancellarium. Nycolaus de Chremsir.

Godruckt in Origin, Guelf, Tem, IV, Praefat, pag. 22.

524. Alverich Lappe stellt sein Steinhaus zu Hadeln dem Herzoge Erich von Sachsen-Lauenburg so lange zur 25. Verfügung, bis derselbe zum Schutze seiner Gerechtsame genug Gebäude im Lande \*) errichtet haben wird. — 1355, den 30. October. K. O.

. Ic Alverik lappe. hern wolrikes sone, dem got gnedech si. Bekenne vnde bethughe openbar in dessembreue dat ic scal antworden mime leuen Heren hertoghn Erike van Sassen deme iunghern, min schenhys to

Das Copiar XV. liest: 1) objeuritate.

<sup>\*)</sup> In der N\u00e4he besass der Herzog das Schless Elmlohe, wie die heiden folgenden Urkunden zeigen:

L Ritter Worner von Bederkosa erkennt als Herra des von ihm zu Einsiche erhauten Schlosses den Herzog Erich von Sachsen-Luceburg an, verspricht, mit einigen Anderen dennen Burgmann auf dem Schlosses zu sein, gestättet, dass derseilbe die Schlüssei des Schlosses dem erfene zu Anden bebriefere, gelöcht, ohne Bewilligung des Herzogs und des Gräfen keinen Krieg zu beginnen, und bedingt, dass der Herzog vum Schlosse Einsiche den beiden Schlössern zu Bederkesa keinen Schaden zufüge.— 1921 den 17. Mai.

We werner Erikes fon van bederkeffe syn riddere bekennen openbare in dessem between dat dat hus to Elmelo dat we ghe buwet hebben, vasce beren hertughen Erikes van fessen is ve finen rechten eruen vir wanne ho wil for tall be wessellen werken sines between the versien er versien versien er versie

hadeln dat he fin recht dar van vor volghe, vnde foal des bruken vnbeworen bet an de týd, dat he in dat land fo vele bywen late, dar he fine rechtecheyt van vor volghen moghe. So foal he mi dat fihenhys wedder antworden funder vortoch vnbeworen, oe foal ie em mit minen vrenden, to fime rechte behvlpen wefen, vad he en foal vs binnen der týd nicht foaden laten. Dit loue ie Alverik lappe vorghenomt stede vast to holdene ane arghelýst introwen. To ener bethúgbinghe is min inghescghel hir to henght. Vnde is 5 ghe gheuen to locken Na godes the trutteiynhundert iar, in dem vis vnd visteghstem iare, des dinxstedaghs na funte lucas daghe, des hilghen ewangolisten.

525. Wasmod von Meding stellt einen Revers aus, dass Herrog Erich von Sachsen-Lauenburg ihn zum Amtmann im Lande Darring \*) mit 100 Mark Pfennigen auf die Dauer eines Jahres ernannt und ihm die Brüche überlassen hat. Er gelobt, ohne des Herrogs Bewilligung nicht zu rauben, auch von den Leuten 10 im Darzing keine Schatzung zu erheben. — 1355, den 30. Oetober. K. O.

Ic wasmod van Medyngh Bekenne vnd bethueghe openbar in dessem breue. Dat de dorchluchtghe vorste min ghnedghe Here. Hertogh Erik. van Sassen de iungher, heft mi vntphanghen to sime Amtmanne

Johas grie, hinrik berm Marquardes fone, vå hinrik van bezhouede, mit vinn vrunden en Truwe ghelouet der namese finit alfus, ber diderik van omunude, her Mertin van der hude de olde, her merijn, de Junghe van der hude, her williken van fazde. Marquard 15 her merijn fone. Johns voghet van brugbberghe, Danel fin hrider, hertold van fazde. Marquard gbewehardes fone. Seghebant forerben. To ener orkungh deffer dink, hebbe we alle deffen bref be feghelet mit vfen Infeghelen. Deffe href in ghe gheuen un godes bort durfest Jar, Derhundert Jar, I demae en vir Tüstlichefen Jare, des verden finandgeben an pafeben.

 Ritter Löder von Huda beurkundet, dass Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg ihn und seinen Sohn mit dem Hofe auf dem Schlosse Elmiohe und mit den übrigen Gütern des Löder von Deppenstode nur auf Lebenszeit beiehnt hat. — 1330, den 20 K. 0.

Ego luderus miles dictus de huda recognofco per prefettes quod dominus mens incitius Ericus faxonis angarie et welfalis dux in bonis domini luderj de deppenficel me et filium meum ad tempora vite mee et mej filii inphecolasiti poft mortem meam et mej filii curia vraa in caltre Eimolo et ceteri redditus et prosentus taam in caltro quam in agrie filiuis nemorihas et cum omnibus se iuribas ficett ipfe dominus hederus poffiderat ad dominum meum Ericum faxonic Ducem et ad fluo heredes libere recertantur. Tucular rejutivarionium meum figlimum prefertilius et Appendium. Datum founds hand odmini, M CCC XXX în die vietestimi martiris.

\*) Eiter Hermann Ribe hatte den Herzögen von Sachsen-Lauenburg das Land Darzing verkauft, wie folgende Urkunde zeigt: Altter Hermann Ribe verkäuft des Herzigen Albrecht und Erich von Sachsen-Lauenburg und der Herzoginn Margaretha, Gemahlinn des ersteren, dass ihm von dem verstörbenen Herzog Albrecht von Sachsen-Wittenburg zu Lehn erthellte Land Darzing, alle ötter am Gestade der Elbe, die Borfer "Münchhof", Wilkenstorf und "Bonatze", den obersten und niedersten So Werder, zurel Alloke bei Hitzocher und seine Gertagen und der zu Banken. – 1306, den 12. July

Ego Hermannus Ryho miles presentibus recognosco pupplice protestando, quot omnia bona que in Terra Dertzinghe habui tytulo emptionis vel feodj, quecumque nomina fortiantur et vbilibet fita, Dominis meis Ducibus Saxouie Alberto et Erico et Domine Margarete Duciffe ibidem vendidi, et cum omnibul Juribus viilitatibus fou prouentibus, quemadmodum predictam terram a domino meo Duce Alberto Saxouie felicis recordationis, habui predictif principibus refignati, Pro. Mille et, quadringentis Marcis deuariorum 35 hamburgenflum, quaf predicti principel michi honorifice perfoluerunt, Specialiter autem et uominatim cum totali terra Derziughe veudidi et refignani ipfis Ducibus et duciffe omuia bona fita in Ripa albee cum decima ibidem, item vnam villam que dicitur manfus monachorum in wigari vero Moueke have, Item villam willekenfdorp Item villam Bonatze, Item fuperiorem infulam que dieitur Querfte werder et Inferiorem infulam que dicitur Nederfte werder, Item duo allodia ex opposito albee Circa hidzakere sita, pro quibus prenominati principel, reditul quinque Marcarum, ecclesse faucti Johannis in Monte hidzakere auuis singulis persoluent, Si autem dominus 40 Ganf plebanus in hidzakero reditus predictos acceptare rennueret, ex tune prefati Ducef Dabunt ipfof vbicumque iuffero lpfos dari Item omnia bona que babui lu villa Banke dictif dominis refignaui. De predicta autem terra et bonis omnibus fupra dictif per diem et annum predictis priucipibus warandiam prestabo siue certitudinem que wlgo dicitur ware pre omnibus coram Judicio comparere volentibus et impeticiouem habere volentibus iu cifdem. Pro hac warandia vna mecum Dethleuus wif et volradus de trule milites fidem prestiterunt manualem, quorum Sigilla cum meo Sigillo presentibus sunt appensa Ceterum cum Duces Saxonie predicti me 45 pro difbrigatione bonorum prefatorum ad fe vocare decreuerint, me per aliquem ydoneum militum fuorum a Godebuz fecure conduci facient et reduci Datum Sadewolz Anno domini Millefimo Trecentefimo Sexto In die Margarete virginis per manum Viriei.

526. Die Grafen Bernhard und Bernhard von Regenstein verkaufen dem Rischofe Albrecht von Halberstadt, Sohne des Herzogs Albrecht von Braunschweig, und dem Stifte ein Viertel der Jagd und des Forstes auf dem Harze, erhalten statt der Bezahlung dasselbe Viertel und ein dem Stifte gehorendes Viertel, die 5 "Langele" genannt, mit den Hütten und dem Zolle zu Tanne vom Bischofe zu Lehn und geloben, nach 20 Jahren ihr Leharecht über beide Viertel ihm gegen Aussahlung der Kaufsumme zu resigniren oder Ridisselbe beide Viertel zu Pfand zu nehmen. — 1355, den 8. November.

We Bernd de Elder unde Bernd de Junger van Goddes gnaden Greven to Regensten unde unse rechten erven hekennen in dufzem openen breve dat we hehben vorkofft recht und redelken unsem erbaren heren 20 heren Albrechte Bisscoppe to halberstat Hertogen Albrechtes sone van Brunsevik unde sinem goddeshuse eyn verndel aller jaget unde vorstes und aller to behorunge, wur we de an dem harte hebben eder intokomenden tiiden dar anne hebben mochten, unde laten om dat np unde willen des fyn unde fiines goddeshuses were wesen in allen steden wur ome unde sinem goddeshuse des not is vor twe hundert lodege mark brandenborgescher weringe de sylben 1) penninge blifft uns unse vorbenomede here sculdich, unde hefft 25 uns dar vor belegen mid evnem helfften 2) dede 3) aller jaget unde vorstes up dem harte nemelken mid eynem verdendele dat he unde fyn goddeshys 4) an dem harte hebhen genant de langelhe nnde mid der huden 5) und deme tollen tar dannen unde mid evnem verdendele al unfes vorites unde der jaget dat unfe vorbenomede here und fyn goddesbys 4) nns nu affigekofft hebben un 6) desser nascrevenen wyse wan unse vorgenante here von Halberstad fine nakomelinge eder goddeshys 4) uns eder unsen erven unse gelt twe 30 hundert Brandeburgefiche mark beredet und betalet, fo sculle we unde willen eder unse Eruen amne 7) finen 8) nakomlinge eder goddeshyfe de vorheferevenen helffte aller jaget nnde alles vorftes de hutten und tollen tar dannen und 9) allem rechte unde tobehorunge wedder up und ruwelcken to hrukende ane indracht volgen laten alse he uns un 10) dar mede helegen hefft und de leen ame 11) unde fiinem goddeshys 4) npfeggen van gifft dusses hreves an vort over twentich jar nechstolgende unde nicht eer ane hinder und wedderede. 35 Ok hehhe we vnd unfe erven unsen 12) vorgenanten hern den willen gedan wan he uns und unfern erven finen und fines Capittels breff gifft over de vorhenameden 13) helffte der jaget und des vorstes up dem harte und over de hutten und tollen tar dannen to cyner fattinge vor twe hundert brandenhurgessche mark so sculle we und unse erven om unsen wedderhreff derop 14) genen 15) unde de leen an der helfste der jaget und des vorstes an der hutten und tollen tor dannen upseggen und uplaten unde willen dat denne 40 holden vor ein pand und schal so unse pand sin unde nicht unse leen ane allerleye weddersprake. Wen ok unse vorbenomede here van Halberstad sin nakomeling eder sin goddeshys 16) uns und unsen erven dat vorbenomede gelt geven und bereden wolde, dar 17) schalde 18) he fin nakomling eder goddeshys 16) uns

<sup>1)</sup> fuluen. 2) halflen. 3) dele. 4) goddeshus. 5) hutten. 6) in. 7) one. 8) finem. 9) mid. 10) mu. 11) ome. 12) en/em. 15) vorbesonweden. 14) darop. 15) genen. 16) goddeshus. 17) dat. 18) scholde.

eder vase erven vor weten laten eyn vordendel 19) jars wan twyntieh jar ume komen 20) na gifft dusses breves, denne scholde we unde wolden unde unsen 21) erven dat gelt nemen in der stad to Halberstad dar 22) se uns van dannen to Blankenburg eder Derneburg in der stad eyn, wur we dat wolden up oren schaden unde eventur loyden scholden dar wolde we und unse erven on truwelken to behulpen sin. Unde we und unse erven scolden denne und wolden ome sinem nakomlinge eder goddeshuse de genanten helffte 5 aller jaget und vorstes de hutten unde tollen up dem harte und 23) allem rechte und tobehorunge uplaten und de more 24) were ledich und los, ane allerley ansprake und argelist wedder antworden Dusser vorscrevenen stucke find tyge Cord greve to werningrode, her Anne von Hartesrode Cord van dungelstede, her hermen kant, her hinr schat rittere Tile van dem dale werner von Bodendike und vele ander vromer ludo de dar over wesen hebben. Alle duffe vorscrevenen stucke artikele unde evn vtlik besonder love we 10 obgenanter Bernd de elder unde Bernd de junger greven to Regenftein unde unse erven deme erbaren heren heren Albrechte Biffcoffde 25) finen 26) nakomlinge und Capitittele 27) to Halberstad in guden truven ftede vast und truwelken to holdende an allerlev list unde geverde. Unde hebben des to orkunde nnd merer wissenheid vor uns und unse erven unse ingesegel witken 25) laten hengen an dussen breff de gegeven is na goddes bort dryttinhundert jar dar na in dem viff unde vefftigeften jare, an dem fondage neift na alle 15 goddes hiligen 29) dage.

527. Knappe Burchard von Etzendorf verkäuft dem Meister Diedrich von Dalenburg einen Hof zu Oitzendorf mit der Vogtei, behalt zich und dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg den Wiederkauf während der nächsten vier Jahre vor und resignirt den Hof dem Herzoge. — 1385, den 11. November.
K. C. 16. 2

Ick borcherd van Etzendorpe knecht Bekenne Apenbare Dat ick eynen hoff In deme dorpe the Etzendorpe de myn was dar nu eyn man de Sammeke heth vppe woneth vorkofft hebbe Mester diderike van dalenborch myt voghedie vnde myt alle deme dat tho deme houe horth bynnen deme dorpe vnd dar enbuten unde myt aller nuth unde myt alleme rechte unde richte unde also alse iek den hoff ghehat und beseten hebbe myt vulbord des Eddelen fursten heren Wylhelmes hertogen the Brunswigk vnde Luneborch 25 mynes leuen heren van dem ick den hoff tho lene hadde vor twintieh marck Luneborgher pennynghe de he myck rede betalt hefft Des hefft mester diderick van Dalenborch mick eyne gnade ghouen dat yck bynnen twen yaren van der tyd dat delle breff gheuen is an tho rekende wan ick wyl vnd de vorbenomede furste myn here bynnen twen yaren de na den twen yaren negest komed wan he wyl moghen den hoff van eme wedder kopen vmme dat fulue gelt vnde were dat ick bynnen den ersten twen yaren vnde myn 30 vorfprokene here bynnen den anderen twen varen dar na den hoff nicht wedder en kofften So en hebbe ick yn deme houe nicht mer rechtes vnde desse kop schal ewich bliuen vnde mester diderick edder de den edder deme he dat beuolen hedde moghen myt deme houe don wat fe willet vnde ick hebbo den hoff vp ghelaten myneme voresprokene heren the Mester diderickes hant also alse hyr vorscreuen steyt vn wyl ome vnde weme vn wor he den hoff lete des houes vnd alle des dat dar the horeth eyn recht warend 35 dat hebbe ick gheloued vn loue yn truwen Mester diderieke van dalenborch vn tho syner hant Mester didericke bromes heren Johanne beuen vnde Thydeken springinthgut borgheren tho luneborch ym allen vnde erer yewelkem befunder vast vnde vnvorbroken the holdende vn betughe dat myt dessem broue dar myn ynghefegel tho hanget Auer deffen Saken fyn ghewefen her bertold ludolfus rutze Theodericus Blome mynes voresprokene heren Scriuere vn Jorden van medinghe vnde Johan sporeke de putker vn is 40 ghe scheen the wynsen nach godes bord drytteynhundert yar yn deme vyf vnde vyftigesten yare In Sunte Martins daghe.

verdendel. 20 Hier fehlt fin. 21 vn/c. 22 dat. 23 mid. 24 in ore. 25 Bifcoppe. 26 finem. 27 Capittele. 26 solitiken.
 hilligen.

- We hennich vn harnevt brodere ghe heten van Marneholte bekennet Openbare vor alle den de dessen bref dar vie inghefeghel to hanghet Seet eder horet dat os vie here her wilhelm hertoghe to Brunf vn to luneborch ghe sat heft Sin Slot Brunfrode mid alle deme dat dar to hord vor twintich mark vn hundirt lodeghes Suluers also dat os de Sulue vorste eder we ome nene lose kundeghen moghet vor Sunte Mertens daghe de nv erft to komende is wanne auer Sunte Mertens dach vore is So mer mach he os eder we 10 ome de lose desses vorbenomeden Slotes kundeghen wan we willet vin wanne delose kundeghet wert ouer dat neghelte halue jar dar na So fcal os deffe vorbenomede vorfte twintieh mark vñ hundirt lodeghes Suluers wedder gheuen vn fo fcole we vn willet ome eder Sinen nakomelinghen Brunfrode mid alle deme dat dar to hord ane vortoch wedder antworden vmbeworen, Vortmer were ok dat vie vorbenomede here af ghinghe des god nicht en wille also dat he nicht on hedde enen Sone eder mer So Scolde we vn wolden 15 mid desteme Slote Brunfrode bliuen hy juncheren lodewiche van brund hertoghen Magnus Sone vn scolen dat Slot ome to lofende don vñ feolen ome allo de ftucke holden in allerleye wys alfe we Se vfeme vorbenomeden heren holden scolden icht he leuendich were. Alle desse vorsereuenen dink loue we intruwen mid famender hand dessem vorbenomeden vorsten vnseme heren hern wilhelme vn juncheren lodewiche vast vnhrekelken to holdende. Vn we Cord vn Otto van Marneholte brodere vn kerften van langlaghe bekennet 20 openbare in desseme ieghenwardighen breue dar vie ingheseghele to hanghet dat we ghelouet hehbet vn louet intruwen mid samender hant den erbaren vorsten vieme heren hern wilhelme hertoghen to Bruni vn to luneb vn juncheren lodowicho hortoghen to Brunf hertoghen Magnus Sone vor henninghe vn harnevde van Marneholte vii ore rechten Eruen dat de don vii holden fcullet vnvorbroken alle de dink de hir vore screuen stad Vn is ghe schen na goddes bord Drutteynhundirt jar in deme vif vn visteghesten jare 25 in Sunte Andreas daghe des hylghen apostels.
  - 529. Friedrich, Probst zu Dannenberg, bewilligt dem Meister Diedrich von Dalenburg, als Vollstrecker des Testaments des Priesters Ulrich von Etzendorp, unter Wahrung der Rechte des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, als Patrons der Kirche oder Probstei zu Dannenberg, und seiner eigemen, den Altar oder die Vicarie St. Andreae in der Kirche zu Dannenberg zu errichten. 1355, den 4. December.

Nos Fredericus prepofitus in Dannonbergho prefentibus publice recognofeimus quod confenfimus et confentinus quatemus Magifter Theodericus de dalenborch executor teflamenti feu vltime voluntatis diferci viri dominj Olriei de Etzendorpe prefibieri bone memoric de bonis jufus dominj Olriei politici inflaurare ac Infituere vnum altare feu vnam perpetuam vicariam in Ecelefia nostra in dannenberghe in honorem Beati 35 Andreo apostoj Ita sane quod confensus Illustris principis dominj Willenii ducis in Brunswigk et Luneborch patronj Ecelefie feu preposture in dannenberghe interueniat et Jus quod nobis ratione diete prepositure nostre in ipsa vicaria et prefentato ad ipsam competere poterit nobis et successoribus nostris schulum remaneat, et Idem presentatus de oblationibus et alijs que Juro parrochiali diete nostre ecelefie concernunt se absque consensu notro nequaquam intromittat Datum Luneborch Nostro sub Sigillo Anno domini M CCC quinqua-

530. Die von Ualar verkaufen dem Herzoge Ernst von Braunschweig dem jüngeren ihre Holzberechtigung im kleinen Hagen (bei Göttingen). — 1355, den 6. December.
K. 0.

We Herman vnde Ernst Heren Henrikes Sone von Vollere. We Ernst vnde Jan Heren Ernstis Sone von Vollere Vnde we Henrich Herman vn Ernst Hern Heysen Sone von Vollere Vnde Herlebrant Heren

Dydarikes Son von Vüllere bekennet Openbare in dylfeme Jeghenwordegen breue von Vnfir weghene vnde alle vier Eruen Dat we hebbet vorkoyft vnde vorkoyfte rechtleken vnde Redeliken Vnde mit ghudem willen alle der De dar an anfprake moghen Hebben alle vnse achteword De we hebben in deme kleynen Hagen in dat Holt mit alleme rechte, alse we dat wente berthû hebbet ghehat Vnde alse vns Vnse Elderen de gheeruet hebbet Deme vor Lüchteden Vorsten vieme Herren Herthogen Ernse thû Brunswich Herthoghen S Albreehtis Son vnde sinen Eruen, Alse dat se de vorghenanten achteword mit alleme rechte beitten vnde hebben schüllen erstlyken Vnde den Der ejne rechte asthicht von Vnser weghene vnde vnsir Eruen Vnde enwillet dar nejne ansprake mer an hebben Vnde willet des or glunde were wesen wanne en des nojd is Vnde se dat von Vns schet, Alle diffe vorbeschreuen Stücke Loue we intruwen mit Samderhand Den Vorghenanten Vnsen Heren Vnde oren Eruen ghanze vnde stede täholdene ane arghelist Vnde gheuet en 10 des dyssen bryf dar vnse Ingheseghele an ghehangin sin, De gegheuen is Na Godes Bord Drytten Hundert Jar in deme Vis va Vistigesten Jare an Sinte Nýcolaus Daghe.

531. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg bewilligt dem Meister Diedrich von Dalenburg, als Vollstrecker des Testaments des Priesters Ulrich von Ettendorp, den Altar oder die Vicarie St. Andreae in der Kirche zu Dannenberg zu errichten, und reservirt sich nach dem Tode des Schenken Segeband von 15 dem Berge das Patronatrecht darüber. — 1355, den 8. December.
K. C, 16,

Dei gratia Wylhelmus dux In Brunfwigk et Luneborch prefentibus publice recognocimus quod confentimus et confentimus quatenus Magister Theoderieus de dalenborch executor testamenti seu vltime voluntatis discreti viri domini Olricj de Etzendorpe prefibiteri bone memorie de bonis ipsius dominj Olricj per
nos ad vnam vicariam instaurandam appropriatis co quod a nobis iure seudali seu infeudationis dependebant 20 ·
posit instaurance ac Instituere vnum altare seu vnam perpetuam vicariam In Ecclesia In Dannenberghe in
honorem beati Andree apostoli Ita quod Jus patronatus ipsius vicarie post obitum Segebandi de Monte
pincerne et familiaris nostri ad nos si superuixerimus alioquin ad heredes aut successores perpetuo
permaneat et perineat Datum Wynsen nostro sub Sigillo anno Dominj M ČČČ quinquagessmo quinto feria
tercia proxima post fetum Beati Nicolai Epsisopi.

25

532. Herzog Magnus von Braunschweig gelobt, das von ihm mit dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg getroffene Uebereinkommen, wodurch er die Herrschaft Braunschweig bei seinem Tode nur seinem Sohne, dem Herzoge Ludwig, zu lassen, sich verpflichtet hat, zu vollziehen, sobald Herzog Wilhelm oder Herzog Ludwig es verlangen. — (1355.)
K. O.

Van goddes gnaden. We Her Magnus de Eldere Hertoghe to Brunfwich, bekennen opeliken in dessenen breue, vor alle den de on foen edder lesen horen Dat we de deghedinge de we ghedeghedinget hebbet mid vnseme leuen vedderen dem Erluchtighen Vorsten Hertoghen Wilhelme van Brunfwich, vnde van Luneborch vnme vnse Hersen van Brunfwich, Dat we de seullen laten vnseme Söne Juncheren Lodowiche na vnseme dode vnde anderes nemande, willet vnde seullet vulten welke tid vnse verbenomde Veddere Her Wilhelm edder Juncheren Lodowiche dat van vns estsehed, vnde willet dat holden wu vnseme vorbenom-35 den Vedderen dat bequeme is, Dit loue We entruwen vnseme vorsereuenen Vedderen vnde Juncheren Lodowiche vnseme Sone vast vnde vmbrokelik to holdende Ghegheuen to Wulferbutle vnseme vnseme Ingniespeleb.

Gedruckt in Origines Guelf. Tom. IV. Praefat. pag. 25 und 26.

533. Herzog Ludwig von Braunschweig gelobt, falls bei dem Tode des Herzogs Wilhelm von Braunschweig und 40 L\u00e4neburg keine rechte Erben, ein oder mehrere S\u00f6hne, hinterbleiben und er in Folge der von demselben sehon vollzogenen Ueberlassung der Herrschaft L\u00fcneburg an ihn und erfolgten Einsetzung in dieselbe Herr der Herrschaft und der dazu geh\u00f6renden Lande wird, sie, alle Stiffe, Kl\u00e4ter, Kirchen, geistliche Lehne, alle Bargea, State, Weichbilde und Dørfer, alle Praiaten, Aebte, Probste, Freie, Dienstleute, Ritter, Kaappen, Rathsherren, Burger, Bauern und alle Eingesessenen der Herrschaft Lüneburg bei füren hergebrachten Ecchten und derwohnheiten zu lassen und alle ihnen von den Herzögen von Brannschweig und von dem Herzögen von Lüneburg verliehenen und von dem Herzöge Wilhelm noch zu verleihenden Privilegia und Urkunden ihnen zu halten. In besonderen Ausfertigungen dieser Urkunde gelobt er des Stätente Lineburg und Hannover, namentlich die Saline, die Munze und Wechsel in der Stadt Lüneburg, die Salininteressenten und die Munze und Wechsel in der Stadt Hannover, eben so in besonderen Ausfertigungen für jeden einzelnen Präsisten, namentlich ihn und sein Kloster bei hergebrachten Eechten und Gewohnheiten zu lassen. — 1355. den 9. December.

Van goddes gnaden we Junchere Lodewich Herteghe to Brunf Herteghen Magnus Sone bekenned openbare were 1) dat vie lene weddere 2) her Wilhelm Herteghe to Brunf vn to Luneborch storue des god nicht en wille vå nene rechte eruen en hedde enen Sone edder mer vå worde we na Sineme dode en here der Herschop to Luneborch vn der Land de dar to hored na latinghe der Herschop vn an Sate in de Herschop vn in de land de vs vse leue veddere her Wilhelm ghe dan heft wan dat Schud So scholle we 15 vn willet de Herschop to Luneborch vn de land de dar to hored vn de vse veddere dar to had 3) heft vn alle ftiehte Cloftere goddefhuse kerken vn gheftlike len vn alle Borghe vn ftede vn wikbelde vnde Dorpe de dar inne beleghen Sin vn alle de personen de de vore stan vn dar to hored Prelaten abbete Proueste Vrygen Denftlude Riddere vñ knechte Ratman Borghere vñ Bur vñ alle de vñ enen 4) iowelken de dar inne wonaftieh vñ be Seten Sin de nv leued vñ de na ym 5) komet fe Sin leyen Papen Junevrowen vrowen 20 edder man gheftlik edder werldlik in welker achte Se fin samend edder be Sûnder vii by namen de Sûlten vñ de Mûnte vñ de wesse in der stad to Luneborch vñ de de gud vppe der Sulten hebbet vñ de Mûnte vñ wesse 6) in der stad to Honnouere laten by allerleye rechte richte vñ wonheyt de Se had hebbet by vse leuen Vedderen hern Wilhelmes vñ finer elderen vñ finer vorvaren tyden vñ willet Se mid ghådeme? willen dar by beholden Vortmer alle Sake vñ alle stucke de de Priuilegia vñ de Handvestinghe vñ alleye 8) 25 breue vtwised vn be Screuen stad in den breuen de Se hebbet van vien elderen der Herschop to Brund vn van vien vorvaren vn vies leuen voriprokenen Vedderen heren Wilhelmes elderen der Herfehop to Brunt vn to Luneborch vn van Sinen vorvaren vn alle de breue de vse veddere her Wilhelm Sûlnen gheuen hest vn noch ghyft by fineme leuende de wille we truweliken holden vn de mid nichte breken noch breken laten Alle desse vor Screuenen stucke hebbe we ghe loued vn loued in ghuden truwen al den Prelaten 30 Abbaten Prouesten Vrygen Denstladen Ridderen va Knechten de in der Herschop to Luneborch va in den vorfprokenen landen befeten Sin vi den Ratmannen vi den Borgheren der ftede Lüneborch Honnouere Vlfen Luchowe Dannenberghe Pattensen Mundere Eldaghesen Nyenstad Tzelle vn der Wikbelde Winsen Dalenborch vň blekede de nv Sin vň al eren Nacomelinghen to donde vň gantzliken vň vnvorbroken ewichliken to holdende. Vnde we vorbindet vn vorpliehtet vie eruen vn vie Nacomelinghe alle desse vorescreuenen 35 stucke trůwelíken to holdende vn to donde also alse we de stucke plichtich Sin to holdende vn also alse hir vore Screuen is Ouer al dessen stucken vn deghedinghen hebbet ghe wesen de erbaren wisen lude her Olrik abbet vppe deme hus to Luneborch her Eyleman abbet to deme Schermbeke her Aichvin van Saldere Prouest to Sunte Blasius in der Borch to Brunt her Herman prouest to Ebbekestorpe her Hinrik prouest to Lûne her Johan van Saldere de to Lichtenberghe woned her Bertold van Reden her Johan van Saldere 40 van deme Kalenberghe her Ludolf van Honhorst her Werner vs her Segheband van deme Berghe her Herman van Medinghe Riddere Segheband van Reden vn Pardam Plote knechte vnde andere vele ghude låde To ener grotteren bethåginghe aldesser vorebenomeden deghedinghe vä stucke vä vses tråwen louedes

Ein auderes Original zeigt ausser Verschiedenheiten im Dialecte und in der Rechtschreibung folgende Lesenten: 1) Worst.

7) realdere, 3) ghebat. 1) oren statt sein. 5) ome statt sein. 5) de weste. 7) mid ghantsem gludene. 5) allerlege.

hebbe we vie Ingheseghel to desseme breue benghet. Do bref?) is ghe gheuen to Lûneborch na goddes bord Drittsynhunderd iar in deme vis vin vistheghesten iare des neghesten midwekens na Sûnte Nicolaus Daghe.

K. 0.

Van goddes gnaden we Junkhere Lodewich Herteghe to Brunf Herteghen Magnus Sene bekenned 5 openbare were dat vie leue veddere her wilhelm Herteghe to Brunf vn Lûneborch storue des ghod nicht en wille vo nene rechte eruen bedde enen Sone edder mer vo werde we na Sineme dode en Here der Hersehop to Luneborch vn der land de dar to hored na latinghe der Hersehop vn an Sate in de herschop vñ in de land de vs vie leue veddere her wilhelm ghe dan heft wan dat Schud io Scholle we vñ willet de herfehon to Lûneborch vii de land de dar to hered vii de vie veddere dar to had heft Vii alle ftiehte kleftere 10 ghoddefinne kerken vii gheftlike len vii alle Borghe vii stede yn wikbelde vii Dorpe de dar inne ghe leghen Sin vû alle de perfonen de de verestan vû dar to hered Prelaten abbate Proueste vrygen Denstlûde Riddere vñ kneehte Ratman borghere vn Bur vñ alle de vn enen iowelken de dar inne wonaftich vn befeten Sin de ny leuet yn de na ym komed Se Sin Leygen Papen Junkyrowen yrowen edder man gheftlik edder werldlik in welker achte Se Sin famend edder be Sûnder vn by namen den abbat to deme Schermbeke 15 de nv is vn Sine nacomelinghe vn dat kloster to deme Schermbeke 1) vn de Sûlten vn de Mûnte vn de wesse in der stad to Lûneberch vn de de glud vppe der Sülten hebbet. Vnde de Mûnte vn de wesse in der stad to Honnonere laten by allerleye rechte righte yn wonheyt de Se had hebbet by vses leuen vedderen heren Wilhelmes vn finer elderen vn finer vorvaren tyden vnde willet fe mid ghudeme willen dar by be helden. Vertmer alle Sake vñ alle ståkke de de Priuilegia vñ Hantvestinghe vñ allerleye breue vt wiset 20 vn besereuen stad in den brenen de se hebbet van vsen elderen der Herschop to Bruns vnde van vsen vorvaren vn vies leuen voriprokenen vedderen hern Wilhelmes elderen der Herschop to Brunf vn to Lûneborch võ van finen vervaren võ alle de Breue de vie veddere her Wilhelm füluen gheuen heft võ noch ghyft by Sineme lenende de wille we trûweliken holden vi de mid niehte breken noch breken laten Alle desse verscreuen stukke hebbe we gheleued vii loued in ghuden truwen deme versprokenen abbate to 25 deme Schermbeke 2) vn alle den Prelaten abbaten Prouesten Vrygen Denstlüden Ridderen vn knechten de in der Herschop to Luneborch vn in den versprokenen landen be Seten Sin Vnde den Ratmannen vn den borgheren der stede Lüneborch Hennouere Vlsen Dannenberghe Luchowe 3) Pattensen Mündere Eldaghesen Nýcnítad Tzelle Vnde der wikbelde Winfen Dalenborch vnde Blekede de nv Sin vň alle eren nacomelinghen to donde vn gantzliken vn vnverbroken ewichliken to heldende. Vnde we verbindet vn verpliehtet 30 yfe eruen yn yfe nacomelinghe alle deffe verfereuenen stukke trûweliken to holdende yn to dende alfo alfe we de stukke plichtich Sin to holdende vn also alse hir vore Schrenen is Ouer alle dessen stukken vn deghedinghen hebbet ghe wesen de Erbaren Wisen lude her Olrik abbat vppe hus 4) te Luneborch her Etleman abbat to deme Schermbeke her afehwin van Saldere proueft to Sunte Blafius in der Borch to brunf her Herman proueft to Ebbekestorpe her Hinrik prouest to Lune her Jehan van Saldere de to 35 Lichtenberghe woned her Bertold van Reden her Jehan van Saldere van deme Kalenberghe her Lûdelf van Honherft her Werner vil her Segheband van deme Berghe her Herman van Medinghe Riddere Segheband van Reden Va Pardam plete knechte Va her Johan beue her Diderik van deme Schiltstene her Hartwich van der Sülten de eldere her Heyne vischeule her Heyne Miles her Borehard van Luehowe Ratman der stad to Lüneborch vn andere vele ghude lude Vnde to ener grotteren bethüghinghe alle 40 desfer vorbenomden deghedinghe vn stukke vn vses truwen louedes hebbe we vse Ingheseghel to desseme

<sup>9)</sup> Vade statt De bref.

Ein anderes sonst gleichlautendes Original neigt folgende Verschiedenheiten: 1) den abbet oppe deme Hus to Lüneborch de no is onde fine nacomelinghe om dan Golfer uppe deme hus to Lüneborch statt den abbat to deme Schermbake. 2) uppe deme Hus to Lüneborch statt to deme Schermbake. 3) Luchouse Dunnenberghe statt Dunnenberghe Luchouse. 4) abbet uppe deme Hus. 45
Sadanderf, Unknobenbach II.
37

breue henkghet. De bref is ghe gheuen to Luneborch na goddes bord Dritteynhunderd iar in deme vif vñ vifteghesten iare des neghesten midwekenes na Sûnte Nicolaus Daghe.

Gedruckt in Pfoffinger's Historic Theil II. pag. 66. Hoffmann's Sammlung I. pag. 211. Gercken's Vermischte Abhandlungen III. 279; desen Codex diplom, Brandenb, VIII. pag. 644. Orig. Guelf. IV. Pracf. 27. Jacobt's Landtags-Abschiede I. pag. 1. 6 Kleinschmidt's Landtags-Abschiede I. pag. 1.

534. Herrog Ludwig von Braunschweig gelobt, falls bei dem Tode des Herrogs Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg keins rechte Erben, ein oder mehrere Söhne, hinterbleiben und er in Folge der von demselben sehon vollzogenen Ueberlassung der Herrschaft. Unteburg an ihn und Einsetzung in dieselbert der Herrschaft und der daru gehörenden Lande wird, die Gemahlinn des Herzogs Wilhelm bei der ihr von demselben verschriebenen, in dem Zolle auf der Backerstrasse zu Lüneburg und in Schloss, Stadt und Vogtei Celle bestehenden Leibzucht zu belassen und zu beschützen. Sein Vater, Herzog Magnus von Braunschweig, verburgt sich deshalb für ihn. — 1355, den 18. December.

Van der gnade goddes we Junchere Lodewich hertoghe to brunf hertogen magnus sone bekenne openbare were dat vnie leue veddere her wilh hertoghe to brunt vn to luneb florue des god nicht ne wille vn 15 nene rechte eruen ne hedde enen fonen oder mer vnde worde we na finem dode en here der herfcap to luneb vñ der lant de dar tohoret na latinghe der herfcap vñ an fate in de herfcap vñ in de lant de os vnfe leue veddere her wilh ghedan heft wan dat fehud so wille we vnse leuen medderen vern sophyen de husurowe is vnies vorb vedderen hern wilh laten belitten vn bliuen vnbeworen bi erer rechten liftucht dar fe vnie vorb veddere mede beliftuchtet heft. dat is de tollen bynnen der stad luneb oppe der becker strate vn is 20 tzelle hus vn ftad vn de voghedye de dar tohort mit alleme rechte vn mit aller flachten nut vn mit alle deme dat to der voghedie hort. Were ok dat se jemant in disser liftucht hynderen welde dat scolde we vn welden weder fan mit alle vnfer macht dat des nicht en schude vn scullen se ok truwelken verdeghedinghen vn beschermen mit alle erer vorb liftucht to allen tyden wanne ore des nod is vn wanne se dat van os eschede oder eschen lete Vn alle disse vorscreuenen stucke hebbe we ghelouet vn louen in guden 25 truwen vnfer vorb medderen vern fophyen vn to erer truwen hand her Afchwine van faldre dem proueste in der borch to brunfw. her bertolde van reden, her ludeleue van honhorst, her zeghebande van dem berghe, her hinreke kniggen ridderen vin Jordene van plote knapen stede vin vast vin vnbrokelken to holdene. Vin we hertoghe magnus hertoghe magnus hertoghe to brunfw. bekennet openbare dat we hebbet ghelouet vn louet in guden truwen vor vnsen sonen Lodewighe vorb dat he vern sophyen de husurowe is vnses vedderen 30 her wilh hertoghen to brunfw vn to luneb vn to erer truwenhand, hern Afchwine van faldre, hern bertolde van reden, her ludeleue van honhorst, her zeghebande van dem berghe hern hinr kniggen yn pardum ploten de hir vorb fin fcal alle diffe vorfereuene ftucke ftede vaft funder allerleye arghelist vnbrokelken holden vn to ener grotteren betughinghe alle differ vorfcreuenen ftucke fo hebbe hertoghe magnus mit vnfem fonen Lodewighe vnse Ingh to dissem breue ghe henghet Actum et datum anno domini M CCC LV feria sexta 35 proxima post diem beate Lucie virginis.

535. Hersog Wilhelm von Brausschweig und Lüneburg belehnt die Grafen von Wunstorf, von Regenstein, von Werkingerode, von Hohnstein, von Oldenburg und Delmenhorst, von Hoya und die edelen Herren von Plesse, von Werberge, von Dorstadt. — 1366 °).
K.

Ista bona sequencia sunt collata in pheudum vasallis subscriptis ab Illustri principi Wilhelmo Seniori 40 duci Brunswicen et luneborgen Anno dominj Millesimo CCC. LVI. Et est Inicium Registri pheudalis 1),

<sup>\*)</sup> Die Handschrift obiger Lehnsaufzeichnung ist aus dem Ende des 14. oder dem Anfange des 15. Jahrhunderte,

<sup>1)</sup> Dieses Registrum pheudale ist nicht aufgefunden, wohl aber ein anderes, seinem weseutlichen Inhalte nach mit von Hodenberg's Lüneburger Lehnregister der Herzüge Otto und Wilhelm übereinstimmendes, welches in folgender Weise beginnt;

To deme ersten.

De Graueschop to wunstorppe.

de Graueschop van Regensten.

der Graueschop en deel van werningrode.

de Graueschop van hoensten.

de van plesse.

de van werberge de van dorstad etc deinceps jn registro.

de van delmenhorst vnd aldenborg.

de Graueschop van der hoye.

536. Die Rathaherren der Stadt Munder \*) geloben, falls Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, ohne 10 Erben, einen oder mehrere Söhne, zu hinterlassen, stirbt, den Herzog Ludwig von Braunschweig als ihren Herra anzuerkennen, ihm nach demselben Rechte, wie früher dem Herzoge Wilhelm zu gehören und ihm die Stadt offen zu halten. — 1356, den 7. Januar.
K. O.

We Ratman der stat to Mündere be kennet openbare were dat de Edele vorste Her Wilhelm herteghe to Brünsw vnde to Lüneborch vie leue here storue, wan Dat schüd vnde he dod is so scholle we vnde 15 willet vnde de menen borghere to Mündere schollet vnde willet mid ex Jünkheren Lodewighe Hern Magnus sone Des Herteghen to brünsw vor vien Herun hebben vnde ome to be horen mid deme rechte vnde to al so daneme rechte al se vie vore sprokene here here wilhelm an vs vnde an der stat to Mündere hest vnde he vnde sin broder Herteghe Otte vnde ore vader den god gnedich si ghe had hebbed vnde we schüllet vnde willet Junkheren Lodewighe de stat to Mündere to al sineme be houe Träweliken open vnde to güde 20 holden ane ienerleye wedersprake vnde argheisis, al so alse we vseme heren Hern Wylhelme dod vnde ome vnde sineme vor be nounden brodere vnde orenne vadere wante here to dan hebbet. Were auer Dat vseme heren Hern wilhelme erven worden en sone eder mer so scholde desse bref vnde vse louede dod weder vnde nene macht hebben. Dit hebbe we Ratman vor vs vn vor de menen berghere to Mündere mid samender

Collatum a domino duce wilhel. Anno domini M CCC, I.X.

Dit nagefereuene gud hebben desse nabenomeden Manscopp van der herscop to Brunswig vnd luneborg to lehne.

De Greue van oldenborg

De gantzen herfoop to oldenborg vnd delmenhorft,

II. De greuen van der hoyen

Alfodane gut alfe in oren befegelden breuen de fe dar up gegeuen bebbet benomet is.

III. , De Greue van wunfterpe.

Greue van Regentue.

De Greue van werningerode.

De Greue van honften.

De van pleffe.

De van werberge.

De van dorftad, mit dem halrefpringe etc.

Dieses Registrum elbst aber ist, obgleich es die Jahrsahl 1360 an der Spites trigt, weit spites geschrieben. Auf Folio 54. des Registri hat dieselbe Hand, von der das ganse Registrum geschrieben ist, eine Belehnung von Anno domini M CCCC XIII des fondages vor veslenimi eingetragen. Auserdem sind die Worte der Ueberschrift: Collatum a domini des wildel. Anno domini 40 M CCC. LX, die Worte in Nr. I. ved deimenkorft und unter Nr. III. die ganze Aufseichnung von De Grase vom Regengten an bis richzisier au den Worten mit dem Auterfrijenge ein. mit Einschlass des zur Stöts otschende Wortes Greene und der Klammer hister demselben, wenn auch von jener Hand des Jahres 1413, die das ganze Registrum geschrieben hat, herrührend, doch später mit blasserer Dirte und sum Theil mit kleinerer Schrift nachgetragen. Mit Nr. IV. beginnt dann eine Abschrift der in dem Lehnbuche der Hersüge Otto und Wilhelm enthaltenen Belehbungen.

\*) Eine Urkunde ist so verzeichnet: Bischofs Ludwig von Minden Pfandwerschreibung über die den von Rottorf für 25 Mark. Bilbers verpfändete Vogtei und Gericht zu Münder de anno 1329.
37 \*

35

hand en Triwen ghe lovet vn loved deme vorbenomden Jünkheren Lodewighe to Donde vnde valt vnde vn vor broken to Holdende, vnde be tüghet dat mid desseme sulten breue Dar der Stat to Mündere in ghefeghele to Hanghet vnde is ghe schen na Goddes bort Dritteynhündert iar in deme sesvadevisteghessen Jare Des neghesten daghes na Twesten.

### 5 537. Herzog Ernst von Braunschweig der jüngere überlässt wieder der Kirche St. Petri zu Landwehrhagen die F\u00e4hre zu Spiekershausen. — 1356, den 16. Januar. K. O.

Wir Erneft di Junger Heirtzoge to Brunfwich Bekennen von vns vn vnfe eruen Das wer widder gelazen habeu vnfem heren fente Petir to dem Lantgrebenhayn de vere to Spikefhufen dor god. alfo das wer vnd vnfe erben di vorgenanten veir fry vn allir dinge ledich geuen Des gebe wir hir ouer to orkunde dufzen no breif mit vnfem hevmelichen Ingefigele geveftent. Anno domini M ČČČ. LVI in die Marcelli casee.

- heren Wilhelmes des Hertoghen to Brunî vũ to Luneborch denît ghe varen fin vnde we willet eme deuen vũ Helpen vũ viế del der Stote wnftorpe vũ blomenowe open holden vp allefwene wan eme des behôf is ver iar vmme van viêr vrowen daghe to Lichtmiffen de nu negheft to kûm tan to rekemede Minne vũ rechtes Schal he over vs woldich wesen vũ he Schal vs vies rechtes voredeghedinghen wedder allermalken 20 like anderen sinen mannen de tyd vmme Vor vnrechtede vs we vũ en mochte he vs ouer den edder ouder de de dat deden nicht helpen minne edder rochtes vã queme we in veyde vnde worde we he hestallet edder vorbuwed dat Scholde he vs van staden an mid aller macht keren vũ weren vũ bi don helpen vũ worde we des rades dat we vien Del der voresprokenen twiger slote vor setten edder vorkopen wolden dat scholde we vũ willet deme vorbenomeden vorsten ert beden vũ wolde he dat hebben vmme also dan gheld 20 alse vs en ander dar vp don edder dar vore gheuen wolde So scholde we eme vien del der Slote vor setten edder vorkopen vử anders nemende. Alle desse shebe we mid samender hand intruwen ghe loued vũ loued deme Eddelen vorsten heren Wilhelme deme Hertoghen to Bruns vĩ to Limeborch vỏ odne vũ vast vũ v vnvorbroken to holdende vũ bethüghet dat mid desseme breue dar vie Ingheseghele to hanghet de ghe gheuen is tho Wnstorpe na goddes bord Dritteynhunderd iar in deme se vn visteghesten iare des 30 neghetelen sondaghes vor vier vrowen Daghe to Lichtmissen.

# 539. Herzog Magaus von Braunschweig belehnt die Elisabeth, Wittwe des Gebhard von Weferlinge, mit Vogtzins und Pfennigzins zu Mittelsten-Vahlberg zur Leibzucht. — (1356.)

Van der gnade goddes we Magnus etc bekennet etc Dat we beliftuchtet hebben vn beliftuchten in dissem breue vrowen ysselben de husvrowe was her gheuerdes van weuerlinghe dorch bede willen olrekes 25 vn cordes van weuerlinghe mit alle deme voghet týnse vn penning tynse to middelsten valeberghe dat se dar ledich hebben vn van os to lene gat vn we willen disser listucht der seluen vrowen ysselben be kennich Sin vn rechte were wesen wur vn wanne or des nod is In cuius suidenciam etc.

#### Herzog Magnus von Braunschweig entlässt den Heneken von Kissenbrück, Sohn des Brand von Wittmar, aus der Leibeigenschaft. — (1356.)

40 We Magnus etc bekennen etc Dat we heneken van kylfenbruege brandes Sone van witmere latrechtes vii eghendomes dat we an eme hadden hebben vri ledich vii los ghe gheuen vii ghelaten vii vertyen aller anfprake de we oder vnic eruen an eme hebben mochten. In cuius rei teltimonium etc. 541. Herrog Magnus von Braunschweig verkäuft dem Eggeling von Strobeke und dem Brune von Gustidde, Bürgern zu Braunschweig, 22 Hufen auf dem Felde zu Sad-Oleidingen, mit Zins, Vogtei, Pflicht und Dienst, belehnt sie damit unter Vorbehalt des Wiederkaufs und gelobt, dass seine Vogte und Amtleute von den auf dem Gute sitzenden Leuten keine Beede und keinen Dienst fordern sollen. — 1356, den 9. Pebruar.

We Magnns etc bekennet etc Dat we mit vulborde vnfer rechten eruen hebben verkoft vn ghelaten vor feuentich lodeghe mark brunfwikescher wichte vo witte de os al betalet fint vnsen leuen borgheren to bruní. Eggelinghe van ftrobeke vä brune van guftidde vä eren eruen tevn punt gheldes brunfwikefcher penninghe der me ghift to fente wolborghe daghe viue vn to fente Mych daghe viue vn veftehaluen verding gheldes de men ghift to fente nicolaus daghe vo fes vo twintich honre de men ghift to vaftel auende alle 10 iar de we hadden an fes yn twintich houen oppe deme velde to futgledinghe .. Dit gud yn diffes tins hebbe we on ghelaten mit voghedve mit aller nut mit aller plicht vn mit denfte vn mit alle deme dat dar tohort in dorpe vn in velde vn mit alleme rechte also alse we et hebben ghehat. vn hebben on dit selue gud vn tyns ghe leghen vn lenet et on in dissem seluen breue to enem rechten lene vn we willet on des ere rechte ware wefen to allen tyden wur vn wanne on des nod is. We noch vnse voghede noch vnse 15 ammechtlude noch nemant van vnfer weghene en fcullen bede noch nenerleye denst eschen van den luden de oppe deme vorfegheden gude fitten Vortmer welden ok diffe vorfprokene vnfe borghere oder ere eruen dit gud laten dat moghen se don vor alsodane ghelt alse se t hebbet vn weme se dat verkosten deme fculle we oder vnfe eruen alfodane brene dar op gheuen alfo we on ghe gheucn hebbet vn de mit alleme rechte dar an fetten alfe fe et ghehat hebben. Auer doch hebbe we de ghe wande dat we oder vnfe 20 rechten eruen moghen dit vorfprokene gud weder kopen alle iar na diffeme ersten iare wanne we willet we fcullen on auer dat vore weten laten to fente mertens daghe vn fcullet on denne dar na to fente valentinus daghe de negheft to kumt ere ghelt gheuen feuentich mark wichte vo witte vorbenomet in der stad to brund An en orkunde dat disse ding stede vn vnverwandelet bliuen hebbe we on dissen bref ghe ghenen beseghelt mit vnsem Ingheseghi.. Disser ding fint ok tughe, de edele van werberghe gheuert, 25 borch van der affeb vn guntzel van der affeb vnie man. tyle van deme damme. Cord elers vn tyle doring cordes fone doringhes vnse borghere to brunt vn anderer guder lude ghenoch actum et datum etc anno domini M CCC LVI feria tercia ante valentini.

542. Herzog Magnus von Braunschweig verleihet der Sophie, Magd seiner verstorbenen Gemahlinn, auf Lebenszeit jährliche Gelten aus der rothen Mühle, ein kleines Haus in der Burg zu Braunschweig und Zins aus 30 vier Rissern auf der Rüche beim Marstall. — 1368.

We Magnus etc Dat we Saphyen de vnfer eleken hufvrowen der ged gnedich fi. maghet was. hebben ghe gheuen vn gheleghen to ereme liue veer fehepele roggen jarleker ghulde in der roden molen. vn dat lutteke hus. dat bi vnfem houe lid in der borch to Bruni vn veer hus de liggen oppe der hoghe by deni marfulle wat fe der an tynfe gheneten mach. vn hebben ore des to ener bewifinghe diffen bref dar op 35 ghe gheuen — Actum et datum anno domini M CCC LvI.

543. Herzog Magaus von Braunschweig verpfändet seiner früheren Magd, Frau Gesina von Klettingen, sein Haus hinter dem Moshause in der Burg zu Braunschweig. — 1356.
I.

We magnus etc Dat we ver ghefen van Klettinghe de vuie maghet gheweien hadde, hebben ghefat vnie hus dat gheleghen is achter deme mothule in der borch to bruni vor vil lodeghe mark bruni wichte 40 vn witte Dit felue hus moghe we oder vnie rechten eruen van vern ghefen vorb loten aller jar wanne we willet de wile dat fe leuet vor vil lodeghe mark differ vorb wichte vn witte. vn wanne we dat lofen willet dat feulle we ore vore weten laten en vorndel jares. dar na wenne dat vorndel jares erft vnnme komen is fo Senlle we oder vnie rechten eruen ore diffe vorb vil mark weder gheuen. Were auer dat fe Rorue fo moghe we oder vnfe rechten eruen dit felue hus lofen wanne we willet van hinreke van vletmere vor dre Lodeghe mark brun' wichte vn witte des to ener bekantniffe etc actum et datum anno domini M CNT LVI.

544. Herzog Magnus von Braunschweig gelobt, dem Ludolf und Hans von Wenthausen am 29. September zwanzig 515thige Mark zu besahlen oder ihnen bis zur Zahlung das Dorf Bornum bei Königslutter wieder zu überlassen. – 1356. den 19. Marx.

We Magnus etc Dat we oder vnie rechten eruen scullen vñ willen Ludeleue vñ hanse van wenthusen vñ eren rechten eruen gheuen vñ betalen twintiel lodeghe mark bruns wiehte vn witte in der stad to bruns oppe sente Mych dach de nu neghest tokomende is. Weret dat we des nicht en deden is scolde we on 10 dat dorp to bornum dat by Luttere lecht. weder antworden mit alleme rechte alse se dat ghehat hadden. also langhe wente we oder vnie rechten eruen disse vorb twintieh mark al betalet hedden. Weret ok dat se in dissem selven dorpe noch versetenen tyns hedden dene mochten se vd panden liker wis alse se dat dorp inne hedden. In quorum euidenciam etc. actum et datum anno domini M CCC LVI in die beati gregorij pape.

15 545. Herzog Ernst von Brannschweig der jüngere verkäuft dem Hans Meise, Bürger zu Goolar, auf Wiederkanf das ihm von den von der Gowisch eriedigte Dorf Wolfshagen mit dem Patronatrechte über die Kapelle daselbst und mit Anwartschaft auf eine der Tochter des Albrechts von der Gowisch, Conventualinn zu Neuwerk in Goolar, zur Leibznocht verschriebenen Hufe auf dem Felde daselbst. — 1366, den 12. Marz. IX.

We Ernft 1) Junger von der gnade godes to Brunfzwigk hertoge 2) Bekennen vnd Betugen opinbar in 20 duffem breue dat we mit fulborde vnser eruen, hebben vorkofft to Rechtem kope hanse meysen vor 3) richmode fyner huffrowen, Borgern to gofzler vnd oren Rechten eruen, dat dorp to deme wuluefhagen mit aller flachten nud in dorpe in velde an dyken, an holte an wiffchen vnd an weyden, de dar to horen Sunderlichen de lenware, der Cappellen in deme Suluen dorpe, vnd anwardinge eyner houe, vnd 4) dem fuluen velde, dar hern albrechtes dochter von der gowiffehe kloter 5) juncfrowe to deme nigenwerke to gofzler eync lodige margk 25 geldes ane hefft to orem lyue vnd mit allem rechte alse dat benomde dorp, dyke, vnd lenware der Cappellen vnd houe, von der von gowichte 6) is an vns gekomen, vor vefftich lodige margk brunfzwicher witte vnd wichte, de vns al vnd deger find betalt vnd we willen ore Rechten weren fin wore vnd wanne on des Auer duffen willen vnd wande hebben we by on beholden, dat we vnd vnfe eruen dud vorsprokene dorp, den wulueshagen, mit alle dem dat dar to hort, vnd lenware vnd anwardinge der houen alse 30 hijr vorgefor fleyt alle jar vppe Sinte martinus dach mogen weder kopen vor vefftich lodige margk Brunfzwicher witte vnd wichte, vnd welkes jars we duffen wederkop, wolden don, dat scholde we se evn halff jar vor weten laten, vnd na deme haluen jare wanne dat vmme komen were So scholde we eder vnse eruen, vp Sinte martinus dach de jn deme winter kumpt de vorbescr vestieh margk bynnen goszler betalen, ane hinder, were ok dat hanse heysen 7) eder richmode siner hussrowe to jennicher tijd solk nod by were, eder 35 oren eruen dat fe geldes bedochten 8) So mochten fe dat vorben dorp, mit alle deme dat dar to hort, vor or gelt vorkopen eder vorfetten, to fodanem Rechte alse hijr vorgeser fte't vnd weme se dusse vnie breue vn den kop eder fettinge antworden, dem fehulle we vnd vnfe eruen, alle, dingk vnd degedinge holden alfe hiir vorgefer fte't vnd alfo scholden fe vns de auch holden wolden fe auch des vnfe nige breuc hebben de scholde we vnd wolden on geuen ane wedersprake to Orkunde vnd Betuginge dusser vorgeser dingk 40 hebbe we duffen breff geuen 9) vorfegilt 10) mit vnfem Ing. dat is geschevn na godes 11) gebord vnses

Eine andere Abschrift seigt ausser anderen geringen Verschiedenheiten folgende Varianten: 1) Hier ist eingeschoben de.

7) hertoge to Branifen statt to – hertoge. 2) vorn. 9) er statt md. 2) goden/ichen Ctoffer. 9) godenis/ichen. 7) mei/en statt hey/en.
9) bederfften. 9) gegenen. 19) befejild. 11) der statt goden.

heren godes dufend drehundert jar, jn deme fesse vnd vesstigesten jare an Sinte Gregorius daghe des hilgen pawestes.

546. Ritter Hans von Dreinleben verbürgt sich als Ersatzmann des verstorbenen Knappen Hempe von dem Kneeebeck wegen der von den Gebrüdern lange Paridam und Iwan von dem Kneeebeck dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg am 22. September 1344 geschworenen Urfehde. — 1356, den 5 21. Marz.

Ick Her Hans van dreynleue Riddere bekenne vnde do wytlik alle den de delfen bref feet vnde horet Dat Ik hebbe louet vnde loue in truwen mid Samder hant Sulf twyntegheße borghe Dem Erfamen vorften Hertzoghen wylhelme van Brunfŵ vnde to läneborch Synen cruen va Synen Nakomelinghen vn to Erer hant Hern Boldewju van Bodendike vn hern hermenne van Medinghe Ridderen. wernere vn zeghebande 10 van dem Berghe ok Ridderen vn zeghebande van Reden eynem knaphen in de ßede Hempen van dem kaneßbeke knapen hern hempen. Sone des ridderes) deme got ghenedich fy vor langhen Paridam vnde ywan broderen ychtes wanne Paridames Sone van dem kneßbeke vor de Orneyde vn vor de Söne de fe mineme vor benomden herren van läneborch Synen Eruen vnde Nakomelinghen in truwen ghe louet vn ophen heylighen ghe Sworen hebbet vnde vor alle de fücke de fe en in eren ophenen brouen be Seghelet 15 vn be fereuen gheuen hebbet Dat fe en de vaß vnde ßede bolden feollet vauorbroken ane allerleyghe arghe lyft. Weret dat dar yenich brake ane seude vnde Ik dar vnme ghe manet worde bynnen den Negheßen veyr weken na der maninghe alto hant Scal ik in Comen in de Nyghen flat to Läneborch vnde dar nicht vth de brake fy ghandliken vor villet Na mynne eder na rechte To eyner grotteren be tughinge hebbe ik myn yngesighel henghet to dessen breue. De ghe gheuen is Na goddes bort M ČČČ In deme 20 Ses vnde vestleghesten Jare In Sencte Benedictus daghe des abbates.

547. Die Gebrüder Diedrich und Hermann von Gladebeke überlassen dem Herzoge Ernst von Bräunschweig dem jüngeren und seinen Söhnen Otto und Ernst ihre Güter zu Harste mit Ausnahme ihrer verlehnten Güter und ihrer Leute daselbst und versprechen, ihnen das Lehn, bis sie es erwerben, zu gute zu halten. — 1356, den 23. März. K. O. 25

We Dyderik Vnde Herman Brudere von Gladebeke bekennen Openbar In dyffeme Jeghenwordegen Breue, von vniir weghene vnde alle vnier Eruen, weghene, Dat we hebbet gelaten vnde latet mit ghudem willen vnde mit volbord alle vnfer Eruen, vnde alle der, de dar volbord an hebben schüllet, deme dor Lüchteden Vorstin, Vnseme Heren Herthogen Ernste, to Brunsw. Herthogen Albrechtis son, Herthogen Otten ynde Herthogen Ernste sinen sonen, Vnde oren Eruen al vnse ghåd thå Herste, Neghen Höuen, Eyn verdendel 30 des thegeden, an velde, vnde an dorpe, Vnde vnse deyl des Luttigen Thegeden, Vnde de Mûlen, Vnde ander al vnse ghud, in deme suluen dorpe to Herste, in velde, in Holte, in wathere, in wyschen, Vnde in weyde, Vnde mit alle deme rechte, als we dat wente herthu gehat hebbet, ane vnfc Vorlegeyn Ghud vn Lude, de vns gehorent dar fulues, Alfo dat vnfe vorgen Heren, vn ore Eruen, Dat vorgen ghud, Ruweliken, Erfliken, Vnde Vmmermere besitten vn hebben schüllen, ane alle vnse vnde vnser Eruen widdersprake vn hinder, 85 Vnde alle der de an dyffeme vorgen ghude ansprake mochten hebben. Vnde we vn vnse Eruen willet disse vorgen gudes vnir Heren vorbenompt, Vnde orer Eruen rechte were wesen, wanne vn w dycke sy dat von vns eschet, vn on des noyd ist Och so wille we vn vnse Eruen, al dit vorgen ghud, vnsen, vorbenömden heren, Vnde oren Eruen in Levnschen weren beholden on to ghude, Also Lange, wente, vnse vorgen Heren Leynwere irkrigen von den Heren, Dar we dat fulue ghud to Lene von hebbet, Vnde 40 wenne Sy denne dy Leynwere diffes fuluen gudes irkrigen, von den Heren, Dar we Dat von hebbet, So

<sup>1)</sup> Die Worte Hempen von dem - ridderes hat eine andere gleichzeitige Hand geschrieben; an der Stelle derseiben hat anfangs gestanden: hern Paridanes von dem kne/beke des Kidderes.

íchulle we vnde willet vníen vorgeň Heren, vå oren Eruen, Dit vorgeň ghud, mit alleme rechte Ledich vň Lés vp laten, an alle vníe, vnde vníer Eruen widdersprake, vnde hinder, Alle dýsí vorbefehreuen Stácke Loue we Dýderik vň Herman von Gladebeke, vnde vníe Eruen, Vníen vorgeň Heren vň oren Eruen, ganze, vnde stede thůholdende, ane allerleýge argelist, Vnde geuen on des, dissen bref dar vníer 5 beýder Ingesegel an hanget, Des alle vníe Eruen mit vna gebrukit, Gegheuen na Godes gebord Drittenhundert Jar in deme Ses vši Vostigeskin Jare des Midwekens vor mid Vatin.

- 548. Diedrich und Hermann von Gladebeke resigniren dem Bischofe von Hildesheim ihre von ihm zu Lehn rehltenen Güter zu Harste zu Gunsten des Herzogs Ernst von Braunschweig des jüngeren. (1356, den 23. Marz.)
  K. O.
- 10 Here von Hýldenfheým, We Dýderik vnde Herman von Gladebeke, Latet iůk vp, in dýfícme Openen Breue, alfo dan ghůd, alfo we von iù thủ Leýne hebbet Thủ Herfte, Vnde fendet iůk vp, in diffeme Openen Breue, bý Twen Juwen mannen Hanfe vnde Heyfen von Gladebeke, vnsen Vedderen, Vnde hiddet iůk, Dat gý dit sulue ghud antworden, vnseme Heren Herzcogen Ermste, Herzcogen Albrechtis sone, Vnde werme He dat hebben wil, Vnde we Hans vnde Heyse von Gladebeke, bringet iůk Here von Hýldenskyn, dýt 15 vorbenômde ghud vp, von vnser Vedderen weghene, Dýderikes vnde Hermans von Gladebeke, Vnde thủ eýner bewisinge so hebbe we, Dýderik vnde Herman, Hans vň Heyse, von Gladebeke vnse Ingesegele an dissen by gebangen.
- Diedrich und Hermann von Gladebeke resigniren dem Grafen Otto von Everstein ihre von ihm zu Lehn erhaltenen Giter zu Harste zu Gunsten des Herzogs Ernst von Braunschweig des jüngeren. — (1356, de. 0.
   3. Marz.)

Juncher Otte Greue von Enerfleýn, We Dýderik vnde Herman von Gladebeke, Latet iåk vp In differne Openen Breue, alfo dan ghud, alfo we von iủ thủ Leyne hebbet, thủ Herfle, Vnde lendete iủk vp in differne Openen Breue, bỳ Twen Juwen mannen Hanfe vnde Heyfen von Gladebeke vnfen vedderen, Vnde biddet iůk, Dat gý dit fulue gid autworden Vnferne Herzogen Ernfle Herzogen Albrechtis fone vi weme he dat hebben wil. Vnde we Hans vi Heyfe von Gladebeke, bringet iůk Junchere von Euerfleýn dit vorbenômde ghud vp von vnfer Vedderen weghene, Dýderikes vnde Hermans von Gladebeke Vnde thủ eyner bewifinge So hebbe we Dýderik vnde Herman, Hans vn Heyfe von Gladebeke vnfe Inge-fegel an diffen brif gehangen.

550. Die Gebrüder Bodo, Hans und Hempe von dem Knesebeck stellen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig 30 und Lüneburg eine Quitung über 115<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mark löthigen Silbers aus. — 1356, den 19. April. K. O.

Wi bode, hans vnde hempe brodere, ghelieiten van dem knifbek bekennen openbar in define breue vor alle den de en feen edder horen lefen. dat wi ledich vnde los laten vfen heren Hertoghen Wilhelme to Lunenborch festeyndehalue mark vnde hundert lodeghes siluers de he vs feuldich was vnde ghelouet hadden in sineme breue vnde wi dancken em mit vlite dat he vs dat vorbenömde gelt wol beret hest to 35 dancke vnde na willen. To eyner grotheren bethuginghe desser dingh hebbe wi vse ingesegele laten henghen an dessen bris.

Gegheuen na gods bort drutteyn hundert iar in deme ses vsi vestegesten iare des dinsedagies na Palmen.

- 551. Herrog Magnus von Braunschweig verkäuft das Hols in der Holzmark bei Zweidorf. 1356, den 1. Mai.
- 40 Van der gnade goddes etc Dat we heneken rubere. tylen van fidium. Luberte van twedorpe. hinreke van rotne v\u00e4 eren rechten eruen hebbeu verkoft en holt in der holtmarke dat an trid oppe der twedorper merfeln wente an den hoghenkamp v\u00fa van deme hoghenkamp wente oppe dat kobelie velt vade van deme

kobelsen velde wente oppe de kobelsen wische v\(\tilde{n}\) van der kobelschen wische wente oppe dat me\(\tilde{g}\)gerholt vor achte v\(\tilde{n}\) vertich lodeghe mark brun\(\tilde{w}\) witte. V\(\tilde{n}\) disse koltes scullen se to howende bruken van middensomere de nu neghest tokumt vort ouer veer jar v\(\tilde{n}\) des wille we on en recht were wosen bynnen disser v\(\tilde{n}\) w\(\tilde{w}\) v\(\tilde{w}\) wanne on des nod is V\(\tilde{n}\) hobben on des to ener betughinghe dissen bref dar op ghe gheuen anno domini \(\tilde{M}\) CCC LV\(\tilde{1}\) dominica qua cantatur quasi mode geniti.

552. Die edelen Herren Gottschalk, Hermann und Johann von Plesse verpfänden die Hälfte des ihnen von dem Herroge Ernst von Braunschweig dem jüngeren verpfändeten Schlosses Mienover unter Vorbehalt, dasse ihnen geöffnet werde und von demselben dem Herroge kein Schaden gesehehe, mit Gericht und Halsgericht den Rittern Albrecht und Hermann von Brakel. – 1356, den 1. Mai. B.O.

Wy godescalk, Herman vn Johan, Heren the plesse be kennet in dusteme breue van vnser weghen vn 10 vnfer eruen, dat wy mit guder vordaght vn mit gantzer vulbort, alle der, der dat van rechtes weghen wesen sal. hebbet vor sat vn vor settet den halsten de'yl des huses tho nygenouere. Den Strenghen luden. Hern albrachte vnseme leuen Swagere, vn hern hermanne sime brodere Rytteren ghe heten van brackle eren rechten eruen, vû vort mer tho erer truwenhant. Hern Wernhers van brackle, Rytter eres broder vû bertoldes van der affebürch, vor twey hundert mark lodighes filuers gottingescher wichte vn witte mit aller 15 sclachte nut mit aller gulde vii plicht, also alse dar oldinges heft the ghe hort van wonhevt weghen eder van rechte. vn alse et vns de hogheborne vorste, hertoghe Ernest van brunswich de Junghere vu sine eruen vns ghe sat hebbet, in dorpen in velden in holten in wateren in wisschen in weyden vn mit den helsen, vn also dat se den walttins mit den Rottegheden sculen vp nemen. alse dat vnse wente her tho ghe west is. mit ghe richte, vn mit halfzherichte, the richtende, ouer lyf vn ouer gût, the vif Jaren an the rekende na der 20 vt gýft dusses vn nicht eyr. vn wanne dusse vif Jare vmme ghe komen sint so moghe wy vn vnse erueu. en. vñ eren eruen dusse vor benompte twey hundert lodighe mark weder geuen so scolen vns de van brakle eder er eruen weder antworden den halften devi des huses the nyghenouere mit alle deme dat dar tho horet ledich vn los in aller wys. alse wy en dat ghe sat hebbet alse hir vor ge screuen steyt, ane wederîprake vn hinder. vn wanne wy de be talinghe wilt don dat scole wy de van brakle eyn veyrdel Jares 25 vor weten laten. vn scolen en de be talinge don in der stat tho gottinghe mit gottingescher wichte vn witte. alfe dar wontlich is. Wert dat de Hertoghe, eder de van gottinghe, eder des hertoghen lude vygende worden der van brakle. vn de Hertoghe dar en binnen fin sclot wolde losen so scolde wy en er filuer betalen the pleffe eder the Hardenb dat fe eres filuers feker vn wys weren. Wert dat den van brakle eres geldes not dede. also dat se er silver wolden weder hebben binnen dusser tyt, dat scolden se vns vor 30 weten laten eyn veydel Jares vn wanne dat verdel Jares vmme komen were fo fcolde wy en er filuer weder geuen, en dede wy des nicht, weme se danne de van brakle dit vor benompte halfte devi des Huses tho nýgenouere Setten ereme ghe noten deme scolde wý de siluen wýsenheýt don, de wý den van brakle dan hebbet. dat filue feolde vns de Jene weder don alfe fe vns glie dan hebbet. Ouk en fcolet de van brakle noch nevment van erer weghen vygent werden van dem hus tho nygenouere noch feaden don dem 35 vor benomten vnien Heren van brunfwich eder finer eruen. dat filue en feal en ok nicht don de Hertoghe, an nýgenouere vň al dem dat dar tho hort vň wot fe dar hebbet. Vort mer fo feolet vns de van brakle halden de breue de wy hebbet vp nygenouere vn halden vns alle stucke alse wy de halden moten vnseme heren van brunswich vn finen eruen Wert dat vnse vor benompte Here van brunswich eder fine eruen van vns lofen wolden dat hus nygenouere dat feolde wy den van brakle the wetende den, wanne vns de 40 lose glie boden were. vi wanne de be talinge sceghe so scolde wy den van brakle er twe hundert mark filuers the voren af geuen dat fe van vnfer weghen an dem hus the nygenouere hedden ghe hat. Ok feal nýgenouere vníe vň vníer eruen opene íclot fin. tho alle vníen uoden vň de tornlude vň portenere alda filues fcolen vns huldighen van staden an alse den van brakle, vnsen vrunden vn wanne men nyghe Sette hodere des hufes vn mede de foolet dat filne don, vn fcal vns borchurede don in aller wis alfe den van 45 Sudendorf, Urkundenbuch II.

brakle. Vn louet alle duffe vor ge fereuen stucke den van brakle, vn eren eruen, vn tho truwer hant hern Wernhere van brakle erme brodere vn bertolde van der assebürch in güden truwen vader vnsen ingesegelen stede vn vast the haldende. Anno dominj M CCC quinquagessimo sexto octaus pascho.

553. Die Ritter Albrecht und Hermann von Brakel und zu ihrer treuen Hand Ritter Werner von Brakel und 5 Bertold von der Asseburg stellen den edelen Herren Gottschalk, Hermann und Johann von Piesse über die Verpfändung des halben Schlosses Mienover einen Revers aus. — 1386, den 1. Mai. B. O.

We Albrecht vnde Herman Riddere Brodere gheheten van Bracle Bekennet opliken in dissem Breue van vnier vn vnier rechten eruen weghen vn we wernher Ridder van Bracle vn Bertold van der affebûrch dister vorbenompden truwehand Bekennet ok Dat we den Edelen herren Godescalke Hermanne vn Jane 10 herren to Plesse vii oren rechten eruen scullet vii willet weder antworden ledich vii los den halsten del des huses to Nygennouere mit aller slachten nut mit aller gulde vir plicht als se vns dat ghe antwordet hebbet in dorpen in velden in holten in wateren in wiffehen in weyden mit woltinse vn Rottegheden mit allem rechte vn gherichte na dissen neysten tokomenden vist Jaren na der vighist disse breues, vn se vn ore eruen vns vn vnien cruen vn vnier truwenhant vorbenompt gheuen vn betalen twev hundert mark lodighes 15 fulneres Gotingesicher wichte vnde witte in der stat to Gotingen, weret auer Dat de Hertoghe van Brunsw. von deme se dat slot hebbet eder Sine eruen, sine man, stede, vn denre, vnse vigende worden vn de Hertoge fin flot binnen der tild weder lofen wolde fo feolden fe vns vnfe ghelt gheuen vn betalen vp dem hus to Pleffe eder to Hardenberge mit wichte vn witte alse vore screuen steyt vp dat we vnses suluers seker vn wis fin, weret ok dat vns vnfes gheldes benodede alfo dat we vnfe fuluer weder hebben wolden binnen 20 differ tijd dat feolde we on vore weten laten evn verdel Jares vn wanne dat verdel jares vmme komen were fo fcolden fe vns vnfe fuluer weder gheuen endeden fe des nicht weme we denne dit vorbenomde halfte del des huses to Nygennouere setten vnsem ghenoten deme scolden se de suluen wissenhet don de se vns ghe dan hebbet, dat fulue feolden on de Jene weder don als we on ghedan hebbet. Oek en feulle we noch nement van vnfer weghen vygent werden vnfes herren hertogen Ernstes van Brunfw des Jyngeren 25 von deme huse to Nygennouere noch scaden don dat sulue en scal he vns ok an Nygennouere vn an al deme dat dar to hort yn wat we dar hebbet. Vortmer fculle we den herren to pleffe yn oren eruen holden de Breue de fe hebbet vp Nygennouere vnde holden on alle ftucke als fe de holden moton vnfem herren van Brunfw vn Sinen eruen, weret ok dat vnfe vorbenomde herre van Brunfw eder fine eruen von on lofen wolden Dat hus Nygennouere dat feolden fe vns to wetende don, wanne on de lofe gheboden were, 30 vn wanne de betalinge geschege, so seolden se vns vnse twey hundert mark sulueres to vorn aff gheuen dat we van orer weghen an deme hus to Nygennouere hebbet. Ok fcal nygennouere ore vn orer eruen opene flot fin to al oren noden vn de tornlude vnde portenere alda fulues fcolen on huldegen von fladen an vn wanne men nyge hodere des huses sette vn medede de scolden dat sulue don vn scal on Borchvrede don in allerwis alse vns. vn louet alle disse vorgescreuen stucke den herren to plesse vorben 35 vn oren eruen mit samderhant in guden truwen vnder vnsen Ingel stede vn vast to holdende ane argelist, anno domini M CCC quinquagelimo fexto Octaua palche.

Wy Greue Hinrik van Nyenbrochufen. vnde Jünkhere Gherd Sin Sone bekennet vnde betighet Openbare in desseme breue, Dat wy in der Edelen vorsten Hern Wilhelmes Hertoghen to Brunswich vnde to

<sup>\*)</sup> Cfr. von Hodenberg's Hoyer Urkundenbuch, Abtheilung I. pag. 94 Nr. 147 vom selben Tage.

Luneborch vnde Junkheren Lodewighes Hertoghen to Brunswieh. Hertoghen. Magnus Sone, denst vnde in eren Scherm ghe varen fin twe iar van Pinkgsten antorekende, de nv negest kumpt also dat wy scholet vnde willet, en denen mid deme Slote to dem Langwedele, vnde mid deme, dat, wy vormoghet, wan en des van vs to donde, is, de twe iar vmme vnvpfecht in beydenthaluen, inder fuluen wife fehole wy mid en vnde Se mid vs, wanne de twe iar vmme komen fint vord fitten alfo langghe want wy en eder Se vs 6 den denst vp fegghet vnde Se scholet vs to vseme rechte vordeghedingghen lik anderen eren Edelen mannen, de tid vmme de wy in ereme denfte fin, vnde Se scholet rechtes ouer vs weldich wesen de suluen tid ymme de fe ys vordeghedingghen feholet vt deffeme vorbûnde neme wy alle de mid den wy vorbûnden fin, vnde de dar wy van ere weghenc nicht vp don en moghen, vp de wille wy mid deffen breuen vnuorbunden wesen Alle desse vorscreuenen stücke hebbe wy Greue Hinrik to van Nyenbrochusen, 10 vnde Junchere Gherd fin Sone, ghe loued, vnde loued mid Samenderhand in truwen den Edelen vorsten Hern Wilhelme, Hertoghen to Brunfwich vade to Luneborch vade Juncheren Lodewighe Hertoghen to Brunfwich, Hertoghen Magnus Sone to donde gantz vast vnde vnuorbroken to holende vnde betughet dat in desseme breue, Dar vie Inghesegele to hangghet, De ghe gheuen is, na godes bord dritteynhundert iar in deme Sef vnde vistighesten iare, in deme hilghen daghe des hilghen Cruces also id ghe vunden ward. Gedruckt in von Hodenberg's Hoyer Urkundenbuch, Abtheilung VIII, pag. 115 Nr. 164.

555. Ritter Friedrich de Wend und sein Sohn Lutbert stellen dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg eine Quitung über die ihnen von dem Knappen Bodo von Salder ausbezahlten 72 löthigen Mark aus. — 1356, den 25. Mai. K.O.

Here Hertoghe wilhelm van Brunfwich vn Lu Lûneborch we her frederik de went riddere vn Lûtbert 20 fin Sone knape Bekennet an dessem openen breue vor Jv vn vor alle den. de dessen bres feet eder horet lesen. Dat Bode van Saldere knape hest os ghe gheëen. vn bered, van Juwer wegtene. twe vn Seuentich lodeghe mark, de ghi os seuldich weren, vnde des vorbenomden gheldes late wi vn vse erûen Jv ledich vn los., To eyner betughinghe desser dingt. Se hebbe mid willem vse Ingheseghele ghe henghet an dessen bref., Dit is ghe schen na goddes bort. Drutteynhundert Jar in dem Sesse vorbendeme Jare in sinte 25 vrbanus daghe.

556. Conrad Endewath \*) sühnt sich mit dem Rathe und den Bürgern zu Hannover und gelobt ihr Feind nicht zu werden, es sei denn in einem offenbaren Fürstenkriege. — 1356, den 25. Mai. H.O.

Ek Cord endewath bekenne v\(\tilde{n}\) betughe openbare in desseme breyve. Dat ek mek hebbe ghezoned ene releve, \(\tilde{n}\) mit den willen, mid dem Rade to Hono-\(\tilde{a}\) uere, \(\tilde{n}\) mit den ghe mene borgheren dar \(\tilde{n}\) timen willen don \(\tilde{n}\) laten willen, mid dem Rade to Hono-\(\tilde{a}\) uere, \(\tilde{n}\) mit den ghe mene borgheren dar \(\tilde{n}\) timet aller leye seelinghe, de ek mit \(\tilde{n}\) gob hat hebbe, also dat ek oder Jement van miner weghene, ore ergheste nummer mer weten oder weruen seal, alle de wile dat ek leue, vnde ore vyand nicht mer werden en seal, id en were in eynem openbaren vorsten orleghe, Desse beferenenen z\(\tilde{n}\) he bebe deme Rade to Honouere antr\(\tilde{n}\) en ghe louet, vnde loue in desseme beveus seal, \(\tilde{n}\) wirbselekel kon holden. Vnde we Dideric Hennigh v\(\tilde{n}\) oftere brodere glecheten kreuete, be kennet in dessen breue vnder vsen inghestogelen. Dat we ouer desse zon mit Endewatte vsen ome ghe wesen hebbet v\(\tilde{n}\) we willet v\(\tilde{n}\) ivolet de mit ome vmbrekeleken holden. Vortmer we herman Seldenbuth Johan van rintelen, lehmich van \(\tilde{n}\) of v\(\tilde{n}\), of volet de mit ome vmbrekeleken holden. Vortmer we herman Seldenbuth Johan van rintelen, lehmich van \(\tilde{n}\) of v\(\tilde{n}\), of volet we desse vorbenomden zone twisshen deme Rade to Honouere, v\(\tilde{n}\) Endewatte, v\(\tilde{n}\) in omen ghe deghedinghet hebbet. Des to ener mereren \(\tilde{n}\) betüghinghe so hebbe we vse ingheseghed hengt to desse bord Dr\(\tilde{n}\) Dr\(\tilde{n}\) to mene selden beven. V\(\tilde{n}\) is ghe schen na godes bord Dr\(\tilde{n}\) trittenhamed daghe.

<sup>\*)</sup> Die Umschrift seines Siegels heisst: S. (Con)r. de (H)elperde (Helperdingen\*). In den Siegeln der Gebrüder Kreuete ist ein Krebs.

- 557. Die Ritter Hermann von Hardenberg und Johann von Grone und der Knappe Heinrich von Bertolderodde leisten dem Herzoge Ernst von Braunschweig dem jüngeren Bürgschaft für die Gebrüder Diedrich und Hermann von Gladebeke wegen der von denselben (am 23. März) übernommenen Verpflichtung. - 1356. den 12. Juni. K. 0.
- 5 'Ek her herman von Hardenberge Riddere bekenne in duffem oppenen breite dat ek hebbe gelouet mit hern Jane von grone Riddere vn mit hinrike von bertolderodde knechte mit samenderhant dem hogebornen vorsten myme genedigen heren hertogen Ernste dem Jungheren hertogen to Brunswich hertogen Albrechtes sone vñ sinen eruen vor alle de stueke de diderik vñ herman brodere von gladebeke mynem vorgenanten heren van brunfwich v\u00e4 finen eruen geredet v\u00e4 gelouet hebbet alfo als de breiue vt wifet de 10 fe ome gegeuen hebbet were dat dar ynich inual inuelle vn nicht geholden ene wrde also als de vorbenomeden von gladebeke myme heren vorbreiuet hebbet vn ek dar vm gemanet wrde na der maningbe bynnen eynem mande feolde ek inriden in de ftat to gothinghen vi halden dar eyn inleger nicht von dennen de broke ene wrde wederdan na vronfcap eder na rechte eder ek en dede dat mit mynes vorgenanten heren van brunfwich vn finer eruen willen, des to orkunde heb ek dussen breif besegelt mit 15 mynem Inghefegele, de gegeuen is na godes bort drutteynhundert Jar dar na in dem fes vnde veftigeften Jare in dem heilgen dage to Pinkesten.

Ek her Johan van Grone Riddere bekenne in dussem oppenen breine dat ek hebbe gelouet mit hern hermanne von Hardenberge vo mit hinrike van bertolderodde mit famender hant dem hoghebornen vorsten 20 myme ghenedighen herren Ernste dem Jungheren, hertogen to Brunswich hertogen Albrechtes sone vn sinen eruen, vor alle de stucke de diderik vn herman brodere von gladebeke minem vorgenanten heren van Brunfwich geredet vn gelouet hebbet also als de breue vt wifet de se ome gegeuen hebbet. were dat dar Inich inual inuelle vn nicht geholden ene wirde also als de vorbenomeden von gladebeke myme heren vorbreiuet hebben vnd ek dar vm gemanet wrde na der maninghe bynnen eynem mande scolde ek in 25 riden in de stat to gothinghen vii halden dar eyn Inleger nicht von dennen de broke ene werde wederdan na vrontscap eder na rechte eder ek en dede dat mit mynes vorgenanten heren van Brunswich vii siner eruen willen. des to orkunde heb ek dussen breif besegelt mit myme Inghesegele gegeuen na goddes bort druttevnhundert dar na in dem ses vn vestigesten Jare in dem hilegen dage to pinkesten.

K. 0.

- Ek hinrich van bertolderodde bekenne in dissem oppenen breiue dat ek hebbe gelouet mit hern hermanne von Hardenberge vn mit hern Jane von grone mit famenderhant dem hogebornen vorsten myme genedigen heren hertogen Ernste dem Jungheren hertogen to Brunswich hertogen Albrechtes sone vn sinen eruen vor alle de stucke de diderik vn herman brodere van gladebeke mynem vorgenanten heren van Brunfwich geredet vn gelouet hebbet also als de breiue vt wifet de se ome gegeuen hebbet were dat dar 35 ynich inual inuelle vn nicht geholden ene wrde also als de vorbenomeden von gladebeke myme heren vorbreiuet hebben vn ek dar im gemanet wrde na der maninghe bynnen eynem mande feolde ek in riden in de ftat to gothinghen vnde halden dar evn Inleger nicht von dennen de broke ene wirde wederdan na vronfcap eder na rechte eder ek en dede dat mit mynes vorgenanten heren van Brunfwich vn finer eruen willen des to orkunde heb ek dussen breif besegelt mit mynem Inghesegele, de gegeuen na goddes bort 40 druttevnhundert Jar dar na in dem fef vn veftigesten Jare in dem hilegen dage to Pinkesten.
  - 558. Probst Heinrich, Priorinn Gertrud und der Convent zu Lune geloben, in den Hausern, Höfen und Hausstellen, welche Heinrich Viskule und der Bath der Stadt Lüneburg ihnen verkauft und letzterer von Weichbilds-Becht und Pflicht befreiet hat, nicht zum Nachtheile der Innungen und Aemter der Stadt Handel zu treiben, anerkennen die Verpflichtung der Miethsleute in denselben zu Stadtrecht, falls sie nach Stadtrecht sich nähren wollen, versprechen, ihre Salzmagagine nicht zu vermiethen noch zu verlehnen, und

bedingen sich Freiheit von Stadtrecht für die auf den angekauften Grundstücken zu errichtenden Gebäude, so lange sie dieselben nicht vermiethen. — 1366, den 12. Juli.

We hinrik Prouest. Drude priorend, vnde dhe gantze conuent, des goddefhuses to Lune, bekenned in dessem openbaren breue, dat dhe Eerliken heren, dhe Ratmanne, der stad to Luneborgh, hebbet vs ghegheuen van gnaden, vnde mid gudeme willen, dat we, vn vie nacomelinghe, vn dhe vie, der huie, houe, 5 vn worde, vn al des dat dar to hoord, dhe we van hern hevnen vifeulen, vn fynen eruen, vn dar to van dhen Ratmannen, der stad to Luneb koft hebbet, schollen vit moghen bruken, vor vs. vnde vse goddeshus. ane wichelde recht, vnde plight, ewighliken vn iummermer. Sunder we scholled dar van gheuen deme goddefhuse to dem schermbeke, dhen worttinz alle iarlikes, dat sund 1) neghen penninghe Luneborgher. Vor deffe gnade willekore we wedder vor vs. vnde vor vse nacomelinghe, vn scholled, vnde willed, ewighliken 10 hoolden, desse nabeschreuenen stucke, also dat we, vnde dhe vse, vnde nemand van vser weghene, scholled dar nicht ane verzellen, nogh vercopen, dat ieghen dher stad recht fy. vnde der jnninghe, der ammette to Luneborgh. Were dat also, dat we dar in setten enen borgher edder mer, edder enen, dhe sik neren wolde stad rechtes, dhe scholde vor sik vn vor syn gud, in deme suluen erue, to stad rechte plightigh wesen We, vnde vse nacômelinghe. scholled. dhe olden zoltrům. vnde icht we nye zoltrvm buwen leten. nemande 15 verhyren, edder verlenen, dat men dar zolt anghete, funder we, vn vfe nacomelinghe, vnde dhe vfe, feholled vn moghed bruken der zoltrym, old vn nýe, vnde dar zolt angheten to vses goddeshuses nyd. Weret ok. dat we andere nye buwe, dar buweden vp dhe ftede, dher fuluen hvs. dhe we nv koft hebben, dher feholle we, vn vfe nacomelinghe, vor vs. vnde vfe, to vfes goddefhufes nvd vryeliken bruken, vnde feholden to neme fad rechte plightigh wefen. Sunder verhurede we dhe ok anderen luden. edder borgheren, dhe 20 scholden, vor fik. vnde vor ere gud to stad rechte plightigh wesen, in dhen suluen buwen, vnde husen, vnde dat feholde vs. vnde vsen nacomelinghen, neen fehade wesen in vser vrygheyd, also bijr voreschreuen is. To grotterer betughniffe des. dat we, vnde vie nacomelinghe, al desse stucke schollen truweliken holden, so hebbe Proueft, vn Conuent vorebenomed, vse Ingheseghele eendrachtliken, vnde witliken to dessem breue henghed. Na goddes boord Dritteynhundert Jar In deme fes vn veftegheften iare. In funte Margreten 25 daghe. dher hilghen Juncvrowen.

559. Lippold von Mandelaloh erklärt, dass er seinen Antheil an dem Gogerichte zu Mandelaloh seinem Vetter Ulrich von Mandelaloh früher als seinem Oheime, Johann von Sutholte, Drosten zu Vechte, bierlassen hat, und dass letztarer gegen den Herzog Wilhelm von Brannsehweig und Lineburg keinen Anlass zur Klage wegen des Gogerichtes bezitzt, erbietet sich auch, dies auf Tagfahrten zu bezeugen. — 1356, den 15. Juli. K. O. 30

Ek lippolt van Mandello intetéwanne hern lippoldes Sone des Ridders be kenne Openbare dat ieh ofrike van Mandello mineme vedderen hebbe ghelaten vii befeghelt min del des gorichtes to Mandello er der tid dat ieh iohanne van futbolte mineme Ome deme droften van der vechte dat gorichte befeghelt vii ghelaten hebbe, Ok en darf de drofte van der vechte minen heren van luneborch van des gorichtes weghene nieht feuldeghen were auer dat he one jo van des gorichtes weghene feuldeghen wolde So wolde So ich gherme daghe holden vii wolde alle deffer futuke bekant wefen also alse Se hir vore befereuen flad, Vii to eyner betughinghe alle deffer vore screuenen stucke So hebbe ieh desse brif mineme Ingheseghele beseghelt, vii is ghe schen na goddes bot Drutteynhundirt Jar in deme Ses vii visteghesten Jare in aller apostole daghe.

560. Die Grafen Adolf und Simon von Schauenburg geleben, dass ihr Bruder Gerhard, Administrator des Stiftes 40 Verden, die Demherren zu Verden in allen wetlitiehen Angelegenheiten bei ihrem Rechte lassen und sie in ihrem Guten zieht hiedern, auch die Burger zu Verden bei ihrem Rechte lassen soll, und verpflichten sich,

Das Copiar XVI. liest: 1) fint.

falls er dagegen handelt, Tagfahrten zum Zweck gutlicher Vermittlung oder rechtlicher Erledigung der Angelegenheit zu halten, sobald sie Hersog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg dazu auffordert. — 1356, den 30. Juli.

Van goddes gnaden we Jünchere Alf greue to Schowenborch vũ Sýmon brodere bekenned openhare 5 dat we dat Schikken vũ vor moghen Schüllet vũ willet dat vốc broder Jünchere Gherd en vor münder des fitichtes to Verden Schal de Domheren to vorden in allen werlikken Saken by rechte laten vũ en Schal fe in ereme gude mid nichte hinderen noch hinderen laten. Ok Scal he de borghere van Verden by rechte laten vũ nicht vor vurechten worden Se auer lir enhouen vor vurechtet edder ghe hindered van viene brodere Juncheren Gherde edder den Sinen So fcholle we vũ willet dar vinne wan vie leue. Om her 10 wilhelm Herteghe to Brunf vũ to Lünchorch dat van vs efchen let binnen den negheften Dren weken na der efchinghe leghelike daghe holden vũ dat Schieken dat dat vurecht vu de hinderniffe wedder dan werde in Minne edder mid rechte ane ienerhande vore toch. Deffe vorbenomeden flücke hebbe we ghe loued vũ loued mid Samender hand intruven vieme leuen Ome heren wilhelme Herteghen to Brunf vũ to Lunchorch to donde flede vũ vaft vũ vuvorbroken to holdende vũ de be thighet dat mid deffeme breue dar vie 15 Ingheleghele to hanghet. Vude is ghe Schen na goddes Bord Dritteyhunderd iar in deme fes vũ viftegheften iaro des negheften Somauendes vor Sinte Peters Daghe ad vincula.

561. Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ernennt für den Fall, dass er, ohne rechte Erben, einen oder mehrere Sohne, zu hinterlassen, stirbt, den Aschwin von Salder, Probst zu St. Blasius in der Burg zu Braunschweig, vier Ritter, einen Knappen, den Meister Diedrich von Dalenburg (Küster zu Bardowiek), seinen Küchenmeister Diedrich Schlette, aus jeder der beiden Städte Lüneburg und Hannover zwei Raths-20 herren und Bürger und einen Rathsherrn der Stadt Uelsen zu Räthen des Herzogs Ludwig, damit derselbe bis zu seinem dreissigsten Lebensjahre in allen wichtigen Regierungsangelegenheiten nach ihrem einstimmigen Rathe oder nach dem Rathe der Mehrzahl handele. Er behält sich das Recht vor. dies Raths-Collegium bei Todesfällen durch Ernennungen zu ergänzen, auch die Zahl der Mitglieder zu vermehren, ermächtigt 25 das Collegium, nach seinem Tode statt seiner an die Stelle verstorbener Mitglieder aus Rittern, Knappen und Bürgern, je nachdem in einem dieser Stände des Collegii eine Vacanz eingetreten ist, neue Mitglieder zu wählen, verpflichtet die einzelnen, nicht aus ihrem Amte zu scheiden, sich gleich bei seinem Tode nach Hofe zu begeben und ihr Amt anzutreten, seinen Vetter Ludwig aber, sie ihres Amtes nicht zu entsetzen, bestimmt, dass das Raths-Collegium, falls er und Ludwig, ohne Söhne zu hinterlassen, sterben, einen Bruder 30 des Letzteren wähle, den das Collegium und alle Unterthanen der Herrschaft Braunschweig und Lüneburg, nachdem derselbe den Mannen und Landen dasselbe Gelöbniss und dem Raths-Collegio denselben Eid, wie Herzog Ludwig, geschworen haben wird, als ihren Herrn anerkennen sollen, und behält sich das Recht vor, die Einsetzung des Baths-Collegii und alle obigen Bestimmungen, welche, falls er einen oder mehrere Söhne hinterlässt, ohnehin nichtig sein sollen, jeder Zeit zu widerrufen. - 1356, den 1. August.

35 Van godefgnaden wy wilhelm bertoge to brunfzw rade Luneborg bekennet openbar in dessem breue dat we her Asschwie van Saldere den Prouest to sinte Blasius in der Borch to Brunfzw her Bertolde van Reden hern ludelue van honborst hern Segebande van dem Berghe hern hin kniggen Riddere Pardamme ploten knecht Mester didrieke van dalenborch diderieke stetten vien kokenmestere hern Johanne Beuen hern hardwige van der Sulten den elderen, borgere vnde Radmanne to luneborg Olden olricke lusken Johanne 40 van dem Stenhnie Borgere vnd Radmanne to honouere Johanne uelehaueren enen Radman to vlizen hebhet gekoren vnd dar to sat vnd willet dat van on hebben were dat vir to kort wurde also dat we nene rechten eruen en bedden enne cehten Sone eddir mer So schullet se na vieme dode in des Eddeln vorsten Junchern lodewiges hertogen Magnus Sone van Brunfzw rade wesen vnd meget vnd sen en schulet dat noch dor led fo noch dor leit noch vruethen laten vnd wat se eme raden dat schullet se eme to gude vnd hemeliken

holden wu eme dat allir nutteft is vnd he Junchere lodewich vie feddere en fehal na vieme dode nicht don vnde handeln laten eddir enden dar der herscup to Brunszw vnd luneborg macht ane is ane oren endrechtliken Rad vnd vulbord also lange dat he drittich jar old is Also beschedeliken ifft se eme endrechtliken reden, vade weren fe nicht endrechtich in dem radende wat den de merere deil vader on by eren eiden endrechtliken reden na dem rade scholde he don ifft se nicht endrechtich en wurden, fo schullet 5 auer eme endrechtliken raden ifft fe vmmer kunnen vnd mogen vnde ftoruc erer welk er den we dod weren So schulle wy vnd willet enen anderen setten in des stede de dar dot were Ok moge wy de wile wy leuct Junchern lodewige viem fedderen enen Radgheuen eddir mer wu vele wy willet to on fetten de ome lik on raden vnde don alfe hir vorgefer is. Were auer dat erer welk florue dar na wan wy dot weren So schullet se enen anderen kesen vnd setten in des doden stede de mit on in des Junchern lodewiges Rade 10 nutte were enen Riddere edir knecht edir Borgere dar na de were de gestoruen were vnd dede van vns edir van on alse hir uorgescr is to on eddir in enes doden stede sat wurde de scholde in sinem sunderken brene louen vnde to den hilgen sweren alle de stucke de se geloned vnde to den hilgen gesworen hebbet Ok en schullet se eddir erer iemmand vseme schderen Junchern lodewige dessen Rad nicht upp seggen eddir fick uth fineme Rade fpreken eddir eme weigeren dat beste to radende alle de wile dat he nicht 15 drittich jar old en is vndo Juncher lodewich vie feddere fchal fe by rechte laten ifft id upp ene kumpt vnde fe eddir erer iemmande uth finem Rade nicht wifen eddir fpreken eddir fetten vnde nenen Rad kefen eddir fetten eddir fick fetten laten ane eren endrechtliken Rad vnde vulbord eir he drittich jar old is vnde ftorue wy erft also dat wy nene rechte eruen en hedden enen echten Sone eddir mer ynde Junchere lodewich dar na also dat he ok nenen echten Sone en hedde So scholden de vorbenompden Radgeuen eddir 20 de to on eddir na erem dode in ere stede fett wurden alse bir uorscreuen is, kesen siner Brodere enen hertogen Magnus Sone van Brunfzw den scholden se vnde andere vse Man vnde de lande, de hersenp to Brunfzw vnde luneborg vor enen rechten heren holden vnd hebben vnd he fcholde to uoren den vfen landen vnde vien Mannen vorbreuen vnd on den ratgheuen louen vnd to den hilgen iweren alle dat vie feddere Junchere lodewich vsen Mannen vnde vsen landen vorbreued vnde den Radgeuon geloued vnde 25 gefworen hefft, dat fulue fehullet de Radgeuen ome weddir don in fines Broders ftede Junchern lodewiges, Wurde auer vs en echte Sone eddir mer So schullet desser rathgeuen louede vnd ere ede, de in eren breuen de se dar upp geuen hebbet bescreuen sin vn desse sate vnde ere bund dot wesen vnd we moget deffen kore vnd deffe fate vnd don vorbund wandeln vermeren mynnern aff don vnd doden vnd deffe Ratgheuen vnd erer iewelken ores louedes vnd erer ede de fe vfem fedderen Junchern lodewige dan hebbet 30 loef laten wan wy willet de wile wy leued Vortmer ftoruc wy alfo dat wy nenen echten Sone en hedden So schullet desse Ratgeuen wan on dat to wettende wert altho hand to samende komen dar dat legher mit der koft licht, vnde Junchern lodewige viem fedderen den van staden an raden vnd truwelken by eme don fo fe yurdirft mogen To ener betuginge dat wy vie vorbenompden truwen man ynde vie denere ynd vie borgere gekoren vnd vieme fedderen Junckheren lodewige to rathgeuen fat hebben vnd dat van on hebben 35 welden vnd fo gemechtiged hebbet vnd alle desse vorben stucke godan vnde handelt hebbet mit gudeme willen vnd mit wol beradeneme mode alse hir uorscreuen is hebbe we on desse openen breue geuen mit vieme Ing besegeld dar se alle desse stucke openbare mede bewisen schullen vnd mogen wanne vnd wur des nod is. vnd is gefchen to Tzelle. Na godefbord dritteinhundert Jar in deme Seffyndevefftigeften Jare in finte Peters dage des hilgen Apostels alse he in den benden sat vnd geuangen was.

562. Aschwin von Salder, Probst zu St. Elasius in der Burg zu Braunschweig, die Ritter Bertold von Reden, Ludolf von Honhorst, Segeband von dem Serge und Heinrich Knigge, Knappe Paridam Plote, Meister Diedrich von Dalenburg (Küster zu Bardowick), Küchenmeister Diedrich Schlette und die Rathsheren Johann Beve und Hartwig von der Sülten zu Lünehurg, Ulrich Lutseke und Johann von dem Steinhus zu Hannover und Johann Volehavere zu Uelsen leisten den Eid, als Räthe des von dem Herzoge Wilhelm 45

von Braunschweig und Lüneburg zu seinem Nachfolger ernannten Herzogs Ludwig von Braunschweig. — 1356, den 4. August.

Wy her Afwin van Salder prouest to sunte Blasius in der borch to Brunsw her Bertold van Reden her Ludolf van honhorst her Segeband van dem Berge her hinrik knighe Riddere pardam plote knecht Mester 5 diderik van dalemborch diderik Slette kokemcîter her Johan Bene her hartwich van der Sulten de eldere Olde Olrik lufzcke Johan van deme fleynhufe Borgere vñ ratmanne to luneborg vñ to honouere Johan velehauwere eyn Ratman to vlîzen Bekennet openbar dat de Edele furste her wilhelm hertoge to Brunsw vn to luneborg vnfe lene here heft vns gekoren vnde dar to fat, were dat finer to kort worde, also dat he neynen echten Son en hedde des god nicht en wille So scholle wy vñ willet na fineme dode jndes edelen 10 fursten Jnncheren lodewiges hertogen Magnus Sone van Brunsw Rade wesen vn ome na witte vn na finnen truwelken raden alse vnsem rechten heren dat beste dat we kunnen vn mogen vn wy en willet dat noch dorch lef noch dorch led noch dorch vruchten laten, vnde wat wy ome raden dat wil wy ome to gude vn hemelyk holden wu ome dat aller nuttest is vnde he en schal na vnses vorbenomden heren dode hertogen wilhelm nicht den bandelen laten eder enden dar der herschop to brunfw vn to luneborg macht ane fij 15 ane vnfen endrechtigen rad vn vulbord, also lange wenne he drittich jar old iff Also beschedelken ift wy ome endrechtliken reden vn were wy nicht eyndrechtich jndeme rade, wat denne de merer del vnder vns by eren eden eyndrechtliken reden, na deme rade scholde he don, ift wy nicht eyndrechtich worden, wy schullet auer vn willet ome eyndrechtig raden ift we jummer kunnen vn mogen Storue vnser welk eer vnfe leue here her wilhelm dot were So fchal he vnfe here her wilhelm eynen anderen fetten indes 20 ftede de dar dot were Ok mach he de wile he leuet Juncheren lodewige vorbeñ eynen radgeuen edder mer wu vele he wel jndesser suluen wise to vns setten de ome lik vns rade vn don, alse hyr vorbesproken if, Were auer dat vnfer welk ftorue dar na wenne vnfe here her wilhelm dot were So fchulle wy vn willet eynen anderen kefen vn fetten indes doden stede, de mit vns indes Juncheren lodewiges rade nutte fy, evnen riddere eder knecht eder borgere dar na de were de gestoruen were vnde dede van vnsem 25 heren her wilhelme eder van vns also hyr vorgesproken if to vs eder in eynes doden stede set worde, de scholde in sineme sunderliken breue lonen vn to den hilgen sweren alle de stucke, de we in desseme breue geloued, vnde to den hilgen gesworen hebbed, Ok en scholle we edir vsir jemend vnde enwillet Juncheren Lodewige dessen Rad nicht vppe segghen, Edir vs vt sineme rade spreken, edder eine weygern, dat beste to radende Alde wile dat he nicht drittich jar olt en iff Vnd Juncher lodewigh schal vsz by rechte laten, 30 vnde myd nichte vorvnrechten ifft id vpp ene kumpt, vnde vs edir vfir jemende vt fineme rade nicht wifen eddir fpreken, edir fetten, vnde neinen radgeuen kefen eddir fetten edir fik fetten eddir kefen laten ane vfen Råd vnde vie vulbord eir he dryttich jar old if, vnde storue vie here her wilhelm erst Also dat he nenen echten Sone en hedde, vnde Junchere lodewich dar na alfo dat he ok nenen echten fone en hedde, So scholde we, vnde dc. de to vs, edder na vsem dode in vse stede seth worden Alse hire vorescreuen is kesen 35 finer Brodere eynen Hertogen Magnus Sone den scholde we vnde andere vses heren manne hertogen wilhelms vnd fine land, de herschop to Brunswig vnde to luneborg vor enen rechten heren holden, scholde to voren den landen vnde den mannen vor breuen vnde viz louen vnde to den hilgen sweren Alle dat Junchere lodewich den mannen vnd den voresprokenen landen vor breuet vnde vss geloued vnd gesworen heft, dat fulue scholde we vnde willet eme weddir don in fines broderes Junchern lodewiges stede, Worden 40 aner vieme leuen heren hern wilhelme eyn echte Sone eddir meir fo fehal vie louede vnde vie ede, de in desseme breue bescreuen fin vnde desse Bund dot wesen, vnde vse here hertoge wilhelm mach dussen kore vnde deffe fate, vnde deffen bund wandelen, vor Meren Mynneren afden vnde doden, vnde vs vfes louedes vnde viir ede de hir bescreuen sin los laten, wen he wel de wile he leued. Desse stucke dar we to koren vn to gefat fin, vnde alle de vorben flucke de hebbe we her Afchwin van Saldere her Bertolt van Reden 45 her Ludeleff van Honhorft, her Segebant van deme berge, her hinrick knygge Pardam plote Mester diderick van dalenborg, dyderick Slette de kokemester her Johan Beue her hartwich van der Sulten, Olrick Lutzeke

vnde Johan vamme fteynhus, vnde Johan velehauere wilebordet vnde an named vnd hebhet geloued vnde to den hilgen fworen, vil loued vnde fweret to den hilgen deme voresprokenen Junchern lodewige Aldeffe flucke vnde der flucke jowelkes to donde vnd truwcliken vnd vaft to holdende ane jenigerleye broke na vies heren hern wilhelmes dode, ift he eir Junchern Lodewige storue Alfo dat he nenen echten Sone en hedde vnde alfo alfe hir noreicreuen is Vortmer storue vie here hertoge wilhelme alfo dat he nenen echten fone en hedde, So cholle we wenne ve dat erft to wettende werd, altohand tofanende komen dar dat legher mid der kost were vnde Junchern lodewige denne van staden an Raden, vnde truweliken by eme don So we vorderst moghen des vorplichte wy us hy vien vorhen eden vnd loneden. Were auer vier welk huten landes, edder deme echte nod an leghe, de feholde desse flucke don vnde holden wanne he to lande qweme, Edder wenne de echte nod aue were. To ener betuchnisse desse die sligen hebe we alle vie 10 Ingesegele to desseme heue henghet Vnde is gescheyn zeu Tzelle Na godesbort dryttsynhundert jar in deme Set vnde visseerden niere des nezesten donfredares vor Sunte laurencius daze des hilzen Mertelers.

## 563. Die Gebrüder Gebhard und Barchard von Werberge begeben sich mit ihrem Schlosse Warberg auf drei Jahre in den Dienst des Herrogs Wilhelm von Braunsehweig und Lüneburg gegen jeden mit Ausnahme ihres Herrn, des Herrogs Magnus von Braunsehweig. — 1305, den 9. August. K. O. 15

We Juncheren Gheuerd vn Borchard brodere van Werberghen bekenned openbare dat we Sin ghe varen in des eddelen vorsten denst hern wilhelmes des Herteghen to Brunswik vn to Luneborch mid vseme Slote werberghen to dren iaren van Paschen de nv neghest to komet an to rekenende vn we willet eme truweliken denen vn hehulpe wesen mid deme Slote vp alleswene ane vp vsen heren hern Magnuse den elderen Herteghen to brunfwik vn he Schal vs to vseme rechte vordeghedinghen wedder alles wene ane 20 wedder vien vorbenomeden heren Herteghen magnuse lik anderen sinen mannen vn dat slot werberghen Schal eme open wesen to allen tyden to sinen noden vn to Sineme be houe de tyd ymme vn were dat he van deme Slote werherghen orleghen wolde vn finen ammechtman dar vp Sende de Scholde van Siner weghene de koft stan vppe deme Slote de wile dat orlech warede vn de ammechtman Scholde vs vn de vfe vppe deme Slote vn dar ane vor vnvoghe vn vor fcaden be waren vn he Scholde vs gheuen vrede 25 gůt dat orlech vt vor víc vorwerk vn víc ploch werk vn vor dat dorp werberghen vn en dorp vredegůdes dar to also be Schedeliken ift de vyende gût hebbet dar me vredegût af gheuen moghe vn worde vse Slot werberghen vorloren in des Herteghen van L(uneborch den)ste (wanne) he sinen ammechtman vñ de sine dar vppe hedde vn dar af orleghede dat Scholde he vs ghelden alfe twen vfen vrunden vn twen finen mannen duchte redelik wefen Worde ok vie Slot werberghen van finer weghene edder van vier weghene 30 va(n den) dar he vs nenes rechtes edder Minne ouer helpen mochte bestallet edder vor buwet dat Scholde he vs mid aller macht redden vn dat buw b(v) don helpen Minne vn rechtes Schal he ouer vs woldich wesen de wile we in Sineme denste Sin vn we willet vn Schollet dat he waren dat eme vn den Sinen van deme slote edder dar to nen Schade en Sche Desse vorescreuenen stucke hebbe we ghe loued vn loued mid Samender hand intruwen deme eddelen vorsten hern Wilhelme Herteghen to Brunswik vn to Luneborch 25 to donde vn vaft vn vnvorbroken to holdende Vnde be thughet dat mid desseme breue dar vse Ingheseghele to hanghet De is ghe gheuen na goddes bord dritteynhunderd iar in deme fes vn viftegheften iare in deme hilghen auende Sunte Laurencius des hilghen Merteleres.

## 564. Heinrich von Veitheim begiebt sich mit seinen Schlössern Harbeke und Destedt auf drei Jahre in den Dienst des Herrogs Withelm von Braunschweig und Lüneburg gegen jeden mit Ausnahme seines Herrn, 40 des Herrogs Magnus von Braunschweig. — 1356, den 9. August. X. O.

Ek Henrie van Velthem. be kenne openbare. Dat ek byn gbe varen in des Eddelen vörften denft hern wilhelmes des Hertoghen. to Brunfŵ. vnde to. Luneborch. mid mynen Sloten twen. Hertbeke. vfi. Deftide. to Dren Jaren. van Pafchen. de nv negheft to komet an to rekenende vnde ek wille eme trueliken denen. vfi Sakandert, Urkandenbach II.

be hulpen wesen mid den Sloten vppe alleswene ane vppe (mynen heren) hern Magnuse den Elderen. Hertoghen to Brunfw. vn he feal mek to mynem Rechte vor deghedingen (wedder) allefwene, ane wedder mynen vore be nomden heren. Herteghen. Magnufe. lik anderen finen mannen. vnde de Slot. Hertbeke vnde. Destide. scolet eme open wesen to allen tyden to sinen noden vnde to sinem behoue de tyd vmme. 5 vade were dat he van den Sloten, Hertbeke. vã. Destide, orleghen wolde vã fine Ammechtman dar vp sende de scolden van siner weghene de kost stan vppe den Sloten de wile dat orieghe warede vnde de Ammechtman feolden mek vnde de myne vppe den Sloten vnde dar ane vor vnvoghe vnde vor feaden bewaren vnde se scolden mek gheuen vredegůt dat orleghe vt. vor mýne vorwerk vň mýn plochwerk vň vor de Dorp. Hertbeke, vp Destide, vp en Dorp vredegudes dar to also bescedeliken ift de viende gut 10 hebbet dar me vredegut af gheuen moghe. vnde worde myner Slot. Hertbeke, oder Destide welk vor loren in des Hertoghen van Luneborch denste wanne he sine Ammechtman vade de sine dar vppe hedde vå dar af orleghede dat feolde he mek ghelden alse twen mynen vrunden vnde twen sinen Mannen duchte redelik wefen. Worde ok myner Slot welk. Hertbeke. oder Destide van siner weghene. edder van myner weghene van den dar he mek nenes Rechtes edder Minne ouer helpen mochte be stallet edder vor buwet dat scolde 15 he mek mid aller macht redden vn dat bûw bý don helpen. Minne vn Rechtes scal he ouer mek woldich wesen, de wile dat ek in Sineme denste byn, vnde ek wille vnde scal dat be waren dat eme vn den sinen van den Sloten edder dar to nen foade en Sce. Diffe vorefereuene flucke hebbe ek ghe louet vn loue intruen Dem Eddelen vorsten, hern, Willehelme, Herteghen, to Brunsw, vn to, Luneborch, to donde vn vast vn vnvorbroken to holdende vnde be tughe dat mid desseme breue dar myn Ingheseghel to ghehenget is. 20 De is ghe gheuen na Goddes bort. Dritteyn hundert jar in dem fes vn vesteghesten jare in dem hylghen auende Sunte Laurencius des hylghen, Merteleres,

565. Herrog Ernst von Brannschweig der jüngere überlässt unbeschadet seiner Bechte seinem Bruder, dem Bischofe Heinrich von Hildesheim, auf dessen Lebenszeit drei Hagen bei Bievershausen, Wiedehorst und an der Ime im Solling\*), gestattet ihm die Jagd, scheidet einen Theil des Sollings aus, in welchem er dem Bischofe, den Besitzern des Schlosses Hunnesrück und den Erbezen, die oberhalb des Berges Bier wohnen, Holkruhr und Holknie gestattet, und erlanbt den bischöflichen Leuten die Bereitung von Holkkohlen zu Wiedehorst, Riepen und Horst gegen Meierzins unter der Bedingung, dass das Hols nicht verkauft noch nach Einbeck zu Markt gefahren wird. Er vergleicht sich mit dem Bischofe über Holsberechtigung in "Wolthuser" Walde, über einen Hof und Dienst zu Mahlum, über den Zehnten zu "Hostert", über die Strase am Barenberge und über das Gut zu Harste. — 1356, den 15. August.

Von der gnade godes we Ernst hertoge to brunszwigh bekennen vnd don wittich alle den de dussen brest seet edder horet seien dat twissehen vasen heren vnd bolen bischoppe hen? to bisdensem vnd van hebben gededinget, her lippold von freden her bertold von olderdessusen han von gustet vnd hans von freden von vnser wegen her bertold von bokenem domhere to bisdensem her henrich von gittelde her Asswin 56 schenke vnd henrich folkersem von vnses hern wegen von hisdensem alz hijr na gescreuen steit Tome ersten hebben se gededinget vmme den solingh dat vnse vorgenante here von hisdensem leuet, to! vnwortegene vnses rechtes dre hagen jn dem solingen vnd verspenante here von hisdensem leuet, to! vnwortegene vnse rechtes dre hagen jn dem solingen vnd se selben vnd mogen dat to jagen wanne se willen ane vnse vnd beholden vnd weddersprake, den hagen to dem kaupe den brokhagen to sydagessusen solingen vnd det 40 hagen de vt dem ekholte geit ouer de wedehorft in de Ilmede Ok schal men de holtingen in dem solingen

<sup>\*)</sup> In ein altes Urkundenverseichnise ist folgende Urkunde eingetragen: Ein latinisch brief von able to Correge gegenen om den Solling, 1965, vigilia afem/femis domini. Ofr. hiersu die Urkunde des Abts vom selben Tage in Origines Guelf, Tom. IV. nag. 206.

<sup>1)</sup> so statt to.

aldus holden vnfe vorgenante here von hildenfem de von dem hundefrugge vnd de fyne de bouen dem biggere wonet vnd de be eruet sint schullen vnd mogen faren vnd holten alze ferne alz de rechte holtwech hene geit to fydagefhufen ingeit vnd ouer de lutken bolen heen, to der nygenstad vnd alse twers ouer wente an dat Euerstener del, Ok welke wagen vnsem vorgenanten heren vnd fynem amptmanne tome hundefrugge holt furen tome hundefrugge to fyner noid, de mogen dat vor vns vnd den vnfen wol doen 5 Ok mogen des vorgenanten vnfes hern von hildenfem lude kolen an der wedehorft an dem Rypen vnd an der horst vmme den meyger tyns alz men vor hest gedan, dusse vorgenanten holtes schal malk bruken to fyner noid vnd en schullen des nicht vorkopen noch to Eynbeke to dem markede furen, were ok dat duffes vorgeforeuenen holtes dat vnfem heren benomet vnd bewyfet is nicht gnoch en were, dar scholden twene vnfer man vnd twene fyner man to rijden vnd fchullen dat fetten vnd fchigken alz dat redelich fij, 10 vnd he vnd de fyne des gnoch hebben, to orem behoue, vnd fchal dat holden wu fe dat fetten, hebbe we ok achtwert med rechte in dem worthuser wolde de schulle we bruken gelich andern eruen de dar achtword inne hebben vnd anders nicht, Ok en schulle we noch en willet noch neymant von vnser wegen, vnfen vorgenanten hern vnd de fyne an dem houe vnd an dem dinfte to maldem de bij dem von dem lammespringe ift, nichtes hindern noch engen Ok sprekt vnse vorgenante here von hildensem de tegede 15 to hostert sy sin vnd we sprekin he sij vnse vnd hebben den gekoft, moge we des were gehebben des vnse vorgenante here von hildenfem von rechtes wegen entgelden schulde dat mod he liiden. Ok schal vnse vorgenante here von hildensem au der strate an dem barenberge sitten alse he vnd sine vorfaren dar ane geseten hebben Vmme dat gud dat lijt to herste wat he vnd we darvmme vorbreuet hebben, dat schal men holden, weret ok vnvorbreuet fo fchullen we vnd de vnfen, vnfen vorgenanten hern von hildenfen 20 vnd de fyne an dem gude nichtes hindern noch vnrechtigen, weret ok rode tegeden de jn vnses vorgenanten hern von hildenfem geiftliker wolt legen dar he recht to hedde dar fehulle we vnd de vnfe on bij bliuen laten, dusse dedinge schullen stan vnd bliuen de wile vnse vorgenante here von hildensem leuet, an allen diffen vorgescreuenen stugken vnd dingen en wille we noch en willet vnd de vnse, vnsen vorgescreuenen heren von hildensen und de syne nichtes hindern noch engen, dat hebbe we unsem vorg hern bischoppe 25 henr von hildensem gelouet vnd louet se ome jn truwen vor vns vnd vnse eruen stede faste to holdende ane argelift in duffem breue, to eyner orkunde fo hebbe we vnfe Ingel an duffen breff gehangen, na godes gebord dritteinhundert jar jn dem ses vnd festigesten jare an vnser leuen fruwen dage wortemisse.

566. Herzog Ludwig von Braunschweig schwört dem mit seinem Wissen und mit seiner Bewilligung von dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg am 1. August 1356 ernannten Raths-Collegio, dass er 30 dem Bathe desselben folgen und alle ihn betreffenden Bestimmungen des Herzogs Wilhelm darüber halten will. - 1356, den 23. August, K. 0.

We Junkhere Lodewich. Hern. Magnus Sone des Hertoghen to Brunfw bekennet Openbare dat de eddele Vorste her Wilhelm. Hertoghe to Brunsw vnde to Luneborch vse leue Veddere heft de vromen wifen, lude hern afchwine van Saldere den Prouest to Sunte Blasius inder borch to Brunsw, hern Bertolde 35 van Reden, hern Ludolue van Honhorst, hern Seghebande van deme Berghe hern Hinrike knikghen. Riddere. Pardamme Ploten knecht. Mester Diderike van Dalemborch. Diderike sletten, Sinen kokenmester Hern Johanne Beuen, hern Hartwighe van der Sulten den elderen, borghere vnde ratman to Luneborch, Olden, Olrike Lutzeken. Johanne van deme stenhuse borgere vnde Ratman to Honnouere. Johanne Velehaueren enen ratman to Vlfen ghe koren vnde dar to fat mid vfer witfchop, vnde mid vfeme willen, vn mid vfer 40 wlbord Were dat Siner to kort worde also dat he nenen echten Sone en hedde so schollet Se na sineme dode in vseme rade wesen vnde vs na witte vn na Sinnen Truweliken raden dat beste dat se kunnen. vnde moghen alse ereme rechten heren 1). vn Se en schollet dat noch dor lef noch dor led noch dor Vruchten

Ein anderes Original seigt folgende Verschiedenheiten: 1) Die Worte alse ereme rechten heren stehen vor den Worten das beste dat se kunnen, unde moghen.

willen laten. Vnde wat Se vs raden dat schollet Se vs to gude vnde hemelik holden, wo vs dat aller nuttest is. Vnde we en sehollet vnde en willet na vses vedderen dode hern Wilhelmes nicht don edder handelen. laten edder enden. dar der hersehop to Brunsw vnde to Luneborch macht an is. ane eren endrechtliken rad vnde wlbord also lankghe wan we Drittich iar old. Sin also beschedeliken ift Se vs 5 endrechtliken raden. vn weren Se nicht endrachtich indeme radende wat den de merere del vnder on bi eren, eden vs endrechtliken reden, na deme rade seholle we vnde willet don, ift Se nicht endrechtieh en worden. fe schollet auer vs endrechtliken raden ift Se immmer kunnen vn moghen. Vnde storue dester ratgheuen welk er vie vorbenomede veddere dod were So mach vie veddere enen anderen ietten indes Rede de dar dod were. Ok mach he de wile he leued vs enen ratgheuen edder mer wo vele he wel, to 10 dessen ratgheuen setten, de vs lik on raden vnde don alse hir vorescreuen is. Were auer dat erer welk florue dar na wan vie veddere dod were io ichollet desse ratgheuen enen anderen kesen vii setten, indes doden ftede de mid on in vieme rade nutte were enen Riddere edder knecht edder borghere dar na de were de ghe ftoruen were vnde de de van vieme vedderen edder van dessen ratgheuen. also hir vorefereuen is to on, edder in enes doden stede sat worde de seholde in Sineme Sunderliken hreue vs louen. 15 vnde to den hilghen. fweren. alde flukke de fe vs ghe loued vnde to den hilghen ghe 2) fworen hebbet. Ok en schollet desse ratgheuen edder erer ienieh vs dessen rad nicht vp sekghen edder sik vt vseme rade fpreken edder vs wygheren dat beste to radende al de wile dat we nicht drittich iar old en Sin we fehollet vnde willet desse ratgheuen, vnde erer iowelken, bi rechte laten vnde se mid nichte vor vnrechten, ift dat vp vs kumt, vn Se edder erer ieneghen vt vseme rade nieht wisen edder spreken edder 20 fetten, vnde nenen ratgheuen fetten, edder kefen, edder vs fetten laten, ane eren endrechtliken rad vnde wlbord, er we drittieh iar old Sin. Worden auer vieme leuen vedderen hern Wilhelme 3) en echte Sone edder mer fo schollet desser ratgheuen, louede vñ ere ede de se vs ghe dan hebbet de in eren breuen de fe dar vp ghegheuen hebbet be sehreuen. Sin vnde ere vor bund los vn dod wesen. Vnde vse voresprokene veddere Her Wilhelm mach dessen kore vnde desse sate vnde den vorbund wandelen vormeren minneren 26 af don yn doden vnde desse ratgheuen, vnde erer iowelken eres louedes vnde erer ede de se vs ghe dan hebbet los laten, van vier weghene wan he wel de wile he leued. Vortmer we Junkhere Lodewich hebbet deffen ratgheuen vnde erer iowelkem mid gudeme willen vnde ane ienerleye dwank gheloued. vnde loued in Truwen ynde hebbet on yp de hilghen fworen, dat we den kôre ynde de fate deffer ratgheuen, de vfe leue veddere her Wilhelm. Hertoghe to Brunfw vnde to Lunchorch vs ghedan heft mid vfeme willen vn 30 mid vier wibord vnde al de flukke de in Sinen breuen de he on dar vp gheuen heft vn de indeffen breuen, be schreuen. Sin vn der stukke iowelk don, vnde stede, vast, vn vorhroken, holden willen ane ienerleye he schoninkghe arghelist vnde weddersprake 4). To ener be tughinkghe alle desser voreschreuenen ftukke hebbe we on, dessen href gheuen, mid vseme Ingheseghele he seghelet vnde is ghe schen to Tzelle na Goddes Bord Drittevnhundert iar indeme fel vnde Viftegheften iare in Sunte Bartholomeus auende des 35 Hilghen, apostoles.

Gedruckt in Origin, Guelf, Tom, IV, in Pracf, pag. 26.

- 567. Bertold von Lenthe gestattet dem Herroge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg die Einlosung eines Hofes mit vier Hufen zu Engelbostel und eines Hofes auf dem Brühle vor Hannover, falls Ludwig von Engelingborstel, ohne Erben zu hinterlassen, stirtt. 1306, den 28. September. XXI.
- 46 1ck Bartolt van Lente Bekenne In deffene openem breue gheueftenet mit mynem Ingefegele dat eck mynem heren van Luneborg fehal vnd wille te lofzende geuen vor feuentich hremer marek enen echien hof mit ver houen to Enghelingeborftolde vnd alle dat dar to hort vnd eynen hof In dem brule vor honouer were dat lodewiel van Engelingeborftolde ane eruen florue. Duth hebbe ick on geleuet vnd loue

<sup>2)</sup> ghe fehlt. 3) Die Worte hern Wilhelme fehlen. 4) unde weddersprake unde arghelist statt arghelist unde weddersprake.

In truwen stede vnd vast to holdende Duth Is geschein na goddes hort Dritteynhundert Jar In deme Ses vnd vesteghesten Jare Inne Sunte Michaelis Auende.

568. Knappe Balduin von Wenden beurkundet, dass Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg ihm das Schloes Thune auf drei Jahre verpfündet hat, und gelobt, dasselbe ihm offen zu halten, 25 ichtlige Mark auf den Bau desselben zu verwenden und, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stirbt, dem 5 Herzoge Ludwig von Braunschweig, falls aber dieser nach ihm, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stirbt, dem vom Raths-Collegio gewählten Bruder desselben das Schloss zu gute zu halten. — 1356, den 29. September. — K. O.

Ik Boldewin van wenden, en knape, bekenne openbare dat de Edele vorste, min here her Wilhelm. Hertoghe to Brunswick vn to Luneborch. mi vn minen rechten eruen. vn to vser truwen hant hern Ludolue 10 van Honborft, dem riddere, vn Othrauene van wenden minem brodere, knapen, heft ghefat, fin Slot den Thun, mit aldem dat dar to horet vor vif vn Seuentich, marck, lodighes filuers Brunfw wichte vn witte, ane gestlike leen der en vorsettet he nicht. vn wi en moghen im. eder he vs. nene lose kundeghen des filuen flotes yn des dat dar to horet binnen dren Jaren van finte Mertines daghe des hyfehopes de nu negest to kumpt funder vnderlat an to rekende Wanne auer de dre Jar vmme komen fin. fo moghe wi em de lofe 15 kundighen des filuen flotes. vn he vs. alle Jar binnen achte daghen na finte Mertines daghe. vn wanne wi em eder he vs. de lose kundighet hebben alse hir vorscreuen is, dar na ouer en Jar so schal he vs betalen, vif vn Seuentich marek lodighes filuers, der vorbenomeden wichte vn witte, to Brunfwick in der ftad. vn wanne dat gheschen is, so schole wi em, eder wem he wil van siner weghen, dat vorhenomede Slot, mit aldem dar to horet, weder antworden, funder ienegherleye vortoch vn wederfprake. Minne vn 20 rechtes, schal he ouer vs weldich wesen alle tid. Dat silne slot, schal sin opene slot wesen to allen tiden to Ok fo fcole wi in dem Silnen Slote vorbnwen. vif vn twintich marck lodighes filuers der vorsprokenen wichte vn witte, na sime rade. vn wat wi der vorbuwet in dem slote hedden, dat wi bewisen mochten, dat scholde he vs betalen wanne he dat Slot weder losede, va wolde he eder dem dat Slot bevalen worde, dar na wanne dat flot gheloset were de sat de sat de wi denne beseyt hedden beholden, 25 de scholde men vs gelden, alse twe siner manne, vn twe vser vrunde, duchte beschiedelik wesen. Vn wi willet dat bewaren, dat em vn den finen van dem flotc, nen fchade enfehe, vn dar weder vp. Vortmer were dat vie here vorbenomed af ginghe, dat he nenen echten sone na sik en lete des god nicht en wille, so wille wi dit Slot to truwe vn to gode, holden. Juncheren Lodewighe hertoghen magnus soene van brunfwick, in allerleye wife, alse desse breue vt wifet, alse wi eme holden scolden, ist he lenendich were. Were 30 ok dat Junchere Lodewich vorbenomed, na vics heren dode, af ginghe, also dat he ok nenen echten soene pa eme en lete. so wille wi desse silven stucke truweliken holden siner brodere eneme dene denne de dar to koren, de dar to sat worden, in aller wise, alse wi wolden Juncheren Lodewighe ist he leuendich were. To enem orkunde desser ding so hebbe ik Boldewin dessen bref besegelet mit minem ingbesegel. Vñ wi Olrik van Bereuelde. Rotgher van Gustede. Johan Campe. Othrauen van wenden. vn Johan van Garznehutle 35 knapen, bekennen ok openbare in dessem breue, de bezegelet is mit vsen inghesegelen, dat wi dem Edelen vorsten vsem beren heren wilhelm, bertoghen to Brunswick vn to Luneborch, vn Juncheren Lodewighe hertoghen magnns foene van Brunfwick vñ finer broder eneme eft he dar to koren worde, alfe hir vor fereuen fteyt, hebbet ghelouet vn louet in truwen, mit fameder hant, were dat en ienich brock eder hinder in ieneghem sucke. de hir vor screuen sad schnde. vn wi dar vmme ghemanet worden. So alto hant binnen 40 ver weken na der maninghe scole wi vñ willen en dat deger vñ alto male entweren vñ weder don. Sunder allerleye vortoch vn wederfprake Ghegheuen is deffe bref. na godes bord. Drutteynhunderd Jar in dem Selle vi viftichsten Jare In finte Mychaelis daghe.

- 5 Venerabili in Chrifto patri... dei gratia Epifeopo Halberdadenfi uel eius vicario in fpiritualibus. Francifeus dei gratia Epifeopus florentin Salutem et finceram in domino caritatem, Ex parte Magnj de Sangerbufen et Katherine eius vxoris ueftre diocefis nobis oblata peticio continebat, quod ipfi olim ignorantes aliquod inpedimentum exifere inter eos, quominus poffent inuicem matrimonialiter copulari matrimonium per nerba de prefenti, bannis editis ut moris est patrie in facie ecclesie nemine so opponente inuicem contraxerunt 10 illudque per carnalem copulam confumarunt, Postmodum vero ad eorum peruenti noticiam, quod spis inuicem in quarto consanguinitatis gradu sunt consuncti, Quoniam autem si dinortium sieret inter eos grauia possent inde scandala exoriri, secerunt nobis humiliter supplicar sibi per sedem apostolicam super hija de oportum remedio miseriocorditer prouideri Nos sigitur cupientes in hac parte ipsorum consugum animarum salnti prouidere et huiusmodi scandalis obuiare, auctoritate domini pape cuius penitentiarie in absentia reuerendi 15 in Christo patris domini pape commissone di unia Episcopi Sabinensis maloris penitentiarij curam gerimus, et de ipsus domini pape commissone in talibus generaliter nobis facta. Circumspection uestre commissimus, quatinus si est ita cum dictis consegibus quod in sic contracto matrimonio predicto impedimento non obstante possimi licite remanere miseriocrotiter dispensente, procesa existente matrimonio predicto impedimento non obstante possimi succitam and ceremaneo miseriocrotiter dispensente, sono en existente matrimonio susceptam si qua sit, et situatione logitimam decerencendo. Datum Auninose II Nosao Soctobris pontificatus domini planeocenti pape VI

Jac septem tur de vall.

20 Anno Quarto.

P. Rubev.

Auf der Rückseite der Urkunde steht geschrieben: Rutgherus de Wesalia.

Procur jur.

Gedruckt in Origin. Guelf. Tom. IV. Praefat. pag. 60 und 61.

25 570. Kaappe Otto von Roden resignirt dem Herzoge Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg den vor dem Leine-Thore zu Hannover zwischen der Stadt und der Brückmithle gelegenen Werder. — 1356, den 18. October.
K.O.

Dem Erbaren vorschieneden vorsten sneme holden Heren Hertoglien wylhelme van Brunsw vnde lumeborch. Otto van Roden knape. Ere. vn plichtlikes denstes wo vele he vormach. Ek sende vp Juwer Herscap.
30 bi twen Juwen mannen Junghen wilbrande van Reden vn corde van alten dat werder mid alleme rechte
vn nud. Dat ek van Jv to lene hadde. vn alse id ghe leghen is vor deme leyndore to honouere twischen
der skad vn der brucmolen. vn do des fuluen werderes mid alle deme dat dar to horet ene rette eweghe
vorticht, also dat ek eder mine eruen dar ane nicht mer rechtes enbeholden. dat betughe ek in dessen
breue dar ek hebbe min ingheieghel to ghehenet. Vortmer we Jüncghe wilbrant van Reden vn cord van
Salten. bekennet Dat desse vorbenomden otten van Roden. dessen bere merene tugelinghe
so hebbe we dorch bede willen des vorbenomden otten van Roden. dessen bres besghelid mid vsen ingheseghelen. vn is, glieschen na goddes bort dritteynhundert Jar in deme ses vn vestighessen iare, in sente
lucas dagbe, des hilghen ewangelisten.

Gedruckt in Grupen's Origin. et Antiquit, Hanover, pag. 383.

40 571. Graf Hermann von Pirmont bewilligt den Gebrüdern Proyt 85 Mark löthigen Silbers in dem an die von Gustede verlehnten Dorfe Hagen und in dem Zehnten daselbst. — 1356, den 11. November. K.O.

Wy Ghreue herman von Peremunt. bekennet vnde betughet in disseme breue vnde dot witlik alle den de one Seet oder horet lesen, dat wy bekennet vis vnde achtentich mark lodighes Suluers an deme dorpe to deme Olrikes haghen vade an deme tegheden dar Sulues vade all dat dar to höret Bertolde Projte vade Sinen broderen de de bolen hetet vå ören rechten cruen vade deme de dilfen bref hedde ane wederfprake bertoldes Projtes ane vorfnen vade heren den ejn dorfte vy jnich holden anders feholde wy öne hedde. Dilfe bekantniffe do wy der bede willen her Brunes von Ghustede Ridders vade Johannes Sines broders kanpen de dit vor ghe fehreuene ghöd von vas to lene hebbet vade hebbet ön to eyner 5 betughinghe dilfen brof ghe gheuen besegheld mit vseme Ingheseghele na goddes bort vasse hunderd Jar in deme Sesse va vestigesten Jare in Sinte Martines daghe des hylghen blichoppen.

572. Der edale Herr Otto von der Lippe und Graf Adolf von Schauenburg stellen einen Ravers aus, dass Herrog Wilhelm von Braunschweig und Luneburg ihnen das unterhalb Vlotho gelegene Schlose "Schune" auf sieben Jahre verpfindet hat, geloben, es ihm offen zu halten, 180 Mark löthigen Silbers auf den Bau desselben 10 zu verwenden und, falls es erobert wird, 100 Mann zu den 50 Mannen, die er in ihre Schloser zu senden übernommen hat, zu stellen, um das Schlose wieder zu erobern. Sie verpfichten sich, den Hordvertzag, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen stirbt, dem Herzoge Ludwig von Braunschweig, falls aber dieser nach ihm, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stirbt, dem vom Raths-Collegie gewählten Bruder desselben zu halten.— 1366, den 14. Movember.

Van goddes gnaden we her Otte en eddele Here van der Lippe vn we Junchere Alf Grene to Schowenborch be kenned openbare indesseme Breue dat de eddele vorste her Wilhelm Herteghe to Bruns vin to Luneborch heft vs vn vsen rechten eruen ghe sat Sin slot de Schune dat vnder Vlotowe licht mid alleme rechte vn mid alle deme dat dar to hord vor Drehunderd mark lodeghes Suluers lemegowescher wichte vn witte Dit vorbenommede Slot de Schune Schal cme to allen tyden open wesen to sinen noden vn to Sineme 20 be houe vn we Schullet in deme Suluen Slote vor buwen Seftich mark vn hunderd lodeghes Suluers der Süluen wichte vn witte vn we edder vie rechte eruen en Schollen eme edder he vs binnen Seuen iaren van der tyd dat desse bref gheuen is an to rekenende nene lose kundeghen des Slotes wan auer de Seuen iar vmme komen Sin fo moghe we eme edder he vs edder vfen eruen de lofe des flotes kundeghen alle jar binnen den neghelten verteynnachten de vor Sunte Micheles daghe komen vn wan we eme edder he 25 vs de lose kundeghet des Slotes der Schune also hir vore Screuen is dar na vort over dat iar in Sunte Micheles daghes fo fcal he vs Drchunderd mark lodeghes fuluers lemegowefcher wichte vn witte vn Sestich mark vn hunderd der Suluen wichte vn witte ift we de vor buwet hedden in deme slote also dat we dat witliken be wifen mochten wedder gheuen ane hinder vn vore toch to Honnoucre in finer ftad vn Schal vs dat veleghen wente to deme Greuen alues Haghene vor alle den de dor ene don vn laten willet wat we 30 auer nicht vor buwet en hedden des en darf he vs nicht ghelden vn wan de be redinghe Schen were so foolle we edder vie eruen vn willet eme edder weme he wel dat Slot de Schune mid deme buwe vn mid alle deme dat dar to hord vñ mid alle deme rechte wedder antworden ane ienerleye voretoch vñ wedderfprake rechtes Schal he ouer vs vn vie eruen woldich wesen to allen tyden vn minne mid vier witschen vorvnrechtede vs iemend vn en hulpe he vs dar nicht minne edder rechtes vmme binnen ver weken dar na 35 dat we eme dat vor claghet bedden So mochte we ve van deme flote vnrechtes vor weren. Worde ok dat flot vor loren des god nicht en wille van vnghelücke fo Schal he lekghen viftich man ghe vapend ghüder lude in vie Slote de dar to leghen Sin wor we dat eichet vppe Sine eghene koft vn vp Sin win vn vor los binnen ver weken dar na wan we dat van eme eschet vi dar Schulle we vi willet to lekghen Hunderd man ghe wapend ghuder lude ok vppe víe koft vň vp víe win vň vp víe vor los vň mid den luden Scholle 40 we vn willet vmme dat Slot krighen also langhe wente dat slot wedder be krechteghet werde vn vier nen Schal Sik van deme anderen vn ane den anderen fonen edder vreden yd en Sy vser aller wille Wolde he auer vs de lûde nicht Senden vn vs nicht helpen fo Scholde he vs binnen deme negheften iare wedder gheuen vie gheld dat we in deme slote likkende hebbet vn wesen den der hulpe los Were ok dat de vorbenommede vorste Herteghe Wilhelm also storue dat he enen echten Sone hedde edder mer deme edder 45

den scholde we vn willet don vn holden alle desse stucke vn der stucke jowelk alse we de stucke emo don yn holden Scholden ift he leuede florue he auer also dat he nenen echten Sone en hedde des ghod nicht en wille So Scholle we vn vie eruen vn willet al desse Rûcke vn der Rûcke iowelk de hir vore Screuen Sin fincme vedderen Juncheren Lodewighe Herteghen Magnus Sone van Brunf don vn truweliken holden 5 alfo alfe we eme de stucke don vn holden Scholden ift he leuede vn dat fulue dat vs de voresprokene Herteghe Wilhelm don Scholde dat Scholde vs Jünchere Lodewich wedder don vn holden in fine ftede Were ok dat Jünchere Lodewich vorbenomet na fineme dode herteghen wilhelmes storue also dat Jünchere Lodewich ok nonen echten Sone en hedde fo Scholle we vn vie eruen vn willet de fuluen vorsprokenen ftücke truweliken don vn holden finer brodere eneme Herteghen Magnus sone van Brunt den de man de 10 Herteghe wilhelm mid finen openen Breuen dar to Sat heft edder dar to fettet 1) in Juncheren Lodewighes ftede in allerleye wife alfo alfe we Juncheren Lodewighe de ftůcke don vň holden Scholden ift he leuede Al desse vorescreuenen stücke hebbe we her Otte here van der Lippe vn Jnnchere alf Greue to Schowenborch mid Samender hand intruwen ghe loued vn loued deme eddelen vorsten hern Wilhelme Herteghen to Brunf vă to Luneborch vă fineme edder Sinen echten Sonen ift he de hedde vă Juncheren Lodewighe 15 Herteghen Magnus Sone van Brunt va Siner broder eneme de in Juncheren Lodewighes stede koren worde na Sineme dode to donde vn vast vn vnvorbroken to holdende ane ienerleye arghelist also alse hir vore Schreuen is vn hebbet on vor vs vn vor vse eruen ghe Sat borghen de hir na Screuen stat der welk af er den dit flot van vs ghe lofet worde fo Scholde we vn willet on enen anderen alfo ghuden borghen in des doden stede sctten also dikke alse dat Schude binnen ver weken dar na dat de borghe dod 20 were yn dat van vs effchet worde de Scholde in Sineme Sunderliken breue louen mid vien anderen borghen alle dat vnde alfe vfe anderen borghen louet hebbet vn dar mede en scholden desse stucke de in desseme breue stat vn desse bref mid nichte ghe broken edder ghe krenket werden. Vn we her Johan de Gogreue riddere, her Reynard van Rotdorpe her Johan van Bardeleue her Ludolf van ekkersten Riddere Stacius van varnholte Stacius van deeme Jordan van Callendorpe Gotschalk de wend amelinkg van deme 25 Busche Jordan van Heyllebeke Cord van Rottorpe Cord van vninghe knapen be kenned openbare in desseme Süluen breue dat we vor den eddelen Heren beren Otten heren van der Lippe vn vor Juncheren alue Greue to Schowenborch vn vor ere eruen mid famender hand intruwen ghe louet hebbet vn louet deme eddelen vorsten heren Wilhelme Herteghen to Brunf va to Luneborch va Sineme edder sinen echten Sonen ift he de hedde vn Juncheren Lodewighe Herteghen Magnus fone van Brunf vn finer Brodere eneme de 30 in Juncheren lodewighes ftede koren worde na fineme dode alse hir vore Schreuen is alle desse vorscreuene ftůcke vn der ftůcke iowelk to donde vn vaft vn vnvorbroken to holdende ane ienerleye arghelist vn voretoch ift van den vorebenommeden heren Otten Heren van der lippe vn Juncheren Alue Greuen to Schowenborch vn van eren eruen edder van iemende an don voresprokenen stucken edder der stucke ienegheme ienerleve hinder edder brok worde vn to Schickende dat de flucke vn der flucke iowelk io ghe dan vn 35 ghe holden worden wan we dar vmme ghe maned werden Tho ener be thughinghe desier dinkg so hebbe we alle fakewolden vn borghen vie Inghefeghele to desseme breue henkghet na goddes Bord Dritteynhunderd iar indeme ses va visteghesten iare des neghesten mandaghes na Sunte Mertenes Daghe des Hilshen Bischopes.

573. Herrog Erich von Sachsen-Lauenburg, Reichserxmarschall, erkennt für Recht, dass ein Ritter oder Knappe den von ihm zu Manne aufgenommenen Burger, obgleich letsterer kein Heerschild besitzt, nicht an einen Lehnnherrn geringeren Heerschildes, weil er ihn zu allen Rechten seiner anderen Mannen aufgenommen hat, weisen und dadurch erniedrigen darf. — 1356, den 23. November.
H.0.

<sup>1)</sup> Hier fehlt koren.

We Erich. Van godes gnaden 1). Hertoghe të Saffen. të engheren, vnd të welifalen, des hilghen rumcchen \*) rikes ouerite maricalk \*). Sin ghe vraghet vm en recht. Wer en here, riddere, edder \*), knape, de \*) enen borghere të manne vnifangh \*\*), moghe den borghere \*) wilen an \*) enen anderen lenheren be nedden fich \*). Des hebbe wi fiproken mit vfen \*) mannen. vi fiproket vor \*) recht. dat he den borghere nicht endderen en magh. wente wan he den borghere \*); të manne vnifangh \*\*\*), fo nymt he ene të al fineme \*\text{!} \*) for rechte wedder fek, dat fine anderen man wedder ene hebbet. To ener be tüghinghe desser stucke hebbe wi vfe Ingheseghel heten ghe henghet të dessem tou en val is ghe gheuen të lonborch \*\text{!} na godes bort druttevnhundert jar an deme Sof vnde vostigesten jare in sinne cessien daghe \text{!} 1\frac{1}{1}^{\text{!}} \text{!} n.

574. Wasmod von Meding und Heinrich Moltzen bescheinigen, von dem Hernoge Wilhelm von Brannschweig und Lüneburg durch den herzoglichen Küchenmeister Ersatz für die Verwaltungskosten des Schlosses Dan- 10 nenberg erhalten zu haben. — 1356, den 25. November. K. 0.

We wafmöd van Medinghe, vade heyne Möltzen be kennet dat vies heren kokemeßere the Luneborgh, heft vi ghe gheuen vade wol betalet drittejn mark vade hunder mark luneborgherer peninghe van uies heren weghene the lüneborgh de ät uie here feuldich was vade eme wännen hadden vppe dem Slöte the Dannenberge the ener bethuchniffe deffer ding hebbe we vie Inghefeghele the desseme breue ghe henget 15 Na godes bord dritteyn hundert iar in dem Sesse vade visteghisten Jare. In Sente katerinen daghe der hilgen Jinvervöwen, vade Mertele.

Ik hannes moltzen knape de witlik al den ghenen de delfen bref feen vi horen dat llette mynes heren kokemester van 'luneborch mik heft beret. al den fehaden den ik nam in der Marke van mynes heren weghen hertoghen wilhelmes van luneborch. vi alle delfes fehaden vnde myner vegnisse late ik los mynen heren hertoghen wilhelme van Ivneborch ane ienegherleye argelist. via to eyner betughinghe der warheyt So hebbe ik myn Ingheseghele henghet to desseme breue na godes bort drutteynhundert iar in deme ses 25 vir vesteghesten iare in Sunte lucien daghe.

876. Aschwin von Salder, Probet zu St. Blasins in der Burg zu Braunschweig, sein Bruder Heinrich, seine Nessen Hans und Siegfried von Salder, Johann von Salder zu Lichtenberg und dessen Söhne, Ludolf von Hohorst, Kuchenmeister Diedrich Schlette, die Gebrüder Heinrich und Harneyd von Wrestede, Hans von Honloge, sein Sohn Ludolf und sein Vetter Ludolf stellen einen Revers aus, dass Herzog Wilhelm von 30 Braunschweig und Lüneburg ihnen die Schlösser Lauenrode, Hannover und Pattensen mit Vogtei, zwei Hufen auf dem Pelde zu "Osterem" vor Pattensen und die Dorfer Hilperdingen und Sehnde verpfändet und solgende fünf unter ihnen, nämlich den Aschwin und Johann von Salder, Ludolf von Honbort, Hans von Honloge und den Kuchenmeister Schlötte, zu Amtlenten ernannt hat. Sie geloben, den Pfand- und Dienstvertrag, falls der Herzog, ohne einen Sohn zu hinterlassen, stirbt, dem Herzoge Ludwig von Braun-35 schweig zu halten. — 1356, den 14. December.

Ein anderes Original zeigt anner Verschledenheiten der Orthographie und des Dialects folgende Varianten: 1) vom der genode godes statt Vem godes granden. 2) Die Worte des hilghen — marjenik feblen. 3) Hier ist eingesebben eyn. 4) vonn he statt de. 5) den berysbere fehlt. 6) in statt am. 7) Hier ist hinzugefügt: Soder demmale dat the berysbere des herfchildes darmet. 6) Hier ist hinzugefügt: riddern und mit hajen. 9) one statt den berysbere. 10) denne statt finame. 11) ding ye vje inphafoyd. to desfen brows 40 glebent statt finame.

Anch in dem Copiar XIV. ist diose Urkunde vorhanden. Dasselbe seigt nur folgende Verschiedenheiten: \*) Romifichen.
\*\*\*) entfangen helde statt unffangh. \*\*\*\*) entfanget. †) Losenborg. ††) Hier ist hinngefügt: der hilges inservoucen.

Sobsenber, Urkandrobuch II.

40

We her afchwin van Saldere Proueft to Sunte Blaffus in der borch to Brunf vn her Hinrik van Saldere heren aschwines broder vi Hannes vi Synerd van Saldere heren aschwines vi heren Hinrikes broder Sone vn her Jan van Saldere van Lichtenberghe vnde Jan Bertold vn borcherd fine Sone her Ludolf van Honhorft yn Diderik flette kokenmester yn Heyne yn Harneyd brodere ghe heten van Wrestede Hans van Hon-5 loghe ludolf Sin Sone yn Ludolf fin veddere bekenned openbare yn doed witlik alle den de dessen bref Seen edder horen lesen dat de eddele vorste her Wilhelm Herteghe to Brunf vn to Luneborch vse leue here heft vs ghe dan vn ghe Sat in also danner wise alse de breue vt wiset de he vs dar vp ghe gheuen heft vor twe Hunderd mark vn achtentich mark lodeghes Suluers Honnouescher wichte vn witte de we eme ghentzeliken vñ al be talet hebbet Sine Slote Lowenrode Honnouere vñ Pattenfen mid den voghedien vñ to twe hune vope deme Velde to Ofterim vor Pattenfen vn Hilbertinghe vn Sende de twe dorp mid alleme rechte vn also alse he de ghe had heft vn Schal vs des en were wesen wanne vn wore vs des nod is he schal vs dar an roweliken vn hrukeliken be sitten laten vn mid nichte vs dar an hinderen noch neman Ok mach he vs edder we enie de lofe desfer vorbenomden slot kundeshen alle jar in Sunte Nicolaus daghe vn wan de lofe kundeghet is in deme Suluen daghe vort ouer en jar So fehal he 15 vs edder vien eruen wedder gheuen vn be reden twe Hunderd mark vnde vn achtentich mark lodeghes Suluers Honnouescher wichte vn witte to Brunf edder to Honnouere in der stede ener welker dat we kesen vñ wan vs dat gheld betalet is fo Scholle we vñ vfe eruen vñ willet de Slote vñ de Voghedie vñ de Dorp vn de huue mid alleme rechte vnbeworen wedder antworden vseme heren bern Wilhelme vn Sinem echten Sone ift eme worde en echte Sone edder mer ane ienerleye voretoch vn wedder fprake 90 benomde vorste vie leue here vs heren aschwine van Saldere heren Jane van Saldere heren Ludolue van Honhorft Hanse van Honloghe fletten den kokenmester ghe sat to ammechtluden vin we Schon vin willet eme winnen vñ borghen vñ rekenen vñ he steyt vs vor allen Schaden. Ok en Schal he viek nicht entsetten der flot vii des ammechtes he en hebbe vs erst Schadelos af ghenomen Wanne we eme rekenen willet de rekenschop Schal he van vs horen wan we den ghe rekent hebbet so Schal he binnen deme ersten ver-25 dendel iares na der rekenschop vs erlegheren mid redeme ghelde edder mid ghe noghenden panden Alle delle vorfprokenen flücke de hebbe we ghe loued vi loued mid Samender hand deme eddelen vorften heren Wilhelme Herteghen to Brunt vn to Luneborch vieme heren vn Sinen edder fineme echten Sone ift eme worde en echte Sone edder mer vn Juncheren Lodewighe Herteghen Magnus fone van Brunf ift vfe vorbenomde here her Wilhelm also storue dat he nenen echten Sone en hedde in ghåden truwen to donde vi 30 ftede vaft vn vnvorbroken to holdende alfo alfe desse bref vt wifet Vnde bethughet dat mid desseme breue dar vie Inghefeghele to hankghet vii is ghe Schen na goddes bord Dritteynhunderd iar in deme fes vii vifteghesten iare des neghesten daghes na Sunte Lucien Daghe der hilghen Juncvrowen.

## Berichtigungen.

Theil I. Seite XXIV Zeile 36 lese man Brandenburg statt Braunschweig.

Theil I. Seite XLII Zeile 21 lese man einige statt zwei.

Theil I. Seite XLVIII Zeile 1 lese man "Arnum" statt "Arnheim".

Theil L Seite XLVIII Zeile 13 lese man 16 statt 10. Theil I, Seite LXXVIII Zeile 5 lese man 2000 statt 1000.

Theil I. Seite LXXIX Zeile 23 lese man Balduin statt Pardam.

Theil I. Seite LXXIX Zeile 32 ist hei Mühle zu "Valdike" hinzuzusetzen jetzt Friedrichsmühle bei dem Wariteiche in der Nühe von Knewebeck.

Theil I. Seite LXXXIII Zeile 24 lose man für die Saat statt für die Stadt. Der folgende Satz muss ausfallen.

Theil I. Seite 61 Zeile 26 lese man 16. December statt 10. December.

Theil I. Seite 318 Zeile 40 lese man graf. statt -naf.

Theil II, Seite 83 Zeile 29 lese man Hindenburg (zwischen Badenhausen und Osterode) statt Hinnenburg (bei Brakel.)



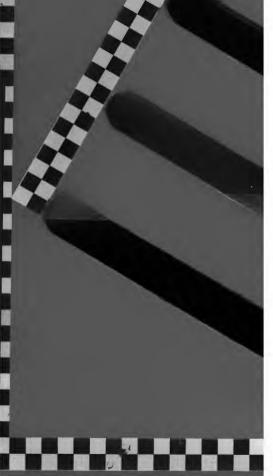













